

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

given by
Friends

of the
Stanford

Law Library



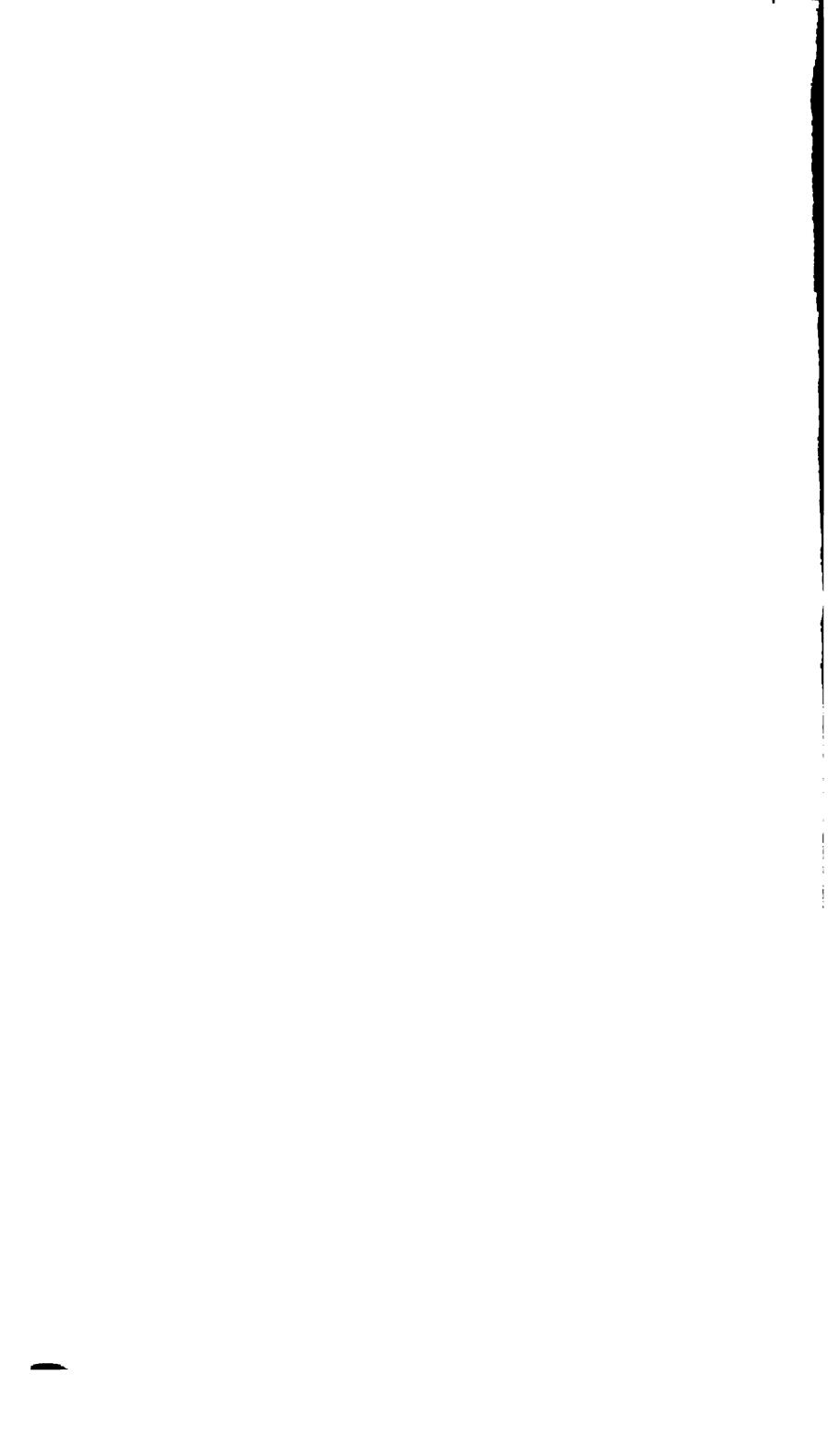

JUG MZA PD

Beitschrift

für

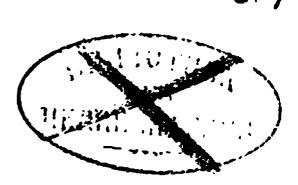

# die deutsche Gesetzgebung

und für

# einheitliches dentsches Recht.

### Perausgegeben

nod

Dr. J. Gr. Behrend, und Dr. J. Dahn, ord. Professor der Rechte in Breifswald. ord. Professor der Rechte in Ronigsberg.

VII. Band.



Berlin.

Berlag von 3. Guttentag.
(P. Collin.)
1874.

# Inhalt.

| Abhandlungen. |                                                                                                                                              |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| · L.          | Ueber einige Erweiterungen bes gerichtlichen Klagerechts in Defterreich.                                                                     | Seite.     |
|               | Bon herrn Dr. Morit henfler in Wien                                                                                                          | 1          |
| II.           | Studien jur Gewerbe-Ordnung. Zweiter Artifel. Bon herrn Referen-                                                                             |            |
|               | barius Max Cohn aus Breslau                                                                                                                  | 11         |
| Ш             | Ordnung, wenn der Pfandinhaber in einem dentschen Bundesflaate wohnt. Bon Rechtsanwalt Aretschmann in Burg                                   | 80         |
| IV.           | Gehört die Pflichttheilstlage des preuß. allgem. Landrechts zu dem der                                                                       |            |
|               | Exetution unterliegenden Bermögen? Bon Berr Rreisrichter Dr. Pauer                                                                           |            |
|               | in Reppen                                                                                                                                    | 39         |
| ٧.            | Revision und Ober-Revision. Einige Bemertungen zum neuesten Entwurf einer beutschen Civilprozeß-Ordnung. Bon Herrn Geh. Finanz-              | 77.1       |
| 37 <b>T</b>   | rath Dr. Poch in Berlin                                                                                                                      | 71         |
| <b>V</b> 1.   | Rechtsstreitigkeiten. Bon herrn Oberappellationsgerichtsrath Dr. Richard                                                                     | 101        |
| <b>377</b>    | Ed. John in Lübeck                                                                                                                           | 161        |
| <b>V11.</b>   | Das deutsche Reich als Privatrechtssubjekt. Bon Herrn Dr. Maz Sendel                                                                         | 000        |
| 7 <b>77</b> 7 | in Minchen                                                                                                                                   | 226        |
| III.          | Entwurfes einer deutschen Civil-Prozes-Ordnung vom Jahre 1872. Bon                                                                           |            |
|               | Herrn Appellationsgerichtsrath v. Fräwel in Raumburg.                                                                                        | 241        |
| TX.           | Berthantheile. Bon herrn Rechtsanwalt Stüler in Marienburg                                                                                   | 261        |
|               | Die Großgährigteit als Aufhebungsgrund der väterlichen Gewalt. Ein                                                                           |            |
|               | Gefetzentwurf nebft Motiven. Bon Berrn Kreisgerichterath Hoffmann                                                                            |            |
|               | zn Stendal                                                                                                                                   | 292        |
| XI.           | Die Rechtsverhältniffe der Chefrauen nach dem Brandenburgischen                                                                              |            |
|               | Provinzialrechte. Bon herrn Stadtgerichtsrath L. Korn in Berlin .                                                                            |            |
| XII.          | Die Stellung sachverständiger Anstunftspersonen im Beweisverfahren                                                                           |            |
|               | des Civilprozesses. Bon Herrn Kreisrichter Vok in Loitz                                                                                      | 394        |
| KILL.         | Berührung der Privatrechte mit der Straßen- und Wegepolizei. Drei<br>Rechtsfälle, mitgetheilt und besprochen von Herrn Rechtsanwalt Kretsch- |            |
|               | mann in Surg                                                                                                                                 | 417        |
| XIV.          | Die Rechtstraft und deren Wirtungen nach heutigem Rechte. Bon                                                                                |            |
|               | Herrn Kreisrichter G. Pfiger in Ulm                                                                                                          | 428        |
| XV.           | Bur Berbefferung ber heutigen Aftien - Gefetgebung. Bon Herrn                                                                                |            |
|               | Dr. Wachtel in Leipzig                                                                                                                       | 486        |
| XVI.          | Die Rechtsverhältnisse der Ehefrauen nach dem Brandenburgischen                                                                              |            |
|               | Provinzialrechte. Bon Herrn Stadtgerichtsrath J. Korn in Berlin                                                                              |            |
|               | (Kortsebung u. Schluß.)                                                                                                                      | <b>561</b> |

| xvn.   | Kontroberfen bet Meicheberfaffungerechtet. Bon herrn Dr. Wis                                                                           | 1    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| XVIII. | Entronef einer beurfchen Strufprogegorbnung. Befprochen von henr                                                                       | Ц    |
| YIY    | Dr. Ernft Bejeit in Manchen                                                                                                            | 7    |
| AIA.   | Das bentiche Gerichtsverfaffungegefet, Ueberficht ber betr. Erfent                                                                     | d    |
|        |                                                                                                                                        | 1    |
|        | Mehtdjyräche.                                                                                                                          | Ш    |
|        | Rechtiprechnug bes Reicht-Oberhanbelsgerichts                                                                                          | U    |
|        | Rechtsprechung bes Reichs-Oberhandelsgerichts                                                                                          | Я    |
|        | Literatur.                                                                                                                             |      |
| 1.     | Bum Preuf. Gennbbudrecht. Bon Behrenb. (Literaturaberficht                                                                             | Н    |
|        | Das Recht jur Gache Die Leber von ben Bormerfungen - Mrret                                                                             | 쁴    |
| 2.     | Entiderbungen bes Ronigi. Ober-Tribunale; im amtlichen Anftrege                                                                        | п    |
|        | herandgegeben von ben Geh. Ober-Trib.Rathen Dr. Deder, Dien-                                                                           | П    |
|        | und Connenfdmibt, 67 Banb. Befprochen bon heren Profesie. Dr. hinfchrus in Berlin                                                      |      |
| 3.     | Die Genoffen cottegefeigebung in Deutschland. Commentar ju ben                                                                         |      |
|        | Reichsgefeb aber bie privatrechtliche Stellung ber Erwerbs- und Burt                                                                   |      |
|        | fcoftegenoffenfchaften unter Berfidfichtigung bes baprifchen Genofim-                                                                  |      |
|        | fchaftegefebes von Dr. Derman v. Sicherer, in Willuchen                                                                                | 100  |
| 4.     | Ueber internationales Wechfelrecht in Begiebung auf Friftbestimmennen                                                                  |      |
|        | insbefondere bie frungof. Bechfet Moratoriums-Gefete und Decrete von                                                                   | 120  |
| ō.     | Sanbbuch bes bentiden Strafrechts. Deransgegeben von Drofeffer Dr                                                                      | 1    |
|        | b. Colpenborff. Dritter Banb: Die Lehre von ben Berbrechensartes                                                                       |      |
|        | I. Dalbband                                                                                                                            | 撸    |
| 6.     | at execut despuestib in description mate descriptes description                                                                        | 138  |
| # e    | Die Feftungshaft. Ein Beitrag jur Gefchichte des bentichen Strafer infteme und jur Erlauterung bes Reicheftrafrechts von Profeffor De. |      |
|        |                                                                                                                                        | 186  |
| 8.     | Entrourf einer beutiden Strufprojefj-Drbnung. Bon herrn Dr. Ernt                                                                       |      |
|        | Behold in Minchen                                                                                                                      | 100  |
| 9.     | Der Romifche Civitprojef jur Beit ber Legisactionen von D. Rartows,                                                                    |      |
|        | ord. Brofeffor bes romifchen Rechtes an der Universität Deibelberg. & fprochen bon herrn Dr. Max Cohn in heibelberg.                   | ä    |
| 10.    | Geth und Rrebit. Erfte Abtheilung, Das Gelb. Darlognug ber Grund                                                                       |      |
| 20.    | fehre bon bem Gelbe mit einer Borerbrterung über bas Rupital und                                                                       |      |
|        | bie Uebertragung ber Rugungen, von Carl Rnice, Profeffor bet                                                                           |      |
|        | Smatemiffenichaften ju beibelberg                                                                                                      | 200  |
|        | Bant Dinfdine, bas Rirdenrecht ber Ruibolifen und Brotefiantm                                                                          | _    |
| 13.    | Forfter, Frang, Dr., Geh. Ober-Juftigrath und vortr. Rath in Juftig-Minifterium, Theorie und Pragis bes heutigen gemeinen preugischen  |      |
|        | Privatrechte auf ber Grunblage bes gemeinen beutiden Rechts .                                                                          | 訓    |
| Aut    | Abhanblung XV. bes VI. Banbes biefer Beiticheift. Bon Cem                                                                              | n. I |
| 140    | Profeffor Dr. Shirmer in Ronigeberg                                                                                                    | Ħ    |
|        | Marcus Antistius Laboo. Das römische Privatrecht im erfe                                                                               |      |
|        | Jahrhundert ber Aniserzeit von Dr. Alfred Pernice. (I. Bank) handbuch bes handelsrechtes, von Dr. 2. Golbidmilbt                       | 661  |
|        | Canadatal and Canadatechtes, and Dr. C. Montichatur.                                                                                   | *    |
|        | Bibliographie 155. 248                                                                                                                 | ÷m,  |
|        |                                                                                                                                        |      |

# Abhandlungen.

I

# Ueber einige Erweiterungen des gerichtlichen Klagerechts in Desterreich.

Bon herrn Professor Dr. Moriz henfster in Bien.

Tebe Erweiterung des gerichtlichen Alagerechts gehört zu den reellsten Fortschritten der Gerechtigkeit und der dürgerlichen Freiheit. Am lauten Markt des Lebens wenig gewürdigt und selbst von den Männern des Rechts häusig nicht nach Gebühr geschätzt, ist jeder Fußdreit Boden, der dem administrativen Belieben abgewonnen wird, ein Baustein mehr zum Aufbau des Rechtsstaats. So bezeichnet die schlimmsten Zustände des Staatslebens, wenn der klagdare Anspruch auf bloße Privatrechte eingeengt ist, und mit jeder Besserung jener Zustände wird die Grenze der Alagbarkeit aus dem Bereich privater Rechte in jenes des öffentlichen Rechts weiter hinausgeschoben. In der Forderung des unbesangenen Serichtsspruches in Sachen des öffentlichen nicht minder als des privaten Rechts begegnen sich in der Wissenschaft Ränner, deren Bahnen außerdem ziemlich weit von einander abliegen; sie disserien in der Fassung dessen sind sie einig.

Der Umfang des gerichtlichen Klagerechts, Bor- oder Rückgang desselben in einem gegebenen Staate, dürfte daher ein Gesichtspunkt sein, geeignet, sich daran über die Culturbewegung, in welcher jener begriffen, unbesangen zu orientiren.

An diesem Maße gemessen, wäre in Desterreich ein ergiebiger Fortschritt zu constatiren. So schlimm es in diesem Staate unter dem hier angeregten Gesichtspunkte bis zur Verfassungsresorm vom Jahr 1867 bestellt war, so sehr ist derselbe hierin durch diese gefördert worden.

Wenn der Sat, "nur privatrechtliche Ansprüche seien Magist trgendwo in vollster Schärse galt, so war es bis zum Iahre 1865 i Desterreich der Fall.

Bwar bag öffentliches Recht, als folches, nicht klagbar por Gena verfolgt werben konnte, hatte Desterreich wohl mit den meiften En tinental-Staaten in Curopa gemein; jedoch auch Anspruche, welche en öffentlich-rechtlichen Borfragen abhängig find, — ich will sie fæm gemischte nennen - waren hier zur proceffualifchen Austragung auf zugelaffen. Das galt namentlich von Anspruchen, die an öffenne Bunctionare aus dem Grunde ihrer amtlichen Thatigfeit erhoben um ben, in erfter Linie von Anspruchen an richterliche Personen. Mind einer Resolution vom 11. September 1784 (sub Rr. 335 der am lichen Juftiggefes-Sammlung) mar ausgefprochen: es feien bie Em bicatoflagen, fo gegen Richter eingereicht worden, ganglich aufzubet af vielniehr folle "von jeder Partei, die von einem untern Richter wie übel verwalteter Juftig eine Entschädigung fordern zu konnen verunten diefelbe nicht in Form einer Klage, sondern in der Art einer Beschwiche führung bei bem obern Richter angesucht, hierüber ber untere Rimit von Auts wegen vernommen, von Amis wegen die genaucste Untersuchung gepflogen und nach Beschaffenheit ber Umftande dem untern Richter ber Erfat erweislich verurfachter Schaben und Untoften aufgetragen merben."

Durch ein Hofbeeret vom 10. März 1806 (Rr. 788 3. G. 3.) war aber in vollster Allgemeinheit verfügt: Staatsbeamte konnen ims Amtshandlungen wegen bei dem Civilgericht niemals belangt werden.

hier also war fehr furz und entschieden der Riegel vorgeschieden; und um etwa aus dem Berschulden seiner Beamten den Staat selber in Anspruch zu nehmen, dazu fehlte schon der materielle Rechtsfat.

Letteres zwar bedars einer Beschränkung. Durch ein Holderet von 4. Ianuar 1787 war nämlich ausgesprochen: Wenn ein Magistrate oder Gerichtsverwalter wegen übel verwalteter Instiz in den Ersat der Schäden und Unkosten versällt wird, dann hat die betressende Ortsgemeinde oder Herrschaft, der nämlich die Gerichtsbarkeit zusteht, der Grsatz zu leisten ze., und es lag nun nahe, da wo die Verlegung duch einen staatlichen Richter zugefügt war, die Haftung des Staats in Anspruch zu nehmen. Gegen die Concludenz dieser Folgerung ließ spielleicht streiten; Thatsache aber ist, daß von Seite der "obersten Zusiesselle" — einer die zum Jahre 1848 bestandenen Behörde welche die

Attributionen des obersten Gerichtshoses und des Justiz-Ministeriums in sich vereinigte — unterm 29. Januar 1838 in einem Erlaß an das tyrolische Appellations-Gericht als völlig selbstverstanden erklärt war, daß "der Staat mit Vorbehalt des Regresses an den schuldtragenden Beamten für die Befriedigung des Beschädigten nach Hosbecret vom 4. Januar 1787 zu sorgen habe".

So wäre denn zwar nicht die directe Haftpflicht des Staats für das Verschulden seiner beamteten Richter, jedoch das Einstehen desselben für die materielle Entschädigung der verletzen Partei von der obersten richterlichen und justiz-administrativen Instanz anerkannt worden, ohne daß indessen hieraus eine Erweiterung des Klagerechts hervorgegangen wäre; denn der Ersatzanspruch war nach wie vor im officiösen Syndikatsweg gegen den richterlichen Beamten zu liquidiren.

Bum Civilprozeß gehörten daher nur Ansprüche von durchaus privatrechtlichem Sefüge, mit Ausschluß aller Vorfragen des öffent-lichen Rechts\*).

Doch auch diese nicht ohne mannigsache Beschränkung. Denn durch zahlreiche Verwaltungsgesetze — das Wort Gesetz in der unbestimmten Bedeutung genommen, die es vor Begründung der constitutionellen Versassung hatte — waren nicht wenige Parteienrechte, verwöge ihrer Connexität mit Verwaltungssachen "privatrechtliche Enclaven" des Verwaltungsgebietes, zur administrativen Erledigung gewiesen, und der eventuelle Rechtsweg für die Partei, welche sich durch die Entscheidung der Administrativbehörde in ihrem Recht gekränkt hielt, war nicht durchgehends vorbehalten.

. So war denn das gerichtliche Klagerecht auf das kärglichste Maß eingeengt.

Die Alenderungen, welche in diesem Bestand der Dinge durch die Bersassungsresorm vom 3. 1867 herbeigeführt wurden, sind an verschiedenen Stellen der damals vereinbarten sechs Staatsgrundgesetze

<sup>\*)</sup> Wie eng von den österreichischen Gerichten die continentia causae überhaupt begrenzt wird, zeigt u. A. solgender Fall: Ein Pfarr-Turat war von seinem Bischof der Pfründe entsetz, das Ertenntniß des Bischofs von dem Metropolitan ausgehoben, der Turat aber demungeachtet von Ersterem nicht wieder in die Pfründe eingesetzt worden. Er belangte nun den Bischof auf Schadenersatz. Die erste Instanz (Landes-Gericht Linz) negirte, die zweite Instanz anerkannte die gerichtliche Competenz zur Entscheidung des Ersatzanspruches. Der oberste Gerichtshof schloß dieselbe mit Erkenntniß vom 7. December 1869 Nr. 9941 (österr. Ger.-Ztg., Jahrg. 1870 Nr. 8) aus, weil der Anspruch von kirchenrechtlichen Borfragen abhänge, über welche der Civilrichter nicht absprechen dürse.

(fämmtlich vom Datum des 21. December 1867, sub Rr. 141—146 des Reichsgesenblattes publicirt) enthalten und werden baher selbn m Desterreich nicht immer in ihrem Zusammenhang und nach voller Tragweite gewürdigt.

Unterscheiden wir, um fie leichter zu überbliden, Ansprüche öffentlich-rechtlicher, gemischter und privatrechtlicher Natur, fo gruppiren fich die hergehörigen Bestimmungen ber 1867er St. G. G. folgenbermaßen

Bur Enifcheibung "in ftreitigen Angelegenheiten öffentlichen Rechtes" wurde durch das St. G. G. sub Rr. 141 R. G. B. ("Staatsgrundgefes über die Einfehung eines Reichsgerichtes") an befonderer Geriaitohof unter bem angeführten Ramen gefchaffen. Abgefeben von dem Entscheibungerechte in Competenzconflicten, welches nat hierher gehort fteht bemfelben, laut Art. 3 die endgistige Cogninon gu: a. über Unfpruche einzelner ber im Reichorathe vertretenen Rong. reiche und Lander an die Gefammtheit berfelben und umgefehrt, bann ither Unfprude eines biefer Ronigreiche und Lander an ein anderes berfeiben, endiid über Anfpuche, welche von Gemeinden, Korperichaften ober eingelnen Perfonen an eines ber genannten Ronigreiche und Bander, ober an die Gefammtheit berfelben geftellt werben, wem foldie Anfprüche gur Austragung im orbentlichen Rechtswege nicht ge eignet find, und b. über Befdimerben ber Staatsburger megen Ber tenng ber ihnen burch die Berfaffung gewährleifteten politifden Recht. nadidem die Angelegenheit im gesetlich vorgefchriebenen adminifiration Wege ausgetragen worden ift. - Die mit biefem St. G. G. gezogenen Grundlinien find in der Folge durch ein Ausführungsgeses vom 18. April 1869, "betreffend die Organisation des Reichsgerichts, Das Verfahren vor demfelben und bie Bollgiehung feiner Erfenntniffe" weiter betaillist worden, und fteht biefes Gericht feit Detober 1869 in Thatigtett Daffelbe besteht aus 12 Mitgliedern und 4 Erfagmannern, welche ber Raifer über Borichlag bes Reichsrathes und zwar je gur Salfte über Botiditag jebes ber beiben Baufer auf Lebensbauer ernennt, und aus einem Brafibenten und Prafibenten-Stellvertreter, Die vom Raifer aus eigener Initiative gleichfalls für Lebensbauer ernannt werden. Reichsgericht versammelt fich regelmäßig zu Quartal · Signingen; bas Berfahren ift nach ben Principien bes munblich öffentlichen Civil-Prozeffes geordnet, mit Ausschluß einer ftaatsanwaltschaftlichen Intervention. Abvotatengwang auf Seite ber Privatpartei ift ausgefchloffen. Staatsverwaltung wird durch Abgeordnete der betreffenben Deiniftenta

vertreten. Die mündliche Berhandlung wird in den oben sub a. angeführten Fällen durch Schriftsätze ber Parteien — Klage, facultative Gegenschrift, und wenn der Referent zur gehörigen Vorbereitung der Berhandlung es für nöthig findet, zwei weitere (facultative) Sațe -vorbereitet; sie beginnt mit einer Darlegung des Sachverhalts durch einen Referenten, woran sich die Ausführungen der Parteien anreihen. — Das Reichsgericht entscheibet nach freier Beweiswürdigung durchaus in Plenar-Bersammlungen, zu deren Beschlußfähigkeit die Anwesenheit von mindeftens acht Botanten (außer dem Borfigenden) erforderlich ift. Sein Spruch ift endgiltig, kein Rechtsmittel (jedoch Wiederaufnahme des Berfahrens in den Fällen sub a. nach freiem Ermessen des Gerichts) zulässig. Das Reichsgericht hat keine Vollzugsgewalt; diese ist den "zuständigen Gerichts- und Verwaltungsbehörden" zugewiesen. — Eine vom Reichsgericht beschlossene, vom Raiser genehmigte Geschäfts-Ordnung vom 30. October 1869 (Nr. 163 R. G. B.) regelt bie Einzelheiten des Prozefganges.

Betreffs der Ansprüche gemischter Natur enthalten die St. G. G. folgende Bestimmungen:

1) Durch Art. 9 des St. G. "über die richterliche Gewalt" (Rr. 144 R. G. B.) ist erklärt: Der Staat und bessen richterliche Beamte können wegen der von den letteren in Ausübung ihrer amtlichen Wirksamkeit verursachten Rechtsverletzungen außer den im gerichtlichen Versahren vorgezeichneten Rechtsmitteln mittels Klage belangt werden.

Das in diesem Artikel vorbehaltene Ausführungsgesetz hat unterm 12. Juli 1872 (R. G. B. Nr. 112) die kaiserliche Sanction erhalten und ist hiermit das in Rede stehende wichtige Klagerecht zur Wahrheit geworden.

Die wesentlichen Bestimmungen des Ausführungsgesetzes sind folgende:

Der bedeutsamste Grundsat ist die Anerkennung der simultanen Haftpslicht des Staats neben dem schuldtragenden Richter. Im §. 1 des Gesetzes ist ausgesprochen, daß es dem Verletzen freistehe, die Ersatslage nur gegen den Schuldtragenden, oder nur gegen den Staat, oder gleichzeitig gegen beide zu erheben.

Es ist damit ein Princip zur Geltung gebracht, für welches --w: auch die oben gegebene Notiz beweist — die österreichische Justiz, so viel an ihr lag, seit lange eintrat, dessen gesetzliche Anerkennung aber stets an finanziellen Einsprachen und Bedenken scheiterte.

Sehr weit ist ferner der Areis der richterlichen Personen gezogen, auf welche das Gesetz und folglich auch die Haftpslicht des Staates Anwendung sindet. Darunter sind (laut §. 4) begriffen: die bei den Gerichtshösen und den Bezirksgerichten zur Ausübung des Richterantes oder sonst zu gerichtlichen Amtshandlungen angestellten Staatsbeamten, sowie die zur Vornahme gerichtlicher Amtshandlungen abgeordneten Gerichtscommissäre (Notare), und den Genannten sind gleichgestellt die zur Ausübung des Richterants bestellten fachmännischen Beisitzer der Handels-, See- und Verggerichte, dann die bei den Gerichten zur Vornahme gerichtlicher Amtshandlungen angestellten Diener und die bei den landesfürstlichen Steuerämtern angestellten Staatsbeamten und Diener bezüglich ihrer Amtshandlungen mit gerichtlichen Depositen- und Waisengelbern.

Die Gerichtsbarkeit über berlei Syndicatsklagen in erster Instanz ist den Obergerichten (G. zweiter Instanz), jene in zweiter Instanz dem obersten Gerichtshofe zugewiesen. — Bur Fundirung der Rlage wider den Staat genügt der Nachweis, daß die Rechtsverletzung, aus welcher geklagt wird, nur durch Uebertretung der Amtspflicht von Seite richterlicher Beamte des mit der Sache befasten Gerichts erfolgen konnte, während in der wider einzelne richterliche Functionäre erhobenen Rlage deren Verschulden positiv zu erweisen ist. Mitglieder eines Gerichtskollegiums können jedoch nur belangt werden, wenn deren Betheiligung an dem rechtsverletzenden Vorgang dem Beschädigten im Wege eines strafgerichtlichen Verschrens bekannt geworden. Den Parteien ist auch Einsichtsnahme der Disciplinaracten gestattet. — Im Syndicatsprozes sind die in der C. P. D. begründeten ordentlichen Rechtsmittel (allerdings nur in zwei Instanzen) vorbehalten. Die Vollstreckung der Erkenntnisse steht den Gerichten erster Instanz zu.

Ist in Volge erhobener Alage vom Staate Ersatz geleistet, so kann derselbe behufs des Rückgriffes gegen jene richterlichen Personen, deren Verschulden durch ein wider sie ergangenes straf- oder disciplinargerichtliches Erkenntniß festgestellt ist, bei dem Prozestgericht einen Zahlungsbesehl beantragen; außerdem muß er, mit Ausschluß der Geltendmachung des Rückersatzes im administrativem Wege, den ordentlichen Rechtsweg beschreiten.

Beitere Details über das hier in Rede stehende Klagerecht liegen aufer dem Rahmen des gegenwärtigen Aufsates.

2) Ungenügender ist bisher noch die Haftpflicht der Verwaltungsorgane und des Staats aus dem Verschulden derselben geordnet, obwohl auch dafür Grundlinien in den Versassungsgesetzen gezogen sind.

Auf die civile Haftpflicht der Ersteren bezieht sich Art. 12 des St. G. G. über die Regierungs- und Vollzugsgewalt (R. G. B. Rr. 145). Im Alinea 1 diefes Artikels ift gefagt, daß fämmtliche Staats. diener innerhalb ihres amtlichen Wirkungstreises für die Beobachtung der Staats-Grundgesetze, sowie für eine den Reichs. und Landesgesetzen entsprechende Geschäftsführung verantwortlich sind. Alin. 2 handelt sodann von der disciplinaren Berantwortung, Alin. 3 endlich lautet: die eivilrechtliche Haftung derselben für die durch pflichtwidrige Berfügungen verursachten Rechtsverletzungen wird durch ein Gesetz normirt. — Diefes Ausführungsgesetz ist bislang im Rücktand und badurch bas Princip dermal noch praktisch werthlos (— praktisch gilt vielmehr noch das auf dem entgegengesetzten Princip beruhende, obenermähnte Hofbecret vom S. 1806! -); hoffentlich aber kommt ber Zeitpunkt, wo sich die berufenen Faktoren dieses in der Berfassung niedergelegten Samenkorns erinnern und demselben Luft und Licht zum Wachsthum schaffen werden.

Nur Betreffs der Minister ist das eivile Klagerecht schon dermal Thatsache, indem durch § 6 des Minister Verantwortlichkeits Gesches vom 25. Juli 1867 (R. S. B. Nr. 101) verfügt ist: Ieder Minister sann vor den ordentlichen Gerichten auf Ersat desjenigen Schadens belangt werden, den er durch eine von dem Staatsgerichtshofe als gesehwidrig erkannte Amtsführung dem Staate oder einem Privaten zugefügt hat. — Dieses Klagerecht ist von keinem Ausführungsgesetz abhängig, sofort in Wirksamkeit getreten; freilich ist sein praktischer Werth nicht hoch anzuschlagen.

Was aber die aus Handlungen der Verwaltungsorgane an den St it zu stellenden Ansprüche belangt, so besteht diesfalls nur in so wei ein Klagerecht, als sie zur Competenz des Verwaltungsgerichts. hoj's gehören.

Von diesem handelt Art. 15 des St. G. G. über die richterliche Ger it.

In Alin. 1 (von dem gleich unter der Rubrif privatrechtlicher

Ansprüche die Rede sein wird) verfügt dieser Artikel, daß in aller Bällen, wo eine Verwaltungsbehörde über einander widerstreitende Arsprüche von Privaten zu entscheiden hat, dem durch diese Entscheidung in seinen Privatrechten Benachtheiligten vorbehalten sei, Abhilse gegen die andere Partei im ordentlichen Rechtsweg zu suchen. Hierauf heitz es in Alin. 2: Wenn außerdem Iemand behauptet, durch eine Entswedung oder Verfügung einer Verwaltungsbehörde in seinen Rechtz verletzt zu sein, so sieht ihm frei, seine Ansprüche vor dem Verwaltungsgerichtshofe im öffentlich mündlichen Versahren wider einen Vertreter der Verwaltungsbehörde geltend zu machen. Veigefügt in der Rachsahr die Fälle, in welchen der Verwaltungsgerichtshof zu entschen hat, dessen Zusammensehung, sowie das Versahren vor demsechen werden durch ein besonderes Geseh bestimmt.

Der Entwurf dieses Ausführungsgesetzes wird eben jett im Ninisterium vorbereitet, und solang das betreffende Gesetz nicht zustande gekommen, sieht der Berwaltungs-Gerichtshof noch auf etwas schwankendem Boden. Allein die principiellen Grundlagen sind denn dach mit dem bezogenen Art. des St. G. G. deutlich und, wie zu hoffen, auch unverrückbar gegeben.

Es find die Collisionen zwischen dem öffentlichen Berwaltungsrecht und den privaten Berechtigungen, welche vor dieses Tribunal gehören. Das im öffentlichen Interesse geübte Berwaltungsrecht bedingt ftets eine Beschränkung der privatrechtlichen Freiheit der Einzelnen. Sad nun behauptet, daß durch eine verwaltungs-behördliche Entscheidung ober Bersügung das rechtliche Maaß überschritten, die private Berechtigung des Einzelnen verletzt sei, so soll die Cognition darüber dem Berwaltungs Gerichtshofe zustehen. Der Anspruch soll gegen den Staat gestellt, wider den Bertreter der Berwaltungsbehörde ausgetragen werden können, während der Anspruch gegen den einzelnen Berwaltungs Beamten aus dessen Pflichtverletzung in Amtssachen durch den vorbesprochenen Art. 12 des St. G. S. sub Nr. 145 R. G. B.

Damit ist auch die Abgrenzung der reichsgerichtlichen gegen in verwaltungsgerichtliche Competenz so scharf gezogen, daß es tan begreislich ist, wie darüber Zweisel bestehen kann. — Bor das Reie bericht gehören Ansprüche, welche unmittelbar aus dem öffentlic necht (incl. das Verwaltungsrecht) abgeleitet werden; vor den Verntungs-Gerichtshof solche, die in behaupteten Uebergriffen von Verrtungs-Gerichtshof solche, die in behaupteten Uebergriffen von Verr

Brund haben. Dort also beruht der Titel im öffentlichen Recht, hier in der Berletung von Privatrechten durch die Verwaltungs-Action; dort wird öffentliches Recht in Anspruch genommen, hier die Gutmachung gekränkten Privatrechts; dort beruht die Klage auf dem öffentlichen Recht, hier die Einrede. —

Richt also die von manchen Stimmen als dunkel und unauffind. bar erklarte Abgranzung ber Gerichtsbarkeit bes Reichsgerichtes und bes Berwaltungs-Gerichtshofes ist es, die in dem Ausführungsgesetze Betreffs des letteren einer näheren Bestimmung bedarf, einer Bestimmung, welche, sofern fie mit den Staats-Grundgeseten in Uebereinstimmung, über-Auffig, fofern fie mit benselben im Widerspruch, unzuläsfig und jedenfalls nur unter ben Cautelen einer Grundgeset.Abanderung zu beschaffen marc; was einer Bestimmung bedürfen wird, ist vielmehr die Haftslicht bes Staats für das Verschulden seiner Verwaltungs-Beamten. — Wie verhalten sich die durch Art. 12 Alin. 3 bes St. G. G. Rr. 145 vor den Civilrichter gewiesenen Rechtsverletzungen zu jenen, welche durch Art. 15 Alin. 2 des St. G. G. Nr. 144 vor den Berwaltungs-Gerichtshof gewiesen sind? Dort ift von Rechtsverletzungen die Rede, die durch pflichtwidrige Verfügungen von Verwaltungs-Beamten, hier von solchen, welche durch eine Entscheidung ober Verfügung einer Verwaltungs. Behörde verursacht sind. Allein da der Beamte regelmäßig im Namen ber Behörde verfügt ober entscheibet, so wird fich die "pflichtwidrige Berfügung" des Beamten (Art. 12) zugleich (und in erster Linie) als Entscheidung oder Verfügung der Verwaltungs-Behörde (Art. 15) darstellen. Haftet also der Staat simultan mit dem Beamten? und wie verhält es sich alsbann mit der zweifachen Gerichtsbarkeit? --

Was endlich die dritte Kategorie von Ansprüchen, die rein privatrechtlichen betrifft, so ist auch für diese die Klagbarkeit durch die Grundgesetze vom Jahre 1867 erweitert worden, und zwar durch das bereits oben des Zusammenhangs wegen mitgetheilte Alin. 1 des Art. 15 St. S. S. über die richterliche Sewalt. In diesem ist nämlich ausgesprochen, daß in allen Fällen, wo eine Verwaltungs-Behörde über Parteienrechte entscheidet, der sich benachtheiligt dünkenden Partei freisteht, die Ahhilfe gegen die andere Partei im ordentlichen Rechtsweg zu suchen. Ist damit auch die administrative Entscheidung über Parteienrechte nicht abgestellt, so ist doch ein allgemeiner Rechtssatz gegeben, vermöge dessen solche Fragen wenigstens in zweiter Linie vor den

Civilrichter gebracht werden können. Die abministrative Berfügun hat daburch nur die Bedeutung einer provisorischen Regelung, die abs freilich vermöge ihres Einflusses auf die Parteienstellung im eventuelle Prozeß von nicht gering zu veranschlagender Wirtsamkeit ist.

Faßt man das vorstehend Ausgeführte zusammen, so läßt in nicht verkennen, daß das Alagerecht der Parteien dermal in Desterreit auf breiter Basis besteht. Wieviel jenes vor dem Berwaltungs-Greichtshofe werth sein wird, hängt freilich von der noch im Schose das Butunft ruhenden Zusammensesung des lestern ab. Demselben die volle Unabhängigkeit zu sichern, welche — nicht ohne merkliche Spuren von bureaufratischer Unbehaglichkeit — das Reichsgericht genießt, wird die Aufgabe der gesetzgebenden Factoren sein. —

Rovember 1872.\*)

Die Bebaction.

<sup>\*)</sup> Das in diesem Aufsatz erwähnte Gesetz über den Berwaltungsgerichtstof ist inzwischen im Entwurf erschienen. Der herr Bersosser hat uns über ber ferneren Gang der Angelegenheit weitere Rittheilungen verheißen.

### II.

## Studien zur Gewerbe-Ordnung.

Zweiter Artifel.

Bon herrn Referendarius Dr. Mar Cohn aus Breslau.

### 2. Meber die ortspolizeilich regulirten Gewerbe.

Selbst ein flüchtiger Beobachter wird bei der Lecture der Reichs. 3-Berhandlungen der 69er Session über die Gewerbe-Ordnung den druck gewinnen, daß der Regierungs-Entwurf, so zu sagen, von dem genblice seiner Conception in Form der 68er Vorlage bis zu seiner ligen Reife in Gestalt des nunmehrigen Gesetzes mehr und mehr **era**len Anforderungen Rechnung trägt; liberal nicht im Parteienk, — denn gerade die jüngsten Constellationen können hinreichend vor ber Identification der politischen und wirthschaftlichen Parteien warren, — sondern im Sinne der allgemein anerkannten, unbestrittenen Principien ökonomischer Freiheit und socialen Fortschritts. tem Studium drängt sich dieses Ergebniß förmlich wie eine gesetymäßige Erscheinung auf, deren Beobachtung zudem durch die Anlage unserer Quellen hinreichend erleichtert wird. Der Regierungs-Entwurf von 1869 enthält selbst eine Ueberficht der Abweichungen des neuen Entwurfs einer Gewerbe-Ordnung von dem im vorigen Jahre vorgelegten Entwurfe, 1) während andererseits in den Anlagen zu den Reichstags. Berhandlungen auch die geschäfts-ordnungsmäßige Zusammenstellung des Entwurfs mit den bei der zweiten Lesung im Plenum des Reichstags gefaßten Beschlüssen zu finden ist. ") In diesen drei Stadien, zu benen endlich noch die Verhandlungen und Beschlüsse dritter Lesung, rest die Bestimmungen unseres heutigen Gesetzes hinzutreten, läßt sich in edem einzelnen Punkte jener Prozeß beobachten.

<sup>)</sup> Berh. d. R. T. d. N. d. B. 1869 B. 3. S. 126. ff. ) S. 477 a. a. O.

Den wesentlichsten Fortschritt in der angegebenen Richtung ben nen indeß die Beschlüsse der zweiten und dritten Lesung, reir Bestimmungen unseres Gesetzes gegenüber der 69er Borlage: die Alekangen der zweiten von der dritten Lesung sind nämlich naturale wesentlich redactioneller Art. Die Beränderungen, die der Enter hierdei ersahren hat, lassen sich, soweit sie die beiden ernen wesentlich hier allein interessirenden Titel des Gesetzes betressen, un folgenden Gesichtspunkten zusammenstellen:

- 1) Ausdehnung der Anwendbarkeit des Gesetzes auf den Berrich Deilfunde, 1) das Abdedereiwesen, die Fürstenthum Luppeis Biegelarbeiter und Ziegelagenten (§. 6. In der Uebersicht S. 41 d. R. T. B. d. N. d. B. 1869 Bb. 3 S. 478.)
- 2) Böllige Freigebung des Gewerbebetriebs der Peilgehilsen (§. ber Borlage S. 484 a. a. D.,) Fechtlehrer, Kammerjäger, Soft anstaltsbesitzer (§. 34 Rr. 1, 2.), der in §. 36 des Seier bezeichneten Gewerbe (§. 34 Rr. 3), sowie endlich der Peilkinster (§. 29).
- 3) Festfesung bestimmter Requisite für Ber- ober Untersagung gewitten Gewerbebetriebe gegenüber bem ursprünglichen Erfordernisse ein Rachweises ber Zuverlässigfeit:
  - a. Rachweis der Unguverläffigfeit Seitens der die Genehmigus verfagenden Behorde (§. 30 Rr. 1, §. 32, §. 33 bes Gef
  - b. Nachweis ftrafrechtlicher Bescholtenheit (g. 35 Rr. 1, 2, bes Ges.).
- 4) Ausschließung ber Beburfniffrage bei ben Gewerben bes §. 33 & Sef. nach gemeinem Recht.
- 5) Beschränfung der Ortspolizei durch Abanderung bes &. 35 & Entwurfe, sowie Streichung des §. 40 des Entwurfe.
- 6) Beschräntung ber Privatrechte ju Gunften bes Gewerbeberries burch Ginfügung bes §. 26 bes Gef.
- 7) Einführung von Garantien für eine geordnete Berwaltungs Rechtfprechung:
  - a. durch Gewährung eines Recurses in den Fallen ber §§. 15 24, 40, 51 bes Gef.;
  - b. durch Aufstellung von Normal-Borfchriften für bas Recurs verfahren, §§. 20, 21, 22 bes Gef.,

<sup>1)</sup> Bergl. meine Abhandlung in bem letzten Defte bes vorigen Jahrganges.

- 8) Einführung von parlamentarischen Garantien:
  - a. durch das Erforderniß der Genehmigung des Reichstags (§. 16 d. G. G. a. E.):
  - b) durch Substituirung der Reichsorgane an Stelle der Landes-Regierungen (§. 29 Al. 4 des Ges.)

Bon diesem Gesetze des Fortschritts, das die obige Tabelle nachweist, sinden sich meines Wissens nur zwei Abweichungen, von denen
die eine das Gewerbe der Gifthändler, die zweite die im §. 33 ver.
zeichneten Gewerbebetriebe betrifft. Was nämlich die Gifthändler
anlangt, so bestimmt

der Entwurf:

§. 34. Die Landesgesetze können vorschreiben:

1).

2) daß Diesenigen, welche Gifte feilhalten .. ihre Zuverlässigkeit in Bezug -auf den beabsichtigten Gewerbebetrieb vor Beginn des letzteren der Polizeibehörde nachzuweisen haben.

Für die Gast- und Schankwirthe 2c. bestimmt

der Entwurf:

§. 33. Wer Gastwirthschaft, Schankwirthschaft ober Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus betreiben will, bedarf dazu der polizeilichen Erlaubniß.

Diese Erlaubniß ist zu versagen:

- 1) wenn der Nachsuchende nicht seine Zuverlässigkeit in Beziehung auf den beabsichtigten dewerbebetrieb nachweist;
- 2) venn das zum Betriebe des dewerbes bestimmte Local ween seiner Beschaffenheit oder age den polizeilichen Anforrungen nicht genügt;

das Geset:

§. 34. Die Landesgesetze können vorschreiben, daß zum Sandeln mit Giften . . . besondere Genehmigung erforderlich ist.

das Gefet:

§. 33. Wer Sastwirthschaft, Schankwirthschaft oder Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus betreiben will, bedarf dazu der Erlaubniß.

Diese Erlaubniß ist nur dann zu versagen:

- 1) wenn gegen den Nachsuchenden Thatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtsertigen, daß er das Gewerbe zur Förderung der Völlerei, des verbotenen Spiels, der Hehlerei oder der Unsittlichkeitmißbrauchen werde;
- 2) wenn das zum Betriebe des Gewerbes bestimmte Local we-

3) wenn ein Bedürfniß zu einer folchen Anlage nicht vorhanben ift.

Bon dieser letteren Bedingung (zu 3) ist jedoch bei den Gastwirthschaften in Orten von mehr als 1000 Einwohnern abzusehen. gen feiner Beichaffenbent Lage ben polizeilichen M berungen nicht genügt.

Es können jedoch die Le Regierungen, soweit die Le Gesehr nicht entgegen fiehen, Erlaubniß zum Ausschänden Branntwein und Spiritus von dem Rachweis eines vorbenen Bedürfniffes abhängig ma

Die Behandlung bei den Siftgeschäften enthält nun offendar Berschärfung der Vorschriften des Entwurfs, indem die dort den kongesehen eingeräumte Latitude erweitert wird; was hingenen Wirthschaftsgewerbe ze. betrifft, so ist an Stelle der obligatori Bedürfnißfrage bei Orten unter 1000 Cinmohnern eine Art iaem ver aller Arten eingeführt, ein Ergebniß von dem sich schwer sagen ob es im Resultat eine Verschärfung der früheren Bestimmungen einen Widerspruch gegen das angenommene Princip enthätz aber die Verhandlungen darüber liest und gewahrt, wie in der die Einführung dieser "Bedürfnißfrage" von Gegnern und Andar als eine "Frage" angesehen und behandelt worden ist, der wird ge in dieser Behandlung einer übrigens zweiselhaften Abweichung dem angenommenen Princip eine Bestätigung desselben sur die öbt Fälle sinden.

Ju dem obigen Rataloge des Gifthandels und der Gainsichaftsgewerbe ze. scheinen nun noch diesenigen Sewerbe hinzuzuter die den Gegenstand der folgenden Untersuchung bilden: es betriftt die Sewerbe des §. 37 des Gesetzes, das ist derzeuigen Person, winnerhalb der Orte Wagen, Gondeln, Pferde zur Benutzung hat sowie das Gewerbe derzeuigen Personen, welche auf öffentlichen Stresoder Plätzen ihre Dienste anbieten, Oroschsenkutschen, Dienstman Lohndiener, Fremdenführer ze. Es lautet nämlich, und zwar im sentlichen übereinstimmend mit den Beschlüssen 2. Lesung:

das Gefet:

ber Entwurf dagegen:

§. 37. Der Regelung durch die Ortspolizei-Behörde unterliegt die Unterhaltung des öffentlichen Berfehrs innerhalb der Orte durch Ba-

Die Landesgefeße tonnen fcreiben:

- 1). . .
- 2) daß . . . . Berfonen, we

gen aller Art, Gondeln, Sänften, Pserde und andere Transportmittel, sowie das Gewerbe derzenigen Personen, welche auf öffentlichen Straßen oder Plätzen ihre Dienste andieten. auf öffentlichen Straßen ober Pläten Wagen, Pferde, Sänften, Gondeln oder andere Transportmittel zu Iedermanns Gebrauch bereit halten wollen, ihre Zuverlässigkeit in Bezug auf den beabsichtigten Gewerbebetrieb vor Beginn des letzteren den Polizeibehörden nachzuweisen haben.

Während demnach nach der Vorlage lediglich der Nachweis der Buverlässigkeit durch landesherrliche Anordnung gefordert werden konnte, unterliegen nach dem Gesetze die Gewerbe der "ortspolizeilichen Regelung", wie wir sie denn auch in Folgendem ortspolizeilich regulirte Gewerbe nennen werden. Was ist nun unter ortspolizeilicher Regulirung zu verstehen? Das Gesetz selbst giebt keine Definition dieses Begriffes, und wenn man erwägt, daß derselbe eine wenigstens in Preußen und einer Reihe anderer Staaten unbefannte Terminologie enthält, so liegt unzweifelhaft darin ein Mangel; aber man hat sich zu helfen gewußt, und über unsern Begriff hat sich eine Auffassung gebildet, die man wohl als eine allgemeine bezeichnen kann; dieselbe ist ausgedrückt in den zahlreichen Berordnungen, Anweisungen, Bekanntmachungen, Publicanden, Verfügungen, Erlassen und Gesetzen1), welche von den Landes-Regierungen zur Ausführung der Gewerbeordnung publicirt Besondere Beachtung verdient nicht blos wegen der worden find. Größe ihres Geltungsgebietes, sondern mehr noch wegen ihrer autorativen Bedeutung die preußische Instruction; dieselbe hat nämlich einer großen Anzahl von anderen Staaten als Muster gedient. nämlich in der Anweisung zur Ausführung der Gewerbeordnung für den Rordd. Bund vom 21. Juni 1869 (Ministerial-Bl. f. d. innere Berwaltung S. 200:) a. 1 sub Nr. 14:

"Die durch die Berkehrs-Interessen gebotene Regelung der im §. 37 bezeichneten Straßengewerbe ist fortan lediglich in das Frmessen der Ortspolizei-Behörden gestellt, und zwar nach der Abcht des Gesetzes ohne diejenigen Einschränkungen, welche durch die andesgesetzgebung, namentlich auch durch §. 49 der Allgemeinen

<sup>1)</sup> Bergl. dieselben im Archiv des Nordd. Bundes und des Zoll-Bereins. III. 187 von Koller.

Sewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845 in der Fassung des Scie vom 22. Juni 1861 vorgeschrieben waren. Die polizeilichen ordnungen werden sich demgemäß nicht nur auf die Art der Tübung dieser Sewerbe selbst, sondern auch auf die Bedingen der Zulassung zu denselben zu erstrecken haben. Sie sind lede von den localen Bedürfnissen eines jeden Ortes abhängig, mit indessen jedensalls in genereller Weise, d. h. in der Form Polizei-Verordnungen, getroffen werden."

Befentlich hiermit übereinstimmend außern fich die Gefetgeband von heffen, ben beiben Medlenburg, Balbed und Lauenburg.

Vorfichtig drudt sich Sachsen aus, während Samburg und Bra

Muf Grund biefer Auffaffung ift benn auch feit bem Beft ber Gewerbe-Ordnung eine Reihe von Polizei Berordnungen gur 30 lung ber qu. Gewerbe ergangen, insbesondere Drofdien Drening von benen mir augenblidlich bas Polizei-Reglement für bas Drofa Suhrwesen der Stadt Breslau vom 17. 3uni 1872 norliegt. biefer Berordnung ift eine Concession erforder.ich, welche verfagt ben fann, wenn die Betriebemittel (Buhrmerfe, Bferde und Gefauf der Berordnung nicht entsprechen, fobann wenn im Intereffe bes bi lichen Bertehrs nach bem Ermeffen ber Poligei Behörbe eine Bermelm ber Drofchfenfuhrmerte ungulaffig ober bie Berminberung berfelben na wendig ift, endlich, unter Biederholung bes von bem Gefebe ver rescirten Ausbrudes, wenn ber Rachfuchenbe von ber Boligei-Bebi nicht für "Buverlaffig" erachtet wirb. Dem Conceffionar fann fod ber Fortbetrieb bes Drofchfenfuhrmerts unterfagt werben, wenn er bem Ermeffen ber Polizei-Behorbe nicht mehr ben erforberlichen @ der Buverlaffigfeit befitt, unter beffen Borquefenung ihm bie Gelaus jum Sewerbebetriebe ertheilt worden mar.

Dieselbe Auffassung des §. 37 wird auch von Berger!) gethe Derselbe führt zu §. 37 die eitirten Worte der preußischen Anweise an und verknüpft sie mit der Bemerkung, daß für die Fälle der 37 die Versagung der Genehmigung und deren spätere Entziehung, dann in dem vorgeschriebenen Versahren erfolgen musse, eintreten könnt

Bei der Bichtigfeit ber in Rede ftehenden Gewerbe erscheint

<sup>1)</sup> Textanegabe ber Deutschen Reiche-Bewerbe-Ordnung 1872.

zeilich regulirten Gewerbe gewiß angezeigt. Für diese findet sich jedoch in den Verhandlungen des Reichstages sast gar kein Material; kaum daß vom Tische des Bundesrathes, dessen Vertretern im Uebrigen eine hervorragende Beherrschung des Stoffes innewohnte, eine darauf bezügliche Neuherung siel; die Motive sodann sprechen sich zwar über den Begriff der ortspolizeilichen Regulirung aus, indeh erscheint die Bedeutung ihrer Sähe mindestens problematisch.

Sollte es nun nicht gelingen, diesen Paragraphen aus anderen, mit denen er im Zusammenhange steht, zu erklären? In dieser dürften in erster Linie diejenigen Artikel, in denen §. 37 Beziehung allegirt ift, entscheibend sein. In dem ganzen Gewerbe-Gesetze findet fich indeß unser Paragraph nur an einer einzigen Stelle citirt, nämlich in §. 40. Berger meint nun, derfelbe sei an andern Stellen bes Befeges lediglich übersehen worden, und führt nicht weniger als vier Paragraphen auf, nämlich 53, 54, 143 und 148, zu denen der Gesetzeber die Einfügung des §. 37 verfaumt hatte. Bu dieser Unnahme führt diesen Schriftsteller die Consequenz des nach dem Allegat §. 40 vermutheten gesetzgeberischen Gedankens. Es ist nun freilich nicht ungerechtsertigt, wenn sich der Interpret bei unserm Gesetz mit der Annahme von Mängeln und Versehen behilft; indeg bei dem vorhanbenen Verhältniß von 4 zu 1 lag doch die Vermuthung nahe, daß nicht an diesen vier fondern an der einen Stelle ein Berfehen vor-Diese Annahme Mcstätigt sich dann auch zu einem unanfechtliegt. baren Resultat. Zu diesem Zwecke erscheint es erforderlich, daß wir außer dem Text des Gesetzes den Entwurf und die Beschlüsse zweiter Lefung zusammenftellen.

Der Entwurf: §. 34.

Die Landesgesetze können vorschreiben:

1) daß Diejenigen, welche aus der Ertheilung von Tanze, Fechte, Turnsoder Schwimmunterricht ein Gewerbe machen, vor Beginn des Gewerbebetriebes ihre Zuverlässigkeit in Bezug auf den beadsichtigten Gewerbebetrieb nachweisen müssen;

S. 34 resp. §. 31. 1) Die Landesgesetze können

vorschreiben, daß Diejenigen, welche Gifte seil halten, einer besonderen Genehmigung bestürfen. (Antrag Runge.)

2) Denjenigen, welche aus der Ertheilung von Tanze, Fecht., Turn = oder Schwimmunterricht ein Gewerbe machen wollen, fann der Beginn des Gewerbes betriebs untersagt werden,

Das Geset: 8. 34.

Die Landesgesetze können vorschreiben, daß zum Handel mit Gisten und zum Betriebe des Lootsengewerbes besondere Genehmigung
ersorderlich ist, ingleichen
daß das Gewerbe der Martscheider nur von Personen
betrieben werden darf, welche
als solche geprüft und toncessionirt sind. (Antrag
Fries).

おいの あんまい

y.

### Der Entwurf:

2) bag Diejenigen, melde Gifte feilhalten, Rame merräger, Pfanblecher, Befindevermiether, Unternehmer von Babeanftalten, Diejenigen, melde ben Pandel mit gebrauchten Rleibern, gebrauchten Betten ober gebrauchter Bafdie ober ben Rleinhanbel mit altem Wetalle gerath ober Detallbruch betreiben (Erobler) ober mit Barnabfällen, Enden ober Draumen von Seide, Bolle, Baumwolle ober Leinen hanbeln wollen, und Berfonen, welche auf öffentlichen Strafen ober Platen Bagen, Pferbe, Ganften, Gonbein ober audere Transportmittel au Bebermanns Gebrauch bereit halten wollen, ihre Buverlaffigteit in Begiehung auf ben beabsichtigten Gewerbebetrieb vor Beginn bes letteren ber Polizei-Beborbe nachzumeifen haben;

3) bag bas Gewerbe ber Felbmeffer , Plarticheider, Anctionatoren, Lootfen aller Art, Dispadeurs, Derjenigen, welche ben Feingehalt edler Detalle ober bie Beichaffenbeit. Menge ober richtige Berhadung bon Waaren irgendeiner Art feftftelfent, der Guterbestätiger, Chaffner, Mager, Deffer, Praater, Schauer, Stauer ic., nur bon benBefchluß 2. Lefung:

wenn fie wegen Bergeben ober Berbrechen gegen bie Sittlichteit | bestraft sind. (Antrag Runge.) Ingleitann Denjeuigen, den Candel mit meldie gebrauchten Betten ober gebrauchter Bafche ober ber Rleinhandel mit altem Detallgerath ober Dietallbruch betreiben (Trobler) ober mit Barnabfällen, Enben ober Draumen von Geibe, Wolle, Baummolle ober Leinen bandeln wollen, ber Gewerbebetrieb unterfagt werben, wenn fie wegen Bergeben ober Berbrechen gegen bas Eigenthum aus Gewinnfucht beftraft worben finb. (Antrag Fried.)

8) Der Regelung burch bie Ortepolizei unterliegt bie Unterhaltung bes öffentlis den Bertebre innerhalb ber Orte burch Wagen aller Art. Gonbeln, Ganften, Pferde und anbere Transportmittel, (Antrag Runge) fomie bas Gewerbe berjeuigen Berfonen, welche auf öffentlichen Stragen ober Blaven ihre Dieufte anbieten. (Unterantrag harnier.)

4) Das Gewerbe ber Feld. meffer, Auctionatoren, Derjenigen, welche ben Reingehalt ebler Metalle ober bie Befchaffenheit, Menge ober richtige Berbadung bon Waaren irgend einer Art feftftellen, ber Gaterbeftatiger, Schaffner, Mager, Meffer, Braater, Chaner,

Das Gefes.

s, 35 Die Embrum pou Lang. Turn Edmentimmitternat a. . . in gebie bart Bengenigen ir trim fag merben, meiche mein Bergeben ober Berbreden gen bie Gattachfen benta find Ante Friedenthal.

Der Pribe, mit gebrand ten Reibern, gebrauden Petten ober gebrauche Mit iche, ber Rieinbamb mit atrem Melallgerach obi mit Connabrallen Monath uch Trobel ob von Eri To that E Wolle, Baumwolle ob Permen, terner bae ceral eines hondicibere !mi Dom eit gen unterragt met bin obrmegenane Ge n inimudel gangener berge ben ebr Berbrechen gege das Greuthum befman met bie ir Antiggerieben bal in in eret fatt eines Ge

finderen methere fann Den in it it iterlagt werber n iter icegen aus Cu n. . f. begangener Sta g. , eber Beibrechen gegen ber Siger ibnitt ober megt 2. je et obe. Berbred je, a bie Gittlichtett 🐿 mu neiben ift. (Antre Acrebentha.

.. tonen, welche bie int be ein beragraphen begeich not a spea arbe beginnen. balen bei Eremnung ihres Con abecentiche ber guftantig. . . erorbe hiervon Inje ge gu madjen. (Antres a. tribut a

Der Entwurf:
nigen Personen betries
n werden darf, welche
s solche von den vers
Fungsmäßig dazu bes
gten Staatssoder Coms
umal Dehörden oder
preparationen bestellt oder
meessionirt sind.

Beschluß 2. Lesung: Stauer ic., barf zwar frei betrieben werden, es bleiben jedoch bie verfassungsmäßig dazu befugten Staats- ober Communal - Beborben ober Corporationen auch ferner berechtigt, Personen, welche Gewerbe betreiben diese wollen, unter Beobachtung der bestehenden Borschriften zu beeibigen und öffentlich anzustellen. (AntragRunge). 5) Die Landesgesetze können vorschreiben, daß das Gewerbe der Martscheider nur von benjenigen Personen betrieben werden barf, welche als solche geprüft und conceffionirt sind, (Antrag Stumm) und so lange fein Bunbesgesetz barüber erlassen ift, daß Diejenigen, welche das Lootsengewerbe betreiben wollen, einer besonderen Genehmigung beburfen. (Antrag Weigel).

§. 37, resp. 34.

Die in ben §§. 26 bis Absatz 1 erwähnten 31 Approbationen und Genehmigungen dürfen weber auf Zeit ertheilt, noch vorbehaltlich ber Bestimmungen ber §§. 47 und 48 und widerrufen 137 werben. (Antrag Runge). Gegen Bersagung der Genehmi= gung jum Betriebe eines ber in ben §§. 27, 29, 30 und 31 erwähnten Gewerbe ist ber Recurs zuläffig. Wegen bes Berfahrens und ber Behörden gelten die Borschriften der §g. 17 und 18. (Antrag Lasfer).

Das Gefet:

§. 36. Das Gewerbe der Feldmesser 1c. wie in der zweiten Lesung.

Die Bestimmungen ber Gesetze, welche den Pandlungen der genannten Gewerbetreibenden eine besondere Glaubwürdigkeit beilegen oder an diese Pandlungen besondere rechtliche Wirkungen knüpsen, sind nur auf die von den versassungsmäßig dazu besugten Staats oder Communal Behörden oder Corporationen angestellten Personen zu beziehen. (Antrag Friedenthal und v. Luck).

§. 37. Die Regelung durch die Ortspolizeibehörde ic. wie in der zweiten Lesung. Antrag Friedenthal.

§. 40.

Die in ben §§. 29 bie 34 erwähnten Approbationen ic. wie in ber zweiten Lesung, vorbehaltlich der drei Ziffern Allegate. (Antrag ber Versa-Runge.) Gegen ber Genehmignng gung zum Betriebe eines ber in ben §§. 30, 32, 33 u. 34, sowie gegen Untersagung des Betriebes der in den §§. 35 u. 37 erwähnten Gewerbe ift berRecurs zuläffig. Wegen bes Berfahrens 2c. wie in ber zweiten Lesung vorbehaltlich anderer Allegate. (Antrag Runge.)

§. 37.

Die in den §§. 29 bis nud im §. 34 unter 1 b 2 erwähnten Approbasen und Genehmigungen d, vorbehaltlich der Besumungen der §§. 51 und und 157 bis 160 uns derrustich.

Hierzu diene Folgendes als Erläuterung:

dem Entwurse wurden in zweiter Lesung unter anderen Ed tens der Abgeordneten Runge und v. Hennig Anträge auf Aband rung des §. 34 gestellt und dieselben mit einigen von den Abgeord neten Tries, Harnier, Weigel und Stumm beautragten Zusapp zu Beschlüssen erhoben. Zu §. 37 war gleichfalls von diesen Antrags stellern die später beschlossene Fassungsänderung Alinea 1 beautrags daneben aber als Abs. 2 nach dem Antrag des Abgeordneten Lasser bi Hölnzusügung des Alinea zweiter Lesung beschlossen worden.

In dieser Fassung waren aber die beiden Paragraphen nich haltbar; denn abgesehen von der mangelhaften Redaction des §. 34 war das Lassersche Amendement auf den §. 34 des Entwurfs, nich aber auf den zweiter Lesung berechnet gewesen und daher nunmehr incom gruent. Denn von einer Versagung der Genehmigung zum Betriebe, vor der das Lassersche Amendement sprach, konnte ja nach dem veränderten Paragraphen nur in gewisser Finsicht die Rede sein, nämlich in der Fällen lediglich, die eine Genehmigung erforderten, wie das Gewerke der Gisthändler, Lootsen und Markscheiber, während für die Gewerke der Tanze, Turne und Schwimmsehrer, Trödler und Pfandleiber wenigstens nicht von einer Versagung der Genehmigung, sondern von einer Untersagung des Betriebs, für die Gewerbe der Feldmesser, Auctionatoren aber überhaupt nicht von einer Entziehung der Gewerbeberechtigung gesprochen werden konnte.

Bei der Zusammenstellung der Beschlüsse zweiter Lesung erhielten nun der §. 34 des Entwurfs die Nr. 31, der §. 37 die Nr. 34, und nach dieser Zusammenstellung und zu derselben wurden sodann in der dritten Lesung die ersorderlichen Verbesserungsanträge gestellt. In §. 31 der Beschlüsse zweiter Lesung gingen die Friedenthalschen Anträge von Fries und v. Luck durch. Dieselben hatten wesentlich die Richtung, den Veschlüssen zweiter Lesung insbesondere durch Theilung des §. 31 in 4 besondere Paragraphen, (bei Friedenthal Nr. 226 S. 691 bezeichnet §. 31, 31a, b. c.) eine geeignete Fassung zu geben. Zu §. 34 der Beschlüsse zweiter Lesung passirten hingegen die Anträge Runge, Dr. Stephani, Weigel, Nr. 216 S. 687, Nr. 16, da Friedenthal die seinigen zurückzog<sup>1</sup>). Diese Anträge lauten:

16 im §. 34:

<sup>1)</sup> Dieselben enthalten wohl einige Drucksehler, da sie in der jetzigen Fassung keinen Sinn geben. S. 691 Nr. 224, 3.

- a. Absat 1: die Worte "und 48" zu streichen;
- b. in Absat 2, Zeile 3: vor dem Worte "erwähnten" einzu-schalten:

"Absat 1 u. 5, sowie gegen die Untersagung des Betriebs der in dem §. 31, Absat 2. und 3."

Diese Bezeichnung 2 und 3 bezog sich nun aber natürlich nicht mif die Friedenthalsche Abtheilung 31 b und c, sondern auf die igenen Abtheilungen der Antragsteller, die sich indeß durch die Antahme der Friedenthalschen Anträge zu §. 31 erledigten. Die Antragsteller Runge, Stephani und Weigel hatten nämlich zu §. 31 beantragt: (Nr. 216° S. 687):

Rr. 14. Im §. 31 statt Absat 2 folgende zwei Absätze zu bilden:

- (1.) Die Ertheilung von Tanz-, Turn- und Schwimm-Unterricht ze. wie oben im Gesetz.
- (2.) Der Handel mit gebrauchten Kleidern zc. wie oben im Gesetz.

Der erstere dieser beiden Sätze war somit nach den Antragstellern §. 31 Absat 2, der letztere Absat 3. Die Antragsteller verlangen nun zu dem §. 34 die Einfügung von Absat 1, 2, 3 und 5 des § 31; den Absat 4 aufzunchmen ist von den Antragstellern nicht beantragt; dieser Absat ist aber im Sinne der Antragsteller kein anderer, als der von den ortspolizeilich regulirten Gewerben handelnde Artikel, das ist der nunmehrige §. 35.

Daß die Antragsteller in der That die einzelnen Sätze des §. 31 Abs. 2 als verschiedene Absätze bezeichnet wissen wollen, ergeben auch die weiteren Anträge derselben; so werden in einem Antrage zu §. 32 die Gewerbe der Trödler und Pfandleiher als "im §. 31 Abs. 3" stehend bezeichnet, und in einem Antrage zu §. 48 die Gewerbe der Tanz., Turn- und Schwimmlehrer, sowie der Trödler und Pfandleiher als §. 31 Absatz 2 und 3 stehend.).

<sup>1)</sup> Der Sinn dieser damit beantragten Einschaltung erscheint übrigens nicht verständlich, und ist dieselbe gegenüber (§. 40 d. G.) für überflüssig zu erachten. §. 48 (§. 54 d. G.) müßte richtig heißen:

<sup>&</sup>quot;Wegen des Versahrens und der Behörden welche in Bezug auf die untersagte Benutzung einer gewerblichen Anlage (§. 51) und die Zurücknahme einer Approbation, Benehmigung oder Bestallung maßgebend sind, gelten die Vorschriften der §§. 20 und 21. Richtiger und spstematischer wäre freilich:

<sup>1)</sup> Den Absatz 2 §. 40 und Absatz 2 §. 51 zu streichen;

<sup>2)</sup> statt §. 54 zu setzen: Gegen Bersagung der Genehmigung zum Betriebe eines ber

Aus dieser Ausführung ergiebt sich zur Evidenz, daß eben so was wie in die §§. 38 und 54, in §. 40 das Allegat §. 37 bined gehört,, und daß die Worte "§. 37" einfach zu streichen sind. Errihum der Antragsteller anzunehmen, erscheint gerade um so wenigstatthaft, als sich ja nun — in honorem des Gesches die Berger gerügten auffallenden Mängel beheben und als in der Ehdie Fassung des Antrags "Abs. 1 und 5 und 2 und 3" absichtigewählt und ein Bersehen in der Zahl auszuschließen scheint.

Aus dieser Auseinandersetzung gewinnen wir zunächst nur der Mesultat, daß selbst die eine und einzige Stelle, auf die der Interpressive Soffnung stellen zu können vermeint, und im Stich läßt. Die steilich erscheint ein negatives und wenig erquickliches Ergebniß, abs es fragt sich, ob es sich nicht auch positiv verwerthen läßt.

Regulirung, im Nebrigen völlig biscretionar, in dem einen Puntte in einer geordneten Bermaltungsrechtsprechung ihre Schrante finden.

Nun sehen wir, daß auch diese Schranke fällt; somit ift die Annahme in der preußischen wie in den übrigen Ginführungsverordnungen, daß für die Untersagung der Gewerde des §. 37, soweit für die selben die polizeilichen Boraussehungen nicht erfüllt sind, ein förmlicher Bersahren mit beschränktem Instanzenzuge eingeführt sei (II. Nr. 26 d. pr. Unw.) unzutressend, die darauf gegründete Organisirung der Instanzen und des Bersahrens wenigstens im Sinne der gemeinen Reinung nichtig; denn nach Reichsgeseh unterliegt ja die Regultrung und damit auch die Zulassung des Recurses, sowie die Festsehung der Iranzen ortspolizeilicher Bestimmung.

Hiernach kann es sich für die Auffaffung des Begriffes der ortepolizeilichen Regulirung bei richtiger Stellung der Frage nur um die folgende Alternative handeln:

1) Es ist darunter die völlig discretionäre unbeschränfte polizeitige Befugniß zu verstehen. Darnach kann die Ortspolizei den Bewieb der im §. 37 erwähnten Gewerbe, wenn nicht ganz unterfagen, so doch nur einem Sinzelnen gestatten, oder zwar allgemeine Normen für die Berechtigung zum Betriebe aufstellen, dieselbes

in ben §§. 30, 32, 33 und 34, sowie gegen Untersagung bes Betriebes bet it bem §. 35 erwähnten Gewerbe, ber Benutung einer gewerblichen Antage §. 51) und gegen die Zurudnahme einer Approbation, Genehmigung und Bestallus (§. 53) ist ber Recurs zulässig; wegen des Bersahrens und ber Beharden geften die Borschriften der §§. 20 und 21.

aber jeder Zeit ändern und zurücknehmen; sodann unter diese allgemeinen Rormativbedingungen Requisite aufnehmen, die für alle übrigen Gewerbe unstatthaft sind, d. B. Civilversorgungsberechtigung, Unbescholtenheit auch bezüglich jedweder Polizeistrase; weiter die Genehmigung nur auf Zeit und Widerruf ertheilen und den septeren eintreten zu lassen, sei es ganz nach Willfür ober nach allgemeinen Normen, die im übrigen den Verlust der Gewerbeberechtigung nicht zur Folge haben, wie z. B. Verheirathung ober Krankheitszufälle; endlich für die Källe der Entziehung der Berechtigung Instanzenzug und ein Versahren anordnen ober ein solches völlig ausschließen.

2) Die zweite mögliche Auffassung ift, daß unter dem Rechte der ortspolizeilichen Regulirung lediglich die Befugniß, aus Rücksichten der Straßenpolizei den Betrieb der genannten Gewerbe zu regeln, zu verstehen sei. Iwar mag die ganze Unterscheidung verschiedener polizeilicher Thätigkeiten im letzten Grunde wissenschaftlich unhaltbar sein; aber es läßt sich wenigstens damit operiren, und um wissenschaftliche Fragen zu lösen und wissenschaftlichen Theorien gerecht zu werden, dazu ist überhaupt wohl tein Gesetz geschaffen, am wenigsten unsere Gewerbe-Ordnung, wie sie einmal ist. Die Befugniß der Ortspolizei würde also lediglich die Richtung haben, wie die Regierung selbst einmal ausführt, die Zahl der eine bestimmte Straße passirenden Omnibustinien im Interesse des städtischen Bertehrs zu beschränken, ebenso den aufzustellenden Transportmitteln bestimmte Pläte anzuweisen u. s. w. S. 119, in den Motiven.

Wenn es sich nun barum handelt, sich für eine der Alternativen zu entscheiden, so wird, und wohl im Sinne aller derer, die unsere Stelle unbefangen lesen, das Bekenntniß gerechtsertigt sein, daß Licht und Schatten auf beiden Seiten gleich vertheilt scheinen. Der Ausdruck ortspolizeiliche Regelung" ist für den, welcher ihn nicht aus der früheren Landesgesetzgebung her kennt, so indifferent und so wenig technisch, daß es schwer hält, mit Entschiedenheit für die eine oder andere Auffassung einzutreten. Die solgenden Erwägungen haben mich indes der letzteren Ansicht geneigt gemacht.

Um nämlich zuerst scheinbare Gegengrunde zu widerlegen, fo find bezügliche Neußerungen in den Motiven nicht geeignet, unsere Auffaffung auszuschließen. Schon in der Reichstagscommission, die zur Berathung

bes 68er Entwurfs eingeset war, ist bezüglich der in demfelben gleicher Art, wie in dem 69er Entwurf behandelten Gewerte §. 37 eine dem jezigen Gesetze entsprechende Fassung beantragt wurde

Dies giebt ben Motiven ber 69er Borlage gu folgender Per

fung Antag. (3. 119.)

Bei (biefen Gewerben) ift eine vorgangige Prufung ber verlaffigfeit von Seiten bee bie Dienfte benugenben Bub ifm unmöglich; eine Conceffionirung ift alfo sowohl in großen E:ib ale auch fur die Führer in Gegenben, wo ein gablreiches Ra publifum perfehrt, im Intereffe ber öffentlichen Gicherheit un Der Antrag ber Rommiffion bes Reichstage, lebige audzuspremen, bag bie Unterhaltung ber Bege innerhalt Drie burch Bagen ic. ber Regelung burch die Ortopalie Behorbe unterliegt", giebt ber Billfur in Betreff ber Bulatig au biefen Gemerben einen ungleich weiteren Spielraum, a.s Bestimmung bes Entwurfs, welche beifvieleweise die Bedarin frage ausschließt. Der Borbehalt aber, bag bie Ausübung Straffengewerbe biefer Art ber Regelung burch bie Orton-lig-Behorde unterliege, ift nicht erforderlich, ba ber porliegende & muri in ben Bestimmungen über bie Sandhabung ber Etrafe polizei im Intereffe bes öffentlichen Bertehra die außerhalb feine Bereiches fregen, nichts andert. Ein ausbradlicher Borbeha.t Gunften biefer burch ben Entwurf nicht berührten polizeita Bestimmungen, die nicht ber Gewerbepolizei angehören, warde unerwählichte Folge haben, bag er ben durch &. 1 gezogenen Gran gen des Birfungebereiche bes Entwurfe wieder unficher machte. Indefi die Berechtigung zu einer begrifflidjen Unterscheidung zwifte

Unterhaltung der "Communication" und "Ausübung der Straftsgewerbe" erscheint wohl problematisch. Ueberhaupt in die ganze De duction unsicher, und wenn es erlaubt ist, für die Motive nach Mouve zu suchen, so beabsichtigen dieselben, die unzweideutige Vorlage auf recht zu erhalten, hingegen den zweideutigen und der Interpretation einer Besagränfung der Polizei-Aufsicht fähigen Nasdrack der ertspolizeitschen Regulirung nach allen Seiten zu discredituren. Was endlich den Schlußsas betrifft, so ist zu bemerken, daß allerdungs ein ausdrüß

<sup>1)</sup> Bergt die abrigens nicht durch den Buchhandel veroffentlichten Protofolle, Al. S Diefelben liefern fibrigens jur Entscheidung unserer Frage m. E fein werenthbares Material.

icher Borbehalt nicht überflüssig ist, da, wie an einer andern Stelle usszuführen versucht werden wird, das Gewerbegesetz auch die Straßenbolizei, soweit sie eben gleichzeitig Gewerbepolizei, in ihr Bereich zieht.

An einer andern Stelle 1) der Motive wird bemerkt, daß in den Landesgesetzen nicht überall die Bestimmungen, welche die Zulassung ber Person zu dem betreffenden Gewerbebetriebe regeln, von denjenigen nefchieden scien, welche die Ausübung der Gewerbe betreffen, beispiels. meife der Rothwendigkeit besonderer polizeilicher Erlaubnif zu Berloofungen, öffentlichen Tanzbelustigungen. "Diese überall bestehenden Vorschriften bedürfen gegenüber der Fassung des §. 1 des Entwurfs eben fo wenig des besonderen Vorbehalts, wie die Befugniß der Straßen. polizei, die Aufstellung von Fuhrwerken zum öffentlichen Gebrauch und bie Einrichtung von Omnibuslinien im Interesse bes öffentlichen Ber-Behrs zu regeln. Aus demselben Grunde findet sich in der Gewerbe-Drdnung kein Boden für die Aufnahme einer besonderen Kategorie von ortspolizeilich regulirten Gewerben, wie die Gewerbe · Ordnungen in Sachsen und Thüringen sie kennen." Hier wird denn in der That nur schlechtweg und ohne Unterschied von der "Regulirung durch die Ortspolizei" gesprochen und darunter lediglich die angeblich selbstverpanbliche straßenpolizeiliche Befugniß verstanden. Angesichts dieses Biberstreits läßt sich wohl aus den Motiven nicht ohne Grund das obige Facit ziehen.

Bas die Reichstagsverhandlungen betrifft, so geben diese, wie erwähnt, kein directes Material. Pher wohl fann man die Stellung der Antragsteller, sowohl im allgemeinen ihre politische, wie insbesondere ihr Verhalten bei Berathung der Gewerbe. Ordnung, als Interpretationsmittel benutzen. Dieselben (v. Hennig, Runge) huldigen bekanntlich wirthschaftlich freisinnigen Anschauungen; aber was hier wesentlich in das Gewicht fällt, gerade sie haben an den Fortschritten, wie sie im Eingange entwickelt worden, den wesentlichsten Antheil. Erscheint nun seitens dieser Antragsteller schon die Absicht, Polizei eine so discretionäre Befugniß einzuräumen, wie sie allgemein und mit der durch §. 40 herbeigeführten Beschränkung verstanden wird, befremdlich, so steigert sich dieses Befremden, wenn, wie wir bewiesen haben, auch diese Schranke nicht beabsichtigt war.

Wie sollte angesichts der bedeutenden Garantien gegen etwaige

<sup>1)</sup> Beth. 1869 B. 3 S. 117.

Migbräuche der Bermaltungsorgane, mit denen ein jedes Gewerbe geben worden ift, angesichts insbesondere der Einführung einer georde ten Berwaltungsrechtsprechung, gerade diese eine Rategorie von Gemi ben so gänzlich vernachlässigt und so gänzlich polizeilichem Befind und zwar dem Befinden der untergeordneten polizeilichen Organe is laffen worden sein? Erklärlich mare es gewesen, wenn man die gelung dieser Gewerbe der Landesgesetzgebung überlaffen oder bestimmt Normen von Reichs wegen festgesett, Abweichungen von hingegen den Landesregierungen anheimgestellt (wie §. 33), oder die Gewerbe überhaupt im §. 6 von den Regeln des Gesetzes ausgenomme hätte; es wäre lettern Falls bei den bisherigen Borschriften der Landel gesetzgebungen verblieben: ein Resultat, das wohl schon aus dem Grund sich empfahl, weil über die bisherige Behandlung dieser Gewerbe nich gends eine Rlage und insbesondere nicht in dem Sinne erhoben worde war, daß bieselben die Erweiterung der polizeilichen Befugniffe erfet Run foll nichts von alledem geschehen sein, die Reichsgesch gebung vielmehr diese Gewerbe regulirt und erklärt haben, baß sie in den Umfang des Gewerbegesetzes fallen, — um sofort darauf auszusprechen, daß diese Regelung einfach in einer Richtregelung ihrerfeits bestehe, und daß die untersten Polizeiorgane auf diesem Gebiete des Reich und seine gesetzgeberische Befugniß vertreten. Erscheint es mu nicht undenkbar, dies als die Absicht der Antragsteller und der Gesetzgeber anzunehmen? und wie sollte ferner nicht, wenn till wirklich von den Antragstellern beabsichtigt derartiges Ergebniß Stimme laut geworden fein, die auf die eine wenigstens -Bebenklichkeit und Singularität der qu. Vorschläge hingewicsen und etwa den Versuch einer Remedur gemacht hätte? Von einem solchen Widerspruch ift nun nicht die Rede; die einzige Stimme, die über die in Rebe stehenden Gewerbe sich hat verlauten lassen, ging von dem Bundesrathtische aus. Es war der Präsident des Bundes-Kanzleramts Delbrud, der mit Rudficht auf das ursprüngliche Rungesche Amendement, welches nur das Gewerbe der öffentlichen Fuhrwerke der Regelung durch die Ortspolizeiverwaltung vorbehalten wissen wollte, folgende Worte sprach:

"Die Herren Antragsteller wollen zwar ferner den Betrieb des öffentlichen Fuhrwerks der Regelung durch die Ortspolizei vorbehalten, also in der Beziehung eine gewisse Aufsicht zulassen; sie haben aber davon ausgenommen den Betrieb derjenigen Personen, welche auf öffentlichen Strafen ober Plagen ihre Dienfte anbieten . . . " 1)

Wenn nun irgend eine Neußerung der Bestätigung unferer Aufiaffung gunstig erscheint, so ift es wohl diese; denn unter der "gewissen Aufsicht", der nach Ansicht des Präsidenten Delbrud unsere Gewerbe unterliegen, fann faum die discretionare Besugniß der Polizei, wie man sie allgemein auffaßt, noch weniger die, wie sie consequenter Beise aufzusassen wäre, verstanden sein, wohl aber die aus Rücksichten der Straßenpalizei hergeleitete Besugniß.

Gin weiteres Moment ju Gunften unferer Auffaffung lagt fich ferner wohl aus bem gefeggeberischen Berhalten der Landesregierungen entnehmen, und zwar indem fie trop zweifelhafter Berechtigung ber Billfur ber Ortopolizei Grenzen ju ziehen suchten. Gine folde Schrante ber polizeilichen Gewalt erscheint nun zwar nicht in ber Ginführung bes Recursverfahrens, ba biefes auf bem oben behandelten Difverftandniffe beruht, mohl aber in ber oben angeführten Borfdrift ber preuhifchen Inftruction, wonach die Anordnungen ber Polizei gur Regulirung ber qu. Gemerbe jedenfalls in genereller Beife, b. h. in ber Form von Polizei-Berordnungen gu erlaffen find. Diefe Borichrift - übrigens aboptirt von einer Reihe anderer Staaten - ericheint willfürlich in fo fern, als nach ber üblichen Auffaffung bes Textes &. 37 bas Erforberniß einer generellen Berfügung nicht egiftirt; fobann verfaffungs. maßig nicht haltbar, in fo fern als im Biberftreit mit ber Reicheverfaffung bie Landesregierungen burch Landesgefese (Berordnungen) eine durch Reichsgeset ben Ortspolizeibehörben ertheilte unbeschränfte Befugniß beschränten wollen. Bohl aber lagt fich baraus eninehmen, baß auch die Landesgesete über die Richtigfeit ber von ihnen beliebten Auslegung 3meifel hatten und beren Confequengen für bebentlich hielten, eine Thatfache, die um fo schwerer in das Gewicht fallt, als benfelben die eigentliche Tragweite bes g. 37 nicht befannt mar.

Endlich könnte für unfere Auffassung auch noch die Quelle unseres Gefetes, nämlich die sächsische Gewerbegesetzung angezogen werden. das sächsische Gewerbegesetz vom 15. October 1861 lautet:

,\$: 13. Ortopolizeilich regulirte Gemerbe.

Der Regelung burch bie Ortspolizeibehorbe unterliegen

- 1) bas Dufitmachen an öffentlichen Orten;
- 2) bie Broduction öffentlicher Schauftellungen aller Art;

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) B. 1 G. 888. a. a. D.

- 3) die Unterhaltung der Communication innerhalb ber S burch Fiacres, Drofchten, Omnibus, Gondeln, Sanften x.
- 4), 5), 6). . . . . Der Ortspolizei fteht es frei, die Erlaubniß jum Geweck betriebe auf die mit besonderer Concession von ihr verseben Bersonen und Anstalten zu beschränken.
- \$. 14. Fortfepung.

Die Aufstellung verpflichteter und mit Instructionen ju mi sehender Personen für Dienste, welche besonderes Bertram in Anspruch nehmen, d. B. Lohndiener, Fremdenführer, Bote Aufläder, Pader u. dergl., steht den Ortspolizeibehörden in jedoch ohne Beschräntung des Gebrauchs nicht verpflichtet Personen.

Bu diesem letteren Paragraphen ift burch Gefet vom 23. 3ml

Die Ortspolizei-Behörde ist berechtigt, den von ihr verpflichtent Personen oder den Angehörigen gewisser von ihr autorifirter Infitute der vorstehenden Art das ausschließliche Recht zur Führung besonderer Namen und Abzeichen, sowie zum Tragen besondern Rleidung beizulegen.

Dieser Tegt war unsern Gesetzgebern wohl befannt; ja es läst sich wohl behaupten, daß derselbe ihnen als Muster gedient hat. In diese Weise erklärt sich auch leicht, daß entsprechend dem §. 13 des so diese Weise lediglich der Betrieb der öffentlichen Fuhrwerte Aufnahmt gefunden hatte, während das Gewerbe der ihre Dienste auf öffentlichen Straßen oder Plägen andietenden Personen erft durch den Antrag Harnier Eingang fand.

Es ergiebt sich nun aber, daß das sächsische Geset unter der ortspolizeilichen Regulirung eines Gewerbes an sich nicht die Besugnis, den
Betrieb eines Gewerbes von einer Concession abhängig zu machen, geschweige denn die völlig indiscretionären Besugnisse der Polizei verstanden wissen will. Denn die Gewerbe des §. 14 können nicht auf bestimmte Personen beschränkt werden, obgleich sie zu den ortspolizeilich regulirten gehören, und im §. 13 ist zwar eine Beschränkung der Berechtigung auf concessionirte Gewerbe zulässig; aber es bedurfte einer besondern Gestattung, da es aus dem Begriffe sich nicht zu ergeben schien. Indem nun unser Geset abweichend von seinem Borbilde von einer Besugnis der Polizei zur Concessionirung dieser Gewerb: nitt

icht, scheint es damit auszudrücken, daß es dieselbe nicht anennt.

Benn wir nun im Vorstchenden unsere Neberzeugung von der Haltbarkeit der herrschenden Neinung ausgesprochen haben, so bedars es im der Versicherung, daß diese Auffassung lediglich de lege lata. Tür den Sesetzgeber mag es tristige Sründe genug geben, esen Sewerben eine ausnahmsweise Behandlung zu Theil werden zu sen. Aber mag die heutige Prazis, mag selbst eine für die qu. schäfte noch ungünstigere Prazis praktisch sein, — es erfordert Recht des Billigkeit, für diese bedeutenden und achtbaren Sewerbe in dem esehe eine greisbare Basis zu schaffen. Bei einer neuen Redaction Scheeses, die nicht ausbleiben darf, wird sich dafür Selegenheit iden; mögen dann die Anhänger freierer und strengerer Ansichten der die neuen Vorschläge discutiren; aber den Wunsch haben wir: wögen discutiren, damit nicht der Interpret wieder in die schwierige age kommt, von der die vorliegende Abhandlung Zeugniß gegeben hat.

Anfechtung einer Pfandbestellung nach §. 101 Rr. 1 der Preuß. Concurs-Ordnung, wenn der Pfandinhaber in einem deutschen Bundesstaate wohnt, dessen Gesetzebung jenes Anfechtungsrecht nicht teunt.

Bon herrn Rechtsamwalt Rretichmann in Burg.

Bezieht fich ber Ausbrud bes §. 13 bes Rechtshilfegefeses vom 21. Juni 1869: "Befchrantung ber Berfügungerechte bes Bemeinschulbners" auf jenes Anfechtungerecht?

Unterm 29. Juli 1870 wurde über das Bermögen des Kaufmanns S. zu Burg (Preußen) Concurs eröffnet. Am 7. Juli was ein von D. in Hamburg auf S. gezogener Bechsel über 1255 Thaler fällig geworden; S. zahlte rechtzeitig den Theilbetrag von 255 Thaler und übergab dem Agenten des D. in Magdeburg am 15. Juli fünf Antheilsscheine des Magdeburger Bank-Bereins d 200 Thaler, mit dem Auftrage, dieselben in Hamburg zu lombardiren. Die Scheine langten am 17. Juli bei D. in Hamburg an, welcher jedoch den angestellten Wechselprozeh auf Bahlung des Restes von 1000 Thalern fortseste, ohne die Werthpapiere zu remittiren.

Im Laufe des Concurses wurde der Tag der Zahlungseinstellung auf den 7. Juli zurückatirt, und dieser Tag ist, ungeachtet einer Klage des D. nach §. 122 der Preußischen Concurs-Ordnung in zwei Instanzen aufrecht erhalten worden.

Inzwischen ließ D. ben Concursverwalter vor das Handelsgericht zu hamburg laden und beantragte dort ein Erkenntnis bahin, daß er berechtigt sei, wegen der Restjorderung aus dem Wechsel und eines anderweiten Guthabens von 86 Thalern durch Berkauf jener Antheilsscheine (öffentlich oder nach Art. 311 des Handels-Ges.-Buches) sich bezahlt zu machen.

Das Handelsgericht zu Hamburg hat auch demgemäß unterm 3. October 1871 erkannt. Bezüglich der eigenen Competenz hat doffe \* erwogen, daß

ber Art. 315 bes Sandels-Gef.-B. ben Gläubiger, welchem bas . 1. rudbehaltungsrecht nach bem Art. 313 ober 314 zusteht, ausbrud \$

befugt, bei dem für ihn selbst zuständigen Gerichte den Verkauf zu beantragen, der verklagte Verwalter auch im vorliegenden Falle dem Kläger solche Besugniß nur deshalb absprechen will, weil es sich hier nicht um ein Retentionsrecht, sondern um ein Pfandrecht handle;

daß aber, wie vom Bundes-Ober-Handels-Gericht in seinem Urtheil vom 2. März d. 3. ausgeführt,

(Wgl. die Entscheidungen des Bundes-Ober-Handels-Gerichts, herausgegeben von den Räthen des Gerichtshofes, Band II. heft I. Nr. 15 S. 77 ff.)

bei Bestellung eines Faustpfandes unter den vorliegenden Umständen die besonderen gesetzlichen Retentionsbesugnisse als das Mindeste vorausgesetzt werden müssen, was nach dem Willen der Contrahenten hat gewährt werden sollen, mithin auch dem Kläger das Recht nicht abgesprochen werden kann, bei dem für ihn selbst zuständigen Gerichte seinen Anspruch zu erheben.

In der Sache selbst wird den hamburgischen Rechtsnormen im Begensatz zu dem preußischen Ankechtungsrechte der Gläubigerschaft der Borzug vor dem letzteren gegeben, indem es weiter heißt, daß

mit den klägerischerseits in Bezug genommenen Erkenntnissen Dr. Antoine Feill wider Matthies u. Co. und Beinbruch wider Frank.

(Vgl. Kierulff Bd. II. S. 606 ff. und Bd. I. S. 647.) davon auszugehen ist, daß der Tag, welcher von dem Gerichte in Burg als der Tag der Zahlungseinstellung fizirt worden, für die Retentionsbefugniß des Klägers nicht der entscheidende ist, demfelben das Retentionsrecht vielmehr nur dann abzusprechen wäre, wenn er erst nach der Eröffnung des Concurses die fraglichen Antheilsscheine erworden hätte,

und daß Kläger berechtigt ist, die Retention unter denjenigen Voraussetzungen und mit den Wirkungen aufrecht zu erhalten, unter und mit welchen das hamburgische Recht dieselbe verstattet, ertgegenstehende Bestimmungen der preußischen Concursordnung mithin nicht maßgebend sind;

da es demnach keiner Antersuchung bedarf, ob die Antheilsscheine am 15. Juli, wie Kläger behauptet, oder am 17. Juli, wie Beklagter angiebt, dem Fürstenberg für den Kläger übergeben sind, weil erst am 29. Juli auf deskallsigen Antrag vom 26. und 28. Juli der Concurs über Simon eröffnet ist, und Kläger, welcher

unbestrittenermaßen den Besit der fraglichen Papiere auf int liche Beise erlangt hat, — nach dem, dem Obigen zusch maßgebenden hamburgischen Recht zweisellos befugt ift, aus bi unter solchen Uniständen in seinen Besitz gelangten Papien vorzugsweise Bestriedigung zu verlangen.

Was die Bestimmungen des Rechtshülfegesetzes vom 21. 3m 1869 (Bund, Ges. Bl. S. 305) anlangt, so nimmt das gedachte de tenntniß an, daß diese zu einem andern Ergebnisse auch nicht führe indem, wie es ferner heißt.

der §. 17 dieses Gesetzes ausdrudlich bestimmt, daß Glaubiger welche fich traft eines Pfand- ober Retentionsrechtes in dem Betweenes abzuliesernden Bermögensstudes besinden, in teinem bar verpflichtet sind, vor ihrer Befriedigung das Bermögensstud in Concursmasse abzuliesern.

Die Enticheidung ift nicht ohne Intereffe, aber auch nicht ofmi Bebenfen; von einem preugischen Bericht murbe bem Datum ber Babunge einstellung, wie ihn das Concursgericht festgesett hat, mahrscheinlig eine weiter gehende Bedeutung beigelegt fein, benn nach §. 101 bet Concurs Ordnung unterliegt Die Bestellung von Pfand jur Gicherung von Berbindlichfeiten, Die bereits vor Einraumung bes Pfandes and ftanben find, in der Regel ber Anfechtung, wenn fie feit bem Tom ber Bahlungseinstellung ober innerhalb ber nachft vorangegangents 10 Tage vorgenommen ift. Das Pfand- ober Metentionsrecht, wie di D. int porliegenden Falle beansprucht, grundet fich auf eine Richtet handlung bes Gemeinschuldners, welche erft nach bem 7. Juli, ben! Tage ber reditsfraftig festgestellten Bahlungseinftellung, vorgenommen ift und bas Berfügungerecht bes Gemeinschuldners murbe nach preußiste Ronturerecht bergeftatt für befchrantt zu erachtet gewesen fein, daß 👨 am 15. Juli ein wirksames Pfandrecht für eine fcon fruher bestanden Schuld nicht mehr einraumen konnte. Wenn es bemnach richtig it. bag Preugische Gerichte ben D. hatten verurtheilen muffen, Die fünf Untheilsicheine einfach zur Concursmaffe abzuliefern und das Bertangen einer vorzugeweisen Befriedigung bes D. aus jenen Berthpapieten gurudguweifen, weil es ihm an einem burchgreifenden Pfanbrecht gebrady, fo murbe ein Sauptzwed bes Rechtshulfegefeges gefahrdet erichet. nen, wenn ein hamburger Staatsangehöriger zu einer vorzugeweifen Befriedigung berechtigt bliebe, wenn alfo ungeachtet bes in Preufen eröffneten Concurjes dem Samburger das von dem Rechte des

Concursgericht abweichende Hamburgische Recht zu Statten kommen müßte.

Freilich bestimmt der §. 17 des Rechtshilfegesetzes, daß Släubiger, welche sich Kraft eines Pfand- oder Retentionsrechtes in dem Besitz eines abzuliesernden Vermögensstücks besinden, dies vor ihrer Bestiedigung zur Concursmasse nicht abzuliesern brauchen. Allein es wird in dieser Bestimmung sicherlich vorausgesetzt, daß das Pfand- oder Retentionsrecht sowohl rechtsgiltig entstanden ist, als auch unansechtbar dasseht. Die Entscheidung hierüber wird aber nicht anders, als nach den Sesezen des Ortes beurtheilt werden können, wo das Pfand- oder Retentionsrecht entstanden ist, mithin in unserem Falle nach Preußischem Seseze, da die Singabe und die Bestzübertragung der fünf Antheilsscheine an den Agenten des D. in Magdeburg vollzogen ist. Die Anwendung der statuta mixta zur Beurtheilung der Wirksamseit des geschlossenen Vertrages ist ja nicht nur in Preußischen, sondern gerade im gemeinen Deutschen Rechte anerkannt.

v. Savigny System VIII; (S. 274), Waechter im Archiv für civilistische Prazis Bd. XXV. S. 408; Koch Note 44 Absatz 2 im Commentar zu §. 33 der Einleitung zum A. L.-R.

Dieser Maßstab der Beurtheilung war, wie es scheint, auch vom Hamburger Gericht anzuwenden und, wenn die Preuß. Rechts Normen das Psandrecht des D. als ansechtbar erscheinen lassen, dem etwa entgegenstehenden Hamburgischen Rechte nicht der Vorzug zu geben, weil jenes Psandrecht im Rechtsgebiet des Preußischen Rechtes bestellt worden war. Es kommt jedoch hinzu, daß auch das Rechtshilsegesetz die Sleichstellung der Angehörigen verschiedener deutschen Staaten bezüglich ihrer Stellung im Concurse noch ausdrücklich vorschreibt, wenn es im §. 13 anordnet,

das in einem Bundesstaate eröffnete Concursversahren . . . äußert . . . seine Wirkung in dem gesammten Bundesgebiete. Dies gilt insbesondere von den Beschränkungen, welche die Verfügungs- und Verwaltungsrechte des Semeinschuldners erleiden, und von dem Uebergange dieser Rechte auf die Gläubigerchaft.

Das Preußische Concursrecht, indem laut §. 101 der Concurs!) rdnung gewisse Rechtshandlungen des Gemeinschuldners zu Gunsten
! er Gläubigerschaft nur unter der Resolutivbedingung gelten läßt, daß
: icht innerhalb 10 Tagen darauf eine Zahlungseinstellung erfolgt,
hneidet in die Verfügungsfreiheit des Gemeinschuldners ein und die

bedingte Hinfälligkeit jener Rechtshandlungen wurzelt in den schränkungen, welche dem Dispositionsrechte eines in Concurs gefallen Kaufmannes auferlegt sind. Demnach würde nach Ansicht des Chenders der vorliegende Fall unter den §. 13 des Rechtshülfegesetzt zu subsumiren gewesen sein und die Anwendung dieses Paragraphieine entgegengesetzte Beurtheilung nach sich gezogen haben.

Freilich könnte man einwenden, daß der §. 13 nur Beschränkungen im Auge hat, welche der Concurseröffnung nachfolgen, nicht aber Beschränkungen mit rüdwirkender Kraft, wie die bedingte Unfähigkel zu Rechtshandlungen, die der Concurseröffnung dis zum 10. Tag vor der Zahlungseinstellung vorangegangen sind, und es scheint, als ob der §. 15 Nr. 3 des Rechtshülfegesehes diese Ausicht unterstützte wenn er bestimmt, daß wenn in einem andern Staats- oder Rechtsgebiet gewisse Personen sür den Fall eines Concurses berechtigt sind; auf Grund eines auf bestimmte Gegenstände beschränkten dinglichen Rechts aus diesen Gegenständen 'ihre vorzugsweise Besriedigung per beanspruchen, sie so behandelt werden sollen, wie wenn der Concurs in demjenigen Staats- oder Rechtsgebiet ausgebrochen wäre, wo sich jenes Gegenstände besinden.

Ia selbst die Protokolle des Bundesrathes scheinen nach dem Zeugniß von Endemann (Bd. 3. S. 463 dieser Zeitschrift) eine rückwirkende Kraft der Concurseröffnung nicht gewollt zu haben, namentlich nicht, insofern es sich um die Begründung einer Paulianischen Klage handelt.

Diese Ansicht würde mit der Entscheidung des Handelsgerichts zu Hamburg völlig vereindar sein. Aber grade hieraus entsteht das Gefühl der Nothwendigkeit einer Weiterentwickelung des deutschen Rechtschissessens. Denn das dem Gesche vorschwebende Princip:

daß alle Angehörigen des Bundesstaats als Inländer zu betrachten sind,

und daß das frühere Raubsystem des auf die Ausländer-Qualität gestützten Separatconcurses, sowie jedes Verfahren, wonach jeder Staat zuvörderst nur für seine Angehörigen sorgt, unter den jezigen Bundesgliedern nicht fortbestehen kann,

würde einen bedeutenden Bruch erleiden, wenn die Paulianische Klage die das Preußische Recht der Gläubigerschaft gewährt, zu Gunsten eines Hamburger Bürgers schweigen sollte.

Einstweilen wird es nicht ungerechtfertigt sein, an dem Wortlaute

Frankung der Verfügungsrechte des Gemeinschuldners soweit gilt, wie Recht des Bundesstaates, welcher den Concurs eröffnet hat, wie bietet, ohne Rücksicht darauf, ob die anzusechtende Rechtshandlung vorangeht oder nachfolgt.

Wir theilen umstehend das hier besprochene Erkenntniß des Hamurger Serichts seinem Wortlaut nach mit. Samburg, Sanbels Bericht, Abtheilung IV.

1871, Montag den 23. October. Richter Dr. Buchheister, Beilin und Rottebohm.

B. Mr. 35.

In Sachen

Carl Dufterdied, Raufmann, Hopfenfad 11, Klägers, für welcet Dr. Antoine Beill auftrat.

gegen

Rechts-Anwalt D. Freuding in Burg bei Magdeburg, als Berwalm der Concursmasse von Carl Simon daselbst, jest Dr. C. Gompen. Admiralitätstr. 7. m. n desselben, Beklagten, welcher bei der Publication des Erkenntnisses nicht gegenwärtig war,

ertennt bas Sanbels-Gericht nach Anhörung beiber Barteien:

daß die beklagtische Prozeß- und Sachlegitimation für hinreichen beschafft zu erachten und das Rubrum demgemäß wie ober geschehen festzustellen;

und in ber Sache felbft:

da zunächst die Competenz des hiesigen Forums anlangend, der Art. 315 des Handels-Gesethuches den Gläubiger, welchem des Jurüdbehaltungsrecht nach den Art. 313 oder 314 zusteht, ausbrüdlicht befugt, bei dem für ihn selbst zuständigen Gerichte den Berkuft zu beantragen, der beklagtische Berwalter auch im vorliegenden Talle dem Kläger solche Befugniß nur deshalb absprechen will, weil es sich hier nicht um ein Retentionsrecht, sondern um ein Pfandrecht handle;

daß aber, wie vom Bundes.Oberhandelsgericht in seinem Urtheil vom 2. Mai d. I. ausgeführt,

(vgl. die Entscheidungen des Bundes Oberhandelsgerichts, herausgegeben von den Rathen des Gerichtshofes, 26. Il Heft I Nr. 15 S. 77 flad.)

bei Bestellung eines Faustpfandes unter den vorliegenden Umständen die besonderen gesetzlichen Retentionsbefugnisse als das 'Mindeste vorausgesetzt werden mussen, was nach den Willen der Contrahenten hat gewährt werden sollen, mithin auch dem Rläger das Recht nicht abgesprochen werden kann, bei dem für ihn selbs zuständigen Gerichte seinen Anspruch zu erheben;

da ferner

mit den klägerischerseits in Bezug genommenen Erkenntnissen Dr. Antoine Feill wider Mathies & Co. und Beinbrech wider Frank

(vgl. Kierulff Bb. II S. 606 ff. und Bb. I S. 647.)

davon auszugehen ist, daß der Tag, welcher von dem Gerichte in Burg als der Tag der Jahlungseinstellung sixirt worden, für die Retentionsbefugniß des Klägers nicht der entscheidende ist, demselben das Retentionsrecht vielmehr nur dann abzusprechen wäre, wenn er erst nach der Erössnung des Concurses über S. die fraglichen Antheilsscheine erworben hätte,

und daß Kläger berechtigt ift, die Retention unter denjenigen Voraussehungen und mit den Wirkungen aufrecht zu erhalten, unter und mit welchen das Hamburgische Recht dieselbe verstattet, entgegenstehende Bestimmungen der Preußischen Concursordnung mithin nicht maßgebend sind,

da es demnach keiner Untersuchung bedarf, ob die Antheilsscheine am 15. Juli, wie Kläger behauptet, oder am 17. Juli, wie Beklagter angiebt, dem Fürstenberg für den Kläger über geben sind,

meil ausweise Anlage B erst am 29. Juli auf desfallsigen Antrag vom 26. und 28. Juli der Concurs über Simon eröffnet ist und Kläger, welcher unbestrittenermaßen den Besitz der fraglichen Papiere auf rechtliche Weise erlangt hat — nach dem, dem Obigen zufolge maßgebenden Hamburgischen Recht zweisellos befugt ist, aus den unter solchen Umständen in seinen Besitz gelangten Papieren vorzugsweise Befriedigung zu verlangen;

da auch die Bestimmungen des Rechtshilfe-Gesetzes zu einem anderen Ergebnisse nicht führen, indem der §. 17 dieses Sesetzes ausdrücklich bestimmt, daß Gläubiger, welche sich kraft eines Pfand- oder Retentionsrechts in dem Besitz eines abzuliesernden Vermögensstückes besinden, in keinem Falle verpslichtet sind, vor ihrer Besriedigung das Vermögensstück zur Concursmasse abzuliesern,

(vgl. auch die Erkenntnisse in S. Bruns wider Advocat Raethjen in Wagen vom 14. Februar und 20. März 1871, Handels-Gerichtszeitung 1871 S. 148).

da dem vorstehenden nach auch der aus §. 264 der preußischen Concursordnung gegen das petitum dahin gerichtete Einwand, daß

Rläger die Papiere vorbehaltlich seines Psandrechts behufs Realistration dem Berwalter der Concursmasse auszuliesern habe, sich ohne Weitern erledigt und der schließliche Einwand, daß Rläger unter allen Umtänden nur öffentlichen Bertauf, nicht aber Bertauf unter der hand vor langen durse, dem Art. 311 des Handels-Gesethuches gegenüber, desse bezügliche Bestimmungen unbedenslich auch auf den vorliegenden das Anwendung zu leiden haben, für zutressend nicht erachtet werden tanze

baß in Ermangelung beklagtischer Bahlung libellirter Beriet von zusammen 1125 Thir. 11 Sgr. 6 Pf. nebft Jinsen au 1025 Thir. 1 Sgr. vom 15. Juli und auf 86 Thir. 20 Sgr. vom 16. Juli 1870 und den Kosten dieses Bersahrens, Kläger pubefugen, nach vorheriger Anzeige an den mand. nom. Beklagter aus den in seinen Händen besindlichen 5 Stud Antheilsscheum des Magdeburger Bankvereins, sei es durch diffentlichen, sei es durch diffentlichen, sei es durch Bersauf unter der Hand in Gemäsheit Art. 311 der Handels-Gesesduches nach Rechtskraft dieses Erkenntnisses sei bezahlt zu machen;

bemfelben auch in Bezug auf den burch ben Erlos eiwa nicht gebedten Theil feiner Forberung alle Gerechtfame ju referviren

# Behört die Pflichttheilsklage des prensischen allgemeinen Landrechts zu dem der Execution unterliegenden Vermögen?

Bon herrn Rreisrichter Dr. Bauer zu Reppen.

Der ansangs lebhafte Streit, welchen die die obige Frage verneinenden Entscheidungen des Königlichen Obertribunals vom 1. December 1862

(Entscheid. Bd. 49 S. 207 folg. Striethorst Archiv Bd. 46 S. 325 folg.)

and vom 16. April und 18. Juni 1866

(Entscheid. Bd. 56 S. 250 folg. — Striethorst Archiv Bd. 63 S.

235 folg. Preuß. Anwalts-3tg. Iahrg. 1866 Sp. 630 folg.)

hervorgerufen haben, hat seit der Abhandlung von R. Koch in der beutschen Gerichts-Zeitung pro 1867 (1. Sem. S. 322, 323) und Gruchot's Bemerkungen in seinem Erbrechte (Bd. III S. 213) geruht.

Es soll nun noch einmal versucht werden, die in diesen Schriften angefeindete Ansicht unseres höchsten Gerichtshofs zu vertheidigen.

Der Schwerpunkt der Opposition liegt darin, daß die Gegner des Königl. Obertribunals das "Recht auf den Pflichttheil" im Sinne des preußischen allgemeinen Landrechts nach dem Vorbilde Mühlenbruch's nicht für ein "wahres Erbrecht", sondern für ein "reines Fordetungsrecht" angesehen wissen wollen.

Dieserhalb und, um den noch nicht abgeklärten Begriff der Pflicht theilsklage sestzustellen, wird der Nachweis der Unrichtigkeit dieser Mühlenbruch'schen Ansicht über das Wesen des Pflichttheilsrechts die nächste Aufgabe dieser Arbeit sein müssen und erst danach zu dem eigentlichen Thema übergegangen werden können.

Allo

#### I.

## Das Pflichttheilsrecht.

In Uebereinstimmung mit Suarez's Aeußerung bei den Vorträgen pur Schlußrevision des allgemeinen Landrechts (Jahrbücher Bd. 41 S. 164), daß

"das Recht Desjenigen, dem die Gesetze eine Legitimam beilege mit der unstreitigen Besugniß eines jeden Testatoris über de Rest seines Vermögens nach Gutsinden zu disponiren, vereinis worden sei,"

wird aus der Bestimmung des §. 391 Thl. II Tit. 2 A. L.-R.:
"Alles, was vorstehend §. 383 folg. von der Besugniß der Elen
über ihr Vermögen unter den Kindern nach Willfür zu verfügen
festgesett ist, versteht sich jedoch mit Vorbehalt des den Kinden
zukommenden Pflichttheils"

von dem Königl. Obertribunale abgeleitet, daß der Erblasser Mangeleiner gesehmäßigen Enterbungsursache nur mit Vorbehalt der de Psslichttheilsberechtigten zukommenden Quote des Nachlasses über derbfolge letiwillig verfügen, also dem Psslichttheilsberechtigten sein Erkrecht nicht nehmen dürfe, dieser vielmehr stets wahrer Erbe auf Höck der Psslichttheilsquote ist, und mittels Umstohung des gesehwidrige letten Willens in die Reihe der Erben eintritt<sup>1</sup>).

Mühlenbruch dagegen sagt: (Glück's Pand. Comm. Bd .38 S. 52—54. Der Notherbe verdrängt nicht, wie im römischen Rechte, den eine gesetzen Erben und setzt sich an seine Stelle, sondern fordert vollihm die ihm gedührende Quote aus dem Nachlasse. (§. 43.435 II 2 N. L.-R.). Dagegen beweist auch die Aushebung der Regel: "Nemo pro parte testatus, pro parte intestatudecedere potest" Nichts, da dieselbe (§. 45 I 12 A. L.-R.) so ausgesprochen ist, daß der Erblasser nur über einen Abeilseines Nachlasses versügen und in Ansehung des Ueberrestes es bei der gesetzlichen Erbsolge belassen könne. Hier eintscheit vielmehr eine andere Regel, wonach die gesetzliche Erbsolge nicht eintritt, wenn der Testirer sich einen Universal-Erben ernannt hat. (§. 367 I 9 A. L.-R.). Dies aber ist der Fall, wenn Eben Notherben praeterirt ober ihn nicht auf den Pflichtiheil oder einen Theil desselben dum Erben einseht."

Dem stimmt Gruchot bei und wendet (Beiträge III S. 455) gegen die Ansicht des Königs. Obertribunals ein, daß, wäre sie richtig,

"der Testator, der dem Notherben sein gesetzliches Erbrecht zu

<sup>1)</sup> Bergl. Entsch. Bb. 28.S. 95, Bb. 38. S. 201 Striethorst Archiv Bd. 16, S. 323 und die übrigen citirten Erfenntnisse. Dieselbe Ansicht vertritt Borne mann System VI §. 397. C. F. Koch Erbrecht S. 456, 457, sie sindet sich auch bei Gruchot' (Beiträgen Bb. III S. 448, abweichend von Bb. I S. 458.)

Theil werden und dadurch sein Testament gegen alle Ansechtung sichern wolle, in die Rothwendigkeit versetzt würde, denselben auf Höhe der Pflichttheilsquote als Erben einzusetzen — was der Borschrift des §. 396 II 2 A. L.-R. widersprechen würde, wonach im preußischen Rechte, abweichend vom römischen, die Erbeinsetzung des Pflichttheilsberechtigten nicht erforderlich sei."

"Im preußischen Rechte", meint Gruchot, wohin sich seine neuste Ansicht (Erbrecht Bb. III S. 202—204, 210) zusammensassen läßt, "ist der nur unpassend "Notherbe" genannte Pflichttheilsberechtigte nur mit, niemals gegen den Willen des Erblassers dessen "Erbe" und hat nur einen — im Landrecht ausdrücklich als "Absindung" wegen des Pflichttheils, "Berabsolgung", "Entrichtung", "Ergänzung" des Pflichttheils bezeichneten, auf dem Nachlasse gleichsam als "Schuld" haftenden — Anspruch auf Zuwendung eines gewissen, sich nach der Höche der Pflichttheilsquote bestimmenden Vermögenswerths aus dem Nachlasse also ein reines "unmittelbar aus dem Gesehe hergeleitetes Forderungsrecht" an den Nachlass."

Diese Gruchot-Mühlenbruchsche Auffassung dürfte aber so wenig, wie Gruchot's Einwand gegen die gedachte Anschauung unseres höchsten Gerichtshofs über das Pflichttheilsrecht zutreffend sein.

Denn mit jener Ober-Tribunals-Auslegung des §. 391 Thl. II Tit. 2 A. L.-R. harmonirt die, von Gruchot freilich mißgedeutete Vorschrift des §. 436 Thl. II Tit. 2 A. L. R.:

daß trot der Umstoßung des Testaments durch den Pflichttheilsberechtigten

"die lettwillige Verordnung in allen anderen, die Enterbung nicht<sup>2</sup>) betreffenden Stücken bei Kräften bleibt."

Es kann dieser §. 436 eben nur dahin verstanden werden, daß, leswillige Verordnungen, welche dem Pflichttheilsberechtigten die Erbesqualität entziehen, der Ansechtung unterliegen und — gerade, wie bei freiwilliger Ausschlagung der Erbschaft Seitens des erwählten Erben, §. 277—279 Thl. I Tit. 12 A. L.-R. — nur die, auf die Er sesqualität des Pflichttheilsberechtigten einflußlosen Anordnungen des Er slassers "über die Art der Theilung des Nachlasses" und natürlich in Betreff des nach Abzug der Pflichttheilsquote verbleibenden leber-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dies "nicht" läßt Gruchot bei Anwendung der Paragraphen in seinem Erbm ! Bb. III S. 204 fort.

re 😭 🗀

reftes des Rachlaffes auch die "über die Erbfolge" bei Rraften bieden bie "Enterbung" aber beseitigt werden, der Pflichttheilsberechtigte ein die Reihe der Erben in Sohe seiner Quote eintreten soll.

Hierfür spricht ber von Suarez (Jahrbücher 20. 41 S. 166 gewählte Ausbruck: "Rlage wegen Enterbung", namentlich aber bi Anmerkung zum §. 322 Thl. I Tit. 2 bes gedruckten Entwurfs zum all gemeinen Gesehduch, wo es ausdrücklich heißt:

"baß durch die Umftohung der lettwilligen gesehwidrigen Disposition in der Person des Erben eine Beränderung verfällt."

Die abweichende Meinung von Gruchot, Mühlenbruch und Rlein, (Spft. II S. 128):

"daß das Wort "Enterbung" im §. 436 Thi. II Tit. 2 A. L. nicht auf eine ganzliche oder theilweise Entziehung der Erbesque lität, fondern nur darauf hindeute, daß in quanto die Beder tung des Pflichttheilsberechtigten im Testamente nicht genügen gewesen sei")

findet bagegen feine Unterftugung.

Nach &. 396 Thl. II Tit. 2 N. L.-R., auf ben fich Gruchel beruft, ift

"Alles, was dem Pflichttheilsberechtigten auf den Sterbefall, sei unter welchem Namen es wolle, von dem Erblaffer zugewend wird, auf den Pflichttheil anzurechnen."

Daß hiermit dem Erblasser, selbst wenn teine Enterbungsursachen vorliegen, gestattet sei, dem Pflichttheilsberechtigten nach Belieben aus materiell die Erbesqualität zu nehmen, ist nicht einzuräumen. Der Paragraph sagt nur, daß der Pflichttheilsberechtigte, wenn er gegen den Willen des Erblassers die Erbesqualität in Höhe der Pflichtheils- Ouote erstritten hat, sich bei der Nachlastheilung auf die danach im zukommende Quote der Nachlasmasse alles Dasjenige anrechnen lasse muß, was ihm mit dem Willen des Erblassers aus dem Nachlassen, wie ein Prälegat, zu fordern hat.

<sup>\*)</sup> Dieser Auslegung hangen fibrigens auch die Ob.-Trib.-Erf. vom 24. Auslit 1848 (Rechtsfälle Bb. 4 S. 272—274), vom 25. Mai 1853 (Striethorft Bb. 4 S. 272—274), vom 25. Mai 1853 (Striethorft Bb. 38 S. 220) an, in fie gleichzeitig Pflichttheils- und Pflichttheilserganzungstlage identificiren.

Gruchot zieht freilich auch noch den §. 164 Anhangs zu §. 574 Thl. II Tit. 18 A. L.-R. an, welcher lautet:

"Ob ein im Pflichttheil eingesetzter "Erbe" im Falle der Theilung auf Subhastation des (Nachlaß-) Grundstücks anzutragen besugt sei, oder ob er zufrieden sein müsse, daß der Pflichttheil nach der Taxe ausgemittelt werde, muß danach beurtheilt werden, ob der Pflichttheil auf eine gewisse Summe sestgesetzt oder ohne Bestimmung einer gewissen Summe verschrieben worden. Im ersteren Valle bedarf es nur der Taxe, im letzteren hingegen der Eintragung des Miteigenthums in's Hypothekenbuch und im Falle der Theilung der Subhastation nach den näheren Borschriften des allgemeinen Landrechts"

und scheint allerdings der im Eingange des Paragraphen dem Pssichttheilsberechtigten zugesprochenen Erbesqualität zu widersprechen, daß der Pslichttheilsberechtigte "bei Festsetzung des Pflichttheils auf eine gewisse Summe") nicht die Subhastation des Nachlaßgrundstücks soll fordern können, was eine Folge seines durch sein Erbrecht erzeugten Miteigenthums sein würde.

Das Königl. Obertribunal hat deshalb wiederholt Anlaß gehabt, eine Interpretation des Paragraphen zu geben.

Im Erkenntnisse vom 23. Juni 1856 (Entscheid. Bd. 33 S. 47 solg.; Striethorst Archiv Bd. 21 S. 300) sagt es:

"Der Schlußsatz des §. 164 Anhangs giebt zu erkennen, daß die ganze Bestimmung aus den Grundsätzen des allgemeinen Landrechts hergeleitet wird, denen zufolge ein Erbe, welchem im Testamente nur eine bestimmte Sache oder Summe angewiesen worden, im Verhältniß gegen die übrigen Erben<sup>5</sup>) als bloßer Legatar betrachtet wird, nach §. 263 Ths. I Tit. 12 A. L.-R.

<sup>1)</sup> Diese nicht glückliche Ausdrucksweise ist die Quelle des Streits, ob das Pflichttheilsrecht des allgemeinen Landrechts ein Forderungsrecht oder ein materielles Notherbendrecht ist. Der Sinn soll, wie das Folgende zeigen wird, sein, daß dem Notherben au sein Erbtheil, aber nicht zu seinem Erbtheile eine bestimmte Summe angewiesen ist. (Bergl. die solgende Anmert. 16).

<sup>5)</sup> Im Sinne des Präjudizes vom 30. April 1847 (Entscheid. Bb. 15. S. 189 folg b. h. nach unserer jetzigen Sprechweise: "Im Bergleiche mit" oder "zu den übr en Erben". — Wenn Gruchot (Erbr. I S. 534) sagt: "§. 263 I 12 A. L. R. bezi it sich auf die testamentarische Ernennung mehrerer Erben, von denen der eine nur mit inem Bermächtniß bedacht ist", so ist dies nicht ganz treffend. Hiermit ist der in

Dem entsprechend heißt es schan im Erkenntnisse vom 3. 28 Januar 1852 (Entscheid. Bd. 22 S. 247. Striethorft Archiv Bd. S. 284, 285):

"Der Pflichttheilsberechtigte wirb, wenn ihm eine bestimmte Sum zum Pflichttheil angewiesen ist, nach §. 263 Thl. I Tit. I N. L.-R. im Berhältniß gegen die übrigen Erben als ein blost Legatar betrachtet, erlangt also

blos das Sigenthum einer bestimmten Summe mit Borbe halt einer Erhöhung berselben, wenn die Festsesum den Betrag des gesetzlichen Pflichttheils nicht et reicht, kann aber in Beziehung auf den übrigen Racht nicht die Rechte des Miteigenthums in Anspruch nehmen".

Den hier gedachten "Borbehalt einer Ethöhung des dem Bill theilsberechtigten Zugewiesenen" wird das Königliche Obertribunal na seinem Präjudize 251s) auch dann Plat greifen lassen mussen, werfich nicht gleich bei Legung des Nachlaß-Inventars, sondern erst spätze. B. erst drei Jahre nachher, ein Zuwachs der Erbschaftsmaße—etwa durch eine dem Erblasser ohne sein und seiner Erben Bills angefallene lucrative Erbschaft — herausstellt, so daß die dem Pilick theilsberechtigten zugewiesene Summe nun nicht mehr seinem Pflichtheil gleichkommt.

Prüfen wir diese Auslegung des §. 164 Anhangs, so ift durch aus richtig, daß ein Erbe, dem nur eine bestimmte Sache oder Summa zu seinem Erbtheile angewiesen ist, also ein heres ex re certs. Derhältnisse d. h. nach unserer jetigen Sprechweise: "im Bergleich mit" oder "zu", den übrigen Erben nach §. 263 Thl. I Tit. ! N. L.-R. nur als Legatar anzusehen ist.

Der Stellung des Pflichttheilsberechtigten als eines heres ex neerta widerspricht aber nach §. 267 Thl. I Tit. 12 A. L.-R. die ihm vom Königlichen Obertribunal zugebilligte Vorbehalt der Vergrößerungeines Theilnahmerechts am Nachlasse.

ben §§. 123—180 I 17 A. L.R. vorgesehene Fall geschilbert. Gruchot meint for nicht "die Ernennung von Erben", sondern die testamentarische Bezeichen mehrerer Personen als Erben, obwohl eine derselben nur mit einem Legate bedaß

<sup>\*)</sup> Prajub. Camml. I S. 169: "Die Ertofchung ber Ansprüche eines enteits Rindes binnen zwei Jahren bezieht sich nicht auf den Fall, wenn eine bloße durch is Testament für fich allein nicht ersichtliche Schmalerung der Legitima behaupter will.

<sup>1) &</sup>quot;Erben, die blos als Legatarii zu betrachten find, (§. 263), bleiben we M. Theilnehmung an folchem Anfalle ausgeschloffen".

Das Recht, bei einer nicht gleich beim Tode, sondern erst später sich herausstellenden Vergrößerung des Nachlasses auch einen größeren Pflichttheil zu erhalten, ist durch §. 392 Thl. II Tit. 2 A. L.-A.8) ausdrücklich dem Pflichttheilsberechtigten eingeräumt, also muß die Anschauung, daß, der Pflichttheilsberechtigte durch Festsehung des Pflichttheilsauf eine gewisse Sache oder Summe im Sinne des §. 164 Anhangs zum heres ex re certa und damit zum bloßen Legatar gemacht werden könne, den Widerspruch gegen den §. 267 Thl. I Tit. 12 A. L. R. erzeugen und unrichtig sein.

Das dem Anhangs §. 164 zu Grunde liegende Rescript vom 13. October 1794 (Rabe II S. 706) hütet sich denn auch wohl, den unter Festsehung des Pslichttheils in einer bestimmten Summe auf den Pslichttheil eingesetzen Erben einen "Legatar" oder "heres ex re certa" zu nennen.

Wenn daher das Erkenntniß des Kgl. Obertribunal vom 23. Iuni 1856 mit Rücksicht auf den Inhalt dieses Rescripts sagt:

daß der Anhangs §. 164 nichts Neues bestimmen solle und sich durchaus den Bestimmungen der §§. 569—571 Thl. II Tit. 18 A. L.-R. über die vom Testator getrossenen Anordnungen in Betreff der Vertheilung seines Nachlasses anschließe,

so ist nur hierin die völlig richtige Interpretation des gedachten Anhangsparagraphen zu finden.

Die gedachten Paragraphen der Vormundschaftsordnung besagen in der That nur, daß die jedem Erblasser in den §§. 123—130 Thl. II Tit. 17 A. L.-R. eingeräumte Besugniß:

die Art der Theilung seines Nachlasses unter seine Erben und zwar auch die pflichttheilsberechtigten (§. 122, 126 h. l.), nach Belieben zu bestimmen,

sich auch auf die minderjährigen Erben erstrecke. In Folge solcher lettwilliger Erb-Theilungs-Anordnungen erhält jeder "Erbe" eine bestimmte Sache auf seinen Erbtheil, aber nicht zu seinem Erbtheile angewiesen und ähnelt sonach wohl einem Legatar, ist aber nicht "bloser Legatar" oder "heres ex re certa". sondern "wahrer Erbe"<sup>9</sup>).

Deshalb heißt es in dem Erkenntnisse des Kgl. Obertribunal von 1 4. April 1855 (Striethorst Archiv Bd. 16 S. 323) mit Recht:

<sup>&#</sup>x27;) "Der Pflichttheil ist . . . (Quote) Desjenigen, was jedes Kind zum Erbtheil ich ten haben würde, wenn die gesetzliche Erbfolge Statt gefunden hätte".

<sup>)</sup> Beispiel bei Gruchot Erbrecht Bb. I S. 535 und 536 in Glosse 142.

"Der Pflichttheilsberechtigte ist an und für sich, selbst wenn mit einem bloßen Legate ober sonst mit einer bestimmten Sun bedacht sein sollte, als Notherbe stets wahrer Erbe, und ein s lasser hat keine Macht, ihm die Erbesqualität zu nehmen und zum bloßen Legatar zu machen. Der Notherbe ist eben Erbe wi Willen des Erblassers, nur muß er sich Alles das, was er v Erblasser erhalten, anrechnen lassen".

Wie also das Rescript vom 13. October 1794 (Stengel Beitri I S. 398; Rabe II S. 706) bestätigte, daß ein Erblasser seine mit derjährigen Erben — nicht bloß in Gemäßheit der §§. 569—57 Thl. II Tit. 18 A. L.-R. durch Ueberweisung des Eigenthums samt sicher einzelner Rachlaßsachen, in specie der Grundstücke, an "ande Erben", sondern auch direct — auf eine bloße Geldabsindus wegen ihres Erbtheils beschränken dürse, so bestimmt §. 18 Anhangs ein Sleiches im Gegensatzu jenen Paragraphen der Bumundschaftsordnung und zum §. 396 Thl. II Tit. 2 A. L.-R. Betress der pflichttheilsberechtigten Erben.

Somit erklären sich die Bestimmungen des §. 164 Anhangs wides §. 436 Thl. II Tit. 2 A. L.-R. aus der, dem Erblasser aus bezüglich der Psslichttheilsquote eingeräumten Nachlaß-Vertheilungs willkür<sup>10</sup>). Insofern sie aber diese Besugniß des Erblassers bestätiges beweisen sie gerade dafür,

daß Mangels einer gesetymäßigen Enterbungsursache dem Pflicht theilsberechtigten stets die Erbesqualität gebührt.

Wäre nämlich, wie Gruchot und Mühlenbruch meinen, der Arspruch des Pflichttheilsberechtigten nicht ein Erbrecht, so würde des Pflichttheilsberechtigte dem Testator, wie jeder Fremde, d. h. wie ein Nichterbe gegenüberstehen.

Rach §. 392 Thl. II Tit. 2 A. L.-R. soll der Pflichttheiles berechtigte aus dem Nachlasse einen aliquoten Theil dessen erhalten was er ab intestato erhalten haben würde; im Mangel einer lette willigen Verfügung überkommt er aber Niteigenthum an den einzelnem den Nachlasinbegriff bildenden Sachen<sup>11</sup>). Daher würde der Testator

<sup>10)</sup> Dem entsprechend rebet §. 396 II 2 A. L.-A. nur von "Anrechnung auf ben Pflichttheil".

<sup>11) §. 382</sup> I 9 A. L.-A. — Goeppert. Lehre vom Miteigenthum. — Kritist. Bierteljahrsschrift Bb. VI S. 577—583; Foerster, Prip.-Recht Bb. III S. 250 pu

ihm dies sein Miteigenthum<sup>12</sup>) an den einzelnen Rachlaßgegenständen consequenter Maßen so wenig entziehen dürfen, als er einen Fremden dadurch zum Aufgeben seines Eigenthums verbinden kann, daß er dessen Sache Iemandem in seinem Testamente vermacht. (§. 377, 378 Thl. I Tit. 12 A. L.R.)

Ift aber der Fremde, dessen Sache vom Testator legirt ist, gleichzeitig zur Erbfolge berufen, und schlägt er die Erbschaft nicht aus, so muß er die Sache dem Legatar verabfolgen, aber — weil die Sache sein und nicht des Testators Eigenthum war, — nur gegen eine ihm aus dem Nachlasse zu gewährende Absindung, vorausgesetzt natürlich, daß er Beneficial-Erbe ist<sup>13</sup>).

In völlig analoger Weise muß der Pflichttheilsberechtigte die, sein Miteigenthum an den einzelnen Segenständen der Verlassenschaft ausschließenden, lettwilligen Nachlasvertheilungs-Anordnungen des Erblassers sich gefallen lassen (§. 126 I 17, §. 569, 570 II 18 A. L. R.) — und zwar ebenso, wie der heres extraneus, dessen Sache legirt ist, gegen eine Absindung zum "gemeinen") Werthe".

Aus dieser Parallele folgt also, daß das dem Erblasser zustehende Recht, auch bezüglich der Pflichttheilsquote seines Nachlasses die Art der Theilung zu bestimmen, lediglich dann nach den allgemeinen Grundsätzen des allgemeinen Landrechts gerechtfertigt erscheinen kann, wenn das allgemeine Landrecht dem Pflichttheilsberechtigten zugleich stets und unabhängig von der Willfür des Erblassers die Erbes-Qualität zuertennt.

Die von Gruchot zu Gunsten seiner Ansicht gedeuteten Ausdrücke des Landrechts in den §§. 433, 434, 435 Thl. II Tit. 2 hängen

<sup>12)</sup> Diesen Inhalt des Pflichttheilsrechts wird Gruchot gegenüber dem von ihm construirten "gesetzlichen Forderungsrechte auf Absimdung" wohl als den principalen anerkennen müssen, dessentwegen eben der Pflichttheilsberechtigte "abgefunden" werden soll.

<sup>13) § 374—376</sup> I 12 A. L.-A. — Ist nach Errichtung des Testaments die Bertassenschaft durch- unglückliche Speculationen des Erblassers so weit zusammengeschwolzen, daß die Vermächtnisse sie der Art erschöpfen, daß der, aus Unkenntniß hiervon antretende Erbe für seine vom Testator vermachte Sache aus dem Nachlasse seine Absindung erhalten kaun, so muß er zwar seine Sache dem Legatar verachsegen, dieser aber muß ihn nach §. 334 I 12 A. L.-A. in Gemeinschaft mit den übrigen Legatarien absinden.

<sup>14)</sup> Da §. 874 I 12 A. L. R. bei solcher Nichtachtung des Eigenthums Fremder dolus oder culpa lata des Testators nicht ausschließt, müßte in solchem Falle nach §. 86, 87 I 6 A. L. R. eigentlich der außerordentliche Werth ersetzt werden.

einfach mit der gedachten Testirfreiheit in Betress der Art der Theilung des Nachlasses zusammen und geben wohl einen Beleg für die durch Statuirung dieser Testirfreiheit hervorgerusene, casuistische Redaction des allgemeinen Landrechts, aber nicht für die Natur des Psichttheilsrechts als eines "reinen Forderungsrechts" ab.

Viel gewichtiger sind außer den von. C. F. Koch (Erbr. S. 449) citirten Stellen die Worte des §. 434 Thl. II Tit. 2 A. L.-R., wonach

"die übrigen Erben und" — wie an den §. 334 Thl. I Tit. 12 beiläufig erinnernd hinzugefügt wird<sup>15</sup>) — "die Legatarien zur Entrichtung und Ergänzung des Pflichttheils beizutragen haben", besonders aber der §. 379 Thl. II Tit. 2, welcher ausdrücklich auf den vom Pflichttheile handelnden §. 431 das. Bezug nimmt und bestimmt:

"daß nur in einer mit allen gesetzlichen Erfordernissen eines giltigen Testaments versehenen letwilligen Verordnung den Kindern und weiteren Abkömmlingen ihr Erbrecht genommen werden" kann.

(natürlich aus den §§. 399—409, 412, 419—421 Thl. II Tit. 2 aufgeführten gesetymäßigen Ursachen und Gründen).

Diese Bestimmung zeigt denn auch klar die Hinfälligkeit der Mühlenbruchschen Ansicht von der Möglichkeit der Ernennung eines Universal-Erben unter Ausschluß des Pslichttheilsberechtigten ohne gesetzmäßige Ursache; einer Ansicht, welcher auch Gruchot anhängt, falls er etwa meinen sollte, daß nach §. 396 Thl. II Tit. 2. allgemeinen Landrechts dem Pslichttheilsberechtigten auch materiell die Erbesqualität

Präjudiz 2541 v. 22. Mai 1854 (Entscheid. 28 S. 93—96); Erk. vom 15. Februar 1856 (Strieth. Archiv Bd. 19 S. 355); v. 23. Juni 1856 (Strieth. Archiv Bd. 21 S. 304);— C. F. Koch (Erbr. S. 429) und Gruchot (Erbr. Bd. I S. 606) theilen diese Ansicht nicht, weil die Anmertung zum Ş. 322 Thl. I Tit. 2 gedruckten Entwurfs (bei Siewert Materialien I S. 68) derselben entgegenstehe. Beide übersehen aber, daß die dieser Anmertung entsprechende Fassung des Ş. 324 Thl. I Tit. 2 gedruckten Entwurfs (§. 434 II 2 A. L.-R.):

<sup>&</sup>quot;Bur Entrichtung ober Ergänzung des einem solchen Kinde zufommenden Pflichttheils haben die übrigen Theilnehmer, sowohl Erben als Legas tare nach Verhältniß ihrer Portionen beizutragen"

wegen ihres Widerspruchs mit der allgemeinen Regel der §§. 332—334 Thl. I Tit. 12 und §§. 277—279 Th. 1 Tit. 12 A. L.R. und wegen ihrer praktischen Unaussühr-barkeit offenbar absichtlich nicht in das Landrecht übernommen worden ist.

genommen werden fann. Gruchot scheint jedoch nur die formelle Erbeseinsetzung des Pflichttheilsberechtigten propriis verbis mit Rud. ficht auf §. 396 cit. nicht für erforberlich zu halten. In biefem Ginne aber gebricht feinem gebachten Ginmande gegen die Anficht bes Rgl. Obertribunal die Pointe. Denn nach &. 257 Thl. I Tit. 12 M. G. R. ift die Erbesqualitat nicht nach ber Bezeichnung als Erbe, fondern nach dem Inhalte bes Rechts zu beurtheilen, bas bem im Testamente Honorirten an dem Inbegriffe des Rachlasses eingeräumt worden ift, und nach §. 45 Thl. I Tit. 12 und §. 367 Thl. I Tit. 9 A. L.-R. find die Pflichttheilsberechtigten eben nur fo weit pon der Erbfolge ausgeschloffen, als ber Erblaffer über biefelbe anbers, als das Gefet, verordnet hat. Der Erblaffer muß also nur bie ihm durch das Gefet gezogene Schrante bei feinen Dispositionen über die "Erb. folge" inne halten, anderenfalls stößt ber Pflichttheilsberechtigte die Erbfolgedispositionen, soweit sie ihm nachtheilig find, um und tritt traft bes Gefetes in die Reihe ber Erben ein, indem er bie vom Erb. laffer ermählten zum Theile verdrangt, was Dublenbruch eben mit Unrecht leugnet.

Wenn in dieser hinficht schließlich Gartner (in Simon und v. Strampff Zeitschrift Bb. II S. 392 folg.) meint,

"daß dem Pflichttheilsberechtigten erst durch ein ihm gunftiges, richterliches Urtheil das Erbrecht deferirt werde,"

so widerspricht diese Anschauung den Bestimmungen der §§. 391 und 379 Ths. II Tit. 2 A. L.-R. Denn, wenn in denselben darüber disponirt wird, ob ein Recht Ismandem genommen oder nicht genommen werden könne, so muß er es besitzen. Darum sagt das Rgl. Obertribunal im Erkenntnisse vom 4. April 1855 (Strieth. Archiv Bd. 16 S. 323 — cf. auch Strieth. Archiv Bd. 34 S. 121 folg.) mit Recht,

"daß die Notherben nach §. 367 Thl. 1 Tit. 9 A. L.-R. unmittelbar mit dem Tode des Erblaffers den Pflichttheil dergestalt dum Eigenthum erwerben, daß sie dur Besitzergreifung berechtigt sind. § 368 das."

Diese Besitzergreifung ift aber nur bann eine gesetymäßige, wenn die Besetywidrigkeit des ihr entgegenstehenden und in der Person des erwählten Erben fortlebenden Billens des bisherigen Herrn des Bermögens festgestellt ift. (§. 77, 79, 80 Einl. 3. A. L.-R.) Denn dem Erblaffer steht die Auswahl feiner Erben zu (§. 9, 242 Thl. I Tit. 12

A. C.-R.) und dabei die Bermuthung (§. 15 Thi. I Tit. 3 ( C.-R.) zur Seite, daß er nicht Personen übergehen werde, weiche run auf sittlichen Grundlagen ruhenden Anspruch haben, seine Persontub nach seinem Tode fortzusepen.

Das richterliche Erkenntniß, von welchem der concrete, in die Keihe is scheinung tretende Eintritt des Pflichttheilsberechtigten in die Reihe is Erben durch die Besitzergreifung der Berlassenschaft abhängt, in als nur der Weg, auf welchem das bereits vorhandene Recht seine Rassäußert und sich gegen den, seiner nicht achtenden letzten Willen Bab bricht, und der mit der nicht rechtzeitigen Geltendmachung des Reut verbundene Untergang desselben (§. 440 II 2 A. L.-A.) ift kein isoliet dastehende Absonderlichkeit. (cf. §. 502 I 9 A. L.-A.)

Es ift daher wohl für allein richtig anzusehen, daß das "Rasauf den Pflichttheil" ein sofort mit dem Tobe des Erblassers anfallen des "materielles Notherbrecht" ift und der Pflichttheilsberechtigte fickt Anspruch auf Gewährung der Erbesqualität, und zwar in dem duch seine Stellung in der Familie des Erblassers bestimmten Umfange bet es lägen denn gesehmäßige Enterbungsursachen vor.

#### П.

## Die Bflichttheilsklage.

Das Berdienst, zuerst -barauf hingewiesen zu haben, daß von einer "Pflichttheilserganzungstlage" als einer Abart der "Pflichttheilsklage" nach preußischem Rechte nicht die Rebt fein könne,

gebührt mohl Foerster (Klage und Ginrede §. 101), bessen Ansitt neuerdings auch C. F. Roch folgt (Erbrecht S. 459).

C. F. Roch hat jedoch seine frühere Ansicht (Priv.-Recht 2. Ausg. 11. S. 900) von einer Zweitheilung der Pflichttheilstlage in "Erbschafts-" und "Ergänzungsflage" anscheinend noch immer nicht ganz schwinden lassen (zu vergl. Erbrecht S. 314 folg. 475, 477.)

und auch das Agl. Obertribunal halt an dem Glauben an die Czi- ftenz einer besonderen "Pflichttheils-Erganzungsklage" fest.

(Erf. v. 1. Dec. 1862, Entsch. 49. S. 212; Strieth. Arch. 46.

Siergegen ift nichts einzuwenden, wenn man diese Anficht nur

wicht, wie vor Foerster z. B. besonders von Crelinger (Erbrecht §. 55 Nr. 7 S. 105 u. §. 56 S. 106) geschah, auf die Bestimmung im §. 433 Ths. N Tit 2. A. L.-R. stützt, wonach

dem im Pflichttheil verfürzten Kinde das am Pflichttheil Fehlende ergänzt werden muß,

und wenn man dieser Klage nicht dieselbe Natur, wie der Pflichttheilsklage, vindicirt.

(Bergl. beispielsweise die Ob. Trib. Entscheidungen v. 24. August 1848 (Rechtsfälle Bd. 4 S. 272 folg.), v. 25. Mai 1853 (Strieth. Archiv Bd. 9 S. 186 folg.), v. 14. Septbr. 1860 (Strieth. Archiv Bd. 38 S. 220 folg.)

Die Redactoren des Landrechts sind, wie sie in den Anmerkungen zum Thl. I Tit. 2 gedruckten Entwurf (Siewers Mat. I S. 66, 67) sagen, nur hin und wieder von den Dispositionen des römischen Rechts abgegangen. Zur Constituirung einer mit der römischen condictio ex lege 30 Cod (3. 28) de inost. test. identischen Pflichttheilsergänzungsklage als eines dem Notherbrecht eigenthümlichen Schuhmittels ist aber im allgemeinen Landrecht der legislatorische Grund (cf. pr. leg. 30 Cod cit.) fortgefallen, weil die landrechtliche Notherbschaftstage nicht mehr, wie die römische querela inossiciosi testamenti auf Grund der Fiction, daß der Erblasser bei Errichtung seines letzten Willens non sanae mentis gewesen sei, das ganze Testament rescindirt.

Darum kennt das allgemeine Landrecht, wie §. 432 Thl. II Tit. 2 deutlich ausspricht, nur ein einziges, dem Notherben zur Verfolgung seines Rechts dienendes eigenthümliches Rechtsmittel, die "Pflichttheils-klage", während die sogenannte "Pflichttheilsergänzungsklage", wenn man von einer solchen überhaupt reden will, die gewöhnlichen, bei jedem anderen Erbschaftsstreit anzuwendenden Klagen, die hereditatis petitio und das samiliae herciscundae iudicium umsaßt.

Man hat nämlich nur einfach zu unterscheiden, ob das Testament des Erblassers das Recht des Notherben

lediglich bei seinen "Anordnungen über die Art der Theilung des Nachlasses"

oder auch

bei "denen über die Erbfolge" nicht genügend berücksichtigt hat.

Setzt ein Erblasser, der keine Notherben hat, zwei Fremde einen jeden auf die Hälfte seines Nachlasses zu "Erben" ein, bestimmt aber,

Š

daß der Eine sein Grundstud, der Andere sein Mobiliar erhalten id und das Mobiliar hat nur halb so viel Werth wie das Grundstäl andere Nachlaßsachen aber sind nicht vorhanden, so muß der um der Grundstude bedachte Erbe seinem Niterben ein Biertel des Werth. Der Grundstuds herauszahlen.

Ob dieser Miterbe diese Zahlung mit der hereditatis petitis fordern muß, oder ob das familiae herciscundae sudicium gemes entscheidet sich danach, ob ihm gleichzeitig das Recht zur Halfu del Nachlasses Erbe zu sein bestritten wird, oder ob blos die Districul zwischen dem Werthe des Grundstücks und dem des Mobiliars, oder was zum Mobiliar oder was zum Grundstücke zu rechnen sei, oder sonstige Erbsonderungspunkte im Streite befangen sind.

Sanz gleich liegt beim Pflichttheilsrechte der erstgedachte dat wenn der Erblasser dem Pflichttheilsberechtigten die Erbsotge in wit der Pflichttheilsquote weder ganz noch theilweise genommen, abet bei Anordnung der Art der Theilung des Rachlasses dem Pflichttheilberechtigten nur eine, dem aus der Notherbsolge zu ziehenden Borthink nicht entsprechende Absindung zugewiesen hat! ). Dann fordert de Pflichttheilsberechtigte von den übrigen Erben den zur Ergänzussseines Pflichttheils nöthigen Betrag frast seines Erbrechts, das ihr aber hier nicht gegen, sondern mit dem Willen des Erblassers seinemt, also mit der gewöhnlichen hereditatis petitio oder bei der familiae hereiseundae indicium. Dies würde die Klage eines Romer erben sein, welcher man zur Unterscheidung von der Pflichtbeite klage den Namen "Pflichttheilsergänzungsklage" geben könnte.

Ift dagegen von einem Erblasser bei seinen Dispositionen über die Erbsolge das Recht des Psichttheiloberechtigten nicht gehörig anerkannt, ist dieser also entweder ganz enterbt oder übergangen — oder theilweise enterbt, also direct oder durch Belastungen in seinem Erbsolgerechte verkürzt, so daß, was Suarez als wesentliches Merkmal der Notherbschaftstlage bezeichnet, wegen der Enterbung gellast wird und die erfolgreiche Anstellung der Klage, wie die Anmerkung zum §. 322 Thl. I Tit. 2 gedruckten Entwurfs zum allgemeinen Geschüche sich ansdrückt, eine Beränderung in der Person des Erbs. bewirft, dann greift die eigentliche Notherbschafts-, die Pflichttheils-

1

<sup>14)</sup> Solchen Fall hat §. 164 Anhangs zu §. 574 II 18 A. L.R. und bas im zu Grunde liegende Rescript vom 13. October 1794 (Stengel Beiträge I &. 389 und Rabe II E. 706) im Ange.

klage, Plat. Allerdings kann sich der mit dieser Klage gleichzeitig verfolgte Bermögenswerth des geltend gemachten Erbrechts, des eigentlichen Objects der Klage, durch die auf die verlangte Erbschafts. Onote zu machenden Anrechnungen verschieden hoch, ja vielleicht auf Richts stellen, allein das ist ein rein nebensächliches Moment. Ein Beispiel wird dies zeigen.

Wenn das einzige Kind eines Erblassers, das sich tausend Thaler auf seinen Pflichterbtheil anrechnen müßte, enterbt ist und, weil sein Rotherbrecht nach dem gelegten Inventar ihm nur einen Werth von tausend Thalern repräsentiren würde, zu dem Testamente zwei Jahre lang schweigt, so ist es nicht "Erbe" seines Vaters geworden. — Stellt sich erst nach Ablauf dieser zwei Jahre heraus, daß der Vater den Anfall einer lucrativen testamentarischen Erbschaft erlebt hatte, so kann das Kind auf diese keinen Anspruch machen, selbst nicht mit Rücksicht auf das Präzudiz 251, denn aus dem Testamente seines Vaters ist ersichtlich, daß sein Rotherbrecht verletzt war.

Man wird daher dem Kinde wegen der Entziehung der Erbesqualität die Anstellung der Pflichttheilsklage, auch wenn damit fein in die Augen fallender Bermögensvortheil verbunden ist, innerhalb der zwei ersten Jahre nach Publication des Testaments nicht versagen können.

Wenn also R. Koch (Deutsche Gerichts. 3tg. 1. Sem. 1866 S. 102) die Pflichttheilsklage des Landrechts nur für die Inflinianeische actio suppletoria im Sinne der herrschenden Doctrin hält, so folgt die Unrichtigkeit dieser Ansicht, welcher freilich die widerlegte Gruchot. Mühlenbruchsche Auffassung vom Wesen des Pflichttheilsrechts zu Grunde zu liegen scheint, schon aus diesem Beispiel.

Andererseits dürfte die versuchte Hervorhebung der unterscheidenden Werkmale der Pflichttheilsflage klarlegen, daß das Kgl. App. Ger. Hamm (in Gruchot's Beiträgen I S. 459) irrt, wenn es die Klage für eine actio ad supplendam legitimam ansieht, mit der ein Pflichttheilsberechtigter Beschwerde führt,

"wenn er mit einer geringern, als der Pflichttheilsquote, als Erbe eingesetzt ist, oder ihm nur ein Legat zugewiesen ist, das weniger als die Taxe des Pflichttheils beträgt".

I jedem dieser Fälle dürfte eine "eigentliche Pflichttheilsklage" vorliegen. Wenn diese Klage von C. F. Koch (Erbr. S. 459) einfach hered atis petitio genannt wird, so ist das zwar gegenüber Mühlenbruch

von Bedeutung und durchaus richtig, allein mit Recht wird diese Be-teichnung von Foerster (Klage und Einrede §. 101; Theorie und Prazister Bd. I S. 230 Note 16) als nicht significant genug verworfen und bie Pflichttheilsklage unter die personenrechtliche Gruppe der Rechts-tustandsklagen gestellt.

Denn die Redactoren des allgemeinen Landrechts haben die römische "Klage wegen Enterbung", die querela inofficiosi testamenti. nicht blos in Rücksicht ihrer kurzen Verjährbarkeit für die preußische "Klage wegen Enterbung" zum Vorbild genommen.

Das wird das Folgende ergeben, in welchem nach Ernirung des Begriffs der Pflichttheilsklage nunmehr Natur und Wesen dieser Klage zu betrachten sein wird, um zu zeigen, daß sie nicht Executionsobject sein kann.

### Ш.

# Die Pflichttheilsklage als Executionsobject. A. Nach ihrem Gegenstande.

R. Koch sagt (Deutsche Ger. 3tg. 1866 1. Sem. 102): "daß Natur" und Wesen einer Klage am Sichersten aus ihrem Inhalte (Hauptzweck und Gegenstand) erkannt wird".

Die Wichtigkeit dieses Gesichtspunktes dürfte kaum anzuzweiseln sein; es kann aber R. Koch nicht eingeräumt werden, daß er und sein Partner Paris (Deutsche Ger. 3tg. 1865 S. 71 folg.) diesen Hauptzweck und Gegenstand der Pflichttheilsklage richtig erkannt haben.

Als Gegenstand der Pflichttheilsklage fällt allerdings zunächst in die Augen, daß sie, wie die anderen Erbschaftsklagen, wenngleich ihr Object nicht die Erbschaft als universitas iuris, sondern das Erbrecht selbst ist, doch auf Entrichtung, resp. Ergänzung des Pflichterbtheils, also auf einen Vermögenswerth, als eine Volge der gewonnenen hereditatis petitio, gerichtet ist. Es ist auch richtig, daß sie, ebenso wie diese, bald ein höheres bald ein geringeres vermögensrechtliches Object verfolgt und bei Nichtgebrauch der Klage ein Recht vermögensrechtlichen Inhalts ausgegeben wird.

Liegt der Hauptzweck der Pflichttheilsklage in dem Schutze dieser vermögensrechtlichen Bedeutung des Pflichttheilsrechts, so dürften die von dem ungenannten Vertheidiger der auch hier vertretenen Ansicht (Preuß. Anw.-3tg. 1866 Sp. 636, 637) geltend gemachten Gründe in der That nicht recht stichhaltig sein.

Derfelbe meint: "die Gläubiger eines Pflichttheilsberechtigten könnten ven Schuldner zwar hindern, fraft des ihm zustehenden dreigetheilten ahlrechts:

""ber Erbschaft ganz zu entsagen, ober bas Testament anzuerkennen, oder endlich den Pflichttheil zu fordern"

sich im ersten Sinne zu entscheiben, aber nicht die Wahl zwischen ben beiden, dann noch verbleibenden Delationsgründen der Erbschaft sich statt seiner übertragen lassen, weil diese Wahl eine innere, nicht fungible Handlung sei".

Se dürfte schärfer sein, das Wahlrecht des Pflichttheilsberechtigten n Betreff der Testamentserbschaft von dem in Betreff der Notherbschaft u sondern. In Bezug auf lettere steht dem Pflichttheilsberechtigten die Wahl zu, sie anzutreten und das Testament anzusechten, der sich derselben durch Anertenntniß des Testaments, ausdrückliches oder stillschweigendes, zu begeben. In vermögensrechtlicher Beziehung, von der hier eben nur die Rede ist, ist dies Wahlrecht in Betreff der Rotherbschaft gleich bedeutsam mit dem Wahlrecht, welches dem Notherben andererseits in Bezug auf die Testaments-Erbschaft, zwischen Antretung und Entsagung, eben so wie anderen Erben gebührt.

Will ein Erbe nur aus Liebe zu seinen hilfsbedürftigen nächsten Anverwandten und nach dem Bunsche des Testators zu Gunsten dieser Blutsverwandten sich der Erbschaft entschlagen, so können die Pietätstüdsichten, welche er in Folge der aus der Gemeinschaft des Bluts naturgemäß entspringenden Liebe zum Testator und den Anverwandten zu nehmen Billens ist, dennoch nicht eine solche Entsagung zum Nachtheile seiner Släubiger gerechtsertigt erscheinen lassen. Auf derartige Motive ist, wie R. Koch mit Recht bemerkt, juristisch kein Gewicht zu legen; mit dem Rechte selbst haben sie nichts zu schaffen.

Darum hält auch das allgemeine Landrecht, nachdem es im § 397 Thl. I Tit. 16 Erbentsagungen zum Nachtheile der Gläubiger schon allgemein für ansechtbar erklärt hat, dennoch für nöthig, im §. 356 Thl. II Tit. 2 noch besonders zu bestimmen,

"daß auch Kinder bei der Entsagung von Erbschaften ihrer Eltern ihren Gläubigern gegenüber denselben Beschränkungen unterworfen find, wie andere Erben".

Ungeachtet der bei der Wahl zwischen Antretung und Ausschlagung einer Rotherbschaft zur Sprache kommenden Pietätsrücksichten müßte

ě,

baher, was eben M. Roch und Paris behaupten, in rein vermögend rechtlicher Hinfickt die Entfagung eines Notherbrechts durch Anertonie niß des Testaments oder Richtanstellung der Pstächttheilsstage eben der Anfechtung der Gläubiger unterliegen, wie dies bei anderen Erbschaftsentsagungen schon nach allgemeinem Landrechte im Salle der Concurses und außerhalb desselben jedenfalls seit dem Gesetz vom Anai 1855 der Fall ist.

Denn durch Antretung der Erbschaft aus dem ansechtbaren Lenamente würde sich der Pflichttheilsberechtigte eines Vermögenswertbebegeben, der ihm wider seinen Willen nicht entzogen werden durfieund seinen Gläubigern ihre Vefriedigung in höherem Nache ermöntichthatte.

Insofern würde also die Wahl zwischen den beiden Delationsgründen der Erbschaft nicht, wie unser Anonymus meint, im Sinne des Landrechts für eine innere, nicht fungible Sandlung angesehen werden können, und da die bloße Ansechtung der Entsagung des Notherbrechts Seitens ihres Schuldners den Gläubigern noch nicht zu ihrer Befriedigung verhilft, so müßten sie im Wege der Erecution auch ermächtigt werden können, die Klage zur Geltendmachung dieses Erdrechts selbst wider den Willen des Schuldners anzustellen.

Allein bei der Pflichttheilstlage ift, wie das Agl. Obertribungt mit Recht hervorhebt und auch P. Dinschins (Pr. Anw. 3tg. 1864 Sp. 79) erkannt hat, die Berfolgung des Vermögenswerths nur der Rebenzweck.

Sauptzwed und Gegenstand jeder Rlage ift Beseitigung der Berlepung des durch fie geschützten Rechts.

Hatte baher das landrechtliche Erbrecht die beutschrechtliche Ider eines Gefammteigenthums die Familie als Grundlage für Intestat- und Notherbrecht beibehalten, wie dies R. Koch in Betreff des Code civil hervorhebt, so würde die Verlehung des Pflichttheilerechts eben mur einen wesentlich vermögensrechtlichen Charafter haben, und die Ueberweisung der Pflichttheilsklage im Wege der Execution an den Gläubiger des Pflichttheilsberechtigten würde bei unserer Inrisprudenz so wenig, wie bei der französischen, Austoß erregen können.

Das allgemeine Landrecht hat aber das römische Erbrecht, nament lich beffen, wie Roeppen sich ausdrückt, "auf dem natürlichen Geset der Bamilienliebe" beruhende Grundsaße des materiellen Rotherbrechts adoptirt, und daher stellt der vermögensrechtliche Inhalt des Rotherbrechts nur einen vom Zufall abhängigen Ausfluß des "Rechts der Person" des Berechtigten dar.

Eine Laesion des Notherbrechts in vermögensrechtlicher Hinscht ist erstens nicht denkbar ohne gleichzeitige Verletzung seiner Basis, des "Rechts der Person"; sie trisst sogar im Momente ihrer Vornahme lediglich dieses. Denn ein Notherbrecht kann nur durch Handlungen des Erblassers selbst verletzt werden, d. h. also naturgemäß zu einer Zeit, als noch nicht einmal gewiß war, ob der Berechtigte den Erblasser überleben und dadurch zur Notherbsolze gelangen werde, so daß also in der That die Frage, ob die das Notherbrecht beeinträchtigende Sandlung auch dessen vermögensrechtliche Seite berühren werde, von reinen, außer ihr liegenden Zufälligkeiten abhängt.

Zweitens berührt eine Verletzung des Intestaterbrechts allerdings auch das mit seiner natürlichen Stellung in der Familie des Erbelassers verknüpfte "Recht der Person" des Erben; das Notherbrecht aber hängt nicht blos von diesem äußerlichen Umstande der Geburt ab, sondern von einer gewissen innerlichen Qualisication, die so zu sagen, eine Individualisirung der Persönlichkeit des Berechtigten mit sich bringt.

Denn das Recht des Pflichttheilsberechtigten, sowohl an den materiellen Sütern des Erblassers zu participiren, als auch dessen Persönlichkeit fortzusetzen, gründet sich freilich zunächst auf seine Zugehörigkeit zur Familie des Erblassers; es kann ihm aber vom Erblasser entzogen werden, wenn derselbe "Grund" hat, ihn in "Ursach" seines äußeren Berhaltens für "nicht geeignet" oder gar für "unwürdig" zu halten, seine Persönlichkeit nicht blos in Rechten Ind Pflichten, sondern auch in all ihren Eigenthümlichkeiten im Fühlen, Denken, Wollen und Handeln fortzusetzen.

In Folge dessen ist nicht in der Verfolgung des Vermögenswerths, sondern in der Feststellung der dem Notherben durch die Enterbung abgesprochenen persönlichen Qualification der Hauptzweck und

<sup>17)</sup> Das Landrecht spricht nur zweimal von "Gründen" der Enterbung im §. 418 und im §. 441 Thl. II Tit. 2 und deutet damit auf die "subjective" Empfindung des Erblassers hin, welche durch das Berhalten des Notherben, die "Ursachen der Enterbung" oder, wie es §. 631 Thl. II Tit. 1 heißt, die "Berschuldungen" des Notherben hervorgerusen wird. Ignorirt man diesen Unterschied, welcher auch sür das Berständniß der Suarezschen Borträge zur Schlußrevision wichtig ist, so hat sich das Landrecht in dem §. 441 Thl. II Tit. 2 einer unerklärlichen müßigen Wiederholung schuldig gemacht. (Bergl. unten Text S. 60 Koch's Unterscheidung).

Gegenstand der Pflichttheileklage zu fuchen und ihr hierdurch ein cige thümlicher Stempel aufgedrückt, der sie von der gewöhnlichen Erbimate klage, also auch (f. oben) der sogenannten Pflichttheilserganzungette völlig absondert.

Es ift dies in ben Worten des §. 432 Thl. II Tit. 2 A. B. beutlich ausgesprochen.

"Behauptet", heißt es, "ein in feinem Pflichttheil enterbtes, von turgtes ober fonft belaftetes Rind, bag ihm ein folcher Radubel aus einer nicht gefetenaßigen ober nicht gegrunde ten Urfache

jugefügt worden, fo muß bemfelben rechtliches Behor "barübert verftattet werben".

In der thatsächlichen Mittheilung über bas Sachverhältnif bet vom Gesetzgeber entschiedenen Rechtsstreits werden also die nebensätzlichen vermögensrechtlichen Incidentpunkte als unstreitig hingestellt und als charakteristischer Streitpunkt der Beschwerde des Pflichttheilsberrechtigten nur das Borhandensein oder Nichtworhandensein einer gesetzwäßigen Enterbungsursache ausgeworfen und erst von der Entscheidung dieses Präjudicialpunktes die in den folgenden Paragraphen abgeharbeite Regelung der vermögensrechtlichen Verhältnisse abhängig gemackt

Die Bedeutung, die hiernach ber Perfonlichkeit des Rotherben für sein Bermögensrecht beigelegt ift und offenbar die Behandlung der Lehre vom Rotherbrecht als integrirenden Theil des Jamilienrechts zur Tolge gehabt hat, läßt die Anstellung der Pflichttheilsklage durch ben Gläubiger des Pflichttheilsberechtigten wider bessen Willen nicht zuläffig erscheinen.

Sine eigentliche Enterbung ist nur bann gegründet, wenn der Pflichttheilsberechtigte sich hat Handlungen zu Schulden kommen lassen, beretwegen er wenigstens der einer jeden Person sonst geschuldeten Achtung bei seinen Standesgenossen und in der öffentlichen Vernung verlustig gehen muß. Sine ungerechtsertigte Benachtheiligung seines Bermögensrechts macht daher dem Notherben den ungegründeten Borwurf einer ihn in der öffentlichen Achtung herabsependen Richtqustisiert einer ihn in der öffentlichen Achtung herabsependen Richtqustissetion zur Erbsolge, involvirt also zugleich eine Arankung seiner Chre.

Die Ruge einer Beleibigung burch einen Andern als ben Gefrant ten und wiber beffen Willen ift nicht fo darum unguläffig, weil eine

lestrafung verlangt wird 18), sondern weil allein für den Beleidigten kbft die Wahrung seiner Ehre ein Interesse hat.

Die Beschwerde über eine Enterbung zielt nach §. 432 Thl. II lit. 2 A. L.-A. gleichfalls auf Rettung ("vindicta") der eigenen ersönlichen Bürdigkeit ab und ist daher in dieser Hinsicht durchaus er Injurien-Klage ähnlich, so daß die Anstellung derselben durch einen Indern als den Enterbten wider dessen Willen nicht zuzulassen ist.

Die Natur der römischen querela inossiciosi testamenti als einer sindictam spirans, in diesem abwehrenden, nicht aber in dem von K. Koch ihr untergelegten, Bergeltung übenden Sinne<sup>19</sup>), ist und war tets eine so allgemein bekannte, daß es nicht unbedeutsam ist, daß Suarez bei seinen Vorträgen zur Schlußrevision des allgemeinen Landwechts die Beseitigung dieser Eigenthümlichseit der römischen "Klage vegen Enterdung" bei ihrer Uebernahme in's Landrecht nicht eben so rwähnt hat, wie die Verfürzung der Verjährungssrist und die Vescitigung der schon den Kömern missliedigen, odiösen Tiction, daß der Erblasser bei Errichtung seines letzten Willens non sanae mentis gewesen sei.

Mit Unrecht misbilligen daher R. Koch und Hanow (Deutsche Ber.-3tg. 1. Sem. 1867 S. 85, 86), daß das Kgl. Obertribunal bem von Ulpian acceptirten Ausspruche Papinians in l. 8 pr. Dig. (5. 2.) de inost. test.:

..Querelam inofficiosi patrem filii sui nomine instituere non posse, invito eo: ipsius enim iniuria est"

auch für das Preußische Recht Bedeutung beimißt.

Reineswegs sind hiermit, wie Hanow meint, "die Gründe für eine Erscheinung bei dem einen Gegenstande ohne Weiteres der gleichen Erscheinung bei dem anderen Gegenstande sonst verschiedener Natur octropirt."

Bei der Beschwerde über eine bona mente exheredatio fällt diese Eigenthümlichkeit der Pflichttheilsklage weniger in die Augen. Hier läßt die Enterbungsursache: "Ueberschuldung, Verschwendungssucht,

<sup>18)</sup> Dafür spricht bas Recht auf Bergicht ber Strafvollstreckung.

<sup>1°)</sup> von Savigny, auf den sich R. Koch (Deutsche Gerists-Ztg. 1866 1. Sem. S. 102 und 1867 1 Sem. S. 328) beruft, verkeunt die vindicta durchaus nicht. Er versieht darunter nicht, wie R. Koch: "persönliche Genugthuung" und "Ahndung persönlicher Ehrentränkung", welche mittels eines Angriss auf den status des Erblassers erreicht wird", sondern nur "Austilgung der Ehrentränkung" und "Anerkennung der Unschuld des Pflichttheilsberechtigten". System Bb. II S. 128).

Wahn ober Blöbsinn" den Pflichttheilsberechtigten nur zur Erbialinist geeignet erscheinen, und das Motiv zur Enterbung außert als Wohnwollen, außerdem beziehen sich Motiv und Ursache ledizif auf das Vermögensrecht des Rotherben. Allein gleichzeitig wird dam eine soche Enterbung der Persönlichkeit des Rotherben die sonst beiedem Vienschen vorausgesehte und zu seinem Fortsommen in der Schischerliche Eigenschaft der Sorgsamseit und Zuverlässigseit in den Geschäften des Lebens abgesprochen. Den hierin? diegenden kränsender Vorwurf und seinen nachtheiligen Einfluß zu beseitigen, hat gleichfallt Riemand weiter, als der Notherbe selbst, ein Interesse.

Bei beiden Arten ber Enterbung wird man daher die Pfliche theiloklage nicht zu dem bet Czecution unterliegenden Bermögen bes Schuldners rechnen können, und zwar, weil sie ihrem hauptgegennande nach auf Abwehr einer Krankung des Pflichttheiloberechtigten gerichtet in

Dieser, wie gezeigt, auch im §. 432 Thi. II Tit. 2 A. L.A. Nusbrud findende Grund liegt so in der Natur der Sache und past so allgemein, daß er in jedem einzelnen Galle, wo eine Enterbung vor genommen ist, in den Bordergrund treten müßte.

Dem steht aber die wohl als herrschend zu bezeichnende Lebre "über die Formalitäten einer Enterbung" entgegen, welche zur Giltigfeit einer jeden Enterbung nach Landrecht gerade, wie nach römischem Rechte, die ausdrückliche Angabe der Enterbungsursache im Testamente erfordert und Mangels Beobachtung dieser Körntlichkeit die Enterbung für überhaupt unkräftig erklärt.

(Bergt. E. F. Klein System §. 699; Locher System §. 49 C. F. Kody Erbrecht S. 469, 470; Gruchot Erbrecht Bb. III

S. 240 folg.; Entscheidungen Bd. 24 S. 130 folg.) Rach dieser Lehre wurde, um C. F. Roch's Worte zu gebrauchen, "ein Unterschied zwischen einer Enterbung aus einem angegebenen ungegründeten Grunde und einer unzulässigen Berletzung im Pflichttheil ohne Angabe eines Grundes ober unter Anführung eines nicht geset mäßigen Grundes" bestehen.

Es burite ichwer fein, bas materiellrechtliche Befen biefes Unter-

Den preußischen Gesetzgebern ist bies nicht entgangen. Rach §. 20 Th I Lit 38 A G. C sind die vorläufigen Berfügungen, durch welche während des Prozessetüber die Brodigalitäts-Citlärung dem ferneren Bermögensversalle vorgebeugt weiden soll, nur so weit zu treffen, als dem "guten Ramen und Credit des Betlagten sin unwiederbringticher Rachtheil zugefügt" wird.

ichiebes festzustellen, C. K. Roch bleibt denn auch feine Erläuterung schuldig. Für die vorliegende Frage aber ist diese Lehre und Confequenz bedeutsam.

In fie nämlich richtig, so bedarf es im Kalle solch mangelhafter Enterhung aber, um Rach's Warte sestzuhalten, Verletzung im Pflichttheile zur Erlangung der Notherbschaft nur des Hinweises auf den Kormmangel und nicht erst der Feststellung der persönlichen Qualification des Pslichttheilsberechtigten. Die Klage würde hier also wesentlich nur eine Nichtachtung des Vermögensrechts des Notherben rügen, da die herrschende Lehre eben im Mangel ausdrücklicher Angabe der Enterdungsursache auf das Vorhandensein der gehörigen Qualisscation des Rotherben schließt. Der gefandene Grund, die Pflichttheilsslage nicht für ein Executionsobject anzusehen, würde also nicht bei seder Ansechtung einer Enterdung oder Pflichttheilsrechtsverletzung Platzgreisen. Eine Beleuchtung der gegen die Richtigkeit sener Lehre über die Formalitäten einer Enterbung zu erhebenden Bedenten dürste daher wohl angebracht sein.

Die Grundlage jener Lehre bildet offenbar folgende Neußerung ber Gesebes-Revisoren im Pensum XVI Bb. I S. 317.:

"Aur durch die ausdrückliche Erklärung der Eltern kann man darüber Gewißheit erhalten, ob sie dem Kinde die gesetliche Enterbungsursache stillschweigend verziehen oder sich garnicht dadurch gefränkt gesühlt haben, und sie dagegen wegen einer andern, aber in den Gesehen garnicht mit Enterbung verpönten Handlung das Kind von der Erbschaft ausgeschlossen haben. Daher ist es zur Enterbung nothwendig, daß die Eltern die Enterbungsursache im Testament bestimmt angeben, und daß, wenn dies nicht geschehen ist, die Enterbung für ungiltig erachtet und dem eingesetzten Erben nicht verstattet werde, den Beweis zu führen, daß das enterbte oder übergangene Kind die Enterbung wirklich verdient habe". — Daß dies der Sinn der §§. 441 und 442 Thl. II Tit. 2 N. L.-R. ist, geht aus den Waterialien des N. L.-R. deutlich hervor".

So trefflich und burchaus ansprechend diese Gründe de lege ferenda sein mögen, so könnte vielleicht doch die ausgesprochene Absicht, eine entsprechende ausdrückliche Borschrift in das allgemeine Landrecht aufzunehmen, den Blid der Gesetzes-Revisoren bei Einsicht der landrechtlichen Materialien getrübt haben. Benigstens dürfte das jüngste und für die endgiltige Gefta.t be allgemeinen Candrechts wohl bedeutungsvollste Stud jener Materinant, Suarez's Borträge zur Schluß-Revision" für jene Ansicht über den Suder §§. 441 und 442 Thl. II Tit. 2 A. C.-R. feinen Anhalt biene

Suarez refumirt hier nach Aufzählung ber Abweichungen von römischen Rechte, zu welchen er namentlich Beseitigung aller beerei Formalitäten rechnet:

"Das Gefesbuch bat angenommen,

daß Eltern ihren Rindern und Kinder, die ohne Descenden versterben, ihren Eltern die Legitimam zu hinterlaffen schult big find;

daß fie ihnen diefelbe nur aus ben im Gefete ausbrudlig angeführten Urfachen entziehen poer fonialern fonnen;

baß, wenn die gesehmäßigen Urfachen nicht vorhandes find, Derjenige, welchem die Legitima gebührt, biefebe aus bem Rachlaffe vollftandig erhalten muffe;

daß aber auch in diesem Falle das Testament in allen übrigen Studen seine Giltigkeit behalte und zu befolgen seinem Rach dieser Mittheilung soll es also nicht darauf ankommen, ob is subjective Empfindung des Erblassers, die speciell aus einem bestimmtet außeren Umstande einen "Grund" zur Enterbung entnimmt, gerechtserigt ist, sondern ob überhaupt objectiv keine Umstände vorliegen, die das Geset für "Ursachen" anersennt, die einen "Grund" zur Enterbung abgeben könnten.

Und nun bestimmen die §§. 442 und 444 Thl. II Tit 2 A.-L. R., daß

- 1) bei ganglicher Uebergehung eines Descembenten
- 2) bei Enterbung eines solchen ohne irgend welche Angabe einer "Ursache" der Enterbung oder unter Angabe eines nicht gesch mäßigen "Grundes" dennoch die im §. 432 Ths. II Tit. 2 A. L. R. vorgeschriebene Untersuchung über das Bor handensein oder Richtvorhandensein einer gesehmäßigen "Enterbungsursache" statthaben soll,

während in den entsprechenden §§. 328 und 327 Thl. I Tit. I gedruckten Entwurfs noch nicht, auf den mit §. 432 Thl. II Tit. 2 M. E. R correspondirenden §. 322, sondern nur auf die folgenden Paragraphen Bezug genommen war, welche lediglich von der Regelung der verniögensrechtlichen Verhältnisse handeln.

Daß diese Abweichung des Landrechts auf einem bloßen Bersehen beruhe, ift schon an sich nicht anzunehmen. Sie scheint auch mehr der Natur der Sache zu entsprechen. Denn bei einer Enterbung ohne Angabe einer Ursache läßt die mit ihr verknüpfte vermögensrechtliche Benachtheiligung des Notherben die Bermuthung für eine den mente exhere datio nicht austommen; gleichwohl muß, wie der Gesetzgeber im s. 15 Thl. I Tit. 3 A. L.M. anersennt, a priori die Enterbung für eine gesetzmäßige Fandlung des Testators angesehen werden; also tann nur für eine gesetzmäßige Enterbung wegen "Unwürdigkeit" vermuthet werden. Dieserhalb bedarf denn nur die wohl wollende Absächt bei einer Enterbung der ausdrücklichen Ersenbarmachung im Testamente, nicht blos damit der Notherbe nicht ungerechtsertigter Weise in übeln Ruf kommt, sondern auch damit der Erblasser selbst sich nicht der Nachwelt als einen ungerechten Familienvater hinstellt.

Ferner steht auch der Deduction der Gesepesrevisoren entgegen, daß virtuell eine Enterbung nach vorheriger Berzeihung einer, als Enterbungsursache vom Gesehe anerkannten That des Pflichttheilsberechtigten nur eben so für eine "nicht völlige" Verzeichnung spricht, wie das Bestehenlassen der Enterbung trop nachheriger Berzeihung (Bergl. §§. 414—416 Thl. II Tit. 2 A. L.-R.)

Und dann mochte wohl für Justinian in Rücksicht bes Sittenverfalls seiner Zeit ein Grund vorliegen, den Formalismus einer Enterbung zu erhöhen, die Innigkeit des deutschen Familienlebens bot genügende Sarantie gegen ungerechtfertigte Enterbungen.

Die Landrechtsredactoren werden also die ausdrückliche Angabe der Enterbungsursache im Testamente als Erforderniß der Rechtsbeständigleit der Enterbung wohl für eine bedeutungslose Förmlichkeit des römi. ichen Rechts angesehen haben; wie Suarez aber mittheilt, war das Etreben der Redactoren gerade auf Beseitigung solch leeren Formelwesens gerichtet.

Hiernach darf man es auch wohl für bedeutsam halten, daß der überhaupt noch teine Zwangs-Borichrift über ausdrückliche Ange ve der Enterbungsurfache enthaltende "gedruckte Entwurf" wohl be der Lehre von der Enterbung aus guter Absicht durch die Aufstellug eines solchen, wie gedacht, hier auch naturgemäßen Erfordernisses er inzt worden ist, aber nicht bei der Lehre von der eigentlichen Enter ung.

Ridt fehl gehen mödte baber bie Annahme, daß bie ausbrud-

問題はまるい

¥.

liche Aufführung der Enterbungsurfache bei einer eigentlichen E. ben dation dem Testator nicht blos hat erlassen, sondern daß ihm fogertwic im österreichischen bürgerlichen Gesethuch, ein Recht auf dem Berschweigen hat gegeben werden sollen.

Da ein Anlaß, dieser Besugniß sich zu bedienen, nur portregt wenn die That des Notherben noch nicht in die Deffentlichkeit gedrus gen, so liegt in einer solchen Anordnung des Gesetzes gleichzeitig ein Begünstigung des Rotherben und ein Anerkenntniß des allgemeine Princips, daß keins der gegen einander pflichttheilsberechtigten dienglieder zur Beröffentlichung der strafbaren ober blos unehkenhaften Handlungen des andern verpflichtet ift.

Ift sonach die hier vertretene Auffassung der §§. 441 und 44 Thl. II Tit. 2 A. L. R. richtig, so paßt der aus der Natur der Pflichttheilsrechts als eines "Rechts der Person" des Notherben ent nommene Grund, die Pflichttheilsklage des allgemeinen Landrecht nicht für ein Executionsobject zu halten, auf alle Fälle einer Enter bung, weil eben die Anstellung der Pflichttheilsklage gegen den Willen der Pflichttheilsberechtigten stets einen Eingriff in seine höchst personlichen Rechte involviren würde.

Aber auch, wenn die vorgedachte Mittheilung ber Gesetzevisoner richtig ift und die gedachte herrschende Lehre über die Formalitäten einer Enterbung auf überwiegenden Gründen beruht, dürften

# B. Die Motive ber lanbrechtlichen Gefengebnug in Betreff bes Pflichttheilerechte,

foweit fie aus dem Landrecht felbst und den veröffentlichten Theilen seiner Materialien erkennbar sind, einen Grund gegen die executive Ueberweisbarteit der Pflichttheilstlage auf den Glaubiger des Rotherben abgeben.

Suarez sieht in seinen Borträgen zur Schlufterisson des allgemeinen Landrechts die Befugniß eines jeden Erblassers, über sein Bermögen unter Lebenden, wie von Todes wegen nach Gutsinden zu disponiren, für eine unstreitige an; dem entsprechend statuirt auch das Landrecht die ausgedehnteste Testirfreiheit. Eine Beschräntung derselben wurde schon in der Anmerkung zum 3. 306 gedruckten Entwurss "nach Naturrecht nicht für begründet" angesehen, wohl, weil badurch die zu den höchsten Gütern des Lebens zu rechnende Freiheit des Willens beeinträchtigt wird.

Die Redactoren des Landrechts konnten fich aber ber Erkenntnif nicht verschließen, "daß die Lehre von der Legitima in allen Königlichen Staaten felbft da, wo sonst die Provinzialgesete am meisten abweichen, angenommen war und nichts enthält, was der natürlichen Billigteit oder dem Endzwed bes gemeinen Besten zuwider ware".

Bribeffen ertfarten fie:

"die selbst unvollkommene Pflicht der Eltern ginge nach Raturrecht nicht weiter, als ihre Kinder zu erziehen und in den Stand zu setzen, für ihren Unterhalt selbst sorgen zu können".

Aus dieser Bemerkung, die auch in Betreff des Pflichttheilsrecht der Ettern und Chegatten am Plate ware, geht heror, daß man durch Statuirung des Pflichttheilsrechts der Willfür des Erblaffers in der Berfügung über sein Bermögen nur da hat Schranken seten wollen, vo sie nicht blos im Intereise des Notherben naturgemäß und billig erscheinen, sondern auch gleichzeitig sich als Erfüllung einer mis dem Sittengesetze und dem natürlichen Triebe der Familienliebe beruhenden Pflicht des Erblafsers darstellen.

Im Allgemeinen befteht fur Riemand eine Pflicht, fur bie Schul**ben** eines Andern aufzukommen. Allerdings haben unter einander in gewiffem Sinne (3. B. bei ber Alimentationsverbindlichkeit und in ben 😘. 126 sq. Thl. II Tit. 2 und in den §§. 321 folg. Thl. II Tit. 1 u. L.·R.) eine folche Pflicht die gegeneinander pflichttheilsberechtigten Perfonen bei ihren Lebzeiten. Hier ift aber im allgemeinen Landrecht ben Glaubigern auch durch besondere Borichriften ein directes Rlagerecht gegen den Subfidiär-Berpflichteten verstattet. Wo diese Borschrifden nicht Anwendung finden, tann der Gläubiger Desjenigen, bem eine Erbichaft zugefallen ift, fich an diese Erbschaft (wegen bes Sepawationsrecht der Erbschaftsgläubiger §§. 500 folg. Thl. I Tit. 16 A. 2.-R.) nicht eher halten, als bis so zu fagen die Repräsentation des Stblaffers durch Abwickelung aller die Berlaffenschaft bilbenden und ihr milebenden Rechtsverhältnisse verschwunden ist und die Erbschaft nunmehr als ein rein dem Willen des Erben allein unterworfenes Ber-(§. 262 Conc. Ordn. vom 8. Mai 1855.) mogensobject erscheint.

Hat daher der Notherbe nur das Interesse, durch den Erbanfall ein Mittel zur Befriedigung seiner Gläubiger zu erlangen — und ein anderes tritt ja bei der Anstellung der Pslichttheilstlage durch den Cläubiger des Notherben wider bessen Willen nicht zu Tage — so senügt dies nicht, seine Ausschließung von der Erbschaft für eine Pslichtvergessenheit des Erblassers anzusehen.

Rommt aber das eigene Fortkommen des Notherben in der Ein Frage, so hat, wie die Landrechtsredactoren ja anerkennen. Erblasser allerdings die sittliche Pflicht, dasselbe zu ermöglichen pfördern zu helfen, verletzt dieselbe also durch die Ausschließung Notherben von der Erbfolge.

Auf Erfüllung dieser Pflicht zu dringen, hat natürlich nur Notherbe selbst ein Interesse; daher lag es sicherlich in der Intentider Landrechtsredactoren, die Rüge einer solchen Pflichtwidrigkeit ledigle dem Pflichttheilsberechtigten selbst und nicht seinen Gläubigern zu gestaut

Uebrigens gebricht es dem positiven Gesetze nur zu oft an Möglichkeit, den Anforderungen der Billigkeit und wahrer Gerechtigs für die thatsächlichen Unstände des einzelnen Falles ein vollkommen Benüges zu leisten, besonders da, wo wahre Gerechtfertigkeit die Berücksichtigung von, sonst nur auf dem Gebiete der Moral u Pietät einflufreichen Verhältnissen und Beziehungen erheischt. Pflichttheilsrecht ist ein Ausfluß des Familienrechts und gerade Rechtsverhältnisse, welche die Zugehörigkeit zu einer Familie im folge hat, werden von wesentlich sittlichen 3weden beherrscht und vi rein persönlichen Rücksichten, deren Würdigung in ihrer eigentlich Bedeutung und ihrem ganzen und wahren Gewichte nach, wie d Königl. Obertribunal mit Recht hervorhebt, richtig eben nur v einem selbst in diesen intimen Beziehungen stehenden Familienglic zu erwarten ift. Die festen erzwingbaren Grenzen, welche das Gef feiner Aufgabe gemäß dem Rechte des einzelnen Familiengliedes Notherbrecht giebt, werden daher gerade auch beim Pflichttheilsrech besonders häufig für den einzelnen Fall nicht wahres Recht schaffen konne

Diesem Mangel kann das Gesetz am einsachsten abhelsen, wen es die Geltendmachung des von ihm selbst sestbegrenzten Rechts de Pflichttheilsberechtigten lediglich an dessen Person bindet und der Pflichttheilsberechtigten so die Möglichkeit wahrt, den Forderungen der Pietät im besondern Falle selbst gerecht zu werden.

Die Landrechtsredactoren haben die innige Verwachsung des Pflichttheilsrechts mit dem, aus seiner Zugehörigkeit zur Familie des Erblassers fließendem "Rechte der Person" des Notherben nach ihren gedachten Neußerungen sehr wohl erkannt und, da sie sich es zur Ausgabe gestellt hatten, ein dem "Naturrechte" in ihrem Sinne nöglichst entsprechendes Gesetzbuch zu schaffen, kann es nicht zweiselhaft sein, daß sie jenen Weg zur Verwirklichung wahrer Gerechtigkeit dem Pflicht-

Heilsberechtigten haben offen halten und ihn berechtigen wollen, wohlbegründete Anordnungen des Testators, auch wenn sie dem gesetzlichen Umsange seines Rechts nicht entsprechen, ungehindert als gerecht und weise anzuerkennen.

Paris und R. Roch wollen dies freilich nicht zugeben; es spricht aber hierfür die rein subjective Empfindung des Erblassers und des Rotherben im Auge habende Aeußerung von Suarez:

Beeinträchtigungen ohne erheblichen Grund und gegen bloße Willfür und Eigenfinn des Testators Schutz zu gewähren".

Einen ferneren Anhalt dürfte der §. 432 Thl. II Tit 2 A. L.-R. bieten.

Das allgemeine Landrecht erwähnt — wohl, weil es im §. 89 Einleitung schon allgemein gesagt hat: "wem die Gesetze ein Recht geben, dem bewilligen sie auch die Mittel, ohne welche dasselbe nicht ausgeübt werden kann", — bei Beleuchtung der Wirkungen der einzelnen Rechtsverhältnisse nicht noch besonders des einem jeden Berechtigten zukommenden Klagerechts.

Nachdem also bereits durch §§. 391 und 382 Thl. II Tit. 2 vom Landrecht das Recht auf den Pflichttheil gesetzlich anerkannt ist, könnte die besondere Erwähnung seiner Klagbarkeit im §. 432 Thl. II Tit. 2 überslüssig erscheinen, es müßte denn ein besonderer Grundhierfür vorliegen.

Ein solcher Grund wäre aber nach dem Obigen einmal darin zu suchen, daß die Erzwingbarkeit dieses, seinem Inhalte nach überwiegend dem Gebiete der Noral und Pietät angehörenden Rechts als eine Ausnahme besonderer Erwähnung bedurfte, sodann aber besonders darin, daß die Ausübung dieses Klagerechts als eine der Person des Berchtigten anklebende Besugniß dargestellt werden sollte.

Nicht dagegen, sondern gerade dafür, daß dieser letztere Grund vorzuziehen ist, sprechen auch

### C. die sonstigen landrechtlichen Bestimmungen.

Allerdings liegt eine eigentliche Enterbung vor, wenn einem bona mente exheredirten Kinde nicht der Nießbrauch seines ganzen Pflichttheils hinterlassen ist. Die Ansechtung solcher eigentlichen Enterbung aber wider Willen des Enterbten Seitens dessen Gläubiger für zulässig zu halten, bietet die Vorschrift des §. 429 Thl. II Tit. 2 A. L. R. feinen Anhalt, daß

"die Gläubiger auf den einem in guter Absicht enterbten Kinde

bu belaffenden Riefbrauch feines Pflichttheils Anfpruch macht tonnen".

Denn ber Rießbrauch, auf den diese Bestimmung sich bezieht, wir bem pflichtheilsberechtigten Schuldner, wie §. 429 ja voraussest, mit bem Billen des Erblaffers zugekommen fein.

Auch die Borfchrift bes §. 356 Thi. II Dit. 2 A. R.-R.:

"Bie weit ein Rind ber Erbichaft feiner Eltern jum Rachtheit feiner Gläubiger entfagen tonne, ift nach ben allgemeinen Reget von Entfagungen ju beurtheilen",

tann, wenngleich ihre allgemeine Saffung dem nicht entgegenfteht, nicht auf die Entfagung einer Notherbichaft ausgebehnt werden.

§. 377 Thl. I Tit. 2 gebruckten Entwurfs zum allgemeines Gefesbuch lautet freilich:

"Hat ein Rind bergleichen Disposition" — nämlich Enterbung de Ascendenten — "nicht getroffen, so find die zur Erbfolge beruft nen Ascendenten nicht befugt, dem Pflichttheil zum Schader ihrer Gläubiger zu entsagen",

und verweift auf den, dem §. 356 Thl. II Tit. 2 A. L.-R. ent fprechenden §. 278 Thl. I Tit. 2 gedruckten Entwurfs:

"Doch follen Kinder der ihnen einmal angefallenen Ervichaff ihrer Eltern zur Berfürzung ihrer Gläubiger zu entfagen nich berechtigt fein".

Es zeigt aber der Gebrauch des Wortes: "Pflichttheil" im §. 377 cit's gedruckten Entwurfs nicht an, daß auch die Entsagung einer Rotherd schaft hat für ansechtbar erklärt werden sollen. Denn seinem materiellen Inhalte nach bezieht sich §. 377 eit. nur auf Intestaterbschaften und der von ihm adlegirte §. 278 eit. gedruckten Entwurfs hat in der Lehre vom Intestaterbrecht seine Stellung angewiesen erhalten.

Wenn daher auch der gleichfalls nur in der Lehre vom Inteftate erbrecht stehende §. 356 Thl. II Tit. 2 N. L.-R. völlig die beiden gedachten Paragraphen des gedruckten Entwurfs hat ersetzen sollen, so kann er sich doch nur auf das Intestaterbrecht beziehen.

Hatte aber wirklich jener §. 377 gedruckten Entwurfs sich auf die Entsagung einer Notherbschaft erstrecken sollen, so weist doch die dem §. 356 cit. im Landrecht angewiesene Stellung darauf hin, daß §. 377 gedruckten Entwurfs fortgelassen ist, nicht, weil man seine Specialvorschrift nach dem allgemeinen Wortlaut des §. 356 Thl. II Tit. 2

1

A. L.-R. für überflüssig hielt, sondern, weil man seine absonderliche Bestimmung beseitigt wissen wollte.

Mehr als unterstützt wird diese Ansicht dadurch, daß die Bestims mung des §. 424 Thl. II Tit. 2 A. L.-R:

"Eltern können verordnen, daß die gegenwärtigen und künftigen Gläubiger des Kindes sich an die Substanz seines Erbtheils zu halten nicht berechtigt sein sollen",

oder eine ähnliche im gedruckten Entwurfe sich noch nicht vorfindet.

Eine Enterbung aus guter Absicht, auf welche dieser Paragraph der ihm angewiesenen Stellung nach sich speciell bezieht, scheint sogar hauptfächlich nur das vermögensrechtliche Interesse des Notherben zu berühren; gleichwohl aber ift nach biefem Paragraphen die Anfechtung des letzten Willens des Erblassers zu einem höchft perfönlichen Rechte des enterbten Rotherben gemacht. Offenbar aber kann bei Beurtheilung des Rechts der Gläubiger des Notherben gegenüber dem letten Billen des Erblaffers ihres Schuldners es keinen juristisch bedeutsamen Unterschied machen, ob der pflichttheilsberechtigte Schuldner in der Dispositionsbefugniß über ben ihm gesetlich gebührenden Erbtheil durch Belastungen oder directe Verkürzung oder gar gänzliche Entziehung eingeschränkt ift. Deshalb wird von Hanow gewiß mit Recht hervorgehoben, daß im §. 424 Thl. II Tit. 2 A. L.-R. das allgemeine Princip Ausdruck gefunden habe, daß die Anstellung der Pflichttheilsflage dem Gläubiger des Pflichttheilsberechtigten wider deffen Willen überhaupt nicht gestattet werden könne.

Im Sinne und Geiste des Landrechts ist also wegen der innigen Berwachsung des Notherbrechts mit dem Familien- und Personenrechte in der That die Wahl zwischen Antretung und Entsagung einer Notherbschaft für eine innere, nicht fungible Handlung zu halten, und die Psichttheilsklage vom Königl. Obertribunal mit Recht nicht zu dem der Execution unterliegenden Vermögen gerechnet worden.

Wenn nun R. Koch diese Ansicht um deshalb für unzutressend erklärt, weil Cessibilität und Vererblichkeit der Pslichttheilsergänzungstage und die Möglichkeit einer Executionsvollstreckung in diese nicht zu bestreiten sei und auch anerkannt werde, so dürfte die im Obigen versuchte Feststellung der Hetcrogenität dieser und der "Psslichttheils"- Alage einer besonderen Widerlegung dieses Einwandes überheben.

Trot ihrer Aehnlichkeit mit der Injurienklage wird man aber die freiwillige Uebertragung der Pflichttheilsklage auf einen Andern für zulässig halten mussen, weil sie nicht, wie diese, jeglichen vermezent rechtlichen Inhalts entbehrt und weil nicht die an die Person gebunden Sigenschaft eines Notherben, sondern, wie beim Erbschaftstaufe nicht von dieser Eigenschaft abhangenden Bermögensrechte einem Arder übertragen werden.

Die Seffibilität eines Rechts beweist aber nicht gleichzeing dafin daß es für den Gläubiger des Berechtigten einen Gegenstand der Streution abgiebt. Dies darzuthun, genügt wohl der hinweis, das gewis Niemand den Anspruch auf Bahlung von Schmerzensgeldern für eine Gegenstand der Execution ansehen wird, bis der Berleste selbst inner Willen, ihn geltend zu machen, kund gegeben hat. In der freiwilliage Abtretung des Anspruchs liegt aber eine solche Kundgebung.

Will man endlich auch nicht mit Foerster (Theorie und Prazi I S. 234 Anm. 10) die Bererblichkeit der Pflichttheilsklage in Atrespftellen, so kann nach dem Borgedachten von solchem 11c. rgange der Rlage auf einen Andern, als den ursprünglich Berechtigten, nach Land recht nict anders, als nach römischem Rechte (L 6 Dig. 5. 2 de inoff. tes..) erst die Rede sein, si iam coepta est controversia vel praeparata.

hiermit fallt aber ber lette Grund, bie Pflichttheilstlage für ein Executionsobject gu halten.

## Revision und Gber-Revision.

Sinige Bemerkungen zum neuesten Entwurf einer Deutschen Civilprozesordnung. Von Herrn Geh. Finanzrath Dr. Koch in Berlin.

Im November 1867 discutirte die hiesige juristische Gesellschaft über die durch eine zündende Schrift Gneist's in neue Gesichtspunkte gerückte und als Grundlage und Borbedingung aller Justiz-Reform geforderte Breigebung der Advocatur. Dem Einwande, daß diese Magregel nur im Zusammenhange mit einer Reform des Civilprozesses erreichbar fei, begegnete der Verfasser mit der Bemerkung: er sehe die Aufgabe einer Prozekreform als eine sehr schwierige, nahezu verzweifelte an; selbst unter den glücklichsten Umständen werde er nicht glauben, daß wir in zehn Jahren mit der endgiltigen Reform der Prozegordnung zu Stande kommen. Was manchen sanguinischen Gemüthern damals angesichts der Vorbereitungen zur Norddeutschen Civilprozes. Commission als Pessimismus erschien, hat sich nahezu bestätigt. Noch immer thürmt fich in der Geschichte dieser Rechtsbildung Entwurf auf Entwurf. Die Deutschen Prozefordnungs-Entwürfe zählen bereits nach Dutenden und manche neue Schicht, die anfänglich als Cbelgestein, ja als Stein der Beisen gepriesen wurde, hat sich als trügerischer Flugsand erwiesen. Selbst das Deutsche Reich, wenn wir den Norddeutschen Bund als Primär-Gestalt hinzurechnen, steht bereits vor einer Tertiär-Bildung. Die norddeutsche Commission, vom Bundeskanzler in eindringlicher Andere gesetz. Rede eröffnet, gerieth bald in ein langsames Tempo. Aufgaben, zum Theil fremdartiger Natur geberische (Personal. Arrest, Genossenschaftsgesetz, Lohnarrest, Rechtshilfe) verzögerten das Hauptwerk. Endlich, kurz vor Ausbruch des französischen Krieges, nach den ermüdendsten Debatten — fünf gedruckte Quartbände der "Protokolle" füllend — war ein Entwurf vollendet, der, kaum geboren, bereits bestattet wurde. Ein Jahr darauf erschien ein neuer Entwurf nebst Begründung, im Königlich Preußischen Justiz-Ministerium bear.

beitet, und por Rurgem hat ein britter aus fechemonatlichen Berathungen einer ad hoc berufenen Commiffion hervorgegangener Entwurt bas Licht ber Belt erblidt. Diefer neuefte Entwurf nebft ber beigegebenen ausführlichen "Begrundung" ift im Befentlichen nur eine neue Ausgabe bes Minifterial-Entwurfs, beffen Principien in ber Sauptfache überall adoptirt worden find. Abgesehen von den redactionellen Berbefferungen, find die in bem Entwurfe felbft eingetretenen Menderungen meiftens untergeordneter Ratur. Die Motive find einer abermaligen wiffenschaftlichen Durcharbeitung unterworfen und burch reicheres Material, namentlich auch aus dem Gebiet der frangöfischen Jurisprubeng, ergangt worben; aber es find auch gange Abschnitte ber alteren "Begrundung", j. B. ber allgemeine Theil, wortlich ober boch faßt wörtlich wieberholt. Durfen wir diefe Uebereinstimmung als ein Beiden beginnender Berftandigung betrachten? Rach unferer Renntnif ber Berhaltniffe ichwerlich. Gerabe bie wichtigfte Nenberung, wolche bie beiben neuen Entwurfe an bem Suftem bes nordbeutschen Entwurfs vorgenommen haben: bie Abichaffung ber "Berufung" und bie Einführung ber "Revifion als ordentliches Rechtsmittel zweiter Inftang gegen die Urtheile ber Landgerichte und Handelsgerichte", fann bas Buftonbefommten bes Entwurfe gefahrben, und verfchiebt biefelbe um ein Luftrum. Bom pielleicht nochmals boctrinellen Stand. punfte mag ja bei mundlichem Berfahren ohne Eventual-Maxime eine ameite Inftang, welche auch die thatfachliche Seite bes Falles einer nochmaligen Berhandlung und Entscheidung unterbreitet, so verwerflich fein, wie bies noch neuerbings anscheinend von einem Mitgliede ber Commiffion - in einer politischen Zeitschrift ausgeführt wurde"). Bractifa icheint und inbeffen ein Stepticismus in Betreff bes legislatorifden Werthes eines fo radicalen Bruches mit bem bisherigen Spftem vorläufig nicht ohne Grund. Mit dem Juriftentage tampft die weit überwiegende Mehrzahl ber Practifer für Aufrechterhaltung ber vollen Uppellation\*\*); vereinzelte Stimmen, wie bie in ber "Begrundung" ermannten beiben Obertribunalerathe (wohl die herren Reger und Rruger), Rechtsanwalt Levy (in Frauftadt, jest in Berlin) u. A. beftatigen nar die Regel. Und wenn man die Juriften wegen ihres gewohnten "Jahen Festhaltens am Beftebenben" perhorrefeirt, fo wird auch

<sup>\*</sup> Breuß. Jahrb. Februarheft 1978 S. 162 ff. (Pland). \*\* Bergl. biele Zeitschrift Pb. VI. S. 268 ff.

das rechtsuchende Publikum bedenklich sein, in Allem was Thatbestand und Beweisfrage anlangt, dem Gedächtniß, oder Genauigkeit, Auffassungs. gabe und Urtheilsfraft eines einzigen Gerichts das Schicksal seiner Prozesse anzuvertrauen. Selbst die Criminal-Appellation in ihrer überaus unvollkommenen Gestalt hat noch zahlreiche Freunde, obschon die Erkenntniß des Factums im Strafprozesse in den meisten Fällen nicht annähernd gleiche Schwierigkeiten bietet, als bei verwickelten Civilprocessen. Auf das Beispiel des Schiedsgerichts aber darf man sich nicht berufen; es beweist nichts, weil das Compromiß ein besonderes Bertrauen zur Person des Schiedsrichters voraussett, oder es beweist zuviel, weil man danach alle Rechtsmittel abschaffen müßte. Noch haben wir in einem großen Theile Deutschlands eine Ober-Appellation ober "Revision" mit beschränkter thatsächlicher Würdigung als Rechtsmittel dritter Instanz. Jest mit einem Schlage diese und die Appellation in größeren Prozessen abschaffen, das scheint uns ein etwas weiter Sprung. Der "Kampf um's Recht", d. h. um das verlette Privatrecht, welchen ein geistreicher Rechtslehrer für eine moralische und politische Pflicht eines Jeden erklärt, würde dadurch freilich abgekürzt, aber er erscheint auch um so gefahrvoller. Die mühsamen Lehrjahre des mündlichen Verfahrens, wie sie jest in Bayern absolvirt werden, sollten vor einem zu radicalen Vorgehen warnen. Die Neigung, einen solchen Kampf um des eigenen Rechtes und um des Ganzen willen zu beginnen, würde ficherlich nicht zunehmen. Die Reichsgeset. gebung aber soll zwar nicht die Processucht ermuntern, doch andererseits den Proces so organisiren, daß dadurch die Rechtssicherheit nicht gefährdet wird.

Der neueste Entwurf ist denn auch den Gegnern wenigstens um einen Schritt entgegengekommen. Bereits der vorlette Entwurf und dessen Begründung hatten sich bemüht, die Ueberzeugung zu erweden, daß in der "Revision" nicht etwa die alte Nichtigkeitsbeschwerde oder eine andere Form des Cassations-Recurses, sondern eine neue Rechtsbildung — eine frei gestaltete revisio in jure — geboten werde. Aber sie halten consequent daran sest, daß das Gebiet der Thatsachen dem Revisionsrichter verschlossen bleiben müsse. Hiervon ist die Commission abgewichen, indem sie nicht bloß wegen "Berletzung des Gesehes", sondern auch wegen "unrichtiger Auslegung einer Urkunde über ein Rechtsgeschäft" die Revision zuläst (Entw. §. 479). Die "Begründung" hält dies für keine principielle Aenderung. Die Motive zur

Rechtsmittellehre, wie sie der allgemeine Theil in großen Bügen gill find unverandert fteben geblieben. Die Revifion und Ober-Remite werden hier als Rechtsmittel charafterifirt, welche wesentlich nur wegen Berlegung bes Befetes offenfteben follen. Gin turger Bufar im neuen Bearbeitung erflart Diefe Erfcheinung aus ber Abficht, bet Gebanken, auf welchem die Revifion beruht, mit voller Scharfe und Klarheit hervortreten zu laffen". Auch foll bie Berückfichtigung bei gebachten zweiten Anfechtungsgrundes zu tief in bas Detail ber Bebut von der Revision und Ober-Revision führen. Die speciellen Biotion beschäftigen fich indeffen ebenfalls nur ziemlich furz mit biefem Anich tungegrunde (G. 415 ff.) Der Schwerpunkt ruht auf ber Anglogu. von Rechtsgeschäft (lex specialis) und Gefes. Richt alle Urfunden follen der Auslegung bes Revisionsrichters unterliegen, fondern eben nur die über ein Rechtogeschaft. Bierburch wird die Bedeutung ber Ausdehnung vermindert, gleichzeitig aber ein nicht unbedenklicher Grenbegriff aufgestellt. Anscheinend hat man baburch ben Ginreben begeanen wollen, welche bereits in der norddeutschen Brocef. Commiffion gegen Die von einer Seite befürwortete Richtigleit megen unrichtiger Mus legung von Urtunden überhaupt erhoben worden find. Dan bemerte: daß ein derartiger Richtigkeitsfall in ben Rahmen der Richtigkeitsbeschwerde nicht passe; die Auslegung von Urkunden führe tief in die thatsächliche Scite bes Falles und fei nicht aus bem 3min menbange begleitender Umftande gu lofen; bag bie Enticheibung lebiglich auf ba Auslegung einer Urfunde beruhe, fei ein feltener Fall (Prot. S. 1573). Diefe Argumente merben indeffen burch bie angenommene Befdprantung fcmerlich befeitigt. Auch Urfunden "über ein Rechtsgeschäft" find häufig lückenhaft und nicht ohne umfassende thatsächliche Berdigung richtig zu versteben. Andrerfeite tonnen andere Urtunden ebenfe flar und vollständig wie enticheidend für ben Ausgang bes Proteffes fein"). Der einfache Rechtsfinn murbe es nicht verfteben, menn mot einer bei Auslegung von Urfunden ber letteren Art begangenen Bortwidrigkeit die Revision nicht begründet sein foll, weil die Urfunde nicht über ein Rechtsgeschäft errichtet ift. Ueberdies ift biese Grenzbestimmung nicht gang tlar. Richt blog ber Begriff "Rechtsgeschäft" ift

<sup>\*)</sup> Bir erinnern z. B. an die Auslegung von rechtsträftigen prenßischen Catschebungen, deren Berletzung andere Gesetzgedungen sogar als besonderen Richtigsentsgund behandeln (die contrariété d'arrêts ou justement entre différents tribunaux — 7. Baperische Civil-Broces-Ordn. Art. 788 Biff. 1, Braunschweigische Proces-Ordn. §. 130 Ziff. 3. u. j. w.

bestritten, wie die "Begrundung" jugibt; es wird auch ftreitig bleiben, welche Urhinden als "über ein Rechtsgeschaft" erachtet anzusehen find. Sind hier nur eigentliche Dispositiv-Urfunden ober auch folche gemeint, wolche in die Rategorie von Beweismitteln fallen? Soll es genugen, wenn nur einzelne Momente eines Rechtsgeschäfts aus der Urtunde hervorgeben ober einzelne Umftanbe, aus welchen auf ein Rechtsgeschaft geichloffen werben tann? Der Baffus ber Motive, ber Streit über ben Begriff bes Rechtsgeschafts, entbehre, "insoweit es fich um urtundlich figirte Rechtsgeschäfte handelt", ber practifchen Bebeutung, ift uns nicht verftandlich. Man wird auch fcwer begreifen, marum bier die Schrift. form fo fehr bevorzugt wird. Benn bei Auslegung ber Urfunde auch undere, fich nicht aus bem Inhalt berfelben ergebenbe thatfachliche Berhaltniffe berudfichtigt merben burfen (Entw. §. 492), fo icheint es nahe zu liegen, daß man dem Revisionorichter auch die Auslegung folder Billenserflarungen überweift, welche lediglich aus dem in erfter Inftang gerichtlich festgestellten Thatbestande fich ergeben. Liegt bei bem vorliegenden Anfechtungsgrunde der hauptnachbrud auf "Rechtsgefcaft", fo ift nicht abzufeben, worauf ber Borgug ber urtundli. den Rechtsgeschafte fich grundet; ber unanfechtbare Thatbeftand bes Urtheils erfter Inftang fcheint uns alsbann nicht von geringerem Liegt er auf "Urfunde", fo ift ber Borgug ber rechtsge. schäftlichen Urfunden problematifch. Liegt er endlich auf "Auslegung", so ift nicht zu erkennen, warum ber vorliegende Nichtigkeits. grund nicht alle Falle umfaßt, wobei es auf Erforschung bes ftreitigen Sinnes einer Meugerung antommt.

Die in Rede stehende Ausdehnung der Revision hat freilich auf den ersten Blid etwas Verführerisches. Einer der Haupteinwürfe gegen die Zulassung der Appellation ist die Unmöglichkeit oder Unzuträglichteit einer Reproduction des ganzen thatsächlichen Naterials vor dem Richter der zweiten Instanz, und dieser Einwurf scheint auf die Auslegung von Urkunden in der That nicht zu passen. Die obigen Bemerkungen aber werden gezeigt haben, daß die Durchsührung dennoch ihre practischen Schwierigkeiten hat und die Anfügung des vorliegenden Richtigkeits- oder wenn man will, Revisionsgrundes doch immer eine äußerliche bleibt, welche die innere Einheit des Rechtsmittels stört.

Letteres wird fich noch mehr bestätigen, wenn wir den anderen Revisionsgrund, die "Berletung bes Gefetes" und das Rechtsmittel, im Sanzen betrachten. Die Terminologie:

"baf die Entscheidung auf einer Berletung bes Gefetes berube" und die Definition von Gefetverletung:

"das Geses ist verlet, wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet worden ist". (Entw. §§. 479, 480.) ist aus dem Nordbeutschen Entw. (§. 834) mit der einzigen unerheb lichen Abweichung entlehnt, daß es in diesem emphatischer statt "einer Berletzung" heißt: "der Berletzung".

Die nordbeutsche Commission verstand unter "Geset" das objective Recht im Gegensatz des gesammten Gebiets der thatsächlichen Würdigung, jede "Rechtssorm" gleichviel ob dieselbe unmittelbar an einer Stelle des geschriebenen Rechts sich ausgesprochen sindet, oder in einem aus Son und Zusammenhang von Gesetzesstellen zu entwickelnden Rechtsgrundsatz besteht, ob sie serner dem gesetzlichen Recht im engeren Sinne oder dem statutarischen oder Gewohnheitsrecht angehört. Der gleiche Gedankt siegt dem vorliegenden Entwurfe zu Grunde (Entw. d. Einf. Ges. S. 8). Auch die für jede objective Begrenzung untaugliche Unterscheidung des gemeinen Rechts, je nachdem der Rechtssatz bestritten oder "klar", also über jeden Zweisel erhaben ist, hat man ausgegeben.

Ebenso wenig konnte bei dem Character des Rechtsmittels als eines civil processualischen davon die Rede sein, dasselbe (wie nach französischem Recht) dann auszuschließen, wenn die verletzte Rechtsnorm eine ausländische ist. Denn das Partei-Interesse ist hier das gleiche, und auch die Stellung des Richters ist diesen Normen wie dem Gewohnheits- und statutarischen Rechte gegenüber grundsäslich keine andere, als bezüglich inländischer Gesetze (cf. Entw. §. 250. Motive S. 412 413\*).

Der Entwurf steht auch darin auf dem Standpunkte des norddeutschen Entwurfs, daß er grundsählich keinen Unterschied zwischen Normen des materiellen Rechts und des Procestechts anerkennt. Die Ersahrungen, welche die preußische Prazis gemacht hat, haben für den Gesetzgeber in dieser Beziehung als deutliche Weisung gegolten. Die Abgrenzung der Begriffe von "materiellem" und Procestecht hat sich dort unleugbar als äußerst mistich erwiesen und zu der bedenklichsten Casuistit gesührt. Man wollte indessen auch sachlich keinen Unterschied zugeben, ob eine Partei in ihrem Rechte durch Verlezung eines Rechtssabes der einen oder der anderen Kategorie gekränkt worden ist. Der Gegenstand einer

<sup>\*)</sup> Begen eines anderen Unterschiedes nach bem Geltungsgebiet bei ber Ober-

Rechtsnorm berührt in ber That nicht die Frage nach ihrer Berbind. Aber ob eine Rechtstrantung mittels ber Berlegung begangen in, beantwortet fich freilich bei proceffuglischen Rormen viel fcmerer. Bezüglich materieller Rechtsfäte ergibt die concrete Sachlage in ber Regel ohne Schwierigfeit, welche Rorm fur die Enticheibung erheblich ift. Der Richter hat in jedem Galle eben nur biefe erheb. lichen Rormen anzuwenden. Db er fich in anderen, vielleicht gele. gentlich ber Muftration wegen, angeführten Normen geirrt bat, ift Diefe Rormen mogen verlest fein, b. h. ber Richter mag fich zu ihnen in Widerspruch gesett haben. Allein das Urtheil beruht boch nicht auf folder Berletung und die Anfechtung ift eben deshalb Etwas Anderes ift es mit bem Procegrecht. bildet einen Complex von abstracten Normen, deren wichtigster Theil in jedem Proceffe gur Anwendung gelangt. Innerhalb bes Proces. rechtes besteht offenbar ein virtueller Unterschied. Manche Borfdriften find fo wichtig, daß davon unter keinen Umftanden abgesehen, daß auf ihre Anwendung auch von den Parteien nicht verzichtet werden Ein giltiges Berfahren liegt, wenn folde Borfdriften verlett find, überhaupt nicht vor; das Urtheil ist alsbann nicht gehörig zu Stande gekommen, obgleich vielleicht eine Beziehung der begangenen Richtigfeit ju bem materiellen Inhalt ber Entscheibung nicht erkennbar Andere Borichriften find untergeordneter Ratur; fie betreffen einseine Prozeshandlungen oder geben fich ihrem Inhalt nach lediglich Wenn Richter ober Barteien fich über Diefe Borals instructionelle. schriften hinwegfeten, foll dies nun die gleiche Wirkung haben, wie wenn einer jener Grundpfeiler bes Berfahrens fehlt? Beibe Entwürfe find auch hierin principiell nicht verschieden. Sie erleichtern zunächst die Aufgabe des Nichtigkeits- (Revisions-) Richters wesentlich badurch, daß fie die fog. Dedung ber proceffuglischen Richtigfeiten burch ftill. fcweigenden Bergicht einführen (Rorbd. Entw. g. 340. D. Entw. §g. Rur dann foll bie Bestimmung nicht gur Anwendung fommen, wenn Borschriften verlett find, auf deren Befolgung die Partei wirkfam nicht verzichten tann. Einer näheren Bezeichnung diefer Borfcriften enthalten sich beide Entwürfe"). Dessenungeachtet hat ber deutsche Entw. (g. 481) eine Anzahl processualischer Berftoge aufgezählt

<sup>\*) &</sup>quot;Der Biffenschaft muß es überlaffen bleiben, festguftellen, welche Borichriften unter bie Bestimmung bes §. 252 fallen" - Begründung S. 274.

welche "ftets" als Revisionsgrund angesehen werden sollen. treffenden Borfdriften beden fid nicht vollftandig mit dem Begriff ber unverzichtbaren Bestimmungen. Dem Ginmande ber Incomp ton und der mangelnden Bertretung fann wirtfam entjagt werden. Det Bedante ber gegebenen Beifpiele") ift ein anderer: Es find Die Grundlagen eines jeden Proceffes, welche nicht ungeftraft aufet Adit gelaffen werden konnen - die alten Mangel in der Perfon bes Richters, ben Personen ber Parteien und ben Gubftantialien bes Berfahrens, welche nad alter Lehre bie Richtigfeit des Urtheils nat fich gieben, obwohl letteres materiell volltommen richtig fein fann. Db eine folche Aufgablung rathfam ift, ift Begenftand eines alten Streites. Die meiften neueren Proceggesche und Entwürfe fteben auf Geiten bes neueften Entwurfe"), und wir fteben nicht an, une benfelben im Allgemeinen anzuschließen. Die Gegner mögen nicht ohne Grund ein wenden, daß trot aller Hervorhebung bes beclarativen Characters ber Bestimmung die nicht aufgeführten proceffuglischen Borichriften neth mendig als weniger bedeutend und leichter verlesbar erfcheinen. Dennoch bietet eine berartige Lifte ben überwiegenden Bortheil, Die Rechtseinheit gerade bezüglich der Aufrechterhaltung der Grundlagen des Processes ju fichern und bie Auslegung bes Fundamentalprincips (§. 479) in der Anwendung auf das Proceprecht zu erleichtern. Aber man darf fich nicht verhehlen, daß gerade durch die Auffahrung bestimmter Rati fionsgrunde bas Rechtsmittel an Glafticitat eber verliert als gewinnt und mehr bem Charafter einer Rullitatoflage genähert wird.

Dem soll nur allerdings eine andere Modification bes Rorde. Entwurfs entgegenwirfen. Man war in der Rorde. Commission einig, daß die Nichtigkeitsbeschwerde hinsichtlich der Beschwerdegründe nicht in derselben Beise wie die Berusung zu behandeln sei, sondern daß aus der Beschwerdeschrift wenigstens die Richtung des Angriss unabänderlich sich ergeben müsse (Prot. S. 1581). Der Norde. Entw. hat dem nächst kategorisch vorgeschrieben, daß der einleitende Schriftsas die bestimmte Angabe der Richtigkeitogründe enthalten müsse, und ver ordnet alsdann weiter, was zu dieser Angabe erforderlich sei iss. 839, 840). Diese Momente sind unerläßlich, wenngleich im Uedrigen

\*\*) Baberische Procesi-Ordn. Art. 788, Pomnt. Procesi-Ordn. §. 431, Billitemb. Procesi-Ordn. §. 788, Dann. Entw. §. 609, Preus. Entw. § 654 :c.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Borichrift bes §. 481 hat eine ausbrudlich beclarative Bebeutung." - Begr. S. 417. -

die allgemeinen Bestimmungen über die vorbereitenden Schriftsäte auch auf die Richtigkeitsschrift Anwendung finden (§. 841). Der neueste Deutsche Entwurf fordert zwar gleichfalls eine "Begründung der Revinonsanträge", welche, abgesehen von der hinzugekommenen unrichtigen Auslegung von Urkunden, in der Hauptsache mit jener "bestimmten Angabe der Richtigkeitsgründe" übereinstimmt (§. 484). Allein diese Begründung gehört nicht zu den kategorischen, die Devolution bedingenden Erfordernissen (§. 483 — "muß"), sondern ist nur instructionell vorgeschrieben ("foll enthalten"). Hierin liegt in der That ein erheblichen Unterschied. Denn eine weitere Consequenz ist die, daß während nach dem Nordd. Entwurf nur über die in der Nichtigkeitsbeschwerdeschrift geltend gemachten Nichtigkeitsgründe erkannt werden kann (§§. 846, 847), der Deutsche Entwurf eine solche Beschränkung nicht Die Entscheidung des Revisionsgerichtes bewegt sich innerhalb der von den Parteien gestellten Anträge (§. 490); aber seine Prüfung ift nicht an die Begründung dieser Anträge gebunden. noch wird man den Motiven schwerlich darin beitreten können, daß die Revision rucksichtlich ihrer Begründung so frei gestaltet sci, wie die Berufung (S. 50). Wäre dies der Fall, so hätten alle Vorschriften . über die Begründung der Revisionsgründe entbehrlich erscheinen müssen. Bas die vorbereitenden Schriftsätze enthalten sollen, ergibt der Entwnrf an anderer Stelle in ausreichender Weise (§. 117). Wollte man die besondere Natur der höheren Instanz hervorheben, so genügte eine Bestimmung über den Inhalt der Revisionsanträge. Wie die Partei diese Anträge "substantiiren" wolle, konnte ihr bei einem "frei gestalteten" Rechtsmittel füglich überlaffen bleiben, die sachliche Beschränkung der Cognition des Revisionsgerichts ergab sich anderweit zur Genüge Daß man den Parteien vorschreibt, was sie zur  $(\S\S. 479-481).$ Begründung der Anträge anzusühren ihaben (moyens de cassation) deutet auf einen innerlich beschränften Charafter des Rechtsmittels. Dadurch aber daß dieser Vorschrift nur eine instructionelle Bedeutung gegeben ift, wird zugleich die Gefahr einer nach Zeit und Ort verichiedenen Behandlung des Rechtsmittels herbeigeführt. Die Erfahrungen, welche wir in Preußen mit dem "Recurse" in Bagatellsachen gemacht haben, sind in dieser Beziehung bezeichnend genug. Bei dem einen Appellationsgericht wie eine Nichtigkeitsbeschwerde behandelt, was er eigentlich ift, gestaltet sich der Recurs bei anderen als eine wahre Appellation in äußerster Formlosigkeit. So würde auch die Entwickelung

ber "Revifion" in ben verschiedenen Bundeoftaaten einen febr verid benen Weg nehmen, wenn es bei ben Bestimmungen bes Entwarf bleiben follte.

Abgesehen von der vorstehend berührten Berschiedenheit finnet bie meitere Structur ber Revision mit ber ber Richtigfeitsbeschmatt bes Rordb. Entwurfs wiederum überein. Bie nach biefem das Redit mittel gurudgewiesen mirb, wenn bie Entscheidungsgrunde gem eine Befetesperletung ergeben, bie Enticheibung felbft aber fich aus ande ren Gründen als richtig barftellt (g. 850), fo foll bas gleiche auch bel ber Revifion bes D. Entwurfe gelten, nur bag noch ber Ball ber un richtigen Auslegung von Urfunden wie die Gefeteeverletung behandet wird, und daß - im Ginflang mit den Borfdriften über die Bedentung ber Revisionsgrunde — ber im Nordd. Entw. gleichgestells Mall ausicheibet, wenn einer von mehreren felbftandigen Enticheibunatgrunden nicht ober nicht mit Erfolg angefochten ift (D. Entw. 493). Beide Entwürfe geben also bem Richtigkeiterichter hinsichtlich der rechtlichen Burdigung eine freie Stellung, infofern biefer ihm rechtlich begrundet erscheinende Entscheidung trot der Gefegeover legung, auf welcher fie außerlich beruht, aufrechtzuerhalten bat. 30 Uebrigen aber fommt in ber Regel bas Caffationsprincip jur Gelinig. Insoweit die Richtigkeitebeschwerde (Revision) für begründet erantel wird, ift bas angefochtene Urtheil und mit ihm eventuell bas von dem Mangel betroffene Berfahren zu vernichten (aufzuheben) - Rordt, Entw. §. 848; D. Entw. §. 494. In Betreff bes weiteren Berfahrem ift amar bas Borbild bes frangofischen Rechts") verlaffen. Nichtigkeits- (Revisions-) Gerichte wahre Gerichtshöfe sind, so konnic man fein Bebenken tragen, bas Gericht, an welches bie Sache in Bolge ber Bernichtung (Aufhebung) zur anderweiten Berhandlung und Emfcheibung gurudverwiefen wird, an bie rechtliche Beurtheitung, welche ber Bernichtung zu Grunde liegt, zu binden (Nordd. Entw. s. 852 Biff. 3. D. Entw. S. 495 Alin. 1). Gewiffermaßen geht alfo bier. eine nur in den Grunden des höheren Gerichts getroffene Entfcibung in Rechtefraft über"). Beibe Entwürfe haben jedoch basi Caffationsprincip nicht in voller Reinheit durchgeführt\*\*\*). Der höben

<sup>\*)</sup> Bergl. auch Bayerische P.O. Art. 820.

\*\*) Bürtemb. B.O. Art. 750, hann. P.C. §. 440.

\*\*\*) Bergl. auch Bayerische, Würtemb. und hann. P.O. a. a. D. Preuß. res.
Entw. v. 1860 §. 19; Oldenb. Proz. Gef. Art. 275; Braunschw. P.O. §. 348,
Sächs. Entw. §. 1026; Desterr. Entw. §. 712.

Richter soll vielmehr in der Sache selbst entscheiden, wo hierzu die thatsachlichen Grundlagen ausreichend vorhanden find. Dies ift dann der Fall, wenn das Urtheil nur wegen Gesetzesverletzung bei Anwen. dung des Gesetzes auf das festgestellte Sachverhältniß vernichtet wird (Nordd, Entw. §. 849, D. Entw. §. 495). Hier, wo sich die Entscheidung in der Sache bei Anwendung der richtigen Normen von selbst ergibt, ein neues Verfahren vor dem ersten Richter mit dem davon unzertrennlichen Aufwand von Zeit, Mühe und Kosten zu veranlassen, dazu fehlt es an genügendem Grunde. Sehr viel einfacher und natürlicher ist es vielmehr, wenn das Gesetz dem oberen Richter in solchen Fällen überläßt, auch die Consequenzen der Vernichtung zu ziehen. Sind diese Zweckmäßigkeitsgrunde wesentlich für die Rordd. Proces. Commission bestimmend gewesen (Prot. S. 1597 ff.), so sieht die Begründung des neuesten Entwurfs (S. 422) die Entscheidung in der Sache selbst grund sätzlich als Pflicht des Revisionsgerichts an und hebt die Berschiedenheit dieses Standpunftes ausdrücklich hervor. Das practische Resultat ist indessen nicht wesentlich verschieden. Statt des einen Falles ("wenn der oberste Gerichtshof eine Thatsache, welche bei der vor ihm erfolgten Hauptverhandlung vorgebracht und streitig geblieben ift, für erheblich erachtet") schließt der D. Entw. die Sachentscheidung des Revisionsgerichts überall dann aus, wenn nach dem festgestellten Sachverhältniß die Sache zur Endentscheidung noch nicht reif ist. Bas dieser Ausdruck bezeichnen soll, ist nicht ganz klar. Soll auch die Berückfichtigung unbestrittener Anführungen ausgeschlossen sein, wie es nach den Motiven (S. 423) den Anschein hat, so ist der Grund davon nicht abzusehen. Nach der Begründung (S. 422) sind thatsächliche Anführungen überhaupt unzulässig. Wie kann aber bei mündlichem Verfahren ohne neue Sachverhandlung in der Sache selbst entschieben werden? Der Standpunkt des Nordd. Entw., welcher "nach den für das Berufungsverfahren geltenden Vorschriften" entscheiden läßt, scheint uns hier der richtigere. Danach ist es eine Grundbedingung der Befugniß des Nichtigkeitsrichters zur Sachentscheidung, daß die thatsächliche Feststellung des Vorderrichters als vollständig und richtig anerkannt, d. h. weber in thatsächlicher, noch in rechtlicher Beziehung angefochten wird. Wird eine erhebliche Thatsache oder ein Beweismittel für eine solche Thatsache angeführt, welche der Vorderrichter zu Unrecht nicht gewürdigt hatte, so soll es nicht Sache des Richtigkeitsrichters sein, diese Würdigung nachträglich vorzunehmen,

und ebenso wenig hat er eine falfche (thatfachlich irrige ober redus thumliche) Beststellung des Borderrichters pofitio gu verbeffern. 30 Sphare bleibt die Rechtsanwendung auf ein völlig unftreitiges Recht Innerhalb biefer Schrante aber fann er auch if proceffindernde Ginreben erfennen, 3. B. mas fogenannte D. Entm. aus 3medmäßigfeitogrunden quebrudlich gestattet Rlage megen Ungulaffigfeit bee Reditomegee gurudmeifen. Dagen muß die Rudweifung überall eintreten, wenn die Entscheiburg a einem anderen bas, Berfahren betreffenden Grunde vernichtet (benn bie Barteien haben unter allen Umftanben ein Recht barauf, bi nicht auf ein nichtiges Berfahren in ber Cache felbft erfannt merbe und in allen Gallen eines Streite über bas ber Gachenticheibung ; Grunde gu legende Cachverhaltnig. Danach murbe freilich aum b ftreitig bleibenber Auslegung einer Urfunde eine Gachenticheibung nie erfolgen tonnen. Der D. Entw. hat bies indeffen andere befinnen Er lagt ben Revifionerichter auch bann in ber Cache enticheiben, me bes Urtheils nur wegen unrichtiger die Aufhebung Urfunden erfolgt. Die practifche Durchführbarfeit biefer 2 pon ftimmung ift zweiselhaft. Dan fann nicht ein einzelnes Moment d Sachverhältniff es ablofen und in Begiehung hierauf eine thatfacil Burdigung gestatten, im Uebrigen aber eine folche abschneiben. es gahlreiche Galle gibt, in welchen hier die Gadentid,eidung weg mangelhaften Materials nicht möglich ift, 3. B. wenn nur bas Bo bringen einer erheblichen Thatsache constatirt, diese jedoch nicht wit gewürdigt ift, erfennen auch bie Motive (S. 416) an. Falle follen eben burd bie Claufel, wenn die Sadje gur Endenticht bung "reif" ift, gededt werden. Die Pragio ber Revisionsgerichte wit indeffen in ber Sandhabung zweifellos weitauseinandergeben.

Trop mander in Borstehendem berührten Berschiedenheit der "Richtigkeitsbeschwerde" und der "Revision" wird eine auffallende Familien ähnlichkeit beider Rechtsmittel nicht verkannt werden. Ohit dem, was die Rechtssprache bisher unter Revision verstanden hat, hat das new Rechtsmittel wenig gemein. Senau beschen, ist es im Wesentlicht eine erweiterte Nichtigkeitsbeschwerde, und die Erweiterungen gerabs sind nicht unbedenklichen Inhalts. Vollends bedenklich ist es, dasselbt Rechtsmittel unter dem Namen der "Ober-Revision" zum Rechtsmittel britter Instanz — gegen die in der Revisionsinstanz erlassenen Endurtheile zu erheben (D. Entw. §s. 497, 498). In das tlan

Softem des Justiz-Ministerial-Entwurfs ist in dieser Beziehung durch die Ausdehnung der Revision auf die unrichtige Auslegung von Urkunden ein Bruch gekommen. Die Institution des obersten Reichs. gerichtshofs") soll vor Allem der Erhaltung der Rechtseinheit dienen (Begründung S. 50 ff., 424 ff.). Den Beruf, die Rechtseinheit zu wahren, hat der Reichsgerichtshof hauptsächlich in Ansehung des Reichs. rechts und gewisser großen Rechtsgruppen, welche an Bedeutung und Umfang des Geltungsgebiets dem Reichsrecht nahekommen. danke des Entwurfs, die Ober-Revision wegen Verletung aller Rechts. normen zu gestatten, deren Geltungsbereich sich über den Bezirk des Revisionsgerichts hinaus erstreckt, ist nach seiner positiven Seite hin in dem Entw. des Einführungs-Gesetzes aufgegeben. Danach (§§. 4, 5) sollen Ausnahmen in doppelter Richtung stattfinden, von deren Festfellung die Commission absehen zu müssen glaubte, weil sie für die Bollständigkeit derselben nicht einstehen könne. Je tiefer diese sachliche Beschränkung greift\*\*), desto auffallender ist die Zulassung der Ober-Revision wegen unrichtiger Auslegung von Urkunden. Steht dem Reichsgerichtshof keine Präsumtion hinsichtlich der richtigen Auslegung von Particularrechten zur Seite, so fann man sich nichts particulärer, denken als eine Urkunde, deren Redaction vielleicht gerade an der streitigen Stelle auf Dialect · Besonderheiten, auf particulärer Notariats.Praxis oder auf Provincialismen zurückzuführen ist. Nicht minder bedenklich ist die Beschränkung der Ober-Revision auf difforme Urtheile 18. 497 D. Entw.). Das Resultat fann die Ausschließung der Wirksamkeit des Reichsgerichtshofs für ganze Bundesstaaten werden. Ist eine außerliche Schranke nöthig, um die Neberbürdung des obersten Gerichts. hoses zu verhüten, so würden wir eine nicht zu niedrig gegriffene summa revisibilis bei Weitem vorziehen. Doch genug! Gern schließen wir uns den Worten Plank's an: "Wir halten es für viel wichtiger, daß überhaupt eine gemeinsame Procefordnung zu Stande fommt, als

<sup>\*)</sup> Die Majorität der Commission ist (wie die der Nordd. Comm. bezüglich der Nichstigkeitsbeschwerde) von der jür präjudiciell erachteten Voraussetzung ausgegangen, daß über das Rechtsmittel der Ober-Revision nur ein Reichsgerichtshof entscheiden werde.

<sup>\*\*)</sup> Auch formeil hat sie eigenthümliche Resultate. Sie führt zunächst zu einer partiellen Rechtstraft der Gründe des Revisionsurtheils, dem Revisionsgericht gegenüber und sodann zu einer weiteren Beschräntung der Zulässigfeit einer Sachenischeidung (§. 498 Alin. 3. 4.) — Die vierte Abtheilung des zehnten Juristentages hat sich besanntslich gegen jede Beschränfung der rechtlichen Cognition des Reichgerichtshofs erklärt. — Berh. II. S. 178 si., 312 ff.

daß dieselbe in allen Beziehungen unseren Ansichten entivr. in. Aber unsere Hoffnung, daß auf der Basis des gegenwärtig vor west den Entwurfs eine Einigung erzielt webben möge, ift nicht frart midas sie nicht stärter ift, liegt wesentlich an dem Rechtsmittelspftem

<sup>\*)</sup> Preuß. Jahrb. März-peft 1878, S. 858.

# Reditsprechung des Reichs-Gberhandelsgerichts.

## Bum Bandelsgesethuch.\*)

Die nachstehende Ueberscht schließt sich an die im sechsten Bande dieser Zeitschrift mitgetheilte Zusammenstellung an. Ueber den Plan derselben ist die Bemerkung S. 61 daselbst zu vergleichen. Ich habe im vorigen Bande die zu den ersten vier Büchern des H.-G.-B's und zur W.-O. ergangenen Entscheidungen mitgetheilt. Gegenwärtig solgt zunächst eine Bervollständigung dieser Uebersichten, und zwar zuvörderst in Bezug auf das erste Buch des H.-G.-B's. Zur Verständlichteit der Citate wiederhole ich, daß die bei Ferd. Ente in Erlangen erscheinende Sammlung mit M, die Stegemann'sche Sammlung hier mit St. und die Calm'sche Wochenschrift mit C citirt wird. Bon setzerer werden die unter der Ueberschrift diverse Präjudicien sowie die unter den Missellen mitgetheilten Ersenntnisse nach Seitenzahlen, alle übrigen Entscheidungen werden nach Band und Nummer der betr. Sammlung angeführt. Den solgenden Anszügen liegt wesentlich Band III dis VI von M, Band III dis V von St. und der zweite Jahrgang von C zu Grunde.

#### Art. 1.

### Handelsgebrauch.\*\*)

1. In dem Erkenntniß vom 28. Juni 1872 wird ausgeführt, daß unter den Handelsgebräuchen im Art. 1 nur das Handelsgewohnheitsrecht, nicht aber die Handelsgebräuche in dem weiteren Sinn blos thatsächlicher Gebräuche zu verstehen seien. Wenn bemnach im Art. 1 ben Hanbels= gebräuchen abandernde Kraft gegenüber den Bestimmungen des H.=G.=B's. versagt sei, so gelte dies zwar auch hinsichtlich ber dispositiven Bestim= mungen des Gesetzes, indeß nur, sofern sich kein entgegenstehendes Sandelsgewohnheitsrecht bilden könne. Nicht unzulässig sei es dagegen, einen thatsächlichen Handelsgebrauch oder einen Geschäftsgebrauch, der von einer solchen Bestimmung abweiche, zum Zweck der Auslegung des Parteiwillens anzurufen. — Im concr. Fall hatte Klg. sich auf eine Berliner Börsen-Usance berufen, wonach bei Spirituszeitgeschäften ber Berkäufer befugt sei, vom säumigen Käufer ohne Weiteres die Differenz wischen dem Kaufpreise und dem Börsenpreise des Stichtages Schadenersatz zu fordern. Der App.=Richter erachtete diese Usance für unanwendbar, weil Parteien nicht unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Bedingungen der Mäkler=Schlußscheine contrahirt hätten; es möge dem Klg. zugegeben werden, daß Bekl., wenn er einen Kauf an der Berliner Borse verlangte\*\*\*), sich auch stillschweigend den Berliner Borsen=

<sup>\*)</sup> Zumal die zu Art. 299 mitzutheilenden Entscheidungen.
\*\* Bekl. war Committent des Klg's. und Klg. demnächst als Selbstcontrahent
Bertäuser) eingetreten.

Usancen habe unterwersen wollen: allein selbst wenn diese Usancen ben Bedingungen der Mäklerschlußscheine für identisch zu erachten so könne doch Niemand als stillschweigend den letteren sich unterordigelten, wenn diese gegen die gesehlichen Vorschriften etwas seinst wollen. Dies sei hier der Fall, da die angebliche Usance dem ein Recht ertheile, welches ihm nach Art. 357 2 nicht habe erts werden sollen. Hier genüge die Verusung auf eine bloße derar Uedung an der Börse nicht, es hätte eine Vertragsstipulation oder teine ausdrückliche Willenserklärung des Vekl. hinzukommen müsen. Das D.-H.-G. hat diese Argumentation aus den oben mitgetheil Gründen für rechtsirrthümlich erklärt; sie beruhe auf einer Verweckseltzwischen Handelsgewohnheitsrecht und Kandelsgebräuchen im weiter Sinne (M. VI. 83. C. II. 63.)

- 2. Im kaufmännischen Contocorrentverkehr soll es Gebrauch sein, betillschweigen nach Empfang des Contoauszuges, zumal in Berbindumit einer Fortsetzung des Berkehrs als Genehmigung des Auszugrese, des Saldos gelte. Der App. Michter hat die Usance für under lich erklärt, weil das Anerkenntniß einen unveränderlichen, dem Hande gebrauch entzogenen Rechtsbegriff bilde. Das O. H. G. hat diese Cheidung vernichtet, weil sie, wenn man einen Handelsgebrauch im Siedes Handelsgewohnheitsrechtes im Auge habe, gegen Art. 1, sonst ges Art. 279 verstoße. 27. Juni 1871 M. III. 1.
- 3. "Der App.=Richter hat den Art. 1 verletzt, indem er leugnet, be Handelsgewohnheitsrecht die rechtlichen Voraussetzungen eines bindend Anerkenntnisses zu bestimmen, insoweit also das bürgerliche Recht modificiren vermöge". 27. Juni 1871. M. III. 1.
- 4. Ein nach Berliner Börsenusancen geschlossenes Zeitgeschäft übe Amerikaner ist prolongirt worden. Es frügt sich, ob auch auf das Berlongationsgeschäft die Börsenusancen Anwendung sinden, obwohl in der selben auf die letzteren nicht Bezug genommen ist. Namentlich hande es sich um die Usance, daß die Ansprüche aus der Nichterfüllung dinne 6 Wochen gerichtlich geltend zu machen sind, widrigenfalls sie erlöschen In der bejahenden Entscheidung des D.-H.-G.'s. wird u. A. hervorgehoben daß die angerusene Usance nicht als obsective Rechtsnorm im Sinne der Art. 1 in Betracht komme; vielmehr werde ihre Verbindlichkeit ausdrücklich auf eine contractliche Vereinbarung gestützt. (19. März 72. M. V. 42. C. II. 35. Der weitere Inhalt der Entscheidung wird zu Art. 273 referirt werden.
- 5. Die Parteien sind darüber einig, daß der gesammte Flachsvorrath des Rlägers das Kausobject gebildet, daß auch hinsichtlich des Kauspreises keine Unbestimmtheit bestanden hat: es war nämlich für Kernstlachs und Flachs Nr. I. 13 Thlr., für die andern Flachssorten 10 Thlr. pro Centner verabredet. Nach der Behauptung des Klas. herrscht jedock am Wohnort desselben, der hier zugleich Erfüllungsort ist, ein Handelssgebrauch, wonach troß solcher Vereinbarung über Sache und Preist der Kauf vor der Sortirung nicht als perfect gilt, sondern anzunehmenist, daß die Contrahenten sich die Sortirung des Flachses vorbehalten und ihre demnächstige Uebereinstimmung in Ansehung des Ergebnisses derselben vorausgesetzt haben. Der Geltung eines derartigen Hans

- Hes beizulegen ist, feineswegs, wie vom App. Richter angenommen th, dieser Art. entgegen, da das H. G. B. feine speziellen Bestimmuns über die Perfection eines Kaufvertrages enthält. Ist aber der gliche Handelsgebrauch als Handelssitte im Sinne des Art. 279 beurtheilen, so solgt aus dem Wortlaut des letteren, daß er berückligt werden muß. Zwar spricht der Umstand, daß unverzüglich nach reptirung der Kaufsofferte Klg. den ganzen Flachsvorrath an Bekl. gesandt und diese gleich nach Empfang einen sehr erheblichen Theil Kaufgeldes gezahlt habe, wobei von keiner Seite einem Vorbehalt und gegeben worden ist, dafür, daß nach dem Willen der Parteien Kaufgeschäft als desinitiv abgeschlossen gelten sollte. Allein diese vlaerung erscheint doch nur dann berechtigt, wenn der fragliche Hanslessebrauch nicht existirt. 29. Juni 72. M. VI. 59; C. II. S. 319.
- 6. In dem angefochtenen Urtheil ist angenommen, daß nach bestehender ebung Handlungsreisende zu Nachlässen und Bergleichsabschlüssen befugt tien. Es wird behauptet, daß eine solche Usance nach dem H.=B. =B. nicht berücksichtigen sei. "Die Vollmacht der Handlungsreisenden beziehe sich mächst nur auf den Abschluß von Verkäufen; solle sie weiter gehen, so tzeichneten die Bestimmungen des Art. 49 . . . die äußerste Grenze, ber welche hinaus sich die allgemeine Vollmacht nicht erstrecke. ies richtig, so würde allerdings der vorliegende Fall durch die Vor= hriften des H.=B.s prinzipiell geregelt sein und es dürfte alsdann uf abweichende Uebungen keine Rücksicht genommen werden, so wenig twa ein Handelsgebrauch zu beachten wäre, zufolge dessen Han**belsreisende ohne Spezialvollmacht befugt wären, für ihre Prinzipale** Bechselverbindlichkeiten einzugehen ober Darlehne aufzunehmen. Allein ene Behauptung kann als richtig nicht anerkannt werben." — 14. Juni 72. M. VI. 90. (unten Nr. 28. —)
- 7. Entscheidend für die Stellung des Steuermanns von Flußfahrzeugen werden meist die Handelsgebräuche sein. Auch die amtliche Denkschrift veröffentlicht im Staatsanz. von 1862 Nr. 7 (nach Makower zu Art. 190) verweist auf Art. 1 und 279. Soll aber der Richter auf einen bestimmten Handelsgebrauch verwiesen werden, so muß derselbe behauptet und event. nachgewiesen sein." 1. Juni 71. C. II. S. 112.

### Ausländisches Recht.

8. Das streitige Rechtsverhältniß wäre zwar an sich nach Französischem bez. nach dem in Jass geltenden Rumänischen Recht zu beurtheilen gewesen. Da indessen beide Theile sich nur auf das bei den Proceßserichten geltende Deutsche Handelsrecht berufen haben, auch nicht erhellt, daß das Französische bez. Moldauische Recht von den hier in Betracht kommenden Vorschriften des Deutschen Handelsrechts abweicht, so hat das Bundes-O.-H.-G. keine Veranlassung gefunden, von der Answendung des letzteren abzustehen. (15. Juni 71; M. III. 7.)

### Ausländischer Handelsgebrauch.

9. a) Der inländische Richter hat keineswegs nur die von den Partei behaupteten ausländischen Gesetze, sondern alle ihm bekannten

ausländischen Rechtsfahe zur Anwendung zu bringen. Er ift befig aber nicht verpflichtet, ben Beweis ihm unbekannter ausländischer Rechtsfahr von der behauptenden Partei zu fordern und barf im Zweifel annehmen, daß der ihm unbekannte Rechtsfah mit bem einheimisch übereinstimme.

b) Ift die behauptete Amfterdamer Ufance ein dort geltender Go wohnheitsrechtsfat, fo gehort er zu bem anwendbaren ausländischen

Recht.

2

- c) Ausländische Gewohnheitsrechtssätze find, sofern das ausländische Recht überhaupt entscheidet, auch im Widerspruch mit dem & G. B. anzuwenden. Urt. I hat eine Rangordnung nur zwischen einheimischen nicht zwischen einheimischen und auswärtigen Rechtsquellen einander nothweise weil einheimische und auswärtige Rechtsquellen einander nothweisegausschließen.
- d) Der behauptete von Amsterdamer beeideten Mätlern bezeugte Bandelsgebrauch geht dahin, daß daselbst Schwimmende oder Linnevelle-Baumwolle allgemein unter der Bezeichnung "good fair" oder "good fair der Bertautet, wenn die schwimmende Baumwolle bei Antunft geringer falle, eine entsprechende durch Arbiterspruch sestzustellende Bergütung im Breise se gewähren habe, daß dagegen Käuser tein Recht habe, geringeren Aussald halber sich vom Rause loszusagen oder die Empfangnahme zu beanstanden, und zwar einerlei ob overland-mail Muster beim Vertause vorlagen oder nicht. —

Das D.-B.: G. führt aus: Diefer Hanbelogebrauch fei einer boppelten Auffassung fabig: als mabrer Bewohnheiterechtefat ober als em nur thatfachliche, ale ftillichmeigenbes Element ber Bertrage jur Achftellung bes mahren Barteiwillens bienenbe Uchung. "Erfteres mit anzunehmen, falls ber Sanbelogebrauch bahin ginge ungeachtet cint gewiffe Qualität ber verlauften Baumwolle ertennbar veriprochen it. foll beim Mangel folder Qualität ber Räufer weber jur Burudweifung beg. Dispositionestellung noch gur Rebhibition befugt fein, muß fich vielmehr mit einer Breisminderung nach bem Musiprud von Cachverftim So verftanben miberfprache ber Sanbelogebraud bigen begnugen. allerbings bem burgerlichen Recht, mare inbeg für einen Rall wie ben porliegenden burch bas S .= B. ausbrudlich fanctionirt " wurde fich alsbann um die Festsetung einer Refactivvergutung und bit bem Bertaufer ju gemahrende tolerance banbeln, binfichtlich beren bas B.: G .: B. im Art. 352 ausbrudlich auf Die Sanbelegebrauche bes &: füllungsortes verweift. Ramentlich im Baumwollenhandel tommen ber artige Gebrauche vielfach vor, fie beruhen auf ber verftanbigen Erwagung baß, da erfahrungsmäßig bergleichen Beimischungen in den Productions Banbern taum völlig vermeiblich find, ber Berkaufer nicht chicanoier Empfangeverweigerung bes Raufers ausgefest werben barf. Aber aud, wenn man ben fraglichen Sanbelsgebrauch bahin verstehen wollte, beim Bertauf fcmimmenber oftindifcher Baumwolle werbe die jugefagte Quelitat nicht ichlechthin, fonbern nur berart vertreten, bag ber Bertaufer fic bei Lieferung geringerer Baare eine Breisminderung gefallen laffen muffe, fo ericeint auch ein folder Sanbelsg.brauch nach bem B.: 18, & ale burchaus julaffig. - Faßt man ben Amfterbamer Banbeisgebrand

einen daselbst geltenden Gewohnheitsrechtssatz auf, so müßte Bekl. enselben gegen sich gelten lassen, sie mochte ihn kennen oder nicht. — Denn Amsterdam war im vorliegenden Fall zugleich Erfüllungsort Ort des Bertragsschlusses und der Ort, wo der Verpflichtete zur Zeit des Verstagsschlusses seine Handelsniederlassung hatte. (Der übrige Theil der Entscheidung betrachtet den in Rede stehenden Handelsgebrauch vom

Standpunkt des Art. 279.) — 25. Juni 72. C. II. 64.

10. "Die Rotterdamer Usance geht dahin, daß wenn original verschlossener Javataback in der Auction (abseiten der Importeure) oder aus weiter hand verkauft wird, der Berkäuser für die Uebereinstimmung der Dualität in den geschlossenen Packen mit der des Musterpackens nicht einsteht, der Käuser vielmehr auf eigenes Risico kauft. Nach ihr hat also die Borlegung eines Musterpackens oder einer aus demselben genommenen Probe nicht die Bedeutung, daß der Berkäuser gleiche Qualität in den geschlossenen Packen zusage." — Diese Usance war dem Bekl., wie thatsächlich seksteht bekannt. Wollte er sich also im vorliegenden Fall, in welchem es sich um einen in R. geschlossenen Rauf von Java-Taback handelt, derselben nicht unterwerfen, so mußte er sie ausschlicsken. Die Klg. hatte nicht nöthig, sie zu bedingen. — 29. October 72. C. III. S. 19.

## Art. 4. (2711 273.)

#### Bäder als Raufmann.

11. "Der Klg. macht einen Anspruch für Mehl geltend, welches der Bekl. zum Berbacken in dem von ihm als Bäckermeister betriebenen Geschäft und mithin zum Zweck der Weiterveräußerung gekauft haben soll, also aus einem Kauf, welcher nach Art. 271 Handelsgeschäft sein würde. In Bezug auf solche Mehlankäuse für das von ihm betriebene Bäckereis Geschäft ist der Beklagte nach Art. 4 als Kaufmann anzusehen, da er dieselben offenbar gewerbsmäßig betreibt, wobei es unerheblich ist, ob die vom Bekl. betriebene Bäckerei und der Verkauf von Brod oder sonstigen Backwaaren über den Umfang des Handwerksbetriebes hinausegeht oder solche Weiterveräußerungen nach Art. 273° nicht als Handelsegeschäfte zu betrachten sein würden". — 6. December 71. M. IV. 48; St. V. 13; C. II. S. 151.

#### Staatsfiscus als Raufmann.

12. Im Erkenntniß vom 14. December 1871 wird ausgeführt, daß der Staat in Bezug auf den Betrieb einer Staatseisenbahn als Kaufmann anzusehen ist und daß der Staatssiscus als Vertreter dieses Betriebes vor dem Handelsgericht Recht zu nehmen hat. — 14. December 71. M. III. 84; C. II. S. 119; St. V. 22.

### Minderjähriger Kaufmann.

13. Eine ausführliche Erörterung über die Frage, ob und in wie weit der minderjährige Kaufmann Anspruch auf die Rechtswohlthat der integrum restitutio habe, enthält das Erkenntniß vom 15. November 71. M. IV. 6.

#### Mrt. 7.

#### Uxor mercatrix.

14. Die N. Beschwerde hat folgenden Rechtssat sormulirt wenn en Handelsfrau weiß, daß ihr Chemann mit ihrer Kirma eine wechselrecht liche Erklärung zeichnet, so ist sie gebunden. In dieser Allgemeinder kann der Sat nicht anerkannt werden. Der haftpslicht einer Edward aus solcher Zeichnung ist nach den besonderen Umstanden zu beurth eine Es wird darauf ankommen, ob die Handelsfrau thatsächlich zugelnech hat, daß ihr Chemann als Procurift ihr Geschäft führe oder ihre Bechied zeichne, ob solche Wechsel in anderen Fällen von ihr honorirt find, uberhaupt ob nach der besonderen Lage eine Zustimmung der Frau zu der Acten des Mannes zu erwarten ist. — 3. Jan. 73. C. III. S. 60

#### Mrt. 15.

Befugniß unter einer nicht eingetragenen Firma

13. Der App.=Richter halt es zwar für zulaffig, bag ber Einzelfaufmans unter feiner Firma klage, aber nur wenn diefelbe eingetragen ift. Dicht Entscheidung ift, so allgemein, nicht richtig. Bunachst fragt es fich, duberhaupt ber Ginzeltaufmann unter feiner Firma zu flagen befugt ift. Dieje Frage ift vielfach besprochen und haufig beswegen verneint motben, weil ber Ginzelfirma eine rechtliche Perfonlichkeit nicht gutomme und weil Art. 15 die Firma nur im Sanbelabetriebe fenne. -Beide Argumente geben fehl. Die Firma ist ber Sandelsname bes Raufmannes, Art. 15; fie reprafentirt fein Rechtosubject neben und außer ibm. Jebenfalls aber liefert bie unter ber Girma erhobene Rlage eine Bezeichnung bes fie führenben Gingeltaufmannes als Rlagers. "Freilich ift die Firma zunächst nur ber Rame im Sandelsbetrieb und ju letterem gehört nicht unmittelbar ber Prozefbetrieb. Aber wenn ein Einzelfaufmann Anspruche aus einem im Sandelobetriebe gefchloffenen Gefcaft vor Gericht verfolgt, fo vertritt er Rechte aus einer Sanbelslache und es liegt im Prozegrechte fein Grund, warum bies unjulaffig fein und warum er fich hierbei feines Sandelsnamens nicht follte bedienen Das Prozegrecht, namentlich auch bas Preugische, forbert nur, baß ein existirendes rechtsfähiges Subject als Bartei auftrete und in feiner Individualität auftrete und erkennbar bezeichnet fei." -- In biefer hinficht ericeint nun ber Inhalt bes Sandelvregifters als eine "öffent: lich beglaubte, auch bereits veröffentlichte Erganzung bes Klage-Rubrums, welches eine registrirte Firma als Bartei aufführt."

Die Frage, ob auch die Klage einer nicht registrirten Firma ohne Angabe des Inhabers schlechthin statthaft sei, will das D.: H.: G. nicht entscheiden, weil es im vorliegenden Fall hierauf nicht ankomme. Hier war nämlich in der Klage die Weingroßhandlung von Joh. S. bezeichnet. Erft in der App.: Rechtsertigung hatte Bell. die Existenz einer Handlung Joh. S. bestritten, weil dieselbe nicht im Handels: Register in eingetragen sei. Darauf ist vom Klg. unter Beweisantretung erwiden, dem in der Klage bezeichneten Hause werde allerdings eine Weinhandlung

etrieben, Inhaberin derselben sei Frau Johanna S. Das ist vollständig enügend, da dem Bekl., sobald er es verlangte, in genügender Weise nitgetheilt sei, welche bestimmte Person ihm als Klägerin gegenüberstehe. Die Activlegitimation der Klg. zur Sache hat der App.=Richter ganz nit Unrecht in Abrede gestellt. Die Eintragung der Firma hat weder ine Bedeutung für die Kausmannsqualität des Eingetragenen noch für en Bestand der von ihm abgeschlossenen Geschäfte. — 7. November 71. M. III. 85.

### Firma. Bebeutung im Prozeß.

16. Inhaber ber Handlung A. F. Dinglinger sind die Wittwe D. und ein Rausmann P. In einer Alage, welche die gedachte Handlung auf Zahlung des Kauspreises für gelieserte Waaren anstellte, bezeichnete der Sachwalter irrthümlich den verstorbenen Kausmann A. F. D. als Inshaber. Der Irrthum kam zur Sprache bei Abnahme eines dem Kläger durch rechtskräftiges Erkenntniß auserlegten Ignoranzeides. Der Process Richter nahm den Sid den gedachten beiden Socien ab. Das D.H. G. Halt dies für gerechtsertigt und zulänglich. "Der Irthum des Sachwalsters ist für die materielle Entscheidung völlig einflußlos. Es ist durchaus unwahrscheinlich, daß der Bekl. sich in gleichem Irrthum über die Person des Klägers befunden und nicht gewußt haben sollte, daß nur die Harson lung A. F. Dinglingerklage, mit der er verschiedentlich in Geschäftsversbindung gestanden". — 23. December. 71. St III. S. 239.

### Firma. Bezeichnung.

17. "Auch das Bedenken, daß der Remittent in der Urkunde nicht, wie das Italienische Gesetzbuch verlangt, (es handelte sich um einen in Genua ausgestellten Wechsel) mit seinem vollen Vornamen, sondern nur mit R. Alexander bezeichnet ist, erledigt sich durch die Erwägung, daß R. Alexander die Firma des Nicolo Alexander ist und nach allgemeinem Handelsgebrauch der Name eines Kaufmanns im Handelsverkehr als vollständig genannt gilt, sofern derselbe mit seiner Firma bezeichnet ist".

— 20. Jan. 71. C. I. 72.

### Art. 23.

Erwerb eines Sandelsgeschäfts mit ber Firma.

18. a) Der Grundsatz, daß der Erwerber eines Handelsgeschäfts, auch dann, wenn der Erwerb unter gleichzeitiger Uebertragung der Firma stattsindet, nicht ohne Weiteres für Handelsschulden aus dem Geschäftssetriebe des Vorgängers von den Gläubigern in Anspruch genommen werden kann\*), ist von Neuem anerkannt in den Entscheidungen vom 14. und 21. Oct. und vom 5. Dec. 71. (M. III. 70, 75; IV. 41).

b) Auch daß in dem Veräußerungsvertrage die Activa und Passiva vom Erwerber übernommen sind, genügt noch nicht, um deuselben den Gläubigern gegenüber haftbar zu machen; vielmehr tritt diese Haftung erst ein, "wenn das Uebereinkommen von den Betheiligten in öffentlichen Blättern ober durch Circular oder sonst allgemein bekannt gemacht wor-

<sup>\*)</sup> Bgl. diese Zeitschr. Bd. 6 S. 65 fgg.

ben ist". — In einem speciellen Fall hatten die Kläger behaupter Bekl. habe an Geschäftsfreunde den Uebergang der Sandlung an sie officiell gemeldet. Das O.=H.=G. erklärte indeß auch diese Behauten in der wesentlichsten Beziehung für unsubstanzirt, indem nicht behautet ist, daß den Geschäftssfreunden die Uebernahme des Geschäfts mit Paissivis gemeldet sei. Sie ist auch insofern unsubstanzirt, als nicht ausgegeben ist, wann und in welcher Form und an welche Geschäftsfreunde die Weldung erfolgt ist. Eine Wittheilung an einige wenige Geschäftsfreunde würde zweifellos nicht die Bedeutung einer öffinit lichen Bekanntmachung haben, so daß andere Glaubiger, welche zu solche Reldung nicht erhalten, seine Rechte daraus herleiten konnten. Welche Rechte aber diejenigen Gläubiger, an welche die Weldung ergengen ist, daraus erlangt haben, würde sich eben nur aus dem specieller Inhalt der fraglichen Meldung entscheiden lassen. (4. Oct. und 11. Ros. 71. M. III. 38; IV. 2).

#### 21rt. 27.

#### Firma. Unbefugter Gebrauch.

19. Baron Suppmann Walbella, ber an verschiebenen Orten, nament lich auch in Dresben Cigarrenfabrication betreibt, wollte in Berlin eine Zweignieberlaffung unter ber Firma Laferme eintragen laffen, mutbe aber mit biefem Antrage jurudgewiesen, weil eine gleiche Firma berett für Bett. (Friedlander) im Sandelsreg, eingetragen fei. Er erhob nun: mehr im Brogeg ben Anspruch. ben Bett. ju verurtheilen, Die Firme Laferme ferner nicht zu führen und bie Loschung zu bewirken. Bur Begrundung führte er an 1) Die Firma Laferme fei für ihn m Firmenregister bes Sanbelsgerichts zu Dresben eingetragen und von ihm thatfachlich bei feinem Gefchaftsbetrieb im In: und Musland geführt worden. 2) Bett. habe teine Befugniß zum Gebrauch Diefer Firma und habe nur burch Simulationen die Gintragung ber Girma qu erschleichen Der Beweis ju 2 ift geführt worben, gleichwohl ift Rla. vem App. Richter abgewiesen worben, weil bie Gintragung in Dresben nicht Laferme, fonbern 3. Suppmann Firma Laferme laute, melde lettere Bezeichnung fich von ber erften beutlich unterfcheibe. - Diefe Entscheidung ift vom D.-B.-G. bestätigt. Aus den Grunden.

1. Art. 27 sest nicht nothwendig eine das Vermögen betreffende Rechtsverletzung voraus. "Denn es wird im Gesetz unbestimmt gelassen, worin die Verletzung bestehen musse. Namentlich also ist es nicht nothwendig, daß die Nichtbesugniß des Gebrauchs der Firma darin ihren Grund hat, daß dieselbe Firma von Demjenigen, welcher sich auf das Gesetz beruft, besugter Weise geführt wird." – "Immerhin aber gehört es zu den unbedingten Boraussetzungen des Art. 27, daß Provocant durch den unbedingten Firma-Gebrauch des Andern in seinen Rechten wirklich verletzt worden. Und solche Rechtsverletzung kann, wenn sie keinen Bermögensschaden zur Folge gehabt hat, nur ein Verdietungs recht zum Gegenstande haben, setzt daher einen Anspruch darauf voraus, daß der Andere sich der von ihm gebrauchten Firma nicht mehr bes

biene". — (Unverstänblich')

In ber Rlage ift zwar behauptet: Rlg. leibe baburch, bag Befl. bit

Firma Laferme führe, sowohl insofern schlechte Fabricate unter diesex Firma verbreitet würden und dadurch das Renommé des Klägers chüttert werde, als dadurch Schaben, daß Kauflustige, welche die Fa= bricate des Algs. begehrten, die des Bekl. erwürben. Alg. hat jedoch bierfür keine Beweismittel angeführt. (? Art. 27 Abs. 2!) — In dem Revisionsbericht hebt er besonders hervor: Bekl. beute die Firma La= ferme in einer Weise aus, welche zur Verwechselung seiner Waaren und Babricate mit den von ihm dem Klg. herrührenden führe, indem der= felbe die Verpackung seiner Cigaretten in Schachteln und Bäcken tauschend nachahme, auf den Etiketten die Adressen: Petersburg, Moskau, Dbessa und Warschau als seine Verkaufsplätze bezeichne, ja sogar ben rufsischen Adler und die ihm, dem Klg. verliehenen Medaillen nachmache. Alg. selbst erkennt zwar zugleich ausdrücklich an, daß diese Bezeichnung ber Baaren und Etiquetten nicht im Civilproceß gerügt werden könne. Wenn er aber tropdem auf das gerügte Verfahren des Verkl. um des= willen, weil daraus hervorgeht, daß ihn die Führung der Firma Laferme durch den Verkl. in hohem Grabe beeinträchtige und beschädige, Gewicht gelegt wissen will, so verkennt er, daß eben deswegen das fragliche Verfahren nicht im Civilprozeß gerügt werden kann, weil in ihm tein Firmagebrauch liegt".\*)

"Wenn endlich Klg. seine Beschädigung daraus herleitet, daß sein Antrag, die von ihm in Berlin errichtete Zweigniederlassung in das dortige Handelsreg. unter der Firma Laferme einzutragen, deshalb absgelehnt worden ist, weil in diesem Handelsreg. die gedachte Firma bereits für den Verkl. vermerkt steht — so ist in der fraglichen Schadenszusügung doch nur dann eine Rechtsverletzung zu erblicken, wenn Klg. seinerseits ein Recht auf die Firma Laserme hat" — da die Verletzung eines anderen als des angeblichen Firmarechts des Klg.s nicht indicirt ist. — Dem Klg. sag also der Beweis seiner Befugniß zur Führung dieser Firma ob.

2. "Der App. = Richter legt mit Unrecht Gewicht barauf, ob Klg. thatsächlich die Firma Laserme geführt hat. Zwar ist das Firmarecht weder in seiner Entstehung noch in seiner Wirkung durch die Eintras gung der Firma bedingt. Art. 15. Wenn aber die Eintragung statts gefunden hat, so ist hierdurch der Wortlaut der Firma zur Feststellung gebracht und dem Firmaträger die Verpslichtung auferlegt, sich lediglich dieser Firma in seinem Geschäftsbetriebe zu bedienen. Art. 25, 26. Hiernach ist die Prüfung im vorliegenden Fall auf den Inhalt der Einstragung, welche Klg. in Betreff seiner Firma bei dem Handelsgericht in Dresden bewirkt hat, zu beschränken."

Nach dem Eintragungsvermerk des Gerichts zu Dresden lautet nun die klägerische Firma: "J. Huppmann Firma La Ferme". Auf den Unterschied in der Schreibweise: La Ferme und Laserme ist zwar kein Gewicht zu legen. Entscheidend ist aber, daß der Klg. nur zur Führung der ganzen Firma berechtigt ist. "Es mag dahin gestellt bleiben, ob und welcher der beiden Firmen-Theile sich zu dem andern Theile als ein bloßer Zusat (Art. 16, 20) verhält. — Keinesfalls darf ein bloßer Theil der Firma als solcher geführt werden, da kein bloßer Theil der

<sup>\*)</sup> Auf Art. 27 kann sich der Schadensersatzauspruch in dem oben vorausgesetzten Fall allerdings nicht stützen. Ist es aber richtig, daß überhaupt kein solcher im Civilprozeß geltend zu machender Auspruch besteht?

Firma diefelbe reprasentirt, die Firma vielmehr als untrennbares Ganices gesehen werden muß. Roch sei bemerkt, daß auf dem obgedechten Felindes handelsregisters in der Mubrik Inhaber eingetragen steht Mich. huppmann in Orcoden und Petersburg ist Inhaber der Firm Mich. huppmann in Orcoden und Petersburg ist Inhaber der Firm Witt diesem Ramen ist die Person des Klägers, seiner eigenen Brung gemäß, bezeichnet und hierdurch wird jeder mogliche Zweisel beseitigt, daß mit dem I. huppmann in den Eintrugen der Firma Rubrinicht der persönliche Rame des Firmaträgers genannt sein soll".

20. Alg. (L. v. Faber) betreibt feit Jahren unter Firma M. 28. Raber in Stein bei Rurnberg Fabritation und Sanbel mit Bleifteiten: jeine Firma ist seit 1862 beim Handelogericht zu Rürnberg eing : 🔌 🗷 Gur Befl. (Dablu) ift im Jahr 1870 Die gleiche Germa beim Graden ju Berlin und bemnacht als eine Zweignieberlaffung des angeblichen Berliner Ctabliffemente auch beim Sanbelogericht Rurnberg bemirt worben. Die Eintragung in Berlin wurde in ber Beife erichlichen, bag zunächst ein Schloffergesell Friedrich Wilh. Alb. Faber in Berns fich ale Inhaber eines bortigen Geschäfts unter ber Girma 2. 28. Freit eintragen ließ und daß er demnachft fein angebliches Welchaft nebft Girms an Betl. vertaufte. Es steht thatsachlich fest, bag bierbei Seitens bes Betl. unredliche Manipulationen zu Grunde lagen und daß Betl. bie Absicht gehabt hat, auf Rosten bes flag. Geschäftsbetriebes seinen eignen ju vergrößern. Das Db. D.: (9. geht von folgenden Ermaqungen aus Betl. hat tein Recht, Die fragliche Firma ju führen, ba er feinen gleichlautenden Familiennamen trägt und ber Erwerb ber Firma von Jomand, ber überhaupt tein handelogeschaft befitt, einem von bem Sandelogeicon, zu welchem eine Kirma gehört, abgesonderten Erwerb der letteren alert fommt, mithin nach Art. 23 für unguläffig zu erachten ift श्रेषां लग im Art. 20, 21 einer bereits bestehenden Girma gemahrten Edus fann sich Bett, nicht berufen, benn hier ist vorausgesett, baß ber In haber ber bestehenden Firma zu beren Führung berechtigt fei. "Gegen über einer illegaten Girma ift ber Gebrauch ber gleichlautenben rechtmäßigen Firma in feiner Richtung gesetlich beschrankt ober bedingt." - Ift hiernach das Requisit bes Art. 27 porhanden, so steht dem Rlager, wenn er burch ben Gebrauch feiner Firma von Geiten Des Bell. in feinen Rechten verlett ift, die Befugniß zu, ben Betl. fowohl auf Unterlaffung ber weiteren Führung als auf Schabenverfaß zu belangen Daß Rig. Bayer. Staatoburger ift, fteht feiner Legitimation gur Ber folgung seines Rechts in Breugen nicht entgegen.

Was die Frage anlangt, ob Alg. durch ben unbefugten FirmaGebrauch bes Bell. verlett ist, so darf nicht mit dem App.-Richter daran Gewicht gelegt werden, "daß Bell. seine Waare ganz in der nämlichen Farbe und Form, in der nämlichen äußern Beschaffenheit und Verpachung habe ansertigen und verbreiten, auch an der nämlichen Stelle mit der Firma A. W. Faber signiren lassen, wie dies Alg. von jeher gethan, so daß die Hinzusügung des Wortes Nürn berg hinter der Firma auf den fertigen Packeten die einzige Unterschaung zwischen der Waare der beiden Parteien bilde und gebildet habe". Die Bezeichnung eigner Waaren mit fremder Firma enthält keinen Firmamisbrauch — selbst dam nicht, wenn durch gleiche Verpackung oder ähnliche Mittel die Täuschung

Bublikums bezüglich des Ursprungs der Waare zum Nachtheil des krmaberechtigten bezweckt wurde. Andererseits aber bedarf es zur An= endung des Art. 27 keines Schadensnachweises, wenn ber Firmaberech= gte nur auf Untersagung des weiteren Firmagebrauchs klagt. "Zur Inwendung des Art. 27 wird nach seinem klaren Wortlaut und Sinn nicht erfordert, daß sich ein Firma-Berechtigter und ein Unberechtigter jegenüberstehen. Auch ein Nichtkaufmann, also ein zur Führung ber firma um die es sich handelt, nicht Berechtigter kann zur Anstellung ber durch Art. 27 gewährten Privatklage befugt sein. Unbedingte Vormosetung ift nur die Verletung eines, wenngleich an und für sich nicht mrch Klage ober Einrebe verfolgbaren Verbietungsrichtes (? ?). Ein loldes aber steht dem Firmenberechtigten Demjenigen gegenüber, welcher von der Firma desselben unbefugten Gebrauch macht, in Ansehung dieser Firma ganz offenbar zu, sonst würde von einem Firmarecht überhaupt nicht die Rede sein können. In solchem Fall bedarf es daher auch kei= nes Nachweises einer Rechtsverletzung. Dieselbe liegt schon in dem un= befugten Firmagebrauch selbst". - 22. Juni 72. M. VI. 57; C. II. 72.

### Art. 28, 34, 888, 889.

handelsbücher. Beweiskraft.

Der Erblasser der Klägerinnen hatte dem Bekl., seinem Procuriften, testamentarisch die Fortführung seines Handelsgeschäftes gestattet, ihm dabei jedoch die Berpflichtung auferlegt, dasselbe bis zu einem be= stimmten Termine für Rechnung der Klägerinnen fortzuseten. Bekl., auf Rechnungslegung belangt, bezog sich auf seine Handelsbücher. Klägerinnen wollten dieselben nur in Betreff der Guthaben, nicht dage= gen in Betreff der darin vermerkten Ausgaben für beweiskräftig erachten. Das D.=H.=G. giebt dem Bekl. Recht. Die Vorschriften über die Be= weistraft der Handelsbücher finden zwar im vorliegenden Fall keine directe Anwendung, denn diese Beweiskraft ift eine Folge der anerkannten Pflicht zur ordnungsmäßigen Führung (Art. 28), während hier der Bekl. die Handelsbücher nur in Folge des zwischen ihm und den Klägerinnen bestehenden Vertragsverhältnisses und nicht zu dem Zweck um seine handelsgeschäfte und Vermögenslage, sondern nur zu dem Zweck, um die Vermögenslage und die Handelsgeschäfte seiner Prinzipalinnen zu constatiren, geführt hat. — Gleichwohl sind die Einträge in die Handels= bucher nicht werthlos, vielmehr muß das Prinzip, welches in Art. 888 und 889 zum Ausbruck gekommen ist, Anwendung finden. Diese Art. enthalten keine singulären, blos auf das Seeversicherungswesen anwend= baren Bestimmungen, vielmehr sind sie lediglich der besondere Ausdruck eines allgemeinen Gedankens. Sie entsprechen nicht nur dem Geist des Vertrauens und des guten Glaubens, der den Handelsverkehr beherrscht und ber auch den leitenden Gesichtspunkt des deutschen Handelsrechts bildet (3. B. Art. 278, 279, 377), sondern derselbe Gedanke liegt unverkennbar auch anderweiten Dispositionen des H.=B's. zu Grunde, bei denen es sich um ein zur Rechnungslegung verpflichtendes Rechtsverhältniß han= belt (Art. 361, verbunden mit Art. 116 Abf. 2). Es wird ferner aus= geführt, daß es im vorliegenden Fall zu ganz unmöglichen Consequenzen sühren würde, "wollte man den Bekl. für verbunden halten, im Bewußt=

sein seiner vertragsmäßigen Berantwortlichkeit für jeden der Tauick von geschäftlichen Acten, welche er auszuführen hatte, neben ber im geichnung in die hanbelsbucher auch noch befondere Belage qu fammete und als Beweisstude bereit zu halten". — Gestatte man bem Bet a Anlehnung an Art. 889, auf Die Gintrage in Die von ibm gefubtion Hanbelsbucher auch zu seinen Gunften "in ber Regel und fofern nicht besondere Umftanbe Bedenten erregen, fich beziehen gu burfen jo in darin teine Gefährdung eines gefunden und foliden Gefchafisterns. Denn wie bei Beurtheilung ber Beweistraft ber Sandelsbucher aber haupt (Art. 34), so gemahre bier insbesonbere "das richterliche Ermifet geleitet durch bie pflichtmäßige Erwägung aller Umftanbe und etwa vorliegenben Bebenten, nach Befinden unterftupt burch ben Ausipras Sachverständiger einen ausreichenben Schut". Im vorltegenden Gas und bie Ausstellungen ber Rlagerinnen gegen bie vom Befl. gum Be unte

benutten Banbelobucher aus folgenden Grunben ju verwerfen

a. Ihre Meinung, daß die Bucher in ihren ein Guthaben bei Firma befundenben Gintragen Bugeftandniffe enthalten, an welche Bell folechthin gebunden fei, daß bagegen die die Firma belaftenben Gintrage im ben Beweis werthlos feien, beruht auf einer unrichtigen Muffaffung com Befen ber taufmannifden Buchführung. Ginb auch Die Bucher eines Sanbelegefcafte nicht formell ale Urtunden einheitlichen Inhalts de zusehen, fo stehen bie Gintrage boch fachlich in einem burch bie Migeli taufmannifder Buchführung wie burch ben 3wed vollstanbiger Uebernat über alle Operationen bes Geschafts bedingten inneren Bufammenbarg. ber nicht willfürlich gerriffen werben barf. Es wurbe 3. B. ungulang fein, bei einem begebenen Bechfel gwar bie Bereinnahmung ber empian genen Baluta, nicht aber bie Berausgabung bes im Regregfalle get mahrten Remboursbetrages als Eintrag im Caffabuch gelten gu laffen.

Das allgemeine unmotivirte Verneinen ber Bucheintrage feuent ber Rlagerinnen ift icon aus proceffualen Grunden nicht geeignet, em Bebenten gegen beren Glaubmurbigteit hervorzurufen. Bielmehr batte es zu biefem 3med ber hervorhebung fpecieller Buntte bedurft. - 10.

Januar 72. M. IV. 85; St. V. 40.

22. Der App.: Richter geht von ber Erwägung aus eine rechtige Bermuthung bafur bag alle Geichafte, welche ber Gintragung Lebur . auch mirklich eingetragen feien, bestehe nicht. Die Richteristeng emte Gefcha baber aus beffen Richteintragung in bie Banbelsbucher nicht gefolgert werben. Diefe Argumentation enthalt feinen Berftog gegen ben von ber R. Beichw. allein als verlett bezeichneten Art. 28. (Cb etwa gegen Art. 34, icheint die Entscheid. in juspenso zu laffen.) — 14. Sept. 72. C. II. S. 380.

#### Art. 37 fgg.

Sanblungebucher. Ebitionepflicht.

23. Der Streit betrifft ein zwischen bem Erblaffer ber Rig. und bem Bell. gemeinschaftlich geführtes Weingeschaft. Es handelt fich um ben Umfang ber Ebitionsverbindlichfeit bes Beil. Durch bie Urtheile bet Borinftangen fteht feft, bag Bell. Die eigentlich Gefcaftebucher (als gemeinschaftliches Gigenthum ber socii) auch Behufe Erbringung bes Rlagebeweifes ebiren muß. Sinfictlich ber Privatbucher, bie zugleich

tafzeichnungen über das Weingeschäft enthalten, ist Bekl. dagegen nur ir Edition verurtheilt "zum Zweck der Gegenbeweis ührung gigen die km Bekl. obliegenden Einredebeweise". — Das D. S. G. hat erkannt, by B.kl. auch diese sein Privateigenthum bildenden Bucher sowohl wicks des Klage- wie des Replitbeweises ediren musse. Es kann mbin gestellt bleiden, ob processualisch eine Editionspilicht in diesem tmfang begründet sein würde; jedenfalls ist sie civilrechtlich vorhanden. Betl. war als socius verbunden über Einnahmen und Ausgaben für pas Societätsgeschift ordnungsmäßig Buch zu führen, den Klägern resp. beren Erblasser Rechenschaft zu geben und die über das Societatsgeschäft teführten Bücher den Klägern zur Einsicht vorzulegen. L. 9 S. 2. 13. Bezüglich dieser Pflicht kann es keinen Unterschied machen, ob Bekl. die met das Societatsgeschäft bezüglichen Aufzeichnungen in ein, ausschließ= kch dafür bestimmces den Socien gemeinschaftlich gehörendes Buch ober mif besondere Blätter- eines im Uebrigen für die Privataufzeich= rungen des Bekl. bestimmten, im alleinigen Privateigenthum des Bekl. befinolichen Buchs oder auch vermischt mit Privataufzeichnungen eingetragen hat. Denn es ist einleuchtend, daß Bekl. durch eine unordent= Biche Bachführung sich nicht in eine günstigere, die Kläger nicht in eine ungunstigere position bringen kann, als wenn er die Bucher ordnungs= mußig geführe hätte (Art. 23). Es ist auch offenbar unerheblich, ob die ben wett. alle in angehenden Aufzeichnungen oder aber die das gemeinschaft= Kiche Weingeschäft betreffenden die überwiegenden sind, den Klägern muß in jedem Fall Einficht aller zur letteren Gattung gehörenden Aufzeichnungen gewährt werden. Den Klg. steht entschieden Die Billigkeit, welche bei Fragen über die Editionspslicht von hervorragender Bedeutung ist (L. 3 §. 11, 14 D. 10. 4; L. 1 (Cod. 2. 1) zur Seite. Selbstverstundlich ist, daß Klg. nur die auf das gemeinschaftliche Weingeschäft bezüglichen Stellen der zu edirenden Buch r einsehen durfen, nicht aber die auf die Privatverhältnisse des Bekl. allein bezüglichen Stellen. Welche Stellen zur einen oder zur anderen Rategorie gehören, läßt sich zur Zeit nicht bestimmen, darüber mußte im Streitfall noch besondere richterliche Ent= icheidung erfolgen". — 5. Juni 72. M. VI. 68.

## Art. 44, 48 (86, 88, 111, 114).

Zeichnung mit bem Namen bes Machtgebers.

24. "Von der Unterstellung ausgehend, daß Friedrich St., der Sohn des Bekl., von diesem beauftragt gewesen, den Vertrag vom 18. Rov. 1869 abzuschließen, resp. zu unterschreiben, und seitstellend, daß Friedr. St. demnücht nicht seinen, sondern des Bekl. Namen unter den Vertrag gesetzt hat, erklärt zwar der App. Michter, daß diese Art der Unterzeichnung den Mandanten gegenüber dem andern Contrahenten verpstichten konne, allein er beschrankt diese verpstichtende Krast auf den Fall, daß der Mandatar ausdrücklich ermächtigt gewesen, den Namen des Mach gebers zu zeichnen, denn eine Vollmacht zum Abschluß und zur Unterzeichnung eines Vertrages autorisire nicht zum Auftreten unter dem Ramen des Machzgebers". — Gegen diese Erwägung richtet sich die N. Beschw. sowohl des Klg.s wie des Bekl. Ersterer behauptet die Versbindlichkeit des vom Mandatar mit der Unterschrift des Mandanten

unterzeichneten Bertrages für ben Manbanten, sofern nur ein Manbe Berhältniß vorhanden ist, auch wenn der Auftrag nicht ausdrücklich die Unterzeichnung mit bem Namen des Mandanten ging. dagegen leugnet überhaupt die Möglichkeit, einen Mandatar zur Be ziehung eines Vertrages mit dem Namen des Mandanten zu ermächt Letterem steht hierbei namentlich die Autorität des Preuß. Die Tribunals zur Seite, welches die Unzulässigkeit einer derartigen De Manbatar abgegebenen Unterschrift in mehreren Erkenntnissen ausgespet chen hat (Entsch. Bd. 12 S. 419, Bd. 17 S. 461, Bd. 18 E. 20 Bb. 29 S. 293, Bb. 60 S. 323), allerdings selbst sich nicht immer to aeblieben ist (Striethorst Bb. 51 S. 352 ff.; Goldschmidt Zeitschr. Bd. 76 589). — Der Grund des Ober-Tribunals beruht nicht etwa auf Bein berheiten des preußischen Rechts. Das Argument des preußischen höchft Ger.-Hofes ift vielmehr: Der Name eines Menschen sei berart ein The seiner Persönlichkeit, daß sein Gebrauch nicht mandatweise einem Ander übertragen werden könne. Dieser Auffassung tritt bas D.=H.=G. entge Der Name ist kein Bestandtheil sondern eine Bezeichnung be Persönlichkeit. Der Gebrauch des Namens enthält eine Willenserklarum "die Namensunterschrift soll besagen, daß der Namensinhaber durch diese Bertrag berechtigt und verpflichtet sein will. In dem Begriff des Ramen liegt mithin, Nichts mas den Namensinhaber hindern könnte, einen Mi bern zu beauftragen, diese Willenserklärung statt seiner zu beschaffen b. h. den Willen des Auftraggebers durch Unterzeichnung seines Romen kund zu thun. — Die rechtliche Zulassung dieser Art von Zeichnung im Handelsverkehr von jeher anerkannt. Gewisse Handlungsbevollmächtigt namentlich Procuranten und Abministratoren sind für berechtigt eracht worden, zu firmiren, d. h. mit dem Handelsnamen des Brinzipal verpflichtend für diesen zu zeichnen. Gesellschafter zeichnen gultig mi ber Societätsfirma. Handelsnamen d. i. Firmen können sogar mit be dazu gehörigen Geschäft überhaupt auf Andere übertragen werden. — Im B.-G.-B. ist dieser Standpunkt nicht verlassen. Der Procurist is zunächst nicht seinen Namen sondern die Firma zeichnen (44), in gleiche Weise zeichnet der vertretungsberechtigte Gesellschafter für die Societ (86, 88, 111, 114) und daß der Hauptbevollmächtigte nicht die Firme zeichnen dürfe, ist weder aus der Fassung noch aus der Entstehungs-Geschichte des Art. 48 erkennbar. — Allerdings ist es meist üblich ge wesen, der Firmazeichnung eines Vertreters einen Zusat beizufügen, aus welchem die Stellung des Zeichnenden zum Repräsentirten erkennbar Diese Uebung hat im Art. 44 und 48 Ausbruck gefunden. Aber es ist nicht die Absicht gewesen, von der Beobchtung dieser Art der Zeichnung bie Rechtsbeständigkeit der letteren abhängig zu machen. Bielmehr ist die Bestimmung im Art. 44 des Entwurfs eister Lesung, welcht biese Art Zeichnung zur Rechtsgültigkeitder Zeichnung erforderte, deshalb in die jetige Vorschrift umgeändert, weil es nur auf eine Ordnungsvot schrift, nicht aber auf eine Disposition über die civilrechtliche Giltigkeit der Zeichnung abgesehen war (Protok. S. 72—76, S. 79—81, 949, 952—55). Für die Verpflichtung des Prinzipals durch die von seinem Procuriften oder Bevollmächtigten bewirkte Zeichnung der Firma ift alf nicht jener Zusatz, nicht die Beifügung des Namens des Stellvertreters sondern die Thatsache entscheidend, daß der zeichnende Procurift ober

handlunsbevollmächtigte die Firma gezeichnet hat, resp. daß die Zeichnung innerhalb der ihm durch die Vollmacht übertragenen Befugnisse lag."—12. März 72. M. V. 58; C. II. 33.

#### Art. 47.

Handlungsbevollmächtigter. Stromschiffer.

25. Ist dem Stromschiffer vom Eigenthümer des Fahrzeuges die Selbstständigkeit eines Seeschiffers angewiesen, so werden für sein Vershältniß die Vorschriften über Handlungsbevollmächtigte, insbesondere Art. 47 anwendbar sein. (Amtl. Denkschr. im Staatsanz. 1862 No. 7—vgl. auch Makower zu Art. 390). — 1. Juni 71. C. II. S. 112.

#### Handlungsvollmacht. Umfang.

26. "Aus Art. 47 barf nicht gefolgert werben, baß wenn der dritte Contrahent wirklich nachzuweisen vermag, es falle das abgeschlossiene Geschäft in den besonderen Geschäftsbetrieb des vollmachtgebenden Rausmannes, er noch weiter nachweisen müsse, daß es auch gewöhnslich in Handelsgewerben dieser Art vorkomme, d. h. daß auch andere Rausseute ihr Gewerbe in dieser Art betreiben. Daß die Specialität des Geschäftsbetriebes für den vermuthbaren Umfang der Vollmacht maßzebend sei, hätte sich ohne Bestimmung des Gesess von selbst verstanzden und es wäre dem Sinne und der Tendenz des Art. 47 zuwider anzunehmen, daß er hieran etwas habe ändern wollen". (Es handelte sich um einen Kauf, den ein vom Bekl. zum Betriebe seines Handelsschwerbes bestellter Bevollmächtigter abgeschlossen hatte. Der App.-Richter hatte sesstellt, daß der Kauf zum Gewerbebetrieb des Bekl. in seiner disherigen Art gehört habe, während die R. Beschw. des Bekl. den Rachweis verlangte, daß das fragliche Geschäft zu denen gehöre, welche der Betrieb eines derartigen Handelsgewerbes gewöhnlich mit sich bringe). — 14. Juni 72. M. VI. 30.

#### Mrt. 49.

#### Handlungsreisender.

27. "Nach Art. 49 des zunächst maßgebenden H.=G.=B's ist der Umfang der Besugnisse eines Handlungsreisenden nach den, im Art. 47 bezüglich der Handlungsbevollmächtigten getroffenen allgemeinen Bestimmungen zu bemessen; die Vollmacht des Reisenden erstreckt sich also auf alle Geschäfte und Rechtshandlungen, welche die Aussührung derartiger Geschäfte eines Reisenden gewöhnlich mit sich bringt. Durch die Bestimmung im zweiten Sate des Art. 49, wonach die Reisenden ermächtigt sind, den Kauspreis aus den von ihnen abgeschlossenen Verkäusen einzuziehen, hat nur diese einzelne Besugniß außer Zweisel gestellt werden sollen. Mit Unrecht hat aber der Appellationsrichter aus dieser gesetzlichen Bestimmung die weitere Folgerung gezogen, daß der Reisende zum Incasso aus den nicht von ihm selbst abgeschlossenen Verstäusen nicht berechtigt sei. Die Nürnberger Protokolle ergeben zweisels

los, daß diese Frage durch das H.=G.=B. nicht hat entschieden, sont offen gelassen werden sollen. Ebenso unrichtig ist es aber auf anderen Seite, wenn Verklagter auszusühren sucht, daß der zweite bes Art. 49 dahin auszulegen sei, daß der Reisende zum Incasse den von ihm selbst und von seinem Reise=Vorgänger geschlosses Verkäusen berechtigt sei. Vielmehr hat auch die Frage, ob der Reisen zum Incasso bezüglich der von seinem Vorgänger geschlossen Verkäuse berechtigt sei, offen gelassen werden sollen. Es kommt al verkäuse berechtigt sei, offen gelassen werden sollen. Es kommt al dein abweichender Handelsgebrauch nicht festgestellt worden, zuwähallein darauf an, welche Vollmacht Br. von der Klägerin erhalten hat. 14. Dezb. 71. M. IV. 59; C. II. 12; St. V. 23.

28. Art. 49 bezeichnet keineswegs bie außerste Grenze, bis zu welcht die Vollmacht des Handlungsreisenden sich erstreden könne; er will na zwei Fälle entscheiden, nicht aber andere aus chließen. Die richterlich Beurtheilung bleibt bemnach für bie nicht im Gefet entschiedenen Fil frei. In diesem Sinne ist benn insbesondere auch die Frage, ob w in wie weit der Handlungsreisende Bergleiche schließen und Rachlässe M willigen dürfe, als eine freie zu betrachten, — um so weniger kann bi zweifelhaft sein, als der Vorschlag, für Einziehung von Geldern, Berzick Forderungen, Bergleichsabschlüsse und Bewilligung von Zahlungsfrife Spezialvoll macht vorzuschreiben abgewiesen worden ist (Protof. S. 954 — Allerdings habe die Vollmacht des Handlungsreisenden ihre im Gei bes H.= B's. begründete Schranken. Gin Handlungereisender konne nicht für befugt erachtet werden, Schenkungen zu machen ober überhaupt Berit gungen zu treffen, welche dem kaufmannischen Berkehr widerstreben, alleit von einer Ueberschreitung dieser Schranken sei im vorl. Fall nicht bie Hier sei ein Abkommen geschlossen, wodurch der Reisende zu ben 3med um sofortige Zahlung zu erlangen, auf einen Theil ber Forderung verzichtet habe. Ein foldes Abkommen könne aber sehr wohl in bas Mandat eines Handlungsreisenden fallen und es könne daher hierdei unter Umständen auch ein Handlungsgebrauch in Betracht kommen. —

Art. 49 dürfe auch nicht in der Beziehung ausschließend erklätt werden, daß es sich um ein vom Reisenden selber abgeschlossenes Geschäft gehandelt haben müßte. Auch in dieser Beziehung erscheint "in der Unterstellung, daß der Prinzipal selbst oder ein anderer Reisender den Verlauf abgeschlossen hätte, die Berufung auf einen H. gebrauch, gemäß dessen das Abkommen gültig sein soll, nicht als eine Gesetzesverletzung."

— 14. Juni 73. M. VI. 90. (oben No. 6.)

29. Klg. hat bei G. als Reisendem der Bekl. eine Partie Sade bestellt. Bekl., auf Lieferung belangt, räumen ein, daß sie den G. als Commis bestellt und zur Aufnahme von Bestellungen gebraucht haben. Sie de haupten aber, daß G. von ihnen nicht allgemeinen Auftrag, sie als Handlungsreisender zu vertreten gehabt habe, sondern daß sie ihn nur zu bestimmten Personen geschickt und seine Besugnisse auch anderweitig besgränzt hätten. Verurtheilt pro petito. "Wenn G. Commis der Bekl. war und von diesen als Handlungsreisender zur Aufnahme von Bestellungen gebraucht wurde, konnte Klg. mit demselben ein Kaufgeschäft über ihm von Bekl. zu liefernde Waaren, welche in den Bereich ihres Handelsigewerbes sielen, wirksam abschließen. Die Einschränkungen, welche Bekl.

Bollmacht bes G. beigefügt haben wollen, würde den Rlg. als kritten nur dann berühren, wenn er sie entweder gekannt hätte oder kitte kennen müssen, insbesondere wenn die Bekl. jene Einschränkungen kiweder generell bekannt gemacht oder dem Rlg. speziell mitgetheilt hätten. Kichts von alledem haben aber Bekl. behauptet. Sie können sich daher uch auf die von ihnen anges. Beschränkungen der Bollmacht des G. em Kläger gegenüber nicht berufen, sondern haben nur gegebenen kalles wegen der Bollmachtsüberschreitung Regreß gegen den Bevollskächtigten. — 14. Febr. 72. D. V. 47.

#### Art. 52.

Handlungsbevollmächtigter. Brrthum.

Die beiben Töchter des Beklagten haben ein Modewaarengeschäft unter der Firma Geschwister Sch. geführt. Nachdem sie ihre Zahlungen eingestellt, übernahm der Bekl. die Handlung, die er seitdem in dem= elben Laden unter eigner Firma T. C. Sch. fortgeführt. Die Töchter des Bekl. haben für dies Geschäft wiederholt Waaren vom Klg. entnom= men, auf beren Bezahlung der Bekl gegenwärtig belangt wird. Db.=H. ber. hat verurtheilt, weil es die Töchter des Bekl. als deffen Dandlungsbevollmächtigte betrachtet. Es steht fest, daß dieselben die Absicht hatten, die betr. Mobewaaren für das Geschäft ihres Baters und nicht für ihre Person und Rechnung zu beziehen; denn während die Facturen und Mahnbriefe regelmäßig an "Fräulein Geschwister Sch." (die erloschene Firma) adressirt sind, tragen ihre Bestellbriefe und Stundungsbitten regelmäßig die Firma F. C. Sch., also die Firma des Bekl. — Daß aber auch Klg. in bem mehrjährigen Geschäftsverkehr Willens gewesen ift, Baaren bem Inhaber bes berfelben bedürftigen Geschafts, also des bestehenden, nicht des erloschenen Geschäfts, nicht aber personlich dem jeweiligen Besteller ober Schreiber ber Bestellbriefe zu vertaufen, fich also wegen der Bezahlung an den Geschäftsinhaber zu halten, ift nicht minder felbstverftandlich. Die Annahme des Gegentheils wurde bemim Sanbelsverkehr Gewöhnlichen widerfprechen, für eine folche Ausnahme sehlt es aber hier an jedem thatsächlichen Anhalt. In der Regel wird zwar derjenige als der gewollte Käufer anzusehen sein, auf deffen Namen die Factur lautet; dies waren hier die Geschwister Sch.; an dieselben hat Klg. später auch die Mahnbriefe gerichtet, ja sie sogar mit Klage und Execution verfolgt. Hierauf ist indeß unter ben vorliegenden Umständen kein entscheidendes Gewicht zu legen. Denn offenbar hat Klg. irrthum= lich die frühere Geschäftsfirma als noch bestehend erachtet und mit ihr bie Geschwifter Sch. nicht für ihre Person sondern als Geschäftsinhaber bezeichnen wollen. Wenn aber nach dem Willen der Kontrahenten aus einem Rauf der Inhaber eines H. geschäfts nicht sein Bevollmächtigter, berechtigt und verpflichtet sein soll, so ist es für diese Verpflichtung des Prinzipals ohne Bedeutung, ob der Verkäufer den Gegenkontrahenten für den Bertreter oder irrthümlich für den Geschäftsinhaber selbst gehalten hat. — 12. Sept. 71. St. III. 49.

#### Procurift. Betrug.

31. Der Procurift eines huttenwerks hat betrügerischer Weise an

verschiebene Runden aufgekauftes Koakseisen als auf dem Huttenme fabrigirtes Holzkohleneisen verkauft. Die Runden verlangen Schabense sat vom Prinzipal. Das Db.=S.=Ger. erachtet den Anspruch für gerecht fertigt. Die sehr eingehend motivirte Entscheidung beruht auf ber 🐯 wägung, daß der hier in Rede stehende Betrug nicht sowohl als ei selbständiges, die streng subsidiäre actio doli erzeugendes Delict, sonden als eine Berletung ber icon bei Gingehung bes Bertrages obliegen ben Vertragsverpflichtungen erscheine und bag beswegen die Contract klage stattfinde. Eine solche Betrugshandlung des Procuristen werde ber Prinzipal so zugerechnet, als hätte er bieselbe selbst begangen, so daß bei Anspruch baraus in gleichem Umfang gegen ben Prinzipal wie gegen den Procuristen zustehe. Dies sei ein durch den Art. 52 implicit anerkannter Grundsat, im Gebiet bes Handelsrechts fei bemnach kein Raum für abweichende Bestimmungen ber Landesgesetze in biefer hin sicht. (A. M. Hahn. 2. Aufl. I. S. 207, 208) — 18. Juni 72 M. VI. 91.

#### Stellvertretung.

32. Kläger forbert Herausgabe eines Wechsels, welchen er auf bem Bureau der bekl. Bank einem bort Angestellten zum Discont übergeben haben will, deffen Discontirung später von der Bank abgelehnt worden Bekl. bestreitet, daß der betr. Beamte zur Entgegennahme derartiger Beftellungen beauftragt gewesen sei. Das Db. Handelsgericht führt aus, daß hierauf kein Gewicht zu legen sei. Bekl. ist obligirt, weil sie, "nachdem die Bankverwaltung die ihr durch den Beamten ausgerichtete Bestellung angenommen hatte, ben in Beranlaffung ber Bestellung ihr gugekommenen Wechsel, anstatt ihn, wenn sie auf des Kl. Antrag nicht ein= gehen wollte, zurückzugeben, behielt und anders, als vom Kl. beantragt worden war, verwendete. Db der Beamte zur Annahme von Bestellun: gen im Allgemeinen ober von Bestellungen der fraglichen Art autorisit war ober nicht, ist hierbei unerheblich. Dies schon an sich, jedenfalls aber aus bem Grunde, weil die Bankverwaltung die etwa nicht autorifick Bestellungs-Annahme seitens bes Beamten baburch, daß sie von diesem die Bestellung sich ausrichten ließ und ihm ben Wechsel abnahm, genehmigt haben würde. — Daß die Bankverwaltung ihren eigenen Beamten, welchem auf ihrem Büreau von einem Dritten eine Bestellung für sie gemacht worden war und von dem sie diese Bestellung entgegen nahm, nicht für einen Mandatar des Dritten halten konnte, so daß etwaige Bersehen des Beamten dem Dritten zur Last gekommen wären, bedarf teiner Ausführung." — 15. Sept. 71. M. III. 51; St. III. 54.

#### Agent.

- 33. S., welcher ohne nähere Bezeichnung seiner Befugnisse nur alls allgemein als Agent des Klägers bezeichnet wird, steht nicht in einen Abhängigkeitsverhältniß zum Klg., ist nicht Handlungsbevollmächtigter des selben im Sinne des Art. 47 und in Ermangelung einer besonderen Vollmacht nicht als ermächtigt anzusehen, Verträge rechtsgültig für den Klg. abzuschließen. 22. Febr. 72. M. V. 37.
  - 34. Ein Agent ist zum Abschluß von Kaufverträgen nur insoweit

mächtigt, als sein Auftrag reicht und Dritte haben keinen Grund, men weiter gehenden Auftrag vorauszuseten. 5. Decbr. 71. M. V. 45.

- 35. "Ein Bertreter, der zum Abschluß bestimmter Geschäfte bestellt tann zwar im Zweifel nicht für ermächtigt gelten, Dispositions= klungen in dem Sinne anzunehmen, daß ihm die Entschließung über ne Redressirung des Geschäfts, also die Genehmigung der Dispositions= tellung zustehe. Anders aber steht es um die verpflichtende Entgegen= tahme der Dispositionsstellung, namentlich betreffs eines Abschlusses burch einen inländischen Agenten für ein ausländisches Haus. purbe gegen Treu und Glauben verstoßen, wollte ein solches Handlungs= baus seinen Bertreter, an den es selbst das kaufmännische Publikum tines Orts zur Feststellung der Bertragsbedingungen und zum Abschluß ber Geschäfte gewiesen hat, in der ihm solchergestalt beigelegten Eigenschaft eines Repräsentanten dann nicht mehr anerkennen, wenn der Gegencontrahent auf Grund des Abschlusses Ausstellungen gegen die Art der Erfüllung erhebt, Ausstellungen, welche lediglich bezwecken, der An= nahme entgegenzutreten, der Räufer sei mit dieser Erfüllung einverstanden. Bon der Judicatur sowohl als in der Literatur ist diese Befugniß des mit Berkaufsantrag versehenen Agenten bereits mehrfach anerkannt worden. - Gleichgültig erscheint hierbei, ob der in vorgedachter Weise Bevoll= mächtigte sein Haus von ber ihm gegenüber erfolgten Bemängelung recht= zeitig in Kenntniß gesetzt hat ober nicht. Hat er es unterlassen, so ist er seinem Hause verantwortlich. Nicht aber treffen die Folgen dieser Unterlassung den Gegencontrahenten." — 9. Febr. 72. M. V. 24; St. V. 69.
  - 36. "Der vom Imploranten als verlett bezeichnete Rechtsgrunds lat: Versicherungsgesellschaften müssen in die Bezug auf das Versicherungszeichäft vorgenommenen Handlungen derjenigen Personen, welche sie als ihre Vertreter bezeichnen, oder der Bevollmächtigten jener Personen als sür sich verbindlich anerkennen kann in der behaupteten Allgemeinheit keineswegs als richtig anerkannt insbesondere kann nicht eingeräumt werden, daß jeder Generalagent von Versicherungsgesellschaften ipso juro besugt sei, die s. g. Inspectoren zum Abschluß von Vergleichen mit dem Versicherten zu ermächtigen." 23. Jan. 72. M. V. 10; C. II. S. 56.
  - 37. Der Agent R. war bevollmächtigt, Namens der Versicherungszgesellschaft Versicherungsanträge entgegenzunehmen. Dies steht thatsächlich sest. Er repräsentirte demnach innerhalb der Grenzen seiner Vollsmacht die Gesellschaft und die Thatsachen, die hierbei zu seiner Kunde gelangten, haben als der Implorantin selbst offenbart zu gelten. "Füllte der Agent der gewonnenen Kunde zuwider den Fragebogen nicht richtig aus, so konnte dies dem Imploraten (Versicherten) um so weniger zum Rachtheil gereichen, als von einem Verschweigen dann nicht die Rede sein kann, wenn der Vertreter die fragliche Thatsache kennt." Bekannten Thatmoinenten gegenüber erledigt sich die Anzeigepslicht von selbst. Dem Agenten lag in diesem Fall die Verpslichtung ob, die Gesellschaft zu besnachrichtigen. Die Folgen der Nachlässigkeit des Vertreters tressen den Vertretenen, nicht den Mitcontrahenten. 18. Oct. 72. C. II. S. 437.
    - 38. Die Lebensversicherungs= und Sparbank zu Schwerin nimmt

ihren Agenten in Anspruch, weil derselbe ihr in den Jahren 1864 und 1867 ein Grundstück zur Beleihung empfohlen, welches sich hinterher als unsicher erwiesen habe und bei bessen nothwendiger Subhastation im Jahre 1869 sie ausgefallen sei. Klg. behauptet, der Schade sei durch Berabsäumung ber pflichtmäßigen Diligenz seitens des Bekl., namentlich durch unrichtige Angaben über Größe und Werth des beliehenen Grundstückes entstanden. Wer trägt die Beweislast? Das Ob.=H.=Ger. führt aus, da es sich hier nicht um eine sog. aquilische Culpa handle, so musse Bekl. als Mandatar barthun, daß er seiner Verpflichtung genügk und die erforderliche Sorgfalt beobachtet habe. Man könne auch nicht einwenden, daß sich hier die Beweislast deswegen umkehre, weil Klg. selbst durch Eingehen auf das vom Bekl. vorgeschlagene Darlehnsgeschäft und durch unbeanstandete Fortsetzung des Schuldverhältnisses seit August 1864 bis gegen 1870 ben vom Bekl. übernommenen Auftrag für erfüllt angenommen habe. Unter Umständen sei diese Umkehr der Beweislast allerdings gerechtfertigt. Nicht bagegen im vorl. Falles. "Alle von ihren Agenten vorgeschlagenen Darlehne hinsichtlich der Creditwürdigkeit der Darlehnssucher wie der Solidität der gebotenen Sicherheit in eingehen= ber Weise zu prüfen, murbe für ein Creditinstitut mit ausgebehntem Ge= schäftsbetriebe, wie das der Klg. notorisch ist, offenbar, wenn überhaupt, jebenfalls schwer ausführbar sein. Gerade um dieser Schwierigkeiten und Weiterungen überhoben zu sein bedient, sich Klg. bei ihren Darlehnsnegoziis rungen des Beistandes von Mittelspersonen in der Eigenschaft von Agenten, auf beren pflichtmäßige Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit sie sich wesentlich verlassen muß, weil sie außer Stande ist, sich beren durch eines stete Controle zu versichern. Dies ift auch in ben Agenteninstructionen — §. 43 ausgesprochen, indem hier die Prufung der Hinterlagen in allen den Fällen, wo das Directorium außer Stande ift, deren Gute ohne Weiteres zu beurtheilen, zunächst den Agenten und zwar mit der Weisung überlassen wird, die als zweifelhaft zu betrachtenden Hinterlagen, wenn sie nicht burch Bürgschaft verstärkt werben können, sofort zurückzu-Hat daher Klg. auf des Bekl. Empfehlung das Darlehnsgesuch bewilligt, so kann man darin nur den Ausdruck der Boraussepung, daß Bekl. bei der Vermittlung dieses Geschäfts mit der erforderlichen Sorgfalt zu Werke gegangen sei, nicht aber die unumwundene vorbehalt= lose Billigung seines Verhaltens erblicken, am wenigsten baraus einen Verzicht auf das Recht ableiten, Rechenschaft über das Verhalten dann au fordern, wenn wie hier erhebliche Zweifel gegen deffen Pflichtmäßig= keit aus dem Verlauf der Sache selbst sich ergeben. Der Umstand, daß biese Rechenschaft erst mehrere Jahre nach Ausführung des Auftrages verlangt wird, erklärt sich aus der Beschaffenheit der Sache von selbst und kann baher keineswegs ben Vorwurf begrunden, daß Klg. die Handlun= gen ihres Mandatars gegen Treu und Glauben und unter Umständen, welche diesem die Rechtfertigung wesentlich erschweren, anfechte. — 1. Juni 72. M. VI. 76; C. II. 59.

39. "Zusicherungen von Gewinnparticipationen (Tantiemen), welche Geschäftsangestellten, Agenten, Commis u. s. w. gemacht werden, haben nicht den Zweck, die Beneficiaten zu Theilnehmern von Gewinn und Verlust zu machen. Verluste sollen sie vielmehr nur insofern treffen, als dadurch der ohne deren Eintreten zu machen gewesene Gewinn ge-

mälert oder aufgehoben werden möchte. Ferner wird bei derartigen kipulationen als etwas Selbstverständliches vorausgesett, daß periodische, der Regel jährliche Rechnungsabschlüsse stattsinden, so daß die Gewinnsted Verlustbetröge jeder einzelnen Rechnungsperiode separat einander egenüber gestellt werden, um zu ermitteln, ob in dem betr. Zeitraum berhaupt ein Gewinn und zwar event. ein wie großer erlangt worden kach folglich ein Gewinnsuntheil zu vergüten sei. Finden auf Grund sicher Berechnungen Vergütungen statt, so verbleiben sie dem Gewinnsticipanten desinitiv, wenngleich in späteren Geschäftsperioden der Versteit den Gewinn übersteigt." — 15. März 72. M. VI. 8.

#### Art. 54, 57.

#### Procura. Wiberruflichkeit.

Rlg., Handlungsgehülfe der Bekl. behauptet, ihm sei bei Ereuerung des Dienstvertrages für den Fall des Austrittes des damaligen Procuriften bessen Stelle sowie eine entsprechende Erhöhung seines Dienst= intommens zugesichert worden. Diese Zusage sei indeß nicht gehalten, ie ihm verliehene Procura sei ihm wieder entzogen und die Gehaltser= öhung nicht gewährt worden. Er klagt auf Auflösung des Dienstverältnisses und auf Schadensersatz. In II. Instanz zurückgewiesen, weil die Boraussetzungen zu einem Anspruch auf höhere Dienstvergütung nicht bar= ethan seien und ein vertragsmäßiges Recht auf die Procura bei deren Biderruflichkeit nicht existire. Das Ob.=H.=Ger. verwirft den hiergegen eingelegten Cassationsrekurs. — "In Erwägung, daß die vorliegende Alage nicht darauf, daß dem Kläger die Procura versprochen und dies Bersprechen nicht erfüllt ober widerrufen worden sei, sondern darauf ge= tütt werden müßte, daß vermöge des zwischen den Parteien geschlossenen Dienstvertrages bem Klg. ein dem des früheren Procuristen entsprechen= ber Wirkungskreis in bem inneren Geschäftsbetrieb eingeräumt gewesen und ihm dafür eine angemessene Vergütigung entweder zugesagt oder eine solche doch von ihm nach Maßgabe der geleisteten Dienste zu beanspruchen gewefen ware; daß die Elemente eines solchen Dienstverhältnisses ber vorige Richter in dem Anführen des Klg.'s, es sei ihm der Procuristen= posten zugesagt ober es sei ihm versprochen worden, daß die mit dem Ausscheiden des früheren Procuriften eintretende Veränderung ihm zu Gute kommen würde, thatsächlich nicht zu erkennen vermocht hat; daß nach dieser im gegenwärtigen Verfahren nicht anfechtbaren Voraussetzung als Fundament der erhobenen Klage Nichts übrig bleibt, als die Vorenthaltung der Procura an sich, auf diese letztere aber Klg. ein Recht nicht hatte, auch vertragsmäßig nicht erwerben konnte." — 30. März 72. M. V. 77; C. II. S. 192.

#### Art. 55.

Stellvertreter. Ueberschreitung ber Vollmacht.

Der Agent F. hatte von der Handlung G. & Co. den Auftrag ethalten, Kartoffelsprit Octoberabladung zu-35½ Thlr. und Novemberab-ladung zu 35½ Thlr., jedoch höchstens dis 10 Faß fest zu verkaufen.

A. hat zu diesem Preise, der durch ein Versehen des Commis von G. C Co. ju niedrig angegeben war, 80 Faß verkauft, darunter 20 Faß fell an Kl. & Co. (die jetigen Klg.) 15 Faß verkauft. Nachträglich sind fammtlichen Räufe bis auf zwei Abschlüsse mit Kl. & Co. über 5 Fc October= und 5 Faß Novemberladung rückgängig gemacht worden. — Di Auftraggeber wollen jedoch auch hieran nicht gebunden sein, u. A. des wegen, weil eine auch nur quantitative Ueberschreitung ber Bollmacht bis Folge habe, daß der Auftraggeber gegen Dritte nicht verpflichtet werbe Entscheidung zu Gunften des Klägers in Uebereinstimmung mit ben Die Grunde führen zunächst nach preußischem (A. L. A App.=Richter. I. 13. §. 90) und gemeinem Recht aus, daß bei einer Ueberschrei tung bes Auftrags nicht bie ganze Handlung auftragswidrig (contr mandatum) sei, sondern nur theilweise außerhalb des Mandats (praete mandatum) liege; daß mithin ber Auftraggeber, soweit der Bevollmach tigte die Grenzen des Auftrages nicht überschritten habe, gebunden sei Hiermit stimmen auch die Vorschriften des H. B. B. B über das Com missionsgeschäft (Art. 363, 3641, 3693) überein und die Bestimmungen ber Art. 389, 52, 55 stehen dieser Auffassung nicht entgegen, sondern 34 Aus bem Art. 55 und biefer Entstehungsgeschichte ergebe Seite. insbesondere, daß nur die Frage, ob es im Falle einer Ueberschreitung bes Auftrages bem Mandanten zustehe, bas Geschäft zu theilen und gegen den Willen des Mandatars oder des Dritten theilweise zu genehmigen habe offen gelaffen werden sollen. Dagegen habe im Uebrigen ber vor erwähnte Grundsat nicht geändert werden sollen. — 5. Dezbr. 74 M. IV. 45.

#### Art. 56.

#### Lehrling.

42. "Obwohl nach der Sachdarstellung des Klg's. im vorl. Fall von einem gerichtlichen Einschreiten im disziplinarischen Wege nicht die Redsein kann, da es sich hier nicht, wie bei der vom Klg. allegirten Entscheidung vom 17. März 1871 (Band VI. Nr. 29) um eine vom Lehrschern in Einverständniß mit dem Vater lediglich gegen den Lehrling selbst angerusene Hise des Gerichtes sondern vielmehr um eine gegen den Lehrling und desse Gerichtes sondern vielmehr um eine gegen den Lehrling und desse Lehrschntracts handelt — so war doch der (als Beschwerde bezeichnete) Antrag als eine civilprocessualische Klage aufrecht zu erhalten und zu beschandeln, da er, abgesehen von dieser Bezeichnung, Alles enthält, was zur Anstellung einer solchen erforderlich ist." — 14. Febr. 72. M. V. 31.

#### Art. 58.

#### Reisespesen.

43. Der Bekl., früherer Reisender der Klg., behauptet, letten hätten ihm gegenüber erklärt: "selbstverständlich werde das Haus vergüten, was Bekl. auf den Reisen gebrauche, doch solle er den Bersuch machen, mit 6½ Thir. pro Tag auszukommen." Klg. haben, wenn diese Erklärung abgegeben worden, damit doch gewiß nicht beabsichtigt, "sich

ber fünftigen Entschließung darüber zu begeben, ob und in wie weit sie bem Bekl., dasern er mit dem Normalsat von 6½ Thlr. pro Tag nicht mustommen sollte, dasjenige, was dieser ihnen als wirklichen Bedarf aufseben werde, bewilligen wollten ober nicht. — Rommt es doch bei der Bemessung der Reisespesen wesentlich auf das Ermessen der Betheiligten mod auf den Gesichtspunkt an, von welchem aus der Reisende und der Brinzipal die Frage: welcher Aufwand ist angemessen und dem Zwecker Reisen entsprechend? beantworten, und daß hierbei eine erhebliche Divergenz der Betheiligten entstehen kann, ist klar." — 29. Novbr. 71. M. IV. 82; St. V. 5.

#### Art. 61.

#### Kündigung.

Der Bekl. (Prinzipal) schreibt am 17. Oct. an den Klg.: "Bon Dieser Sachlage aus werden Sie mir zugeben mussen, daß ich zu den porstehenden Ausstellungen völlig berechtigt bin und daß mir keine Wahl Meibt, als für den Fall, daß die Ergebnisse Ihrer Transactionen auch ernerhin den erforderlichen Gewinn vermissen lassen sollten, unseren Sontract nach Ablauf von 3 Monaten als gelöst zu betrachten. Eine weitere Fortdauer desselben liegt ganz in ihrer Hand." — Klg. findet in sieser Erklärung nur einen Versuch der Kündigung, dem er seiner be= bingten Fassung halber jede Wirkung abspricht. — "Dem war beizupflichten." — Es ist um so mehr zu fordern, daß die Kündigung des Brinzipals bestimmt erklärt werde, als sie ganz vom freien Ermessen des= elben abhängt. Deshalb ift es auch nicht ausreichend, wenn Bekl. in sinem späteren Briefe vom 17. Oct. erklärt: ""Uebrigens habe ich meine Kündigung ausdrücklich als eine bedingungsweise bezeichnet. Gelingt es Ihnen im Laufe der nächsten drei Monate der Firma Nuten zu bringen, o wäre damit die Ursache der Lösung geschwunden."" — "Denn auch tie neuere Erklärung giebt der Kündigung nur einen eventuellen Bekl. betont selbst ihre Bedingtheit und hebt hervor, daß sie miter Umständen zur Lösung bes Verhältnisses führen solle. Eine solche Runbigung verfehlt also ihren geschäftlichen Zweck, entbehrt also recht= licher Wirkung." - 22. Dezbr. 71. M. IV. 69.

### Art. 62. Abs. 2.

#### Richterliches Ermeffen.

45. Das richterliche Ermessen ist völlig frei, der Richter hat ledigslich zu erwägen, ob die angesührten Gründe im gegebenen Fall wichtig genug sind, um die vorzeitige Aushebung des Dienstverhältnisses zu techtsertigen. "Die einzelnen Fälle der Art. 63 und 64 sind lediglich Beispiele und keineswegs dazu bestimmt, aus ihnen gewisse Prinzipien berzuleiten und hierdurch dem richterlichen Ermessen eine seste Grenze zu setzen." Allerdings können sie unter Umständen dem Richter einen Anstaltspunkt für die Ausübung seines Ermessens bieten. — 1. Juni 72. M. VI. 45.

#### Art. 64.

#### Sandlungsgehülfe. Untreue.

Die Instanzrichter haben festgestellt, daß dem Bekl. in seinem Gebahren mit dem Inkasso, beziehungsweise in der Anzeige des Einganges der von ihm eingehobenen Gelder eine Verletzung seiner Dienstpflicht in solchem Umfang zur Last fällt, daß von einem entschuldbaren Bersehen nicht die Rede sein kann. Bekl. bestreitet, daß hierin eine "Untreue" (Art. 64,1) oder eine derselben gleichzustellende schwere Pflichtverletzung zu erblicken sei. Ob in dem Fall des Art. 64 Nr. 1 der Nachweis des Dolus unerläßlich sei, kann dahin gestellt bleiben. Die im Art. 64 Nr. 1—6 aufgeführten Fälle sind nur Beispiele, dazu bestimmt, dem richterlichen Ermessen einen Anhalt zu bieten, nicht aber, ihm eine absolute Grenze zu bieten. Leitend bleibt das im Art. 622 aufgestellte Princip, daß die Beurtheilung der Wichtigkeit des im concreten Fall einschlagenden Grundes dem Ermessen des Richters überlassen bleibt. liegenden Fall aber enthält das Verhalten des Bekl. objectiv betrachtet, eine so unverantwortliche Verletzung der Dienstpflicht und der Verdacht ber Untreue liegt so nahe, daß die sofortige Lösung des Dienstverhaltnisses gerechtfertigt erscheint. — 29. Nov. 71. M. IV. 82.

# Haftung des Principals für Verschulden seiner Gehülfen.

Es handelt sich darum, ob der Bekl., dem Klg. den Druck von Landkarten übertragen und zu diesem Behuf einen gravirten Stein übergeben hat, für das Zerspringen dieses Steines hafte. Bekl. verweigert ben Schabensersatz u. A. deswegen, weil der Schaben bei seinem Factor entstanden sei. Der App.=Richter hat, entsprechend der Behauptung des Bekl. demselben den Beweis freigelassen, daß von dem Factor eine sorg= faltige Ausführung des ihm aufgetragenen Druckgeschäftes zu erwarten gewesen sei. Das D.=H.=G. erachtet ben bahin gehenden Einwand bes Bekl. für unzulässig. Die Gründe berühren unter Bezugnahme auf die Abhandlung von Goldschmidt (Zeitschr. für Handelsrecht Bb. 16. S. 287 ff.) die Frage, ob der Uebernehmer eines Werkes für den Schaben, den seine Gehilfen bei Ausrichtung des Werks veranlaßt habe, persönlich hafte. Dieselbe wird indeß nicht allgemein entschieden. "Denn selbst wenn man die unbedingte Haftpflicht des Principals für seine Gehilfen grundsätlich verneint, greift diese Haftpflicht unbestritten boch bann Plat, wenn der Uebernehmer personliche Mitwirkung bei Berftellung des Werkes versprochen und die Garantie für seine Gehilfen übernommen hat. (Goldichmibt S. 298 ff., 320, 324). Dabei ift nicht ber Wortlaut ausbrudlicher Stipulationen entscheibend sondern der aus den begleitenden Umständen unter Berücksichtigung der Verkehrssitte zu entnehmende Vertragswille ber Betheiligten. (Art. 279). — Als unbestreitbar barf angesehen werben, daß der Besteller häufig, ohne sich besonders auszusprechen, nur mit Rucficht auf bie besondere Arbeiteluchtigkeit und bewährte Sorgfalt bes Uebernehmers biefen mit der Aussührung bes Werks betraut. — Wo diese Voraussetzung zutrifft, erwartet der Be-

keller von dem Uebernehmer bei Eingehung des Vertrages offenbar ein Rehreres als die bloke Auswahl eines geigneten Gehilfen, nämlich eine eigene Mitwirkung des Prinzipals, mag diese auch bei — fabrikmäßiger Arbeitstheilung nur in ber sorgfältigen Ueberwachung ber Gehilfen nich außern. Durch vorbehaltlose Uebernahme einer berartigen Bestellung gibt der Prinzipal thatsächlich die Busage besonderer Aufsichtsführung und sorgsamer Obhut über das zu diesem Zweck anvertraute Gut, wodurch er zwar nicht schlechthin jede Gefahr, wohl aber die Verpflich= tung zur Anwendung aller, auch an sich außergewöhnlicher Maßregeln zur Abwendung einer Beschädigung übernimmt. Er übernimmt aber badurch zugleich und nothwendig die Gewähr für die Verschuldung seiner Leute innerhalb der Grenzen der Werkausführung." Die Gehilfen sind hier nicht Substituten des Werkübernehmers, sondern bloße Arbeitsorgane gleich phyfischen Werkzeugen. — Das trifft auch im vorliegenden Fall zu. Das hier in Rede stehende Werk setzte besondere Gewissenhaftigkeit, Sach= tenntniß und Sorgfalt voraus und es war offenbar ein in die persön= lichen Eigenschaften des Bekl. gesetztes Bertrauen, welches den Klg. zur Nebertragung des Kartendrucks veranlaßt hat. Dies erscheint so selbstverständlich, daß es eines besonderen Hinweises des Klägers barauf beim Bertragsschluß nicht bedurfte. Bekl. hatte bemnach bem in ihn gesetzten Bertrauen duich sachgemäße Uebermachung bes Gehilfen zu entsprechen. Was Letterer vxfah, "konnte Bekl. voraussetlich und mußte es nach dem zu vermuthenden Vertragswillen der Parteien abwehren. dies nicht, so liegt liquid vor, daß er entweder vertragswidrig die Ueber= wachung unterlässen oder daß dieselbe, was im Erfolge gleich, eine mangelhafte gewesen. Aber nicht allein deshalb, weil Bekl. verpflichtet war, die beschädigende Handlung durch Anwendung erforderlicher Aufmerksamkeit in der Ueberwachung abzuwenden, haftet er für die neglecta des Gehilfen, sondern auch deshalb, weil die angegebenen Thatum= stande mit zulänglicher Bestimmtheit den Willen der Betheiligten manistiftiren, daß Bekl. die Garantie für seine zur Aussührung des übertra= genen Werkes benutten Arbeitsorgane zu übernehmen hatte." — 8. Dez. 71. M. IV. 50; C. II. S. 159; St. V. 14.

#### Art. 81.

#### Mäkler.

48. "Bekl. ist Börsenmäkler. Der Mäkler als solcher ermittelt eine zum Geschäftsabschluß geeignete Person und überbringt die für diesen Zweck erforderlichen Erklärungen der Parteien. Er tritt aber nicht als Repräsentant der Partei sondern nur als Zwischenträger auf. Seine Dienstleistung ist rein factischer Natur. Obwohl er den Consens der einen Partei der andern Partei übermittelt, erklärt er doch diesen Consens nicht im Namen und als Stellvertreter der Partei. Wird auf dem bezeichneten Wege die Uebereinstimmung des Willens der Betheiligsten herbeigesührt, so gilt das Geschäft für abgeschlossen. Der Mäkler als solcher schließt jedoch nicht ab, sondern bekundet nur den Abschluß."

— Hieraus wird gefolgert, daß der Bekl., da im vorliegenden Fall seine Thätigkeit nicht über die eines Mäklers hinausgegangen sei, auch nicht

als kalsus procurator in Anspruch genommen werden könne. Die Francob der Mäller, wenn er sich über den vermeintlichen Coniens der Cantrahenten schuldbarer Weise geirrt habe, der vadurch beschädigten Barm zur Schadlosholtung verpslichtet sie, ist im Art. 81 in Bett. der and lichen Handelsmäller bejaht. Unzweiselhaft ist hierin ein allgemeines auf Privatvermittler anwendbares Princip enthalten. Indeß nach dieße Richtung entbehrt die Klage der thatsächlichen Begründung. – 12. Jan. 72. M. I.V 86 St. V. 41; C. II. 20.

## Literatur.

## Zum Preußischen Grundbuchrecht.

Piteraturübersicht. — Das Accht zur Sache. — Die Lehre von den Vormerfungen. — Arreft.)

Von Behrend.

1) Werner, F. Kreisger. Dir. Die Preußischen Grundbuch= und Hypothekengesetze vom 5. Mai 1872 nebst Materialien. Erster Theil: Gesetze und Ausführungs-Verordnungen. Zweiter Theil: Materialien. Urkundlich geordnet. Berlin, 1872. Kortkampf. 154

und 212 S. gr. 8.

2) Philler, D. Kreisrichter. Das Geset über den Eigenthums= Erwerb und die dingliche Belastung der Grundstücke, Bergwerke und selbstständigen Gerechtigkeiten, die Grundbuchordnung und das Stempelabgabengesetz vom 5. Mai 1872. Mit einem Commentar auf Grund der Materialien, der Rechtsprechung des Ober-Tribunals und der bisher. Gerichtspragis, sowie mit einem Anhang, enthal= tend die übrigen, bei Bearbeitung der Grundbuchsachen unentbehrlichen Gesetze, welche noch Gültigkeit haben, und mit einem ausführlichen Sachregister. Magdeburg. E. Baensch. 1872. 151 S. gr. 8.

3) Achilles, Al., Stadrichter. Die Preußischen Gesetze über Grund= eigenthum und Hypothekenrecht, herausgegeben mit Einleitung und Commentar in Anmerkungen. Berlin. 3. Guttentag. 1872. 248

S. gr. 8.')

4) Bahlmann, W., Kreisger. Dir. und Mitgl. bes Hauses ber Abg. Das Preußische Grundbuchrecht. Die Gesetze vom 5. Mai 1872 — mit einem ausführlichen Commentar in Anmerkungen nebst den in Kraft gebliebenen ergänzenden Gesetzen sowie Tabellen zur Berechnung der Kosten und Stempel und den erläuterten Ausführungs=Verfügungen des K. Justiz= und Finanz=Ministeriums. Zweite verbesserte Ausg. Berlin. 1872. Fr. Lahlen. 514 S. 8.

5) Förster, Fr., Dr., Geh. Ober-Justig-Rath. Preußisches Grund-

Berlin. G. Reimer. 1872. 224 S. 8. buchrecht.

6. Dernburg, H., Dr., Lehrbuch des Preußischen Privatrechts. Erster Band. Zweite Abtheilung: Allgemeiner Theil des Sachen= rechts. (Grundbuchverfassung und Agrargesetzgebung und Eigenthumsrecht). Halle. Buchhandlung des Waisenhauses. 1872. 8.

Borstehende Uebersicht zeigt, wie eifrig die preußische Jurisprudenz bemüht ift, der Gesetzgebung vom 5. Mai 1872 gerecht zu werden.

<sup>1)</sup> Seitdem ift eine zweite vermehrte und verbesserte Auflage erschienen, die aber bei biefer Besprechung nicht mehr zu Grunde gelegt werden konnte, daher hier regelmagig die erste Auflage citirt wird.

- Jan

der kurzen Zeit seit dem Inslebentreten der neuen Gesetze sind eine Eterialiensammlung, drei Commentare, zwei sustematische Darstellung nicht nur unternommen, sondern mit Ausnahme der in Dernburg Lehrbuch enthaltenen, auch bereits abgeschlossen werden. Roch mehr die Zahl der Schriften will die Thatsache besagen, daß dieselben samm lich schätzbare Beiträge für das Verständniß der genannten Gesetze er halten, zum Theil sogar wissenschaftlich werthvolle Erörterungen darbietze Ein neuer Beweis, daß eine von schöpferischen Grundlagen ausgehen Gesetzgebung auf Rechtswissenschaft und Literatur wohlthätig befruchte einwirkt.

Bur Characteristif ber einzelnen Schriften mag bier Folgenbes

vorgehoben werden.

Werner liefert neben bem mit Verweisungen auf die betr. §§. Regierungsvorlage und der Landtagsentwürfe versehenen Text der Cepe, an welchen sich die bis zum Erscheinen des Buches ergangen Aussührungs-Verordnungen des Justiz- und Finanzministers und Finhaltsregister anschließen, die Motive, die Kommissionsberichte und bstenographischen Bericht über die Plenarverhandlungen in beiden Haufe des Landtages, so daß sich hier die Materialien der Gesete, soweit bis auf die jüngste Gestalt der Regierungsentwürfe zurüksühren! in kauemer handlicher Form vereinigt sinden. Die Zusammenstellung win allen Fällen, in denen es darauf ankommt, auf die Entstehungs-Gesichte der gesetlichen Bestimmungen einzugehen, gute Dienste leisten.

Bon den Commentatoren hat sich Philler am kurzesten gefat Seine Noten sind knapp gehaltene Hinweisungen auf die Materialie die landrechtlichen Borschriften und die Prazis des Ober-Tribunals, sow lettere noch gegenwärtig von Interesse ist. Für den practischen Gebrar zweckmäßig ist namentlich auch der seinem Werke beigefügte Anhang, welchem die in den neuen Gesetzen in Bezug genommenen, noch sow

bestehenden älteren gesetlichen Bestimmungen abgedruckt find.

Eingehendere Erörterungen enthalten die Commentare von Achille und Bahlmann (Berichterstatter des Abgeordnetenhauses über der Ber. B. D.) Beide gehen wesentlich von demselben Bestreben aus, sofer beide Verfasser bemüht sind, den einzelnen Bestimmungen eine von der Principien und der juristischen Construction der theils neu geschaffene theils umgebildeten Rechtsinstitute ausgehende Erläuterung zu Theil we den zu lassen. Daß eine solche Erläuterung gleichzeitig und unabhängig ve einander von zwei Seiten in Angriff genommen worden ist, dürsen wir Interesse der Rechtsentwickelung als einen Vorzug betrachten. Es ist natülich, daß hierbei mehrsache Meinungsverschiedenheiten hervortreten, un Bahlmann, dessen Wert später erschienen ist, polemisirt bereits in ein Reihe von Bemerkungen gegen seinen Vorgänger. Eine solche Volemwenn sie sachlich gehalten bleibt, gereicht aber der Jurisprudenz niemer zum Schaden. — Der rasche Absah, den beide Werke gefunden habe beweist übrigens am besten, daß sie in hohem Grade verstanden habe

MUerbings reichen diese Materialien nicht aus, um die Entstehungsgeschichte begesetzlichen Bestimmungen festzustellen, und es wäre im Interesse der Bolftandigieit wünschen gewesen, daß der Berf. auch die Borlagen und Berathungen der früher Sessionen berücksichtigt hätte.

Literatur. 113

em lebhaft empfundenen und sehr berechtigten Bedürfniß zu entsprechen. r Commentar von Achilles war, wie uns der Berleger mittheilt, fast mittelbar nach dem Erscheinen vergriffen und der Bahlmann'sche mmentar hat ebenfalls bereits eine zweite Ausgabe nöthig gemacht.

Das Werk von Förster darf gewissermaßen als ein Nachtrag zur eorie und Praxis des preußischen Privatrechts betrachtet werden. Der **xf. selbst** bezeichnet es als eine monographische Erörterung der in den

feten vom 5. Mai 1872 abgehandelten Materien.

Seine Darstellung ist von selbstständigem wissenschaftlichem Werth wurde unzweifelhaft große Beachtung verdienen und sinden, auch nn der Berf. nicht zugleich der Urheber der Gesetze wäre. Er selbst fern davon, aus diesem Umstand irgend eine größere Autorität herleis zu wollen und weist sogar ausdrücklich auf "die Gesahr einseitiger diectiver Auffassung" hin, die in Folge seiner Baterschaft nahe liege. Fentlich wird die Jurisprudenz dem rühmlichen Streben nach einer ien objectiven Würdigung des neuen Rechts, welches sich nicht nur in ser Aeußerung, sondern in dem ganzen Inhalt des Förster'schen ertes kund giebt, zu entsprechen wissen und sich in diesem Sinne die haltvollen Ausstührungen desselben zu eigen machen.

Die zweite Abtheilung des ersten Bandes von Dernburg's Lehrsch des preußischen Privatrechts enthält, soweit sie bisher erschies nift, von den hier einschlagenden Materien eine Erörterung über das cht zur Sache, serner eine Darstellung der Grundbuchverfassung und Lehre vom Eigenthumserwerb. Auch Dernburg hat befanntlich als itglied des Herrenhauses und der von demselben niedergesetzen Comsssion an dem Zustandekommen der Gesetze thätigen Antheil genommen.

der Behandlung der hier erwähnten Lehren bewährt er die Vorzüge: sein Lehrbuch überhaupt auszeichnen und schnell beliebt gemacht haben, te klare geschmackvolle, stets auf die allgemeinen Grundlagen zurück-

hende, die historische Berbindung festhaltende Darstelleg.

Es wird gestattet sein, dieser allgemeinen Characteristik einige specielle emerkungen anzuschließen, zu denen die vorliegenden Werke Veranlassung ben. Da es hierbei nicht auf eine erschöpfende Kritik abgesehen ist, so schränke ich mich auf zwei Punkte, indem ich mir vorbehalte, weitere örterungen gelegentlich folgen zu lassen.

#### I. Das Recht zur Sache.

Dernburg (S. 382 fg.) bezeichnet den Grundgedanken des Gesetbers in Bezug auf die Wirksamkeit des "Rechtes zur Sache" völlig treffend dahin, "daß das dinglich gewordene Recht das unbedingte ebergewicht über das blos persönliche verdiene und daß der Natur der ache nach der Erwerd in Kenntniß von einem älteren auf die ache bezüglichen Anspruch eine Schlechtgläubigkeit nicht enthalte". Richtigt auch, daß der Gesetzgeber dieses Prinzip nicht allgemein sondern nur für nzelne wichtige Fälle zum Ausdruck gebracht hat, nämlich: a) im §. 4 es Ges. für den Fall, wo der Erwerber eines Grundstücks von einem Itern Rechtsgeschäft, welches für einen Andern ein Recht auf Auflassung egründet, Kenntniß hatte, b) im §. 15 für den Fall, wo der Erwerber

eines eingetragenen dinglichen Rechts das ältere Recht eines Ante auf Eintragung eines widerstreitenden dinglichen Rechtes kannte, oder

Letterer sich bereits in der Ausübung dieses Rechtes befand.\*)

Nicht aber vermag ich in der weiteren Erörterung, die Dernbut hieran knüpft, mit ihm übereinzustimmen. Er fragt: "a) steht dem Erwerk des Eigenthums die Kenntniß von einer älteren Verpflichtung seine Rechtsvorfahrs zur Bestellung eines Nutungsrechts oder einer sonstitutigien Belastung z. B. eines Nießbrauchs, einer Niethe entgest da doch das Gesetz zu Gunsten des Eigenthumserwerbers nur die Kenniß von einer älteren auf Eigenthumsüberlassung gerichteten Ppslichtung für unschädlich erklärt -- b) steht dem eingetragenen Erweit eines Nechts an fremder Sache die Kenntniß des Titels eines Ander auf solche Sachenrechte entgegen, welche, wie Niethe und Pacht der Etragung nicht bedürfen, da das Gesetz nur die Kenntniß von ein älteren Anspruch auf Eintragung für unschädlich erklärt?"

Seine Antwort lautet auf beide Fragen verneinend. Der Grund is "Nach der Absicht des Gesetzes, welche nur nicht zum vollen Ausbrikam, werden wir das Recht zur Sache überhaupt gegenüber dem einzt tragenen Eigenthümer und dinglich Berechtigten außer Kraft geset

ansehn."

Man wird dieser Entscheidung in Bezug auf die zweite Frage schwellich zustimmen können. Richtig erscheint es vielmehr, zwischen den jenige dinglichen Rechten, welche der Eintragung bedürsen, und den übrigen unterscheiden. Hinschlich der ersteren bedarf es nicht einmal eines Zurkstehens auf die Absicht des Gesetzgebers; die Beantwortung der vorliggenden Frage ergiebt sich aus der Bestimmung des §. 16, daß solch Rechte Dritten gegenüber nur durch die Eintragung Wirksamkeit erlangen Daraus folgt, daß sie vor der Eintragung Dritter gegenüber (also aus gegen den Erwerder des Grundstücks) auch nicht in der embryonischen Gestalt des Rechts zur Sache geltend gemacht werden können.

Dagegen scheint mir weder in den ausdrücklichen Bestimmungen noch in der ratio des Gesetzes ein Anhalt dafür vorhanden zu sein, der obigen Grundsatz auch auf solche dingliche Rechte zur Anwendung zu bringen, hinsichtlich deren von dem Erforderniß der Eintragung Abstand genommen ist. Diese Rechte stehen außerhalb des neuen Gesetzes und sind dem Boden des bisherigen Rechts verblieben, daher auch in ihrer Wirksamkeit nach letzterem zu beurtheilen. Sofern ein solches Recht nach den bisher geltenden Bestimmungen dem Singularsuccessor gegensüber als persönliches Recht zur Sache durchgesetzt werden konnte, mußdies auch fernerhin möglich sein, da das Gesetz vom 5. Mai 1872 über diese Rechte überhaupt nicht disponirt hat. M. E. müssen daher bezügslich derselben auch in Zukunst die §§. 3—6 I. 19 und hinsichtlich ders Miethe und Pacht insbesondere §. 359 I. 21 Allg. L.=R. zur Anwendung

<sup>3) &</sup>quot;Die Kenntniß des Erwerbers eines Grundstücks von einem ältern Rechtsgeschäft, welches für einen Anderen ein Recht auf Auslassung dieses Grundstücks begrüstdet, steht dem Eigenthumserwerb nicht entgegen." (§. 4) — " Der Erwerd des eingetragenen dinglichen Rechts wird dadurch nicht gehindert, daß der Erwerder das ältere Recht eines Andern auf Eintragung eines widerstreitenden dinglichen Rechts gekannt hat, oder des sich Letzterer bereits in der Ausübung dieses Rechts befindet". (§. 15).

**ren**men<sup>4</sup>). Dies ist auch die Auffassung der Motive. (Bahlmann zu 1. 15 Note 86.)

#### Vormerfungen. П.

Sehr richtig ift bie Bemerkung Dernburg's daß in ber nach §. 8 end 16 gestatteten Vormerkung doch wieder das Recht zur Sache, und war im Grundbuch selbst, zum Durchbruch kommt. Dagegen halte ich nicht für richtig, wenn D. das Ersuchen des Proceprichters auf Eintrarung einer solchen Bermerkung nur dann eintreten laffen will, wenn die Erfüllung gefährdet ift, also wenn eine causa arresti vorliegt. vird für den Antrag des Proceprichters lediglich bas Erforderniß aufeftellt, "daß ihm der Anspruch ober das Widerspruchsrecht, welche durch bie Vormerkung gesichert werden sollen, glaubhaft gemacht sin b". — Beitere Erfordernisse zu suppeditiren sind wir offenbar nicht berechtigt: ber Broceprichter wird mithin das Ansuchen stellen mussen, sobald er ben Anspruch ober das Widerspruchsrecht für glaubhaft erachtet, gleich= viel ob die Boraussetzungen des Arrestes vorhanden sind oder nicht.

In Zusammenhang hiermit steht die Frage nach dem Wesen der Bormerkungen, hinsichtlich beren bereits sehr auseinander gehende Meinungen hervorgetreten sind. Achilles b), mit dem Philler b) übersinzustimmen scheint, versteht unter Bormerkungen die Protestationen des bisherigen Rechts, so daß beide Ausdrücke ganz identisch sein sollen. Dernburg') unterscheidet zwischen achten und unächten Vormerkun= Bu ben ersteren rechnet er a) diejenigen, burch welche die Erwerbung eines Realrechts gesichert werden soll, und zwar sowohl die sog. protestatio pro conservando jure et loco wie die Eintragungen zur Siche= rung persönlicher Ansprüche im Wege des Arrestes, sog. protestatio de non amplius in tabulando — b) die Eintragungen zur Sicherung eines Widerspruchsrechtes (protestationes pro conservandis exceptionibus). Unächte Protestationen bagegen nennt er Einschreibungen einer Anwart= schaft auf die künftige Eintragung des Eigenthums. Während es sich bei ber ächten Bormerkung um einen Anspruch handle, ber an sich perfect sei, aber nicht sofort liquid gestellt werden konne, so liege der unächten Bormerkung ein Anspruch zu Grunde, welcher formell völlig liquid sei, bei bem es aber noch von ber Zukunft, vielleicht von ungewissen Ereignissen abhänge, ob er zu dem gewünschten Ziele der Eigenthumsübertragung führen werde.

Förster " endlich versteht unter Bormerkungen nur "diejenigen Ein= schreibungen, durch welche die Eintragung eines Realrechtes (des Eigenthums ober eines dinglichen Rechts am Grundstück) vorbereitet werden joll, welche den Zweck haben, eine endgiltige Eintragung des dinglichen Rechts vorläufig zu sichern. Sie setzen voraus, daß bereits ein Rechts=

<sup>4)</sup> War die Pacht oder Miethe zu der Zeit des Berkaufs durch Uebergabe noch nicht vollzogen, so finden zwischen dem Bächter ober Miether und bem Käufer die allgemeinen Borschriften bes neunzehnten Titels §. 3 — 6 Anwendung.

<sup>5)</sup> Anm. 26 zu §. 8 bes Ges.
6) Anm. 122 zu §. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. 427 fgg.; nicht ganz richtig wiedergegeben bei Förster S. 67.
<sup>3</sup>) S. 66 fgg.

grund für die Eintragung vorliegt." — Der Begriff der Bormerkt sindet mithin nach F. da keine Anwendung, wo es sich um die Zickerung eines persönlichen Anspruches, also um die Arrestprotestationen bisherigen Rechts handelt. — F. hebt hervor, daß es mit dieser griffsbestimmung nicht im Einklange stehe, wenn in §. 70 des Ges. and die vorläusige Eintragung des Widerspruchsrechtes gegen ein im Grund deingetragenes Recht, die sog. protestatio pro conservandis exception dus Vormerkung genannt werde, da hier in der That nur eine Best gungsbeschränkung vorliege. Zur Erklärung dieser angeblichen Incongrenz weist er darauf hin, daß der gedachte Paragraph im Regierung entwurf fehlte und erst den Beschlüssen des Herrenhauses seine Entstehn verdankt.

Die verschiedenen hier neben einander gestellten Ansichten erregen Besorgniß, daß — gegen die in den Motiven ausgesprochene Erwartung bie unklaren und widerspruchsvollen Anschauungen, welche sich an die herigen Protestationen knüpften, zum Theil auch auf die Bormerkung übertragen werden möchten. Lielleicht gelingt es den nachfolgenden merkungen, zur Klärung beizutragen.

Der Regierungsentwurf kannte die Vormerkungen in folgende

Källen:

a) zur Erhaltung des Rechts auf Auflassung (§. 8. des Ges. weber Reg.=Vorl.); ")

b) zur Erhaltung bes Rechts auf Eintragung bes Eigenthumsübe

ganges (ebenbaselbst);

c) zur Sicherung der Anfechtungsbefugniß gegen die Eintragund des Eigenthumsüberganges und deren Folgen (§. 9. des Gef. und de Reg.=Vorl.);

d) zur Sicherung bes Rechts auf Eintragung einer Hypothek obm

Grundschuld (Gef. §. 22; Reg. Borl. §. 19).

In Folge der Landtagsbeschlusse sind diesen vier Fällen noch folg

gende hinzugefügt worden:

e) zur Erhaltung des Rechts auf Eintragung eines (in die zweite Abtheilung des Grundbuches gehörigen) dinglichen Rechts (Gef. §. 163) Herrenh.=Entw. §. 14);

f) zur Sicherung des Widerspruchsrechtes gegen ein (in der zweiten oder dritten Abtheilung des Grundbuches) eingetragenes Recht — Gef. §. 70; Herrenh. Entw., §. 67 — vergl. Ges. §. 60, Herrenh. Entw., §. 57;

g) zur Erhaltung eines im Grundbuch eingetragenen subjectiv perssönlichen, unvererblichen, dinglichen Rechts hinsichtlich der beim Tode der Berechtigten etwa vorhandenen Rückstände (G.=B.=D. §. 102. Abs. 2—Nach den Commissionsbeschlüssen des Abg.=H.)

A) Was zunächst die vier ersten bereits im Reg.=Entw. enthalstenen Fälle anlangt, so lassen sich dieselben bezüglich ihrer materiellen. Voraussetzung wie bezüglich ihres Zweckes in zwei Kategorien scheiden.

1) Die Vormerkung zum Schutz bes Rechts auf Die Sache. Der Reg.=Entw. gewährt ben Schutz ber Vormerkung nur einem Recht auf

<sup>9)</sup> Hierher gehört auch die Bormerkung für den Parcellenerwerber Gr.-B.-D. §. 64; Reg.-Borl. zu ders. §. 63.

Sinne des Reg.-Entw. die Vormerkung zum Schutz des nicht einetragenen Eigenthümers. Boraussetzung derselben ist, daß das Eigenhum außerhalb des Grundbuches begründet sei. Der Zweck dieser Vormerkung ist, die definitive Eintragung des Eigenthums zu sichern d. h.
holl dem Nichteigenthümer unmöglich gemacht werden, daß er, gestützt
inf die publica sides des Grundbuches, Verfügungen über das Grundhat treffe, durch welche das Recht des wahren Eigenthümers vereitelt

Der beeinträchtigt werden würde.

Bu dieser Kategorie gehört stets der zu b erwähnte Fall; der zu cerwähnte dann, wenn die Anfechtungsbefugniß gegen die Eintragung des Eigenthumsüberganges sich nicht als condictio sondern als rei vindizatio oder herodidatis petitio darstellt. Beispiel: die auf Grund einer Auflassung erfolgte Eintragung des Eigenthumsüberganges wird angestochten, weil die Auflassungsberklärung von einem falschen Bevollmächsigten vermöge einer gefälschten Bollmacht abgegeben ist. Oder: es hat kich Jemand als Intestaterbe legitimirt und auf die Erbbescheinigung ist sein Eigenthum eingetragen worden. Später ergiebt sich, daß der Erblasser ein Testament errichtet und einen Andern zum Erben eingesetzt hat.

2) Die Bormerkung zum Schutz bes Rechts zur Sache. Der Reg.-Entw. gewährt ben Schutz ber Vormerkung zwei Rechten zur Sache: bem Recht zur Erlangung des Eigenthums und dem Anspruch auf Bestellung einer Hypothek, welchem wir gegenwärtig den Anspruch auf Einstäumung einer Grundschuld zur Seite stellen können. Boraussetzung ist bier: der Titel zur Erlangung des Eigenthums oder der Hypothek (Grundschuld) muß vorhanden sein. Der Zweck dieser Vormerkung ist die definitive Eintragung des Eigenthums oder der Hypothek (Grundschuld) zu sichern, d. h. es soll verhütet werden, daß Verfügungen über das Grundstück getroffen werden, durch welche die Umwandlung des Rechts zur Sache in das entsprechende Recht auf die Sache unmöglich gemacht oder letzteres in seiner Wirkung beeinträchtigt wird.

Zu dieser Kategorie gehört die oben zu a erwähnte Vormerkung, die zu c erwähnte dann, wenn die Anfechtungsbefugniß gegen die Einstragung des Eigenthumsüberganges sich als condictio darstellt, insbesondere also, wenn die Auflassung mangels einer giltigen oder wegen einer ansechtbaren causa rescindirt werden soll; — ferner die Vormers

fung zu d.

Daß es sich in den beiden ersten Fällen um den Schutz eines Rechtes zur Sache handelt, wird keiner weiteren Begründung bedürfen. Für zweiselhaft könnte dies dagegen in Betress des dritten Falles erachtet werden. Aus dem Wortlaut des S. 22, der diesen Fall behandelt, mindestens aus dem zunächst hierher gehörigen ersten Ubsatz desselben, ist nicht zu entnehmen, daß das Borhandensein eines Titels für die Einstragung der Vormerkung erforderlich sei. "Der Gläubiger hat das Recht, unter Vermittelung des Procestrichters eine Vormerkung auf das Grundsstück seines Schuldners eintragen zu lassen." Diese ganz allgemein geshaltene Fassung scheint nicht zu unterscheiden zwischen dem Gläubiger, dem bereits ein Titel zur Hypothek (Grundschuld) zusteht und demjenigen, der lediglich einen persönlichen Anspruch hat. Daß indeß gleichwohl

<sup>3</sup>a) Dies meint 3. B. Achilles Note 10 zu §. 22.

118 Eiteratur.

die Bestimmung in bem hier zu Grunde gelegten beschränkenden Sinn

interpretiren ift, ergibt sich:

a) aus den Motiven, in denen mit klaren Worten ausgesproch wird, daß der Gesetzgeber durch die in Rede stehende Vorschrift über k bisherige "Protestation zur Erhaltung des Realrechtes und Ranges (pet testatio pro conservando jure et loco)<sup>10</sup>) habe disponiren wollen. Ebe so geht aus dem Gange der ferneren Verhandlungen hervor, daß seite keines der gesetzgebenden Factoren unternommen worden ist, in die

Hinsicht einen andern Standpunkt geltend zu machen.

b) Ein zweites Argument für unsere Auslegung gewährt ver §. I selbst. Dem im ersten Absatz erwähnten Gläubiger werden im zweiten Absatz, diejenigen Behörden, welche die Eintragung einer Hypothek gegeben Eigenthümer gesetlich nachzusuchen berechtigt sind", gleichgestellt. Hiegt also immer ein gesetlicher Pfandrechtstitel vor. Wollte man muter dem "Gläubiger" auch den blos persönlich Berechtigten verstehn so wären in den beiden Absätzen zwei generisch ganz verschiedene Führeben einander gestellt. Daß dies nicht beabsichtigt war, sondern vie mehr wesentlich gleichartige Fälle ins Auge gesaßt worden sind, erheischen aus der Satverbindung.11)

c) Damit stimmt benn auch überein, daß, wenn im britten Abschnides Gesetzes, zu welchem auch der §. 22 gehört, vom Gläubiger schleckt hin die Rede ist (was sehr häufig geschiehtie) stets entweder der einge tragene oder der mit einem Anspruch auf Eintragung versehene, niems

aber ber blos persönliche Gläubiger gemeint wird.

d) Endlich ergibt sich die Unhaltbarkeit der entgegengesetzen Ansicht aus ihren Consequenzen. Wäre der z. 22 Abs. 1 auch auf den Glaubiger zu beziehen, dem kein Titel zur Hypothek zu Gebot steht, sowürde gegenwärtig jeder Gläubiger, der seinen Anspruch glaubhaft machen kann, in der Lage sein, durch Vermittelung des Procestichters die Sindtragung einer Vormerkung herbeizusühren. Damit wären wir unrettbardem System der früheren österreichischen Pfandrechts Pränotationen versfallen. und darin läge unserem disherigen Recht gegenüber ein Rūdsschritt, der so ziemlich alle Vorzüge der neuen Gesetzgebung auswiegen würde.

B) Von den drei in Folge der Landtagsbeschlüsse den Gesetzen ein-

verleibten Fällen reihet sich

1. die unter e aufgeführte Bormerkung "zur Erhaltung des Rechts auf Eintragung eines dinglichen Rechts" (Gef. S. 16) unserer zweiten Rategorie ein. Derselbe Schutz, der nach S. 22 zur Sicherung des Rechts auf Eintragung einer Hypothek oder Grundschuld dient, wird hier den der zweiten Abtheilung des Grundbuches angehörigen Rechten gewährt.

10) Werner Theil II. S. 80.

12) Bergl. z. B. §. 19 Mr. 2; §. 23, 29, 50, 58, 60, 66.

Der Gläubiger hat das Recht, unter Bermittelung des Procekrichters eine Bormerkung auf das Grundstück seines Schuldners eintragen zu lassen. — Auch diejenigen Behörden, welche die Eintragung einer Hypothek gegen den Eigenthümer gesetzlich nachzusuchen berechtigt sind, können die Eintragung einer Bormerkung verslangen.

<sup>18)</sup> Bergl. hiersiber Johanny Geschichte und Reform ber österr. Pfanbrechts-Pränotationen—Wh. 1870 und Exner in dieser Zeitschr. Bb. VI. S. 588.

Diese Vormerkung steht bemnach nicht nur mit bem den früheren Fällen zu Grunde liegenden Princip völlig im Einklang, sondern sie ergänzt auch, wie ber Comm.= Ber. des Herrenhauses mit Recht hervorhebt, eine im Regierungs=Entwurf vorhandene Lücke.14) Eben weil dies die Absicht bes Gesetzgebers mar, erscheint es mir auch gerechtfertigt, die Bestimmung extensiv auszulegen und eine gleiche Vormerkung zuzulassen "zur Erhal= tung des Rechts auf Eintragung von Beschränkungen des Eigenthums ober bes Verfügungsrechts des Eigenthümers" (Gr. B. D. §. 11 Nr. 2), da sonst hinsichtlich dieser Ginschreibungen das Gesetz doch immer luden= haft sein würde.

2) Die beiden anderen Fälle zu f und g sind den vier zuerst be= sprochenen insofern nicht homogen, als sie nicht den Zweck haben, eine definitive Eintragung zu sichern. In dem Fall zu k soll das Wider= spruchsrecht des Eigenthümers gegenüber einer im Grundbuch eingetra= genen Hypothek (Grundschuld) gewahrt, d. h. es soll verhütet werden, daß der als berechtigt Eingetragene, bezw. seine Successoren, gestützt auf die publica fides des Grundbuches, Verfügungen über die Hypothek (Grundschuld) treffen, durch welche dieses Widerspruchsrecht vereitelt ober in seiner Wirkung beeinträchtigt werden könnte. — In dem Falle zu g soll ein eingetragenes dingliches Recht gegen eine ungerechtfertigte Loichung geschützt, d. h. es soll verhütet werden, daß vermöge bes Rechts= lates, wonach derartige Rechte auf Grund des Todtenscheines der als berechtigt Eingetragenen zur Löschung gebracht werden können, — in Berbindung mit ber publica fides des Grundbuches, Verfügungen über das Grundstück getroffen werden, durch welche das dingliche Recht in Betreff der Rückstände vereitelt oder in seiner Wirkung beeinträchtigt werden fonnte.

Sieht man auf die materielle Grundlage dieser beiden Fälle, so ergibt sich, daß sie unserer ersten Kategorie wesentlich gleichartig sind. In beiden Fällen handelt es sich in der That um den Schutz eines Rechts auf die Sache. Die Vormerkung zu f dient zum Schutz bes freien Eigenthums, denn der Anspruch des Eigenthumers auf Wegichaffung der Hypothek oder Grundschuld qualificirt sich als actio negawria.15) Die Vormerkung zu g bient zum Schut bes binglichen Rechts, .. da der Anspruch auf die Rückstände gleich dem Recht selbst einen ding=

lichen Charafter hat.16)

Aus den bisherigen Erörterungen sind folgende Schlüsse zu ziehen: 1. Es ist keine Abweichung von der juristischen Consequenz, daß die Fälle zu f und g als Vormerkungen bezeichnet worden sind. Sie dienen, ebenso wie die Fälle zu a bis e zur Erhaltung des Realrechts (pro conservando jure), die Vormerkung zu & auch zur Erhaltung des Ranges (pro conservando loco). Wenn Förster einen Gegensatz zwischen ben bereits im Reg.=Entw. anerkannten Fällen der Vormerkung und bem zu f hervorgehobenen darin erblicken will, daß in diesem letteren Fall ein Biderspruch gegen weitere Verfügungen des Gläubigers vorliege, so er= scheint dies schon um beswillen nicht zutreffend, weil es der Zweck jeder.

<sup>14)</sup> Werner Th. II. S. 53.

<sup>15)</sup> Uebereinstimmend Beidenfeld, Jur. Wochenschrift 1878. S. 29. 16) Die nähere Begründung dieser Auffassung muß hier unterbleiben. — Zur Anelegung des §. 102 vgl. neuerdings bes. Achtiles (2. Aufl.) S. 224 fgg.

Vormertung ist, einen Widerspruch gegen Berfügungen beim Grunds

geltend zu machen.

2. Es ist keine Beranlassung vorhanden, mit Dernburg eine eine Glasse unächter Bormerkungen aufzustellen. Dernburg bezeichnet so "Einschreibungen einer Anwartschaft auf die künftige Sintragung Eigenthums" und er scheint hierbei, wie aus dem von ihm angeführt Beispiel hervorgeht,17) zunächst an die Fälle zu denken, in denen liquides aber suspensiv bedingtes Recht zur Sache vorliegt. In die Fällen aber wird ebenso wie in denjenigen, wo ein suspensiv bedingt Eigenthum vorhanden ist, sofern sie pendente conditione zu Eintragugen im Grundbuche führen, keine Bormerkung sondern eine de finitiv Beschränkung des Bersügungsrechtes einzutragen sein. Dagegen könnt bieselben die Eintragung einer Bormerkung dann herbeisühren, wenn die spensiv bedingte Eigenthum oder Recht zur Sache nicht liquid, sonder nur dem Brocesrichter glaubhaft gemacht ist. Diese Bormerkung abegehört nach dem oben Bemerkten unter den §. 16 des Geses. von unterscheidet sich also nicht von den sog. ächten Bormerkungen.

3. Die Bormerkungen sind provisorische ober bedingte Eintragungent d. h. sie stellen den Inhalt des Grundbuches unter der Bedingung sest daß das Recht auf die Sache oder das Recht zur Sache, zu dessen Schuldbie Bormerkung dient, liquid werde. Die Beschaffenheit des vorge merkten Rechtes wird durch die Bormerkung nicht geändert, vielmehr ges währt dieselbe nur den Anspruch, daß, wenn dem Erforderniß der Liquid dität genügt ist, der durch die Bormerkung begründete provisorische Bustand in ein Desinitivum verwandelt werde. Dies gilt von allen Baststand in ein Desinitivum verwandelt werde. Dies gilt von allen Baststand in ein Beschnichen der von denen, welche die Sicherung einer endgischtigen Eintragung bezwecken. Es ist namentlich incorrect, wenn man eins vorgemerkte Forderung als eine bedingte Hypothek oder Grundschuld bezeichnet. Die Bormerkung enthält nur die bedingte Befugniß, nach Maßgabe ihres Inhalts eine endgiltige Hypothek oder Grundschuld eine

tragen zu lassen.

4. Der von der Praxis erfundene Begriff der protestatio de non amplius intabulando ober disponendo ist mit Recht von der neuen Gesetzgebung eliminirt worden. Dieser ganz unbestimmte Begriff tann die verschiedenartigsten Eintragungen umfassen, da, wie schon ausgebeutet, im Grunde jede Vormerkung eine derartige Protestation gegen

weitere Berfügungen enthält.

Die Praxis war sich benn auch über die Bedeutung dieses Ausbruckes keineswegs klar. Von den Fällen, die gewöhnlich hierher gerechnet wurden, gehört die Mehrzahl unstreitig zu den in die zweite Abstheilung des Grundbuches einzutragenden Verfügungsbeschränkungen. Bestritten ist dagegen die Natur der wegen einer Forderung auf ein Grundstück ausgebrachten Arreste und der auf Grund eines solchen Arrestes in das Grundbuch einzutragenden Vermerke. Dernburg will dies selben zu den Vormerkungen und zwar nach seiner Terminologie zu den

18) Oben S. 116.
19) Bergl. v. Meibom Mecklenb. Hypothekenrecht S. 134.

<sup>17)</sup> Es schließt Jemand einen Bertrag, wonach sich ihm der Eigenthümer verpflichtet, auf Erfordern ein Grundstück innerhalb eines Jahres abzutreten.

<sup>20)</sup> Bergl. Achilles zu §. 11 Rr. 2 ber Gr. B.D. Anm. 37,

ächten Bormerkungen zählen, während Achilles21), Bahlmann22) und Förster23) sich hiergegen erklärt haben und ihnen lediglich die Wirkung

einer Dispositionsbeschränkung zuschreiben.

Da die Gesetze vom 5. Mai 1872 über den Arrest völlig schweigen, so würde die Ratur desselben zunächst aus dem Processecht zu entnehmen sein. Aber bekanntlich suchen wir auch in den Processesesen vergebens nach direct hierüber sprechenden Bestimmungen; die hier in Rede stehende Art der Arrestlegung verdankt ihre Entstehung der Prazis. Sine gesetsliche Grundlage war derselben in dem bisherigen Recht nachträglich insosern gegeben worden, als die Hypothekennovelle vom 24. Mai 1853 bestimmte, daß Arreste, welche wegen Geldansprüche oder anderer Forderungen auf Grundsküden ausgebracht werden, nur auf Requisition des Processichters und in der dritten Hauptrubrik ein getragen werden sollen (§. 52). Diese Bestimmung hatte indes lediglich eine formale Bedeutung; sie entschied nicht über die materielle Wirkung des Arrestvermerkes. Hierüber herrschte bekanntlich eine sehr große Zahl von Controversen, die wir leider als eine Erbschaft mit in den neuen Rechtszustand übernommen haben 24).

Der eigentliche Ursprung aller dieser Controversen ist in der Bestimsmung der Allg. Ger. Drdn. Th. I. Tit. 29 §. 87 zu sinden, wonach der Arrestschlag unter mehreren Gläubigern regelmäßig tein Vorzugsrecht begründet. Wesentlich mit Rücksicht auf diese Bestimmung ist der Begriff der protestatio de non amplius intabulando dahin formulirt worden, daß dieselbe zwar dem Schuldner die Besugniß entziehe, das verkummerte Grundstück zum Nachtheil des Gläubigers zu veräußern und zu belasten, dagegen für den letzteren kein Realrecht und überhaupt kein Vorzugsrecht

begrunde.

Es leuchtet ein, daß diese Definition höchst ungenügend ist. Denn sie besagt nur, was der Arrestat nicht thun darf und welches Recht dem Arrestsucher nicht zusteht, dagegen ergibt sich aus ihr gar nichts über die positive Bedeutung des Arrestes. Es war ganz unvermeidlich, daß bei der practischen Verwerthung eines solchen rein negativen Begriffes sich die mannigfachsten Bedenken ergeben mußten<sup>26</sup>).

In der Praxis sind berartige Bedenken namentlich hervorgetreten in Beziehung auf das Verhältniß des Arrestsuchers a) zu den nacheingetra=

Diese Complicationen erinnern nicht selten lebhaft an den circulus inextricabilis. So. z. B. fommt Strey S. 194 a. E. zu dem Resultat, daß der Arreststänbiger den nach eingetragenen Hypothefenglänbigern weder vorgeht noch nachsteht,

sondru gleiche Priorität mit ihnen hat.

<sup>21)</sup> Anm. 10 und 11 zu §. 22 des Ges. — Achilles bezieht zwar den Ramen Bormertung auch auf den Arrest, macht aber hinsichtlich der Wirkung erhebliche Unterschiede.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Anm. 112 zu §. 22. <sup>23</sup>) S. 76 a. d. D.

Aus der neueren Literatur aber diese Frage ist anzusühren — Strey die Lehre von den Arresten und dem Arrestversahren nach preuß. Recht. Berlin 1859. S. 187 fgg. — Eine Abhandl. von einem Mitglied des Ober-Tribunals in der deutschen Gerichtszeitung N. F. II. (1867) S. 235 fgg. Johanny in der Note 13 cit Schrift, der S. 213 fgg. auch das preußische Recht erörtert. H. Schulke in Gruchot's Beitr. Bd. XV. S. 717. — In diesen Schriften ist auch die stühere Literatur angegeben. Die Abholg. von Schulke enthält eine gute Uebersicht über die bezügliche Rechtssprechung des Ober-Tribunals.

122 Literatur.

genen Realberechtigten; b) zu den nichteingetragen Gläubigern des Artes schuldners, insbesondere dann, wenn über das Bermögen des lettes vor der Eintragung einer definitiven Hypothek Concurs eröffnet word ist; c) zu dem nicht eingetragenen Eigenthümer, dessen Eigenthum außerheit Grundbuches bereits zur Zeit der Arrestanlegung begründet war.

Das Ober-Tribunal hat sich mit diesen Fragen in einem Plens

Beschluß und in einer Reihe von Senatsentscheidungen befaßt.

Der Plenarbeschluß (vom 30. Mai 1842)<sup>26</sup>) legt in seinem dispositiven Theil einer im Wege des nachher für justificirt erachteten Arreste wegen einer persönlichen Forderung die Wirkung bei,

"daß ein erst später auf eben dieses Grundstück eingetragene Hypothekengläubiger bei eintretender Unzulänglichkeit der zu Hypothek verschriebenen Sache zum Nachtheil des Arrestants von seinem Hypothekenrecht nicht Gebrauch machen kann."

Der Inhalt der Motive geht zum größten Theil dahin, die formale Zulässigkeit der Arrestvermerke und deren Bereinbarkeit mit de Hypothekenversassung darzuthun. Ueber die materielle Wirkung verbreite sich eigentlich nur der Schlußsas, der, soweit er hier interessirt, wörtlich

angeführt werben mag:

"Wenn nun auch eine im Wege des Arrestes wegen einer person lichen Forderung eingetragene Protestation de non amplus intaduland in der Natur des dadurch sichergestellten Anspruches nichts ändert und diesem weder ein Hypothekenrecht noch überhaupt ein Borzugsrecht en wirdt. Allg. Ger. Drdn. I. 29 §. 87, wenn auch eine solche Protestation ferner weite Eintragungen und Arrestschläge nicht hindert (A. L. R. I. 20 § 439), so ist doch nach §. 81, 83 A. G.D. I. 29, jede dieser späteres

Intabulationen in Ansehung des Protestanten unwirksam."

Der hiernach blos nebensächlich und eigentlich nur als ratio dubtandi geltend gemachte Gesichtspunkt, daß der Arrest kein Hypotheiens oder Borzugsrecht begründet, ist in einem Theil der Senaisentscheidungen sestigehalten und weiter ausgesührt worden. Jedoch ist das Ober-Tribus nal dabei nicht constant gewesen. Sosern es sich um das Berhältniß des Arrestsuchers zu den nacheingetragenen oder nicht eingetragenen Gläubigern handelt, neigt die neuere Praxis des höchsten Gerichtshofes entscheiden dahin, den Begriff der prot. de non amplius intabulando aufzugeden und den Arrestvermerk in seiner Wirkung der protestatio pro conservando jurox et loco gleich zu stellen Wirkung der protestatio pro conservando jurox et loco gleich zu stellen Lieden Bezug auf die Wirkung des Arrestes gegenüber dem nichteingetragenen Eigenthümer ist dagegen das Oberstribunal, sowie mir bekannt, unverändert dei der früheren Auffassung verblieben 28). In den betressenden Entscheidungen wird u. A. ausgessührt: Nach dem A. L.-R. I. 20 §. 410 behalte jede auf Grund eines rechtsgiltigen Titels gegen den eingetragenen Besitzer erlangte Hypothes

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Entsch. Bd. 8. S. 65.

Diese Auffassung hat namentlich in dem Ert. v. 3. März 1867 (Entsch. Bb. 35 S. 211) und vom 15. Dez. 1868 (Striethorst Bb. 73 S. 175) Ausbruck gefunden.

Im eingehendsten begründet in der Entsch. v. 8. Juni 1844 (Jur. Wochenschrift v. 1844 S. 516, Entsch. Bd. 60 S. 160). — Die neueste hierher gehörige (von Schultze noch nicht angef.) ist m. W. die vom 7. Nov. 1871 (Striethork Bd. 82 S. 360.

Literatur. 128

ihre Kraft, wenn sich gleich herausstellen sollte, daß dieser Besitzer nicht der wahre Eigenthümer gewesen sei. Diese Bestimmung sinde auf alle Hypotheken Anwendung, ohne Rücksicht auf die Art des Titels, nicht blos auf die freiwillig eingeräumten sondern auch auf die gesetzlichen und Judicatshypotheken. Sie müßte auch auf den Arrest Anwendung sinden, wenn derselbe die Wirkung eines Pfandrechts hätte. Da aber die letztere Boraussetzung nicht zutresse, so sei der Arrest dem nicht eingetragenen Eigenthümer gegenüber, dessen Eigenthum bereits zur Zeit des Arrestschlages begründet war, nicht mit Erfolg geltend zu machen.

Nan mag mir gestatten, meine eigene Ansicht kurz barzulegen 29). Jeder Arrest hat den Zweck, die Execution des künftigen Urtheils sicher zu stellen; der Real-Arrest insbesondere soll dem Gläubiger die Röglickeit gewähren, aus dem arrestirten Gegenstand seine Befriedigung zu erlangen. Wird der Arrest auf ein Grundstück ausgebracht, so bedeutet dies (abgesehen von dem hier nicht in Betracht kommenden Fall der Sequestration), daß dem Gläubiger die Möglickeit gesichert werden soll, sich behufs seiner Befriedigung an die Substanz des verkümmerten Grundstücks zu halten. Die Möglickeit kann selbstwerständlich nur unbeschadet bereits begründeter Rechte eingeräumt werden. Dagegen müssen spätere Dispositionen des Arrestaten, welche dieselbe beeinträchtigen oder vereiteln würden, wenn der Arrest seinen Zweck erreichen soll, unwirksam sein.

Das Mittel, dies zu erreichen, ist die Eintragung des Arrestes ins Grundbuch. Damit ist zugleich ausgedrückt, daß ein solcher Arrest sich auf den zur Zeit des Arrestschlages noch freien Theil des Grundstücks= werthes richtet, oder m. a. W. das Object desselben die freie Stelle im

Grundbuch ist.

In der Executionsinstanz erfolgt die Befriedigung des Gläubigers aus der Substanz des Grundstücks regelmäßig im Wege der nothwendisgen Subhastation. Der Arrest muß demnach bedingungsweise, d. h. für den Fall, daß er justificirt wird, dem Gläubiger die Möglichkeit versichaffen, die nothwendige Subhastation des Grundstücks mit der Wirkung herbeizusühren und sich aus dem Erlös in der Weise zu befriedigen, wie wenn der Verkauf bereits zur Zeit des Arrestschlages stattgefunden hätte.

Nach S. 22, 23 der V. I. vom 4. März 1834 und S. 16 des Ges. vom 20. März 1854 kann der Gläubiger, dem ein vollstreckbarer Titel zur Seite steht, seine Forderung ohne weiteres im Grundbuch eintragen lassen. Auch hierin liegt offenbar ein Zugriff auf die Substanz des Grundstücks, nur daß derselbe nicht unmittelbar die Befriedigung des Gläubigers herbeiführt. Im Vergleich zu der Distractionsbesugniß ist demnach die Besugniß, eine derartige Eintragung zu erwirken, das mindere Recht. Der auf ein Grundstück wegen einer Forderung ausgebrachte Arrest muß mithin für den Fall der Justissicirung und der Beibringung eines vollstreckbaren Titels auch die Möglichkeit gewähren, eine Judicatsshypothek mit dem Rechte und Range eintragen zu lassen, wie wenn sie bereits zur Zeit der Arrestanlegung eingetragen worden wäre.

Da, wie vorher dargethan, spätere Dispositionen über bas verkum=

In Wesentlichen stimme ich mit Schultze überein und weiche von ihm nur bezug auf die Wirkung des Arrestes gegenüber nachstehenden Arrestvermerten den Judicats-Hypothefen.

merte Grundstück diese Möglichkeit nicht beeinträchtigen, so kann die Mitung des Arrestes weder durch postlocirte Gläubiger noch durch die Eleitung der Subhastation gehindert werden. Die endgiltige Eintragen der Hypothek erfolgt also mit dem Range vor den nacheingetragen Gläubigern und ist auch nach Eintragung des Subhastationsvermerk noch zulässig. Hat vor der Umschreibung bereits der meistbietende Berauf stattgefunden, so wird dem Arrestgläubiger die Möglichkeit sich nach Rasgabe des Arrestvermerkes aus der Grundstücksmasse zu befriedig auch noch bei der Kaufgelbervertheilung offen zu halten sein, d. h. die auf ihn fallende Vercipiendum wird nach S. 67 der Subh. Drdn. even als streitige Specialmasse behandelt werden müssen.

Anders liegt die Sache, wenn über das Vermögen des Schuldner Concurs eröffnet worden ist. In diesem Falle wirkt die Beschlagnahm nicht mehr zu Gunsten des einzelnen Gläubigers, der sie extrahirt he sondern zu Gunsten sämmtlicher Concursgläubiger. Hier kommt den nach die Vorschrift der Allg. Ger. Drdn. I. 29 §. 87 zur Geltung. Die Umschreibung ist mithin alsbann entweder überhaupt nicht mehr oder nur vorbehaltlich der Rechte der Concursmasse zulässig und bei der Kanfgeldervertheilung wird der sür den Arrestgläubiger zu liquidirende Betrag (immer unter der Voraussesung, daß der Arrest justificirt wird) der

Concursmasse zu überweisen sein.

Nicht gerechtfertigt erscheint es dagegen, den S. 87 auch dann 300 Anwendung zu bringen, wenn hinter dem Arrest weitere Arrestvermen ober Judicatshypotheken eingetragen stehen. Schulte will hier dem erfte Bermerk keine Priorität vor ben späteren Gintragungen zugesteben, mei in diesem Fall die aus den späteren Eintragungen Berechtigten der Be schlagnahme des Grundstücks beigetreten sind. Sie müßten also an M auf den ersten Arrestgläubiger fallenden Quote participiren 30). Das Jus thumliche diefer Ansicht beruht darin, daß als das Object der Beschlagnahm bei dem Arrestvermerk nicht eigentlich das Grundstück selbst, sondern, w vorher hervorgehoben worden, der freigebliebene Theil des Grundstude Werthes ist, der durch die freie Stelle im Grundbuch verfinnlicht wird Wollen bemnach spätere Arrestsucher ober Gläubiger mit exekutivischen Titeln der früheren Beschlagnahme beitreten, so wird ihnen dies zweit nicht zu verwehren sein; sie mussen aber alsbann eine Subingroffatien auf den früheren Vermerk erwirken. Ift dies nicht geschehen, und haben sie sich an einer späteren Stelle eintragen lassen, so können sie auch nut nach bem Range berücksichtigt werden, ben ihnen diese Stelle zuweist.

Was endlich das Verhältniß des Arrestgläubigers zu dem nicht einsgetragenen Eigenthümer anlangt, so bestimmt sich dasselbe gegenwärtig nicht mehr nach dem A. L.-R. I. 20 S. 410, sondern nach dem im S. 9, Abs. 2 des neuen Gesetses ausgesprochenen Princip. Danach muß der nicht eingetragene Eigenthümer "die von dritten Personen gegen Entgelt und in redlichem Glauben an die Richtigkeit des Grundbuchs erworbenen Rechte" anerkennen. Diese Bestimmung sindet Anwendung auf Jeden, der im Vertrauen auf die publica sides des Grundbuches ein Recht erworz

<sup>30)</sup> a. a. O. S. 727. Natürlich würde, wenn man dieser Ansicht folgt, dieselle auch dann zur Geltung tommen müssen, wenn hinter dem ersten Arrestvermert, wer vor den späteren concurrirenden Eintragungen Conventionalhypothefen eingetragen sink

en hat, gleichviel welcher Beschaffenheit dasselbe ist, sofern der Erwerb nr ein entgeltlicher war. Wenn daher das Ober-Tribunal früher barauf ewicht gelegt hat, daß der Arrest ein Pfandrecht erzeuge, so paßt dieser kund gegenwärtig nicht mehr. Daß der Arrest aber überhaupt ein kecht gewährt, wird fich nicht bestreiten lassen, denn die vorerwähnte Röglickteit, eine Hypothek eintragen zu lassen, ist ein rechtlich begründeter, denn auch bedingter Anspruch. Eben so wenig läßt sich in Abrede stellen, as jeitens des Arrestwerbers das Vertrauen auf die Richtigkeit des drundbuches vorliegen kann. In dieser Hinsicht trifft dasjenige zu, was das Ober=Tribunal über die bona fides des Erwerbers einer Judicats= pppothek bemerkt hat 31. Dagegen fehlt das Requisit der Entgeltlichkeit, venigstens kann man, wie mir scheint, ohne ben Worten Zwang anzuhun, nicht gut von einem entgeltlichen Erwerbe des Arrestes sprechen Aus diesem Grunde aber auch nur aus biesem, wurde ich die Wirksam= kit des Arrestes gegenüber dem nicht eingetragenen Eigenthümer verneinen, porausgesetzt daß dessen Eigenthum bereits zur Zeit der Arrestanlegung sorhanden war.

Wie sich aus vorstehender Aussührung ergibt, ist der Arrrest in vieler Hinsicht der Vormerkung nahe verwandt. Indeß bestehen anderseits auch wesentliche Verschiedenheiten. Es ist von Interesse, die Parallele

hier in einigen Punkten näher durchzusühren.

1) Boraussetung. Die Vormerkung erfordert das Vorhandensein eines Titels zur Hypothek oder Grundschuld; beim Arrest braucht ein solcher nicht vorhanden zu sein Wird der Arrest für eine Forderung angelegt, der an sich kein Pfandrechtstitel zur Seite steht, so entsteht letzerer erst durch das Judicat, fehlt also im Augenblick des Arrestschlages. Dagegen bedarf es beim Arrest der causa arresti, welche bei der Vormerkung entbehrlich ist.

2) Zweck. Hier stimmen Vormerkung und Arrest wesentlich überein. Beide sollen einerseits Dispositionen des eingetragenen Eigenthümers sindern; andererseits dienen beide pro conservando juro et loco. Ein Unzerschied ist insofern vorhanden, als die Vormerkung immer zum Schutzeines bereits bestehenden Rechtes zur Sache dient, während der Arrest zum Schutz eines erst künftig (durch das Judicat) entstehenden Rechtes

jur Cache bestimmt 88) ift.

3) Wirkung. Uebereinstimmend ist, daß Vormerkung und Arrest kein Pfandrecht erzeugen, sondern daß beide nur die bedingte Möglichkeit begründen, durch die endgiltige Eintragung ein Pfandrecht zu erlangen. Der Unterschied liegt in der Verschiedenheit der Bedingung, von der diese Möglichkeit abhängt. Bei der Vormerkung besteht sie darin, daß der bloß

31) Bergl. die oben citirte Entsch. v. 8. Juni 1844.

Dentbar ist die Arrestaulegung auch für eine Forderung, die mit einem Pfandrechtstitel versehen ist. In der Regel wird hier freilich Veranlassung sein, die Ein-

tragung einer Bormerfung herbeizuführen.

Arrest nur zum Schutz der persönlichen Forderung, da bei der Arrestanlegung der Psandrechtstitel gar nicht in Betracht gezogen wird. Die Entscheidungen, welche den Arrest und die protestatio pro cons. völlig gleichstellen, wollen zum Theil den durch das Judicar entstehenden Titel "anticipiren". Dies ist völlig unzulässig. Am Schärfsten erkärt sich hiergegen die Anmerk. 24 cit. Abh. eines Ober-Tribunalsrathes.

glaubhafte Anspruch durch Erkenntniß ober sonst liquide gemacht werde; beim Arrest darin, daß die Forderung, welche den Grund des Arrestes bildet, durch einen vollstreckbaren Titel justificirt werde. Die practische Bedeutung dieses Unterschiedes zeigt sich namentlich dann, wenn vor der endgiltigen Eintragung über das Vermögen des eingetragenen Eigensthümers Concurs eröffnet wird, sowie in Bezug auf das Verhältniß zum nichteingetragenen Eigenthümer. Die Wirkung der Vormerkung ist in diesen beiden Fällen (in letzterem unter der Voraussetzung, daß die Ersfordernisse des §. 9 Abs. 2 vorhanden sind) ungehemmt, während die Wirkung des Arrestes theils wesentlich alterirt, theils gänzlich beseitigt wird.

4. Berfahren. Die Eintragung der Bormerkung erfolgt (abgesehen von dem Ersuchen zuständiger Behörden) entweder auf Requisition des Procesichters, oder auf die Einwilligung des eingetragenen Eigenthümers; der Arrest kann nur auf Antrag des Procesichtes im Grundbuch vermerkt werden. Die endgiltige Eintragung an Stelle der Bormerkung kann wiederum sowohl durch den Procesichter, wie durch die Bewilligung des Eigenthümers herbeigeführt werden. Beim Arrest fällt die zweite Beranlassung auch für die desinitive Eintragung fort; dagegen muß es hier zulässig sein, daß der Arrestgläubiger dieselbe auf Grund des S. 22 B. v. 4. Dlärz 1834 und S. 16 des Ges. v. 20. März 1854, direct beim Grundbuch erwirkt, wenn er den exefutorischen Titel, durch welchen der Arrest justissiert ist, beibringt. Die Löschung erfolgt in beiden Fällen gleichmäßig, entweder auf Antrag des Procesichters, oder auf die Bewilligung des aus der Einschreibung Berechtigten.

In welcher Abtheilung des Grundbuches der Arrest eingetragen wird, ist ziemlich gleichgiltig, da dies auf die materielle Bedeutung keinen Einsstuß hat. Mir scheint hierzu die dritte Abtheilung im Allgemeinen passender als die zweite zu sein, weil dadurch der Eventualität der Einstragung einer definitiven Hypothek besser Rechnung getragen wird, als im anderen Falle<sup>31</sup>). Nur wird, damit der Arrest hier eine Stelle sinde, vom Prozestichter immer ein Geldbetrag anzugeben sein, dis zu welchem derselbe haften soll, was dei Forderungen, die nicht auf eine bestimmte Geldssumme lauten, unter Umständen mit Schwierigkeiten verbunden sein kann.

Wie man sich aber auch über diese Frage entscheiden mag, jedenfalls wird es gerathen sein, den Arrest bei der Eintragung geradezu al. Arrest zu bezeichnen und ihm weder den Namen einer Verfügungsbeschränkung noch den einer Vormerkung zu geben. Denn nur auf diese Weise tritt die Beschaffenheit des Eintrages klar hervor, während sie sonst durch die incorrecte Bezeichnung leicht verdunkelt werden kann. Dies wird nicht nur der Grundbuchrichter, sondern auch der den Arrest verhängende Processichter zu beachten haben<sup>85</sup>).

Der so eben erschienene Entwurf einer Deutschen Civilprocesordnung verweist im §. 743 inbetreff der Bollziehung des Arrestes in unbeweglisches Vermögen auf die Landesgesetze. Sollte hiernach Veranlassung gegeben werden, diese Materie einer gesetzlichen Regelung zu unterziehen, so würde ich es auch de lege serenda für angemessen erachten, den vorstehend entwickelten Sätzen Anerkennung zu verschaffen.

<sup>34)</sup> Ich stimme hierin mit Achilles überein. A. M. Bahlmann und Förster. 35) Uebereinstimmend Schulte a. a. D. S. 722.

## Literatur.

2.

**Intiheidungen des Königl. Ober-Tribunals**, herausgegeben im amtlichen Auftrage von den Seh. Ober-Trib.-Räthen Dr. Deder, Meher und Sounenschmidt. 67. Bd. Sechste Folge Bd. 7. Berlin, Carl Hevmann's Verlag 1872. S. S. VIII. 466.\*) Besprochen von Prosessor Dr. Hinschins in Berlin.

Der vorliegende Band der amtlichen Publication des Ober-Tribumls theilt zwei als Präjudizien eingetragene Plenarbeschlüsse mit. Der wite lautet:

Pr. 2764 v. 10. Juni 1872: "Die Executionsfähigkeit eines Erstenntnisses ist nach den im §. 3 Tit. 24 Thl. I. A. G. O. und den im §. 148 des Anh. dazu enthaltenen Vorschriften zu beurtheilen und zu entscheiden, nicht aber nach dem §. 14 Tit. 28 Thl. I. A. G. O. und nach dem §. 195 des Anh. dazu, welche sich über die Prozeßform bei Klagen aus nicht mehr executionsstähigen Erkenntnissen verhalten.

Die Execution ist daher nicht unbedingt unstatthaft, wenn zur Zeit der Nachsuchung derselben das Judicat vor länger als fünf

Jahren ergangen ift. (S. 1).

Mit diesem Beschluß ist von einer im Beschwerdewege erlassenen Berfügung vom 1. Februar 1859 (Entscheid. Bd. 41 S. 439). welche im Biderspruch mit dem damaligen Instanzgericht das Gegentheil angenommen hatte, abgegangen und in der That eine falsche Ansicht, welche bereits mehrsache Ansechtung erfahren hatte (s. Koch, Commentar zu Anh. s. 148 a. a. D. N. 10, auch v. Könne, Ergänzungen 5. Ausg. Bd. 3 S. 398) beseitigt worden. Die beiden erst citirten §§. der A. G. D.

Nach der Umwandlung der Zeitschrift war ich mit dem Herrn Herausgeber darüber übereingekommen, die disherige Art der Besprechung der Entscheidungen fallen zu lassen, und nur von Zeit zu Zeit, so wie hinreichendes Material vorliegen würde, eine Kritif der in der amtlichen Publication veröffentlichten Entscheidungen, welche sich aus gemeines Recht und auf die Rechtsgesetzgebung bezögen oder sonst von allgemeinem Interesse wären. zu geben. Inzwischen sind aber sowohl an den Herrn Herausgeber wie auch an mich selbst so oft wiederholte Aussorderungen ergangen, das frühere Bersteinen beizubehalten, daß ich mich anf den Wunsch des ersteren veranlaßt sehen nuß, dasselbe wieder auszunehmen. Ich beginne mit dem zusetzt erschienenen Bb. 67 und behalte mir vor, die Kritiken von Bb. 65 und 66 nachzuliesern. P. Hinschins.

beftimmen, daß aus einem Urtheil, seit beffen Rechtstraft ein Jahr flossen ist, nicht mehr die Execution nachgesucht, sondern nur von Re geklagt werden kann, daß aber diese einjährige Frist, wenn ber Epi tion Hinderniffe entgegengetreten, erft von der Bebung derfelben an laufen fängt. Die anderweit in Bezug genommenen Borschriften stie an, daß wenn das Erkenntniß vor länger als 5 Jahren ergangen für die Klage aus demselben nicht mehr der Mandats= (früher Ezw tiv=) Proceß statt habe, und daß diese fünfjährige Frist auch be läuft, wenn inzwischen die Execution nachgesucht worden ist. Auf die letteren Bestimmungen hatte das Ober-Tribunal seine früheren Ansi gestütt, daß durch Ablauf von 5 Jahren nach der Rechtsfraft die Erech tion stets ausgeschlossen werde, ohne Rücksicht darauf, ob sie nachgesu worden ober nicht. Dabei war nicht beachtet, daß die in Frage stehe ben §g. von zwei mesentlich verschiedenen Gegenständen, ber Execution fähigkeit und der Statthaftigkeit einer priviligirten Proceß-Art handel und daß es nicht das mindeste Bedenken haben kann, eine kurm bleibende Execution noch nach 5 Jahren zu gestatten, falls aber 1 betreibende Theil dann die erforderliche Diligenz nicht praftirt, Diefen e den ordentlichen Prozesweg zu verweisen, denn der Fortfall des 3 schenstadiums, in welchem die Mandatsklage möglich ist, bereitet ni die mindeste Schwierigkeit. Bollkommen zutreffend wird jest in b Motiven ferner bemerkt: "Der Unterschied, welchen ber Gesetzgeber gu schen der einjährigen Executionsfrist und der 5 jährigen Frist für b Executiv=, jest Mandatsproceß statuirt hat, beruht auf einem gutt Grunde. Die Eigenthumlichkeit der eben gedachten Prozesart vertre es nicht, daß der Zeitpunkt für den Beginn der Frist, innerhalb der fie zulässig, von Umständen abhängig gemacht werde, welche aus be der Klage zu Grunde liegenden Judicat nicht ersichtlich sein könne fondern eines besonderen Nachweises bedürfen." Durch die weiter aus führlich mitgetheilte Entstehungsgeschichte des Anh. §. 195 wird endlich die hier vertretene Ansicht auf das Evidenteste bestätigt. In seiner sprünglichen Fassung enthielt dieser ein zweites Afinea, worin es hie daß, wenn die zur gehörigen Zeit nachgesuchte Execution nicht hab vollstreckt werden können, beren Erneuerung immer zulässig sei. Diese Zusat ist nur aus dem Grunde gestrichen worden, weil er schon in Anti-§. 148 enthalten war.

Der zweite Plenarbeschluß, Pr. 2765 vom 10. Juni 1872 lautet: "Bei der Expropriation von Grundstücken zu Eisenbahnzwecken in der Kur- und Neumark ist in den Fällen, in welchen bei der Feststellung der Entschädigung der Reinertrag zu Grunde gelegt wird, der letztere mit vier Procent zu capitalisiren. (S. 19).

Ein allgemeines Interesse bietet dieser Plenar-Beschluß baburch, daß er davon ausgehend, daß weder das Eisenbahngeset vom 3. Ropember 1838 noch die Vorschriften des A. L.-R. Thl. I. Tit. 11 §§. 8—11 über die Expropriationen besondere Bestimmungen betresse der vorliegenden Frage enthalten, erklärt, daß die Provinzialgesete in dieser Hinschlaur Entscheidung heranzuziehen seien, nicht aber der §. 841 Tit. 11 Thl. I. A. L.-R. ("Unter landüblichen Zinsen werden im Gesetze sund vom Hundert verstanden"). Denn dieser §. gäbe nur eine Anordnung sur den Fall, daß das Gesetz der landüblichen Zinsen erwähne, und über

dies habe derselbe bei der Festsetzung der Höhe der letzteren gar nicht den in Betracht kommenden Gesichtspunkt berücksichtigen können, daß der expropriirte Grundbesitzer, welcher Anspruch auf volle Entschädigung habe, eine solche allein durch ein Capital erhalte, welches ihm bei relativ sicherer Anlage einen dem Reinertrag gleichkommenden Zins gewähre.

Eben so, wie mit den Plenarbeschlüssen, wird man sich ferner mit den meisten in dem diesmaligen Bande mitgetheilten Senatsentscheidungen einverstanden erklären mussen. Das gilt zunächst von der Entscheidung

L Sen. v. 29. Januar 1872, daß ein Testament nicht nichtig ist, wenn daffelbe nicht vor einem für diesen einzelnen, Fall vom Gerichts=Vorgesetzen besonders ernannten Richter, sondern vor einem für alle vorkommenden Testamente generell bestellten bestän= bigen Deputirten errichtet worden ist, (S. 44),

welche die bei vielen Gerichten übliche Einrichtung deshalb sanctionirt, weil der S. 88 Tit. 12. Thl. I. A. L.-R. nicht verlange, daß die Testaments=Deputation für jeden einzelnen Fall besonders ernannt werde, und &. 3 Tit. 2 Thl. II. A. G.-D. die Bestellung ständiger Deputa= tionen für alle Acte der freiwilligen Gerichtsbarkeit ausdrücklich gestatte. Allerdings ist auf Grund des S. 89 Tit. 12 Thl. I. A. L. R.: "Ein= Subalternen fönnen ohne zelne Mitglieder und also deraleichen besonderen Auftrag zur Auf= und Annahme eines letzten Willens sich nicht gebrauchen lassen", von Roch, Commentar Note 90 zu §. 88 a. a. D. und Förster, preuß. Privatrecht, Bd. 4 S. 91 das Gegentheil behauptet worden. Da indessen das: "besonders" füglich auch auf die Ermächtigung zur Entgegennahme der Testaments-Errichtung bezogen werden kann, — denn §. 87 a. a. D. sett die jett nicht mehr übliche Errichtung vor dem versammelten Collegium in den gewöhnlichen Sitzun= gen als Regel voraus — so erscheint es gerechtfertigt, wenn das Ober= Tribunal an einer Ansicht festgehalten hat, deren Reprobation die Giltigkeit einer nicht unerheblichen Anzahl von Testamenten in Frage stellen würde, und das um so mehr, als die Parteien kaum in der Lage sind, sich gegen das in dem Geschäfts-Regulative vom 18. Juli 1850 gebilligte Verfahren der Errichtung ständiger Testaments=Deputationen zu schützen.

Ebenso gerechtfertigt erscheint das Prajudicat

II. Sen. v. 14. September 1871, daß das im §. 81 Tit. 8. Thl. I. A. L.=R. dem Hauseigenthümer eingeräumte Rutungs= recht am Bürgersteige keinen Entschädigungsanspruch begründet, wenn der Magistrat einer Stadt als Polizei=Behörde eine ohne polizeiliche Erlaubniß wieder hergestellte Freitreppe und Podest im Interesse der öffentlichen Sicherheit hat abbrechen lassen.  $(\mathfrak{S}.\ 54).$ 

Die Regulirung des betreffenden Nutungsrechtes ist den Orts-Polizeigesetzen ausdrücklich im §. 82 a. a. D. vorbehalten, und §. 80 bestimmt ferner, daß "die Wiederherstellung eingegangener Erker, Läden 2c. nur unter Erlaubniß der Polizei-Obrigkeit" vorgenommen werden darf. Ein von den polizeilichen Verfügungen unabhängiges Nutungsrecht

besteht daher nicht.

Nach dem Urtheil des

IV. Sen. v. 7. September 1871 unterliegt die Beräußerung

eines zahlungsunfähigen Schuldners, welche unter der Bedings geschieht, daß der Erwerber binnen einer bestimmten Zeit-Tochter des Verkäufers heirathe, nicht der Ansechtung nach

S. 5 Nr. 3 lit. d des Gesetzes vom 9. Juni 1855. (S. 59). Die in dem Gesetze aufgestellte Präsumtion für die Renntniß Absicht des Schuldners, seine Gläubiger zu benachtheiligen, kann nicht den Kreis der gesetzlich bestimmten Boraussetzungen ausgede werden. So lange der Erwerber die Tochter des Schuldners noch nicht der Chegatte eines nahen Berwandten letzteren. "Das Pactiren mit Beziehung auf eine zukünftige, als Löngung hingestellte Heirath bringt nicht das enge Band und Familie Verhältniß hervor, welches zwischen Schwiegersohn und Schwiegerelts zu bestehen pslegt", und das den Gesetzeber veranlaßt hat, für dande der Vermögensverhältnisse der letzteren bei dem ersteren zu passumeren.

Das Erkenntniß bes III. Sen. v. 12. Februar nimmt an:

- 1) daß die im §. 117 Tit. 5 Thl. I A. L.= A. ausgesprochene Bestelbung hinsichtlich der Bedeutung des Vorbehaltes der Contrapenten, den Vertrag schriftlich zu schließen, nicht auch auf die Kelegenheit eines schriftlichen Vertrages getroffene Verabredund der notariellen Aufnahme desselben anzuwenden,
- 2) daß ein Landgut im Sinne des S. 400 Tit. 21 Thl. I. A. L. in dem Falle nicht vorhanden ist, wo Ackerländereien zu ein Mühle im Berhältnisse von Nebensache zur Hauptsache stehen (S. 64).

"Die Vorschrift des §. 117 a. a. D., die aus einer gemein-recklichen Controverse über eine Pandektenstelle (l. 17. C. de side instr. IV, 28 hervorgegangen ist, enthält keinen zu allgemeiner Geltung geeignet Rechtsgedanken, sondern die Deutung einer bestimmten Willenserklarund der Contrahenten, sie schließt sich an den §. 116 an, welcher von der Gestrücken der geschlichen oder verabredeten Schriftsorm handelt; sett ausdrücklich die Verabredung nur den Schriftsorm voraus wählich die Verabredung nur den Schriftsorm voraus wählich die Verabredung nur den Schriftsorm voraus welchen diese Form von den Contrahenten bereits gewahrt ist, und nebe her, sogar nur mündlich noch eine weitere den Vertrag bestärken Form verabredet ist. Für die gehörig abgeschlossenen schriftlichen Verträgelten besondere Regeln, ihre Geltung ist davon nicht abhängig, daß estemlicherer Abschluß von den Parteien beabsichtigt oder von den Gesetzt bestimmten Zweden erfordert wird".

Die Entscheidung zu 2 rechtfertigt sich damit, daß das A. L. Kunter Landgut einen Inbegriff von beweglichen und unbeweglichen Sachen versteht, welche ihrer Hauptbestimmung nach zum Zwecke des Ackerbaues und der Liehzucht vereinigt sind, s. auch Schrötter, preuß. Anwalts

Zeitung Jahrg. 2 S. 210.

Das Urtheil des II. Sen. v. 16. Januar 1872 S. 68 trägt die Ueberschrift:

Geht bei ber Zerstückelung einer zu Bauholz berechtigten Stelle

ein Theil der Berechtigung auf den Käufer über?

Diese ist incorrect, denn die Entscheidung hat festgestellt, daß die Zerstückelung nicht unter allen Umständen den Nebergang ausschließt, ein

131 Literatur.

solder vielmehr dann stattfindet, wenn dem Käufer zugleich ein ent= iprechender Theil der Baulichkeiten und damit ausdrücklich der analoge Theil der Bauholz=Berechtigung übertragen wird. Die Begründung der an sich richtigen Entscheidung ist in so fern mangelhaft, als blos eine Assertion der letzteren beibt worden ist, während darauf hätte verwiesen werden muffen, daß die Gerechtigkeit dadurch an fich nicht verloren geht, daß bie Gebäude in das Eigenthum verschiedener Personen kommen, weit die Theilung des berechtigten Grundstücks allein keinen Erlöschungsgrund ber Servitut bildet.

Dem Erkenntniß des III. Sen. v. 1. März 1872 sind die Fragen

vorangestellt: (S. 73).

1) Findet die Nr. 2 des §. 42 der Conc.=Ordn.\*) auch auf Ansprüche aus den zur Zeit der Concurs-Eröffnung theilweise erfüllten Rechtsgeschäften des Gemeinschuldners, in welche die Gläubiger-

schaft an Stelle desselben eingetreten ift, Anwendung?

2) Ist der Anspruch bes Berpächters auf Ersatz der Inventarien-Defecte des Bächters nach der Rückgewähr der Pacht, in welche die Gläubigerschaft eingetreten ist, nach der Rr. 2 oder nach der Nr. 3 des §. 42 der Conc.=Ordn. als Massenschuld zu beur= theilen?.

3) Muß der Verpächter im Concurse des Pächters beweisen, in welcher Zeit und durch wen die bei der Rückgewähr fehlenden Inventarienstücke entfernt worden, und daß die Gläubigerschaft

contractwidrig gehandelt habe,

4) Hat die Conc.-Dron. das Zurückehaltungs-, resp. Pfandrecht des Verpächters an den abgesonderten Früchten der verpach=

teten Sache im §. 33 Nr. 4 anerkannt.

Die erste Frage ist nicht des Näheren erörtert, hätte also aus der Ueberschrift fortbleiben muffen. Die zweite ist im Sinne ber letten Alternative bejaht. Die Nr. 2 beziehe sich — so wird zunächst bemerkt — nach den Motiven zur Conc.=Ordn. nicht auf zeitdauernde Rechts= geschäfte und Rechtsverhältnisse des Gemeinschuldners, wie namentlich Rieths= und Pachtverträge und Gesindedienstverhältnisse, von diesen handle vielmehr gerade Nr. 3. Sodann führen die Entscheidungs= grunde mit Bezug auf das weitere Requisit der Nr. 3: "sofern die Ansprüche in Forderungen für die Zeit nach der Concurs-Eröffnung bestehen" aus: "Der Anspruch des Klägers auf Ersatz der Inventarien= stücke beruht auf einer Forderung, welche erst für die Zeit nach der Concurs-Eröffnung besteht. Allerdings gründet selbige sich auf die früher geschlossenen Verträge; sie entsteht aber erst mit der Endigung der Pact

<sup>\*) &</sup>quot;Außer den Communtosten sind als Schulden der Masse anzusehen und aus derselben vollständig zu befriedigen: . . . .

<sup>2)</sup> alle Ansprüche aus ben zur Zeit der Concurs-Eröffnung noch nicht erfüllten verbindlichen Rechtsgeschäften des Gemeinschuldners, in welche die Gläubigerschaft an Stelle besselben eingetreten ift,

<sup>3)</sup> alle Ansprüche aus den zur Zeit der Concurs-Eröffnung noch nicht beendigten Rechtsgeschäften und Rechtsverhaltnissen bes Gemeinschuldners, welche für die Gläubigerschaft über ben Zeitpunkt ber Concurs Eröffnung verbindlich find (§§. 18—20), sofern die Ansprüche in Forderungen für die Zeit nach der Concurs-Eröffnung bestehen.

132 Literatur.

und der Rückgewähr; früher ist sie nicht begründet und kann früher nich geltend gemacht werden". Das ist freilich im Resultat richtig nur ist es nicht richtig, daß die Forderung auf Rückgewähr der Invertarienstücke eventuell die auf Ersat der letzteren erst mit der Endigun der Pacht entsteht. Entstanden ist diese schon eben so wie die auf Rückgewähr der verpachteten Sache mit der Hingabe an den Pächter, nu kann sie nicht früher als bei der Endigung der Pacht geltend gemack werden. Weiter ist aber nichts erforderlich, damit der Anspruch der Dualität als Masseschuld erlangt, denn "Ansprüche, die in Forderungesstribunal dasur fälschlich substituirt: "Forderungen, welche erst für die erwähnte Zeit bestehen", sind alle solche Ansprüche, welche aus den übersnommenen Rechtsgeschäften des Gemeinschuldners originiren, aber vor der Concurs-Eröffnung noch nicht fällig gewesen oder nicht geltend gest

macht werden konnten.

Die britte Frage hat der höchste Gerichtshof verneint. Es sei falsch, daß die Concurs-Gläubigerschaft, die in den Vertrag eingetreten ift, nicht für frühere Deteriorationen hafte; sie hafte dafür, weil der §. 42 Nr. 3 ihre Verpflichtung nicht in dieser Weise beschränke und sie durch ihre eigene Handlung, durch Eintritt in die Verträge, diesen etwaigen Nachtheil selbst herbeigeführt habe; es werde endlich auch durch die Nr. 3 a. a. D. die Beweislast nicht dahin geregelt, daß der Verpächter zu beweisen habe, daß die Deteriorationen erst nach Eröffnung des Concurses eingetreten seien. Diese Begründung beschränkt sich im Wesentlichen darauf, das, mas zu beweisen ist, zu behaupten. Der Zweifel, ob bei vor der Concurs-Eröffnung vorgenommener Deterioration nicht ein Anspruch vorliegt, welcher nicht zu den für die Zeit nach der Concurs= Eröffnung bestehenden gehört und somit nicht mehr eine Masseschuld ist, ist nicht genügend gewürdigt. Beseitigt wird bieser Einwand allerdings durch die Erwägung, daß die Forderung auf Rückgewähr noch nicht im Augenblick der Deteriorirung der Inventarienstücke, vielmehr erst bei der Beendigung der Pacht geltend gemacht werden kann, weil der Bächter bis dahin immer in der Lage ist, das Inventar wieder ordnungsmäßig zu erganzen. Endlich kommt noch in Betracht, daß die Gläubigerschaft, welche in den Pachtvertrag eintritt, keine gunstigere Stellung als der Pächter selbst erlangt, also auch die bestehende Pflicht, das Inventar wieder in Stand zu sețen, auf beren Erfüllung der Berpächter vorläufig nicht bringen kann, ihrerseits mit übernehmen muß.

Die vierte Frage ist in Uebereinstimmung mit der herrschenden

Praxis und Doctrin bejaht.

Zuzustimmen ist ferner der Entscheidung des

III. Sen. v. 19. Februar 1872, daß derjenige, welcher ein gestohlenes Pferd unter Nichtachtung der für den Pferdehandel zur Vorbeugung gegen den Pferdediebstahl verordneten Vorsichtsmaßregeln gekauft und veräußert hat, verpflichtet ist, den dem Eigenthümer des Pferdes hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen (S. 84).

Die Frage ist nur, ob ein derartiger Käuser einem unredlichen Besitzer, welchem nach §§. 13—15 Tit. 15 Th. I. A. L.=R. eine solche Ersatpflicht obliegt, gleichgestellt werden kann. Für die Bejahung spricht

s. 15 Tit. 7 Th. I. A. L.-R., welcher dem unredlichen Besich achtet, d. h. rechtlich gleichstellt Denjenigen, welcher "zur Zeit Erwerbung des Besitzes bei der Anwendung eines gewöhnlichen rades von Aufmerksamkeit Ursache hatte, an der Gültigkeit seines Bestitels zu zweiseln und sich dennoch ohne weitere Untersuchung den kitz zueignet". Der Einwand, daß diese letzter Bestimmung nicht in etracht komme, weil sie sich blos auf das possessische, höchstens auf das titorische Berhältniß des Klägers zur Sache und nicht auf die Schassersaspslicht des fahrlässigen Käufers beziehe, wird zutressend das titorische Urundsäte des Tit. 7 von den Rechtsfolgen der Redikeit, Unrechtsertigkeit des Bestes nicht sowohl dem Rechte des Bestes als vielmehr dem Rechte zum Besitze angehören Förster, preuß. rivatrecht 2. Aust. Bd. 3 S. 21) und recht eigentlich bei der Versolzung des Eigenthums, also dei der Materie zur Anwendung kommen, sit welcher es der Tit. 15 zu thun hat, und demgemäß in letzterem niederholt die Vorschriften des Tit. 7 in Bezug genommen sind (Tit. 5 §S. 2. 11. 20. 27. 33), daß ferner auch S. 15 des Tit. 15 einen zur berfolzung des Eigenthums gehörigen Auspruch, nämlich den Fall ztrist, daß der gewesene Bestser der von dem Eigenthümer bei einem dritten vindicirten oder ihm wegen der rechtlichen Unzulässisseit der Simdication verloren gegangenen Sache dem Eigenthümer für das Inzecse haftbar ist und zwar wegen der Unredlichseit des Erwerbers, also begen eben desselben rechtlichen Momentes, mit welchem es der §. 15 zit. 7 zu thun hat".

In dem Urtheil des III. Sen. v. 23. Februar 1872 wird die Frage: Ift die einseitige Veräußerung von Grundstücken seitens des Chemannes bei bestehender Gütergemeinschaft dergestalt hins fällig, daß sie durch den nachgebrachten Consens der Chefrau nicht convalesciren kann? (S. 92.)

Derneint. In der Sache selbst halte ich die Entscheidung für richtig, mur ist die Begründung wieder nicht zutreffend. Der höchste Gerichtshof zeht von der vollkommen richtigen Ansicht aus, daß ein derartiges Ge= schäft auch für den Mann nichtig ist, wenn die Chefrau ihren Consens versagt. Zur Motivirung aber dafür, daß ein derartiger Vertrag von ber einseitigen Abschließung durch ben Mann bis zu dem Zeitpunkt, wo vie Genehmigung der Frau eintritt, nicht jeder Wirksamkeit entbehrt, wird zunächst bemerkt, daß eine wirkliche Nichtigkeit nur eintritt beim Mangel wesentlicher Bestandtheile des Geschäftes, der nothwendigen Form, des Willens der handelnden Personen, und wesentlicher Eigenschaften berselben oder des Gegenstandes, nicht aber beim Mangel der Mitwirkung eines bei bem Geschäfte betheiligten Dritten ober bei fehlen= der Dispositionsbeschränkung der Abschließenden, in welchen Fällen der Regel nach der Mangel durch nachträgliche Zustimmung des dritten Interessenten oder spätere Erwerbung des Dispositionsrechtes behoben und das Geschäft allseitig verbindlich werden könne. Das entscheidet aber nichts, weil es gerade darauf ankommt, zu welcher Kategorie von Fällen der hier in Rede stehende gehört. Ebensowenig ist es ferner richtig, daß der Mann sich bei einseitig vorgenommenen Dispositionen der vor= liegenden Art in der Lage eines seine Bollmacht überschreitenden Bevollmächtigten befindet und daß auf dies Berhältniß die Vorschriften

der §§. 142 ff. Tit. 13 Th. I. A. L.-R. anzuwenden find, daß also bes schlossene Geschäft durch nachträgliche Genehmigung ber Frau gel werben tann und nur die Eigenthumlichkeit hinzutritt, bag auch Wirksamkeit der eigenen Verpflichtung des Mannes von berjenigen Frau abhängig ift. Schon aus bem letten Grunde paßt die Anals bes Manbatars nicht, ba sich bieser für seine Person bem Dritt immer verbindlich macht und seine eigene Verhaftung obne stimmung des Machtgebers herbeigeführt werben kann. Ferner ift b Chemann nun und nimmer Mandatar der Frau, sondern er hat bi Berwaltungs= und Bertretungsbefugniß fraft eigenen, fraft bes eheman lichen Rechtes und soweit er biefelbe besitzt, ist die Chefrau handlung unfähig. Aber andererseits trifft biese Handlungsunfähigkeit ben Eh mann ebenfalls bei den gütergemeinschaftlichen Geschäften, zu bent ber Consens der Chefrau erforderlich ist. Demgemäß steht Die So hier gerade so, wie wenn ein Handlungsunfähiger den Bertrag schlossen hat, d. h. er ist nicht gebunden, aber der andere Contri hent, so lange bis die Entscheidung der Frau, welche hier an Stell des Vormundes tritt, erfolgt oder die ihr von demselben zu setzen Frist abgelaufen ist, mit andern Worten es waren die §§. 11—15 2 5 Th. I. analogisch zur Anwendung zu bringen. Damit harmoni denn auch die vom Ober-Tribunal für seine Ansicht herangezogene B stimmung des §. 388 Tit. 1 Th. II., wonach der Chemann die Erge jung bes von der Frau versagten Consenses durch den Vormundschaft Richter verlangen kann, ohne daß die Nothwendigkeit ausgesprochen if daß diese Supplirung ber Verfügung des Mannes vorangehen muß.

. Der III. Sen. hat ferner in dem Erkenntniß v. 23. Februar 1873 angenommen, daß die in den §§. 186. 190. Tit. 13. Th. A A. L.=R. enthaltenen Grundsätze über die über den Tod bes Machtgebers hinaus sich außernben Wirkungen eines Bollmachts auftrages auch in bem Falle bes &. 149 a. a. D. zur Geltung gelangen. (S. 97),

und mit Recht, denn wenn "auch der §. 149\*) nicht von der Boraussetzung eines in der That ertheilten Bollmachtsauftrages ausgeht, viels mehr den Fall im Auge hat, wo durch Jemandes Erklärung ein Dritter nur die relative Berechtigung erlangt, einen einer andern Person ertheilten Auftrag zu präsumiren, so enthalten die §§. 186. 190\*\*) dech. allgemeine, das Vollmachtsverhältnig betreffende Grundfate, welche

\*\*) §. 186: "Durch den Tod eines der beiden Contrahenten werden in der Regel alle Aufträge geendigt, welche nicht mit auf die Erben ausbrücklich gerichtet find". 8. 190: "Die Regel, daß durch den Tob des Machtgebers der Bollmachtsvertrag anfgehoben werbe, leidet eine Ausnahme, wenn bas Geschäft von der Ratur ift. daß es

erst nach dem Tode des Machtgebers ausgeführt werden fann".

<sup>\*) §. 148</sup> Tit. 13 Th. I.: "Ift die Erflärung gegen den Dritten nur mundlich geschehen, so ist zwar der Erklärende nicht schuldig, die zwischen diesem Dritten und dem angeblichen Bevollmächtigten vorgenommenen Berhandlungen und geschlossen Berträge selbst zu genehmigen". §. 149: "hat aber ber Dritte bem angeblichen Bevollmächtigten auf den Grund eines solchen Bertrages etwas gegeben oder geleistet, fe haftet der Erklärende dafür ebenso, als wenn er es selbst auf Grund eines mundliches Bertrages erhalten batte.

ந்த dort eintreten, wo ein in mangelhafter Form ertheilter Auftrag **கால**ர் — wenngleich unvollkommene — vertragliche Wirkungen äußert."

Das S. 103 folgende Erkenntniß bes I. Sen. v. 1. März 1872.

tat nur die schon recipirte Auffassung fest,

daß ein mach Maßgabe des §. 392 Tit. 1 Th. II. A. L.=R. vor=
genommene Vermögensabsonderung nicht nothwendig und von
selbst auch für die Shegatten die Aufhebung der bis dahin unter
ihnen gesetzlich bestandenen Gütergemeinschaft zur Folge hat.

Bedenklich erscheint dagegen das Urtheil des

IV. Sen. v. 29. Februar 1872, daß eine Darlehnsobligation, in welche eine Kaufgelberschuld für Waaren umgewandelt worden, der kürzeren Verjährung nach dem §. 1 des Ges. vom 31. März 1838 nicht unterliegt. (S. 118.)

Das Ober-Tribunal will ben §. 86 Tit. 11 Th. I. A. L.-R. ("Es ändert **elso die Natur des ursprünglichen Geschäftes, aus welchem die Zahlungs**= perbindlichkeit entstanden ist, noch nicht, wenngleich über die schuldige Summe ein Schuldschein als über ein Darlehn ausgestellt worden") bahin aufgefaßt wissen, daß durch die mit dem wahren Bertrags=Ber= jältniß nicht übereinstimmenbe, also unrichtige Bezeichnung der schuldigen Summe als Darlehn diese nicht die rechtliche Natur eines solchen an= nehmen soll, ihn aber nicht zur Anwendung bringen, wenn durch Ber= einbarung der Parteien materiell eine Aufhebung der früheren Schuld erfolgt und an Stelle derselben eine Darlehnsschuld erzeugt worden ist. Gerichtshof ist also der Ansicht, daß einmal eine Novation einer Kauf= gelderschuld in ein Darlehn möglich ist und daß §. 867 eine solche nicht verbietet. Das erstere ift bekanntlich vielfach bestritten und neue Argumente zur Beseitigung ber dagegen geltend gemachten Einwendungen werden nicht beigebracht. Ferner fragt es sich aber, ob der §. 867 nicht dahin auszulegen ift, daß er die gemeinrechtliche Statthaftigkeit der Begründung eines Darlehns durch Belassung bes von dem Verpflichteten Geschuldeten in dessen Handen, hat ausschließen wollen. Dafür spricht die Stellung des &. unter bem Marginale: "Bom Creditiren" und der vorhergehende §. 866, wonach jede rücktändige Zahlung nach der Natur bes Geschäfts, aus welchem die Verbindlichkeit entstanden ist, beurtheilt werden soll. Endlich setzt §. 867 boch wohl voraus, daß die Parteien dahin übereingekommen sein muffen, daß die schuldige Summe als Dar= lehn behandelt werden soll, denn die einseitige Ausstellung eines berartigen Schuldscheins würde an sich für den andern Contrahenten keine rechtliche Wirkung haben, und dies hätte nicht ausdrücklich bestimmt zu werden brauchen; in der Annahme eines solchen Schuldscheines seitens des Mitcontrahenten aber würde stets eine stillschweigende Vereinbarung liegen, und dann von einer unrichtigen Bezeichnung nicht mehr die Rede Somit kann ber §. 867 wenn er überhaupt einen paffenben sein können. Sinn geben soll, m. E. nur die Bedeutung eines Berbotes haben, die Ratur der rudständigen Zahlung durch bloße Willenserklärung zu ändern. Die weitere Frage, ob die kurzere Berjährung ober die längere in einem solchen Fall eintritt, muß selbstverständlich von bem hier vertheidigten Standpunkt aus im entgegengesetten Sinne entschieden werben.

Die Frage:

Hat der Ersteher eines in nothwendiger Subhastation verkauften

Grundstücks das Raufgeld bis zum Raufgeldervertheilungs=Termin zu verzinsen, auch wenn die Verbindlichkeit dazu in den Kaufbel dingungen und im Zuschlags=Urtheile nicht festgesetzt ist? (S. 124) ist in dem Erkenntnisse des III. Sen. v. 5. April 1872 bejaht. Bent auch nach der Subhastations-Ordnung vom 15. März • 1869 S. 57 bie Uebergabe des Grundstückes für die Regel erst nach der Berichtigung des Raufgelder erfolgt, so ist boch an dem S. 342 Tit. 11 Th. I. A. L.=R. nichts geändert. Nach diesem gehen aber die Rutungen, also auch ber Fruchtgenuß und die Gefahr, trot der nicht erfolgten Uebergabe, schon mit der Verkündigung des Zuschlagsbescheides auf den Erftebes? über, und da nach §. 109 Tit. 11 Th. I. A. L.-R. Niemand Raufgelbs und Sache zugleich nuten kann, muß auch für den hier in Rede ftehenden Fall dem Ersteher die Pflicht zur Berzinsung der Kaufgelder auferlegt werden.

Das S. 133 abgedruckte Urtheil des III. Sen. v. 25. März 1871

trägt die Ueberschrift:

Ist in dem Falle, daß eine Realberechtigung zu fortlausenden Hebungen von unbestimmter Dauer mit einem Hypothekencapitale zu gleichem Rechte im Hypothekenbuche eingetragen ist, und das Raufselbe des subhastirten Grundstückes nicht zur vollen Befriedigung resp. Deckung beider Ansprüche ausreicht, der Hebungsberechtigket befugt, aus dem zu seiner Deckung niedergelegten, verhältniksmäßig auf denselben gefallenen Capitale unbeschränkt seine Bestriedigung für die ganze Hebung die zur gänzlichen Aufzehrung des Deckungscapitals zu verlangen oder ist er nur so lange hierzu befugt, als der Rest des Deckungscapitals den Betrag der noch nicht getilgten Hypothekensorderung übersteigt? Und wenn nur dieser Betrag noch übrig bleibt, ist er alsdann zwar nur 4 Procent des auf den Hebungsberechtigten entfallenen Deckungsscapitales, diese aber die zur vollen Erschöpfung des Deckungsscapitales zu fordern berechtigt? (S. 133).

Im Zusammenhange damit steht die Entscheidung des III. Sen. v. 20. Februar 1870 (Entscheidungen Bd. 65 S. 454), auf welche zu= gleich mit einzugehen ist, da das Ober = Tribunal auf die Motive der

letteren verweift. In dieser letteren hat daffelbe angenommen,

Vertheilung der Kaufgeldermasse ein zur Deckung künftiger jährzlicher Hebungen ausgesetztes Capital nicht mehr voll zur Perception kommt, Gläubiger, welche nicht zu gleichen Rechten mit diesen Hebungen, sondern erst hinter denselben in das Hypothekenbuch eingetragen sind, dem nicht widersprechen dürfen, daß jährlich der volle Betrag der Hebungen aus den Zinsen des angelegten Capitals und aus diesem selbst die zu dessen Erschöpfung, so lange das Recht zu den Hebungen fortdauert, ausgezahlt wird.

Der S. 251 ber Conc. Drdn. bestimmt: "Besteht eine Forderung in dem Anspruche auf fortlaufende Hebungen, so wird der Betrag, welcher bei der Vertheilung auf das zur Deckung der künftigen Hebungen angessetzte Capital (§§. 62. 85.)" — d. h. auf die zu 4 Procent capitalisitte Summe —" fällt, verzinslich angelegt... So oft die Zinsen zur Berichtigung der dem angesetzten Capitale entsprechenden Hebungsbeträge nicht

hinreichen, wird der fehlende Betrag aus dem Capitale entnommen." Im Concurse werden also nicht die vollen Hebungen, sondern nur der dem zum Ansatz gekommenen Capitale entsprechende Betrag berselben (vgl. auch Roch, Commentar zu S. 251 der Conc.=Ordn.) gewährt. Diese Bestimmung erklärt sich baraus, daß im Concurse abgesehen von den wenigen privilegirten Forderungen alle Ansprüche zu gleichen Rechten, also bei unzulänglicher Masse proratarisch befriedigt werden. Derselbe Grundsat muß allerdings in der Subhastation da gelten, wo Forderungen zu gleicher Priorität concurriren, wie dies schon früher vom Ober-Tribunal (Entscheid. Bd. 59 S. 429, s. auch diese Zeitschrift Jahrg. 2 S. 701) ausgesprochen ift. Dieser Fall bildet aber bei der Subhastation die Ausnahme, vielmehr ist es bei berselben Regel, daß die Forberun= gen in der durch das Grundbuch bestimmten Rangordnung nach einander zur Perception kommen, mithin die frühere Forderung vor der späteren voll befriedigt werden muß. Hieraus folgt, daß Derjenige, welcher fortlaufende Hebungen mit einem Vorzugsrechte zu beanspruchen hat, sich nicht eine Minderung derselben gefallen zu lassen braucht, sondern diese eventuell bis zur Erschöpfung des ausgeworfenen Capitalbetrages ver= langen barf. Wenn nun &. 398 der Conc.=Ordn., an dessen Stelle jest der fast gleichlautende §. 77 der Subhastations=Ordn. getreten ist, für die Kaufgelderbelegung bestimmt: "So oft die Zinsen zur Berichtigung der Hebungsbeträge nicht hinreichen, wird der fehlende Betrag aus dem Capitale entnommen", so steht er, wie seine Fassung und auch die Rotive ergeben, zu dem §. 251 in bewußtem Gegensat, deshalb weil er die prioritätische Rangordnung im Auge gehabt hat, und hindert also nicht, das diese beherrschende allgemeine Princip zur Anwendung zu bringen.

Bon diesem früher eingenommenen Standpunkt aus deducirt das Ober-Tribunal in der jest vorliegenden Entscheidung, indem es die zweite Alternative der ersten Frage bejaht, daß das für den Hebungs= berechtigten ausgeworfene reducirte Deckungscapital ihm insoweit zur Entnahme seiner uneingeschränkten, ihm von vornherein zuständigen Hebungsbeträge und insoweit zur vollen Absorbirung zusteht, als da= durch der neben ihm berechtigte Hypothekarius wegen seiner vollen Befriedigung noch gar nicht gefährdet erscheint. Eine solche Gefährdung tritt aber ein, wenn das für die Hebungen angesetzte Capital durch Absorbirung bis auf einen dem Ausfall des concurrirenden Sypotheken-Gläubigers entsprechenden Betrag hinabgesunken ist, weil der lettere dann nicht mehr zur vollen Befriedigung beider hinreicht und der He= bungsberechtigte, wenn er nunmehr die volle Höhe seiner Hebungen weiter erhielte, unzulässiger Weise vor dem mit ihm concurrirenden Gläubiger befriedigt werden würde. Von diesem Zeitpunkt ab muß also eine tribu= tarische Herabsetzung erfolgen, und zwar in der Weise, daß die Percipienden des Hebungsberechtigten in demfelben Berhältnisse herabgesett werben, in welchem das Capital des Hypothekengläubigers bei der ursprünglichen Repartition der Kaufgelder wegen der Concurrenz mit dem Deckungscapitale bes Hebungsberechtigten hat herabgesetzt werden muffen.

Das Erkenntniß des IV. Seo. v. 14. März 1872 (Seite 142) spricht aus, daß die Forderungen eines Handwerkres aus einem Werksverdingungsvertrage der kurzen Verjährung nach dem Gesetze vom 31. Rai 1838 nnterliegen. (S. 142.)

Das erwähnte Geset, welches bestimmt (§. 1 Mr. 1): "Rit Abland von 2 Jahren verjähren die Forderungen der Fabrikunternehmer u. i. wund Handwerker für Waaren und Arbeiten", bezieht sich auf Handwerkerter für Waaren und Arbeiten", bezieht sich auf Handwerkerter für Waaren und Arbeiten", bezieht sich auf Sandwerkerter sie ganzes Wert geleistet hat denn auch das Wert eines Handwerkers ist nichts anderes als das Braduct seiner Arbeiten. Weiter wird darauf hingewiesen, daß weder das Geset noch die Natur der Sache eine Veranlassung gibt, den Berkverdingungsvertrag überhaupt der kurzen Verjährung zu entziehen, und daß bei Ausschließung desselben die Ansprüche aller producirenden Handwerter, wie z. B. der Schneider, Schuhmacher, Sattler, Wagenbause u. s. w. sür die bei ihnen bestellten Werke nicht unter das Geset sallen würden, während solche Forderungen doch gerade zu den im Singange des Gesetzes gedachten, nämlich zu benen gehören, welche entwebes sogleich oder in kurzer Zeit berichtigt zu werden psiegten.

Durch das Urtheil des V. Sen. v. 6. Februar 1872 (S. 147) wirt festgestellt,

baß die Rechte zur Gewinnung solcher Fossilien, welche nach Gesetze vom 24. Juni 1865 von dem Verfügungsrechte des Grundeigenthümers nicht ferner ausgeschlossen sind, aus dem Grundeigenthume eines Dritten nicht nur insoweit unter dem gedachten Gesetze noch als fortbestehend zu betrachten sind, als dieselben unter die im §. 250 des Gesetzes erwähnten Rechte der früher unmittelbaren Standesherren und derzenigen gehören, welche auf Grund besonderer Rechtstitel das Bergregal in gewissen Bezirken allgemein oder für gewisse Mineralien zusteht, sondern das den neue Gesetz auch die Rechte Derer unberührt gelassen, welche sie der Publication des Gesetzes im rechtlichen Besitze eines aus Grund früherer Regalität von dem früheren Regalherren durch Beleihung erworbenen, abgeleiteten Rechtes befanden.

Das Ober = Tribunal ist davon ausgegangen, daß die zuletzt gedache ten Rechte nicht schon deshalb für aufgehoben zu erachten sind, weil ihre in dem §. 250 des Berggesetzes, welcher die zuerst erwähnten aufrechthält, nicht gedacht wird, daß die Frage vielmehr unter Zuhülfenahme bet anderweitigen Vorschriften bes Gefetzes zu entscheiden sei. §. 222 desselben ("Soweit das gegenwärtige Gesetz auf die bestehenden Bergwerke überhaupt Anwendung findet, unterliegen den Bestimmungen bes selben auch diejenigen Bergwerke, welche ben seitherigen Borschriften gemäß auf Mineralien berechtigt sind, die der g. 1 dieses Gesetzes nicht mehr aufführt") unterwerfe nun nur die fernere Benutung ber betreffen den Mineralien den Bestimmungen des Gesetzes, und erkenne damit an, daß die Substanz des Rechtes selbst unverändert fortbestehe. Da es sich im §. 222 im Gegensate zu dem §. 250 blos um die Beleihung auf gewisse Mineralien handle, also um solche Rechte, welche auf bem bisherigen Regal des Staates beruhen, so betrachte der erstere auch abgeleitete Rechte dieser Art als unter der neuen Gesetzgebung fortbestehend Wenn S. 222 nur von Bergwerken spreche, so habe dies seinen Grund barin, daß der g. nur bem Bedürfnisse nach einer Regelung der Berhältnisse der älteren Bergwerke hätte Rechnung tragen wollen. Da aber in der Vorschrift die Grundanschauung des Gesetzes bezuglich seiner

Jum Ausdruck gebracht sei, so musse S. 222 auch auf den Fall anges werdet werden, wo eine vor Erlaß des Gesetses verliehene Berechtigung wicht durch den Betrieb eines eigentlichen Bergwerks ausgeübt werde, wicht durch den Betrieb eines eigentlichen Bergwerks ausgeübt werde, wicht durch den Betrieb eines eigentlichen Bergwerks ausgeübt werde, wir so mehr als auch die Motive zu diesem S. erklären, daß, soweit Berschungen auf disher dem Bergregal unterworfen gewesene Mineralien beständen, diesen die bergrechtliche Grundlage durch Aushebung der seits berigen Berggesetze nicht entzogen werden dürfe.

Die Entscheidung des II. Sen. v. 9. April 1872 (S. 157), daß das Recht auf Befreiung von Gemeinde-Abgaben durch Verjäh=

rung erworben werden fann,

bezieht in Uebereinstimmung mit der bisherigen seststehenden Praxis die §§. 5, 78, 79 Tit. 14 Th. I. A. L.=R. auch auf Communallasten, und bebt ausdrücklich hervor, daß der Plenarbeschluß vom 20. März 1846 (Entscheid. Bd. 13 S. 42), wonach die fünfzigjährige Präscription nicht auf Gemeindelasten Anwendung sinde, nicht den Sinn habe, die Stattschrigkeit der Befreiung durch Verjährung bei den letzteren überhaupt auszuschließen.

Nach dem Erkenninis des I. Sen. v. 29. April 1872 (S. 161), ist die Bestimmung des §. 55 Tit. 19 Th. II. A. L.-R. nicht blos auf den Fall des freiwilligen Ausscheidens aus der öffentlichen Armenanstalt beschränkt, sondern sindet auch auf den Fall des durch Strafurtheil wegen begangenen Verbrechens her-

beigeführten Ausscheibens Anwendung".

Die von der öffentlichen Anstalt für den Aufgenommenen aufgewendeten Kosten sind, wie schon früher ausgeführt worden (Entscheid. Bb. 11 S. 410) nicht für geschenkt zu erachten (vgl. auch §. 65 a. a. D.) Demsemäß kann §. 55 a. a. D. ("Hat die aufgenommene Person die Anstalt vor ihrem Tode freiwillig wieder verlassen, so kann diese die auf sie verwendeten Kosten aus ihrem Vermögen oder Nachlasse als eine Schuld zurückfordern") nicht blos auf den erwähnten Fall beschränkt werden, vielmehr muß er überall zur Geltung kommen, wo die aufgenommene Verson das der Armenanstalt zustehende Erbrecht durch ihre Handlungen vereitelt hat.

Cbenso gegründet ist die Annahme des I. Sen. v. 24. Mai 1872

**(E. 170)**:

1. daß nach gemeinem Recht der Fiduciar bei einer fideicommiffari= schen Substitution auf den Ueberrest (fideicommissum eins quod

superfuturum erit) als Substanzerbe anzusehen,

2. daß bei einer solchen Substitution der Fiduciar um diejenigen drei Viertheile des Nachlasses, über welche er nach gemeinem Recht unter Lebenden wie ein wahrer Eigenthümer disponiren darf, im Sinne des §. 9a des Stempelgesess v. 7. März 1822 wirklich reicher geworden ist.

Auch die Entscheidung des III. Sen. v. 12. April 1872 (S. 175)

fann keinem Bebenken unterliegen,

daß dem Cessionar einer Hypothekenforderung von dem dinglichen Schuldner mit Erfolg die Einrede entgegengesetzt werden kann, daß diesem gegenüber der Cedent sich der Verfügung über die (bereits getilgte) Forderung begeben und sich zu deren Löschung

verbindlich gemacht, dies Abkommen aber dem Cessionar bei Grewerb der Forderung bekannt gewesen ist.

Das S. 183 folgende Urtheil des III. Sen. v. 13. Mai 1871

(S. 183) stellt den Rechtssatz auf, daß

140

es in dem Falle, wenn ein Vertrag, daß es dem Gläubiger zuschtehen soll, bei ausbleibender Zahlung das Pfand außergerichtlicht zu verkaufen, vor der Verfallzeit errichtet wird, nicht zulässig ift, contractlich festzuseten, daß es einer mit Zuziehung des Pfands

schuldners aufzunehmenden Tage nicht bedürfen foll.

§§. 29, 30 Tit. 20 Th. I. A. L.-R. gestatten zwar eine Berabredung dahin, daß der Gläubiger bei ausbleibender Zahlung das Pfand außergerichtlich verkaufen kann, beschränken denselben aber bann, wenndiese Uebereinkunft vor dem Berfalltage getroffen ist, insofern als er det Pfand nicht unter einer aufzunehmenden Tage verkaufen darf. Gine Befreiung des Gläubigers von dieser Beschränkung durch ausdruckliche Stipulation verbietet das A. L.= R. zwar nicht ausdrücklich, indeffen foll, eine solche nach der Ausführung des Ober-Tribunals nichtig fein, weil sowohl der g. 30 wie die übrigen mit ihm im Zusammenhang stehenden §§. ben Zwed haben, mucherliche Geschäfte zu verhüten und bie Schuldner vor Benachtheiligungen zu schützen, diese Borschriften also im öffentlichen Interesse gegeben seien. Bom Standpunkt des A. L.-R. aus ift das wohl richtig, aber es hätte doch noch erwogen werden muffen, ob nicht der S. 30 durch das Zinsengesetz v. 14. November 1867 aufgehoben worden ist (f. meine Abhandlung in dieser Zeitschr. Jahrgg. 2 S. 54, 55), und ob, wenn man eine stillschweigende Aufhebung nicht annehmen will, sich die Ungultigkeit einer solchen Berabredung vom Standpunkt der Wuchertheorie jest noch herleiten läßt, nachdem die Gesetzebung mit derselben gebrochen hat. Darüber enthalten die Motive aber nicht ein einziges Wort.

In dem Erkenntniß des III. Sen. v. 13. Mai 1872 (S. 190)

wird die Frage:

Ist, wenn bei der Vertheilung der Kaufgelder eines im Wege der Execution subhastirten Grundstückes ein nicht eingetragener, von dem Ersteher nicht übernommener Altentheil mit einer früher eingetragenen Hypothek concurrirt, dem Altentheile in dem Falle der Vorzug einzuräumen, daß der Hypothengläubiger vor der

Eintragung Kenntniß von dem Altentheile gehabt hat?
bejaht und damit die von demselben Senate früher (s. Entscheid. Bd. 60 S.
371, diese Zeitschr. Jahrgg. 3 S. 577) ausgesprochene Ansicht reprodict. Ob mit Recht, ist sehr fraglich. Das Ober-Tribunal verkennt auch jest nicht, daß der Wortlaut der Conc.-Ordn. (§. 51) der früheren Meinung zur Seite stehe. Es sucht aber zu deduciren, daß man an dem bestehenden Recht nichts habe ändern wollen und daß also das die Eintragung ersehende Moment des bösen Glaubens dei dem hier in Rede stehenden Verhältniß berücksichtigt werden müsse. Schon diese Aussührung muß der mitgetheilten Stelle aus dem Commissions-Berichte der II. Kammer gegenüber sehr bedenklich erscheinen. Diese lautet: "Die Commission, indem sie diese Fassung vorschlägt, hält es für unzweiselzhaft, daß dadurch ausgesprochen ist, daß alle nur auf speciellen Titeln beruhenden Verpslichtungen des Grundstückes, namentlich also Auszüge,

141

mur dann hier zur Berücksichtigung kommen, wenn die Verpflichtung . . . in das Hypothekenbuch eingetragen find". Mir scheint das gerade für das Umgekehrte zu sprechen. Und wie soll, wenn man das vom Ober-Tribunal neuadoptirte Princip anwendet, die Masse vertheilt werden? Man nehme den Fall: es concurrirt ein nicht eingetragener Altentheil, dann sin bosglaubiger Hypothefar und bemnächst nur gutgläubige Hypothefare, welche das Altentheil nicht anzuerkennen brauchen. Dann könnte boch höchstens der Altentheilbesitzer so viel verlangen, als der bösgläubige Hypothekar erhält, weil sonst die hinterstehenden Gläubiger benachthei= ligt werden. Soll aber der boswillige Hypothekar ganz ausfallen? Wie weiter, wenn nun wieder ein weiterer nachstehender, aber nicht der lette Hoppothekengläubiger in mala fide ist? Diese Fragen zeigen doch deutlich, daß die Relativität der Ansprüche bei einer Befriedigung aus gemein= icaftlicher Masse nicht durchführbar ist, und daß es also einen sehr guten Grund hat, wenn die Conc.=Ordn. die Eintragung der Reallasten ober einen öffentlich rechtlichen Character berselben, d. h. ihre absolute Dinglichkeit, verlangt.

Gerechtfertigt erscheint dagegen das Urtheil des II. Sen. v. 16. Mai 1872 (S. 202).

daß die Gültigkeit der von den Bezirks=Regierungen auf Grund des S. 11 des Ges. v. 11. März 1850 erlassenen Polizei=Bor=schriften von der Beobachtung der Bestimmungen des Rescripts des Innern des Ministers v. 6. Juni 1850 abhängig ist.

In dem erwähnten Gesetse §. 11 ist dem gedachten Minister die Besugniß beigelegt, die erforderlichen Bestimmungen über die Art der Berkundigung solcher Vorschriften und über die Formen, von deren Beobachtung die Gültigkeit derselben abhängt, zu erlassen. Da in Folge bessen das Rescript von 1850 ergangen, so müssen auch die darin festzesetzen Erfordernisse bei Strafe der Nichtigkeit beobachtet werden.

Wenn in dem Erkenntniß des III. Sen. v. 31. Mai 1872 (S.

206) angenommen ift,

daß der im §. 307 Tit. 5 Th. I. A. L.=R. angeordnete Verlust der Conventionalstrafe bei verspäteter Erfüllung durch die Annahme ohne Vorbehalt keine Anwendung auf den Fall der vertrags= mäßigen Bedingung findet, daß bei nicht pünktlicher Zahlung der Zinsen eines geschuldeten und creditirten Capitals dasselbe sofort

fällig sein soll,

und dies darauf gestützt wird, daß nach dem Eintritt der Bedingung der Gläubiger das Recht auf sofortige Zahlung erworden und der Verstlagte das Recht aus der Kreditirung verloren, ein stillschweigender Verzicht der ersteren Besugniß aber aus der vorbehaltlosen Quittung über die Zinsen, welche der Gläubiger doch acceptiren müsse, nicht gefolgert werden dürfe, so fragt es sich doch, ob jene Verabredung dahin aufzusssssen, daß sie auch dem Schuldner ein Recht auf Rückzahlung gibt, oder ob dieselbe nicht vielmehr als cassatorische Clausel zu behandeln, also dem Gläubiger nur neben dem disher bestehen bleibenden vertragsmäßigen Rechte noch eine neue Besugniß erwächst, das Capital zurückzussoren, — eine Besugniß, welche natürlich besonders geltend gemacht, andererseits aber durch ein solches Venehmen des Gläubigers, welches seinen Willen auf Festhaltung des bisherigen Vertragsverhältnisser

bekundet, beseitigt werden muß. Für den Miethsvertrag hat denn an das Pr. 1472 gerade das Gegentheil ausgesprochen; und wenn auch hier die Berhältnisse sich abweichend gestalten können, so reicht kinneis auf den letzteren Umstand doch nicht aus, denn auch bei Miethsvertrage zeigt sich die nahe Berührung der cassatorischen Class mit der Conventionalstrase (Rengner i. d. preuß. Anwaltsztg. Jahrs 4 S. 331; R. Roch, a. a. D. S. 804; Förster, preuß. Privatre S. 126 Nr. 1), deren Berücksichtigung in den Motiven nicht hätte unter bleiben dürfen.

Das Präjudicat des III. Sen. v. 20. November 1871 (S. 211) stellt fest,

1. daß ein Sicherheitspfeiler, den die Bergbehörde angebracht his damit der Wasserstollen einer benachbarten Grube nicht zu Bruch geht, für diese lettere nicht als ein Hülfsbau im Sinne bis. 60 ff. des Allam. Bergges. vom 24. Juni 1865 anzuseheist, und

2. daß der Bergwerkseigenthumer, dem durch die Bergbehörde das Stehenlassen eines Sicherheitspfeilers aufgegeben worden ist, de

halb keinen Gutschädigungs-Anspruch besitt,

Hulfsbau ein Bau ist, der zum vortheils meil der erstere hafteren Betriebe eines Bergwerkes außerhalb der Grenzen deffelben entweder im Berafreien oder in einem fremden Grubenfelde angeles wird, und diese Voraussetzungen dann nicht vorliegen, wenn der Bergbauende verlangt, daß ein anderer einen Theil eines ihm gehörigen Bergwerks ungenutt stehen lüßt, damit dem ersteren sein Wasserlösung Stollen erhalten bleibt, und eine barauf bezügliche Anordnung von 🌬 Bergbehörde erlassen wird. Die zweite Annahme ist bamit motivit daß die Anordnung des Sicherheitspfeilers nur eine nähere Feststellung der gesetzlichen Schranken enthalte, innerhalb deren der Bergbauente zum Bergbaue (hier auf Rohlen) berechtigt sei, und bas für dergleichen Einschränkungen in der Regel keine Entschädigung gefordert werden fönne (§. 1, 2 Tit. 22 Th. I. A. L.=H.), der §. 148 des Bergges. aber hier keine Anwendung finde, weil er nur das Berhältniß zwischen Bergwerksbesitzer und Grundeigenthumer, nicht aber bas zwischen zwei Bergwerkseigenthümern betreffe

Daß

der Kostenaufwand für das Wahlverfahren der Abgeordneten zum Norddeutschen Bunde sich nicht als eine nütliche Verwendung für den (Einzel=) Staat characterisirt — so I. Sen. v. 15. April 1872 S. 217 —

entspricht der Vorschrift des S. 16 des Wahlgesetzes vom 31. Mai 1869 wonach die Kosten für die Druckformulare der Wahlprotocolle und sür die Ermittelung des Wahlergebnisses in den Wahlkreisen von den Bundesstaaten, alle übrigen Kosten des Wahlverfahrens aber von den Gemeinden getragen werden sollen. Die weiteren Ausführungen, welche sich auf vor dem Erlaß des Gesetzes abgehaltene Wahlenz beziehen, haben nur vorübergehendes Interesse.

Das Grundsteuer-Entschädigungsgesetz und Grundsteuergesetz v. 21. Mai 1861 betreffen zwei Erkenntnisse des I. Sen., das eine vom 19.

Februar 1872 (🛎. 222)

welches bei landrechtlichen Familienfideicommissen die Familie, und nicht den Fideicommisbesitzer,

**Les andere** vom 28. Juni 1872 (S. 277), welches

bei Lehngütern gleichfalls die lehnsberechtigte Familie, nicht den Lehnsbesitzer, als berechtigt zu der Entschädigung erklärt.

Eeptember 1870 (Entscheid. Bd. 61 S. 364 und Bd. 63 S. 396; gl. noch diese Zeitschr. Jahrgg. 4 S. 588 und Jahrgg. 5 S. 451) teben die Motive in dem ersten Erkenntniß davon aus, daß der Anspruch in Entschädigung zwar nicht die Eigenschaft einer Gutspertinenz habe, ab aber der Heranziehung der allgemeinen Grundsäte über die Berechtigung zu derselben um so weniger etwas entgegenstehe, als der L. 23 des Grundsteuer-Entschädigungsgesetzes vom 21. Mai 1861 nur die Legitimation des Zahlungsempfängers der Staatskasse gegenüber regele. Von diesem Gesichtspunkt aus müsse die Familie als Berechtigte erklärt werden, denn das Entschädigungscapital trete an Stelle der Floschenen Steuer-Immunität des Fideicommißgutes, während der Floschener der Proprietät hinsichtlich dieser letzteren nicht mehr Recht habe, wie jedes andere zur Fideisommißsolge berufene Mitglied der Familie.

In den Gründen des zweiten Erkenntnisses wird auf diese Motivistung hingewiesen und ausgeführt, daß es sich bei Lehngütern ähnlich verhalte, weil der jeweilige Lehnsbesitzer in Folge des Wegfalles des Ober-Gigenthums keineswegs das volle Eigenthum am Lehngute erworsten habe, vielmehr den successionsberechtigten Ugnaten gegenüber nur ven habe, vielmehr den successionsberechtigten Ugnaten gegenüber nur ver Besutzer Eigenthümer geblieben sei, und demgemäß nicht nur der Bescher, sondern die ganze lehnsberechtigte Familie als das durch die Heranziehung zur Grundsteuer beschädigte Subjekt zu betrachten wäre.

Das S. 227 abgedruckte Urtheil des IV. Sen. v. 13. Juni 1872 spricht aus,

daß in Berlin der Verwalter einer Concursmasse, welcher einen bestehenden Miethscontract des Gemeinschuldners fortsetzt, zur Zahlung der Mieth= und der Personal=Sublevations=Steuer (als Wasseschuld) verpflichtet ist.

Wit Recht wird darauf hingewiesen, daß wenn nach §. 18 der Conc.= Ordn. die bestehenden Miethscontracte auf die Gläubigerschaft übersgingen, dies auch mit allen Rechten und Pflichten, welche der Gemeinschuldner habe, geschehe, also die Concursmasse die von der Miethe zu zahlende Steuer ebenso entrichten müsse, wie die letztere. Ferner ergäbe sich die Qualität derselben als Masseschuld aus dem §. 42, Nr. 3 a. a. D., denn dieser die Masseschungen näher festsetzende §. beziehe sich nicht nur auf die durch den Vertrag zwischen dem Cridar und seinen Ritcontrahenten entstandenen Rechtswirkungen, sondern auch auf alle solche, welche aus dem betreffenden Rechtswerhältnisse hervorgingen.

In dem Erkenntniß des III. Sen. vom 24. Juni 1872 (S. 236) dahin lautend:

daß Kinder, für welche auf dem väterlichen Grundstücke der im z. 79 des Anhangs zum A. L.= R. erwähnte Vorbehalt hypothestarisch einzutragen ist, bei erfolgter nothwendiger Subhastation

des Grundstückes ein Recht an dem Raufgelde vor den fpå eingetragenen Sppothekengläubigern haben, hat das Ober-Tribunal sich der schon in zwei früheren ungedruckten 🚭 kenntnissen ausgesprochenen Berwerfung der in dem Erkenntniffe von 8. Mai 1859 (Entschögen. Bd. 41, S. 225) aufgestellten gegentheilige Unsichten angeschlossen, weil der Bater auch bei ber nothwendigen Si hastation als Verkäufer zu betrachten sei, und die nachstehenden Gla biger sich nach den allgemeinen Regeln die Befriedigung der Kinder fallen laffen müßten. Damit ift ber Bemerkung von Roch, Commen zu Anh. = 8. 79 Note 3 Rechnung getragen. Auf die Grunde früheren Meinung, der sich Förster, preuß. Privatrecht Bb. 3, S. 21 angeschlossen hat, ist nicht näher eingegangen, obwohl biese schwer wi gend genug find, benn von einem der gemeinschaftlichen Raffe zuwad senden Mehrerlös kann doch füglich erst nach Befriedigung aller Reck Ansprüche die Rede sein, und der Bater wird doch auch ebensoweni durch die Eintragung des Reservates an der Verfügung über des Grundstud gehindert.

Das Urtheil des III. Sen. v. 26. Juni 1872 (S. 239) nimmt at 1. daß die Gewerkschaft nach dem A. L.-R. keine juristische Person if 2. daß nach den Vorschriften des A. L.-R. und nach dem allgemenggesetze v. 24. Juni 1865 der Entschädigungs-Anspruch der Grundeigenthümers (für den im Betrieb des Bergbaues entstamt denen Schaden) keine dingliche Natur hat.

Der erste Sat wiederholt nur die in der Doktrin und Pragis fest stehende communis opinio (f. die Anführungen S. 243). Hinsichtlich des zweiten wird in den Motiven bemerkt: "Die Bedingungen, unte denen nach dem A. L.-R. Th. I. Tit. 2. §§. 135. 136 ein dingliche Recht entsteht, liegen nicht vor. Kläger kann nicht einmal als Berg gläubiger gelten. Nachdem S. 249 des Berggesetzes die besonderen Bor schriften über die Theilnahmerechte der Berggläubiger bei der Verthei lung der Kaufgelder und Revenüen von Bergwerken im Concurse und in der nothwendigen Zubhastation aufgehoben hat, läßt sich von Berggläubigern und Grubenschulden im Sinne des §. 343. Tit. 16. Th. II. A.= L.=R. nicht mehr reden.... Wäre dieser Anspruch des Grundeigen= thumers auf Entschädigung aber auch eine Grubenschuld, so folgt daraus nichts für die Dinglichkeit und deren Verfolgbarkeit gegen jeden Besitzer des Bergwerks, denn die Berggläubiger hatten als solche nur ein Separationsrecht wie andere Separatisten — b. h. das Recht, aus dem Bergeigenthum mit Ausschluß der andern Gläubiger des Schuld ners befriedigt zu werden. Gin dingliches Recht hatten sie nur, soweit dies aus andern Gründen folgte."

Das Präjudicat des IV. Sen. v. 18. Juni 1872 (3. 249):

das Judikat, welches ein Miterbe in Verfolgung seines Individuals rechtes gegen einen Nachlaßschulder erlangt, ist nicht auch als für

die übrigen Miterben erstritten anzusehen, wird zwar deshalb gebilligt werden müssen, weil der allein zur Bers folgung seines Interesse auftretende Miterbe niemals als Stellvertreter der übrigen fraft Gesetzes betrachtet werden kann, zeigt aber anderers seits das Bedenkliche und Unbefriedigende der in der Praxis als Nothbehelf gegen die beengenden Vorschriften des A. L.-R. aufgestellten Theorie. Begründet erscheint ferner die Annahme des IV. Sen. v. 27. Juni 1872 (S. 253):

daß ein nur einwandweise aufgestellter, aber aus materiellen Gründen verworfener Compensations : Anspruch nicht im Wege

der Klage von Neuem geltend gemacht werden kann,

enn damit ist materiell über den Anspruch, welchen die Parteien zur intscheidung des Richters gestellt haben, erkannt. Gleichgültig ist es, venn darüber nichts im Tenor ausgesprochen worden, denn dieser giebt in kenn solchen Falle nur das Schlußresultat, und dieses muß aus den Fründen näher präcisirt werden.

Sehr ausführlich motivirt, namentlich unter Bezugnahme auf die Doktrin und Prazis des neuvorpommerschen Rechtes ist die Entscheidung es L. Senates v. 8. Juni 1872 (S. 258):

daß nach gemeinem Rechte die Verurtheilung eines Chegatten zu einer nur zeitlichen Zuchthausstrafe nicht schlechthin als Cheschei=

dungsgrund zu verwerfen ist.

Die Frage ist freilich kontrovers, eine nähere Besprechung derselben würde aber hier zu weit führen, nur das mag bemerkt werden, daß der Ansicht des Ober-Tribunals beizustimmen sein dürfte.

Blos hinweisen will ich ferner auf das das französische Recht betreffende Artheil des IV. Sen. v. 13. Juni 1872 (S. 284), mit der Ueberschrift:

Ueberträgt dem abgetretenen Schuldner gegenüber die nicht noti= ficirte Cession das Eigenthum an der abgetretenen Forderung

ungeachtet des später erklärten Erlasses derselben?

Sehr klar und glücklich gewählt ist diese Fassung nicht, vielmehr - hatte gesagt werden müssen, daß auch nach französischem Recht die Vorkahme der Cession die Forderung sofort auf den Cessionar überträgt, daß aber dem Cessus gegenüber der Cedent zu allen Rechtsakten, also unch zum Erlaß legitimirt bleibt, so lange die Signisikation oder Dekunciation nicht an den erstern erfolgt ist.

Daß ein zwischen dem Bater und seinem unter väterlicher Gewalt stehenden minderjährigen Sohne geschlossener, nach erreichter Großjährigkeit von dem Sohne nicht ausbrücklich anerkannter lästiger Vertrag nicht für gültig zu erachten, so III. Sen. 21. Juni 1872, S. 294,

unterliegt mit Rücksicht auf §. 22, Tit. 4; §§. 11. 37, Tit. 5, Th. I. und §. 125, Tit. 2, Th. II. A. L.-R. keinem Bedenken, ebensowenig, daß es zur Gültigkeit eines von einer minderjährigen, nicht besvormundeten Ehefrau unter dem Beitritte ihres Ehemannes und ihres Laters mit einem Dritten über ein ihr gehöriges Grundstück abgeschlossenen Kaufvertrages der obervormundschaftlichen Genehmigung bedarf, III. Sen. 15. Juli 1872, S. 297. (vgl. A. L.-R. Th. II. Tit. 2, §§. 168—170, 171, 227, 229).

Auch darin dürfte dem Ober-Tribunal beizutreten sein, daß wenn ein Grundstück mehreren Witeigenthümern, jedem zu einem bestimmten Antheile gehört, und diese Witeigenthümer eine auf dem ganzen Grundstücke haftende Hypothekenforderung gemeinschaftlich bezahlen, ohne Cession erhalten zu haben, sie diese Hypothekenforderung nur zu den bestimmten Antheilen erwerben,

insoweit ein jeder sie als eine auf seinem Grundstücksanthei haftende bezahlt hat (III. Sen. v. 12. Juli 1872).

Das S. 311 folgende Urtheil des II. Senates vom 5. Septembe

1872 trägt die Ueberschrift:

Ist bei Beranlagung der Gemeinde-Einkommensteuer der Beamten nach Vorschrift des §. 2 des Gesetzes vom 11. Juli 1822\*) is dem Falle, wo der Steuersatz nach gewissen Klassen wächt und der Beamte außer seinem Diensteinkommen Privatvermögen bestitzt, die jährliche Einnahme aus dem letzteren abgesondert zu besteuern oder der steuerpflichtigen Hälfte des Diensteinkommens zurechnen?

Die Motive verweisen zum Theil auf eine frühere Entscheidung best selben Senates vom 7. März 1872 (Entscheidungen Bb. 66, S. 335 und es muß beshalb auf diese mit eingegangen werden. In berselbe

ift ausgesprochen,

daß die Vorschrift des §. 2 a. a. D. dahin zu verstehen ist, de bei Veranlagung der Gemeinde-Einkommensteuer die eine Häst des Diensteinkommens von der Steuer freigelassen und die and dere steuerpflichtige Hälfte so behandelt (besteuert) werden so wie das Einkommen anderer steuerpflichtiger, und daß nicht dem Falle, wo der Steuersatz nach gewissen Klassen wächst, und ein Theil des Einkommens von der Steuer befreit ist, die Elas des Steuersatzs, wie bei den übrigen Einwohnern nach dem ganzen Diensteinkommen zu bemessen, und das danach sich ergebend Steuerquantum von dem Diensteinkommen zur Hälfte in Ansatz du bringen ist.

In ben Gründen dieses Urtheils, in welchem constatirt wird, der Berwaltungsbehörden bis zum J. 1869 die vom Ober-Tribunal sant tionirte Ansicht vertreten haben (vgl. die Ministerial-Rescripte v. 5. Revember 1822, v. Kamph, Annalen Bd. 6, S. 909 u. v. 11. Mai 1854. Min.-Bl. der innern Berwaltung 1854, S. 111), wird hervorgehoben daß die verworfene Meinung deshalb unhaltbar sei, weil nach derselben nicht blos das halbe Diensteinkommen, sondern zum Theil der gamp Betrag in Rechnung gestellt werde. Denn es werde bei dieser Austlegung des S. 2 erst das ganze Diensteinkommen zum Ansate gebracht, und wenn nach diesem der Prozentsat (oder was dasselbe bedeute) die Classe seistelt sei, die danach auf das Ganze fallende Quote halbirt. Eine solche Prozedur widerspreche aber der ungezwungenen und natürlichen Auslegung des Gesehes. Mit Bezug auf diese Ausssührung ist in dem nunmehr ergangenen Erkenntnisse die oben mitgetheilte Frage in Sinne der zweiten Alternative entschieden, weil die steuerpslichtige Hälfte des Beamtengehaltes wie anderweites Einkommen, das seinem ganzen

<sup>\*) &</sup>quot;Das Diensteinkommen soll bei einer solchen Beschatzung fortan im Uebriges zwar wie das Einkommen der Bürger behandelt, darf aber, weil es einerseits seines ganzen Dasein nach von dem Leben, der Gesundheit und anderen zufälligen Berhälft nissen der Person abhängig und andererseits seinem ganzen Betrage nach bestimmt ist und dadurch auf der einen Seite gegen Grund- und Kapital-Einkommen und auf der andern gegen Gewerbe-Einkommen im Nachtheile steht, immer nur mit einem Theile seines Betrages zur Oudtistrung gebracht werden, welcher hierdurch auf die Hälfte bestimmt wird."

Setrage nach in Rechnung gezogen werden könne, zu behandeln, also beides zusammen zu rechnen und nach dem geltenden Prozentsatze zu besteuern sei.

In dem Präjudicate v. 15. Juli 1872 (S. 314) hat der I. Senat

v. 15. Juli 1872 (S. 314) angenommen,

daß der Einwand der rechtskräftig entschiedenen Sache einer Klage entgegensteht, in welcher, nachdem die für ein außereheliches Kind von deffen natürlichem Bater geforderten Alimentensätze rechtsfräftig zuerkannt worden sind, von demselben die Zahlung höhe= rer Alimente bloß aus bem Grunde verlangt wird, weil die früher geforderten Alimente zur Unterhaltung des Kindes unzureichend seien.

Der Gerichtshof stützt sich barauf, daß in einem solchen Falle in dem früheren Alimentenprocesse über den ganzen Anspruch erkannt und eben damit der Betrag der Alimente ein für alle Mal festgesett werde. Auf die Ansicht von (Koch, Preuß. Privatrecht, 3. Aufl. Bd. 2, S. 263) baß die Entscheidung in Betreff der Höhe der Alimente nur die Natur eines Defretes habe, also nicht der Rechtsfraft fähig sei, ist nicht ein= gegangen. In der That hat diese keinen positiven gesetzlichen Anhalt, densowenig läßt sie sich aus der Natur der Alimente rechtfertigen. Denn diese können immer in Geld abgeschätzt werden, und kommt es zu kiner solchen im Prozesse, so muß diese auch wie jede andere als ein für alle Mal maßgebend anerkannt werben.

Chenso wird man der Entscheidung des III. Sen. v. 13. Septem=

ber 1872 (S. 321) beistimmen mussen,

daß das Bundesgesetz vom 14. November 1867 den Sat, daß neben einer für den Fall der Berzögerung der Capitalszahlung bedungenen Conventionalstrafe nicht noch Verzugszinsen vom Ca= pitale gefordert werden können, nicht beeinflußt hat.

Das Gesetz hat zwar die Beschränkungen für die Vereinbarung von Sonventionalstrafen beseitigt, nicht aber den gesetzlichen Begriff der Con= ventionalstrafe, welche nach preußischem Recht das im Voraus vertrags=

makig angeschlagene Interesse ist.

Das Prajudicat des I. Sen. v. 3. März 1871 (S. 327), daß die Klage auf Anerkennung der Nichtstempelpflichtigkeit bei Berlust des Klagerechtes innerhalb der vom Strafrichter festge= setten Frist angestellt werden muß,

rechtfertigt sich durch den S. 14 des Gesetzes, betr. die Erweiterung des

Rechtsweges vom 24. Mai 1861.

Auch das Erkenntniß des II. Sen. v. 19. März 1872 (S. 337), daß die Zulässigkeit des Rechtsmittels ber Appellation gegen ein in einer Grenzregulirungssache ergangenes Erkenntniß erster Instanz von dem Betrage des Werthes des durch dasselbe abge-

sprochenen, resp. zuerkannten Streitstückes nicht abhängig ist, kann mit Rücksicht auf die ausdrückliche, durch kein späteres Gesetz aufgehobene Borschrift des S. 24, Tit. 42, Th. I. A. G. D. keinem Beden-

ten unterliegen.

Die weitere Entscheidung des III. Sen. v. 12. April 1872 (S. 342)

trägt die Ueberschrift:

Hängt die Rechtmäßigkeit eines Arrestes und die im §. 81 Tit.

21, Th. I. A. G.=D. ausgebrückte Wirkung desselben von der und Weise der Anlegung ab? Ist letztere auch maßgebend sie Folgen der Wissenschaft des Erwerbes einer mit Arrest legten Sache von dem Arrestschlage im Sinne des §. 83 a. a. Die Beantwortung dieser Fragen ergibt sich aus dem Kern der Re

Die Beantwortung dieser Fragen ergibt sich aus dem Kern der M "Allerdings sett die im S. 81 dargestellte Wirkung des Arres voraus, daß berselbe auch in einer Art und Weise angelegt ift, wel als eine Verkummerung der Verfügung des Arrestanten über den Gege Allein, d stand des Arrestes überhaupt angesehen werden kann. . . das gewählte Mittel den beabsichtigten Erfolg in dem gegebenen Fall wirklich gehabt, daß namentlich die Berkummerung geeignet geweich jede derselben zuwiderlaufende Berfügung des Arrestanten über **da** Gegenstand bes Arrestes unmöglich zu machen, daß auch nur von bet zu Gebote stehenden Mitteln dasjenige gewählt worden, welches die 🖝 strebte Sicherstellung am kräftigsten und vollkommensten gewährte, i tein wesentliches Erforderniß eines rechtsträftigen wirksamen Arreftes Dies ergiebt der §. 83 a. a. D. Derselbe knüpft an die im §. 81 festgestellte allgemeine Wirkung bes Arrests zunächst die praktische Folge: "daß, wenn die mit Arrest belegte Sache von dem Eigenthümer ober Inhaber veräußert oder verpfändet wird, diese Handlung in Arsehung des Arrestanten null und nichtig ist und die Sache von dem welcher sie eigenthums= ober pfandweise an sich gebracht hat, unentgelt lich zurückgefordert werden kann." Es läßt jedoch auch in diesem Kall bem Erwerber die Vortheile bes redlichen Besitzes und bes guten Glan bens zu Statten kommen. Denn "wenn nachgewiesen werden kann, be er von dem Urrestschlage keine Wissenschaft gehabt habe, kann der Arrestant die Herausgabe nur gegen Vergütung des gezahlten Kaufgeldes ober Pfandschillings fordern und hat es sich selbst beizumessen, daß er nicht angetragen hat, die Sache in gerichtliche Verwahrung nehmen zu laffen. Lettere Vorschrift unterstellt ausbrücklich ben Fall, daß ein weniger wirk sames Verkummerungsmittel als die gerichtliche Verwahrung bei Anlegung des Arreftes gewählt, daß dem Schuldner namentlich die Gewahrsame der mit Arrest belegten Sache und mit dieser die Möglichkeit eines Berkaufes oder einer Verpfändung berfelben mit hinzugetretener Ueber gabe gelassen worden ist. Ohne eine solche Möglichkeit läßt sich der nach dieser Vorschrift zu entscheidende Conflict zwischen Arrestleger und nachherigem Erwerber der Sache zu Eigenthum ober Pfand nicht denken. Die in dieser Borschrift gemeinte Wissenschaft des letzteren betrifft hiernach das Factum, daß der Arrest angelegt worden war, bevor die verfümmerte Sache veräußert ober verpfandet wurde und kann nicht mit der Renntniß von der Rechtmäßigkeit und Giltigkeit des Arrestes idensicit merben."

Die Entscheidung des IV. Sen. v. 7. Mai 1872 (S. 353), daß in einem auf das Gesetz v. 9. Mai 1855 gestützten Ansechtungs=Prozesse der Verklagte zu dem Einwande berechtigt ist, daß die gegen seinen Verkäuser rechtskräftig erstrittene und zur Execution stehende Forderung simulirt sei, um ihm sein; wohlerworbenes Eigenthum mittels der Ansechtungsklage zu entziehen,

beschränkt den in dem Urtheil v. 25. Februar 1865 (Entscheid. Bb. 53 (S. 361) ausgesprochenen Rechtssatz auf den Fall der Simulation, de

Literatur.

the ausgeführt wird, daß der mit der Anfechtungsklage in Anspruch knommene Verklagte befugt ist, aus rein objectiven Rechtsgründen Die von dem Kläger rechtsträftig erftrittene Forderung zu beftreiten, weil bas betreffende Judicat seine eigene Rechtssphäre nicht berühre, vielmehr basselbe zwischen dem Anfechtungskläger und dem Erequenden (und Berdußerer) ein unabänderliches Recht schaffe, welches ebenso wenig wie es son diesem letteren, so auch von dem Anfechtungsbeklagten aus bem Rechte besselben in Frage gestellt werden könnte. Damit ist ben gegen die frühere Entscheidung von mir erhobenen Einwendungen (f. Preuß. An= waltszeitg. Jahrag. 1866 S. 79) Rechnung getragen. Die Festhaltung der früheren Meinung für den Fall der Simulation stützt der Gerichts= sof darauf, daß eine dahin gehende Einrede nicht das zwischen dem Kläger und dem Erequenden rechtsträftig festgestellte Schuldverhaltniß berühre, und in dem über die Forderung geführten Prozesse gar nicht Gegenstand bes Streites gewesen, ihr mithin nicht die Replik ber rechtskräftig ent= fciedenen Sache entgegengesetzt werden könne.

Das Präjudicat des IV. Sen. v. 25. April 1872 (S. 358), daß wenn auf Grund einer rechtskräftig erstrittenen Wechselforderung eine frühere Handlung des zahlungsunfähigen Schuldners anges sochten wird, in dem Anfechtungsprozesse nicht geltend gemacht werden kannn, daß der Wechselforderung eine ältere, vor dem ansgesochtenen Rechtsgeschäfte entstanden, jedoch nicht executorischer Forderung zu Grunde liegt,

küşt sich darauf, daß unter der Voraussetzung, daß die Wechselforderung teine Novation enthalte, der ursprünglichen Forderung das Requisit der Bollstreckbarkeit sehle, der executivischen Wechselforderung aber das Erfors

derniß, daß sie vor der anzufechtenden Handlung entstanden ift.

Den Schluß bilden zwei die Handschriftenvergleichung betreffende

Urtheile, das erste des

ÍV. Sen. v. 11. Juni 1872 dahin gehend, daß es nicht zulässig ist, den Beweis der Aechtheit eines tertii comparationis durch Eideszuschiebung zu führen (S. 364).

Der höchfte Gerichtshof legt ben entscheibenden § 151 Tit. 10 Th. I. A.-G.-D.: "Es muffen andere Schriften, die unstreitig von bes Ausstellers Hand sind, nämlich die entweder schon einmal von ihm gericht= lich recognoscirt worden ober gegenwärtig dafür recognoscirt werden ober die der Aussteller selbst in Gegenwart des Instruenten und der Rechts= beistände zu schreiben angehalten wird, herbeigeschafft werden;" dahin aus, daß die einzelnen darin erwähnten Fälle der Feststellung der Aechtheit der Bergleichungsurkunde nicht bloße Beispiele seien, vielmehr den betref= jenden Punkt exclusiv regeln. Und mit Recht, nur eine Urkunde, deren Aechtheit auf die angegebenen Weise festgestellt ist, gibt eine vollkommen sichere Unterlage für die comparatio literarum. Ferner kommt, was die Eideszuschiebung oder den Diffessionseid betrifft, in Betracht, daß der Ge= brauch eines dieser Eide, um die Aechtheit der Bergleichungsurkunde darzuthun, grade dem Wesen der comparatio literarum als Beweismittel Der Beweisführer soll dadurch der Nothwendigkeit über= widerspricht. hoben werden, das Resultat bes Beweises von dem Eide seines Gegners abhängig zu machen. Wenn er aber der Gewissenhaftigkeit besselben in so weit vertraut, daß er bessen Eid über das als Unterlage der Berglei=

chung dienende Document erfordert, so hat er keinen berechtigten Grundihm die Ableistung des Diffessionseides über die Beweisurkunde selbst au verwehren.

Das zweite, Urtheil des III. Sen. v. 6. September 1871 (S. 370) entscheidet die Frage:

Ift bas bei ber Vergleichung der Handschriften als Beweismittel für die Aechtheit einer Urkunde in der A. G.-D. Th. I. Tit. 10 SS. 149 a und b aufgestellte Erforderniß, daß die streitige Urtunde mehr als die Namensunterschrift von der Hand des angegebenen Ausstellers enthalten muß, auch fur bie zur Bergleichung porzulegenben unftreitigen Schriften babin maßgebend, daß unbebingt auch diese mehr als die Namensunterschrift von der Hand

des Ausstellers enthalten mussen?

im verneinenden Sinne. Es wird ausgeführt: "Haben sie (bie Sachverständigen) eine unstreitig ächte Namensschrift vor Augen und baneben ein angeblich von eben demselben ganz geschriebenes Schriftstück, so ift es ber Character ber Schrift in diesem ganzen Stude, deffen Aechtheit fie nach der unstreitig ächten Namensschrift zu prüfen haben. Ihr kritisches Auge richtet sich auf dieses ganze Schriftstud. Solches kann nicht so leicht in täuschender Weise nachgemacht werden." Im Prinzip ist bas richtig, nur wird freilich oft die Möglichkeit nicht vorliegen, nach einer bloßen Namensunterschrift die Buge und Buchstaben eines ftreitigen Schriftstuckes zu prüfen.

3.

Die Genoffenschafts-Gesetzebung in Deutschland. Commentar zu bem Reichsgeset über die privatrechtliche Stellung der Erwerb- und Wirthschaftsgenossenschaften unter Berücksichtigung bes banrischen Genossenschaftsgesetzes von Dr. Hermann von Sicherer, ord. öffentlicher Professor der Rechte der Ludwig-Maximilian-Universität zu München. Erlangen 1872. Palm u. Ente 8. 334 S.

Das Princip der Genossenschaft ist, wenn es auch in einer Richtung auf einer Uebertragung ber den Handelsgesellschaften zu Grunde liegenden Rechtsidee beruht, doch im Wesentlichen ein vollkommen neues Problem der Rechtswissenschaft und der Gerichtspraxis: in ihm wird an bestimmte Voraussetzungen eine gewisse Rechtssubjectivität einer Association geknüpft — wie dies ähnlich bei Handelssocietäten der Fall ist — und davon ein dem Wesen des Rechtsstaats homogener wohlthätiger Einfluß auf die Lösung der sog. socialen Frage erwartet. Neben der Neuheit des ganzen Problems, ift gerade dieser lette Punkt, dieses gesetzte Ziel der Genoffenschafts-Gesetzgebung, ein Grund häufigen Migverstehens ober Verkennens ber jenen Gesetzen zu Grunde liegenden Tendenz und folglich auch Urfache einer unrichtigen ober gar unbewußt parteilichen Anwendung ber einschlägigen Normen. Mit der vorgefaßten, geringschätzigen Meinung, mit welcher ber Manchester-Bourgeois an der ganzen socialen Frage vorüber zu kommen glaubt, tritt gar Mancher — gerade auch ältere Mitglieber unserer Juristenwelt — der Genoffenschaftsgesetzgebung gegenüber.

Andererseits sind aber auch Associationsenthusiasten nicht selten, welche die Genossenschaftsidee für ein unsehlbares Universalheilmittel aller socialen Schäden, sür eine Banacee des Proletariats halten. Beides ist gleichmäßig von Uebel: dem Proletariat würde direct nur die Productive association unter die Arme greisen und gerade solche sind außerordentlich schwer zu gründen; die Consumptivassociationen halten den Kleincapitalisten auf dem Niveau des Capitals, unter welches er herabsinken würde ohne die Genossenschaft, und dadurch, durch Abwendung der Bergrößestung des Proletariats, tragen sie indirect ihren ganz erheblichen Theil dazu bei, die sociale Frage nicht allzu brennend werden zu lassen und in ihren verderblichen Wirtungen einzuschränken.

Das genannte Buch von Hermann von Sicherer hält fich von einer Unter= wie Ueberschätzung des genossenschaftlichen Princips gleich= mäßig ferne und verfolgt den zulett angedeuteten mittleren Weg, den wir unbedingt für den richtigen halten. In dieser Beziehung ist von höchstem Interesse namentlich der erste Paragraph der Einleitung: Entwicklung des neueren Genossenschaftswesens in Deutschland", in welchem uns Ibeen und Fingerzeige sichtlich murben, welche wir felbst in Gierke's Werke vermissen. Ueberhaupt ift die Einleitung, welche mehr als ein Drittel des Sicherer'ichen Buches umfaßt, um ihrer vortrefflichen überzeugenden Klarheit willen in hohem Grade bem Studium empfehlens-In dem Streite, ob nur die Solidarhaft der Gesellschaftsmitglieder zu jener Rechtssubjectsstellung berechtigen soll, welcher sich z. B. die offene Hanbelsgesellschaft erfreut, tritt v. Sicherer entschieden auf die Seite ber Gegner von Schulze=Delitsch, und zwar mit vollem Rechte; seinen Argumenten für Freiheit der Associationsform auch der "privile= girten" Gesellschaften möchte ich noch folgende praktische Erwägung bei= fügen: Sind in einer Genoffenschaft mit zahlreichen wenig bemittelten Genoffen (z. B. Arbeitern) eine paar reiche Mitglieder (wie bas in Creditvereinen sehr häufig vorkommt) durch Solidarhaft verbunden, so verlassen sich die Ersteren sämmtlich darauf, daß im Schiffsbruchsfalle die paar Reichen weitaus die Hauptsache zu zahlen hätten, während sie selbst nur mit einem sehr kleinen, vor der Hand gar nicht bemeffenen Betrage nach dem Umlageverfahren zur Tragung der Schuld herangezogen würden — und der moralische Effect, den man gerade von der Solidarhaft erwartet, ift in diesem Falle gänzlich verschwunden. Ganz anders, wenn jeder Genoffe von vornherein weiß, daß im Concurse der Gesellschaft ein fest bestimmter Betrag von Jedem verloren ist.

Darum halten wir auch die Bestimmungen des bayerischen Genossenschaftsgesetzes, in welchen dieses, zum Unterschied von dem nordbeutschen Gesetze, "registrirte Gesellschaften mit beschränkter Haftpflicht" anerkennt und gewissermaßen "personificirt", und welche v. Sicherer im letzten Anshange bespricht, für vollkommen sachgemäß und gesetzgeberisch wohlbesgründet.

Zwischen diesem Anhange und jener umfassenden Einleitung steht der den Paragraphen des Gesetzes folgende aussührliche Commentar des selben. Derselbe enthält Alles, was zum Verständniß des Gesetzes aus Präjudizien, Verhandlungen, Motiven, Vollzugsverordnungen und Lehrsbüchern herangezogen werden kann, und verhehlt auch die dort und da auftauchenden Schwächen (vergl. z. B. S. 27 d. Ges.) des Gesetzes keines=

wegs. Wir freuen uns sehr, die Juristenwelt auf einen so gediegenen Commentar einer so wichtigen Gesetzgebungsbranche, wie die Genoffenschaftsgesetzgebung sie ist, verweisen zu können. Grs.

#### 4.

Ueber internationales Wechselrecht in Beziehung auf Fristdestimmungen insbesondere die französischen Wechsel-Moratoriums-Gesche und Decrete, von Dr. jur. Heinrich Fid, ord. Prof. an der Universität in Zürich. Elberfeld 1872. Friedrichs 8. 123 S.

Französische Gesetze und Decrete haben bekanntlich während des Krieges von 1870 und 71 die Verfallzeit kaufmännischer Papiere bedeutend verlängert und die Protestaufnahmen um mehrere Monate aufgesichoben; deutsche und schweizerische Regreßpslichtige weigerten sich, Wechselsprotesten, welche nach dem ordentlichen französischen, und nach dem beutschen bezw. schweizerischen Wechselrechte verspätet erscheinen mußten, welche aber jenen französischen Fristerstreckungen entsprachen, mit Zahlung zu folgen. Hieraus entspannen sich mehrere Prozesse, welche interessante Entscheidungen oberer Gerichte und gründliche Gutachten über die Frage zur Folge hatten:

ob mit einem nach bem orbentlichen französischen Rechte verspäteten, aber den Vorschriften der Moratorien entsprechenden Proteste Mangels Zahlung an den im Auslande (Deutschland, Schweiz) wohnenden Indossanten Regreß genommen werden könne.

Prof. Fick verneinte in einem am 17. Februar 1871, im Centrals organ für Handels= und Wechselrecht, N. F. Bb. VII. S. 167 ff. abgebruckten Gutachten diese Frage, erklärte die Replik der "höheren Gewalt" sowohl nach schweizerischem einschlägigen als nach deutschem Rechte für unzulässig und hatte die Genugthuung, seine Anschauung in einem Erstenntniß des Leipziger Bundesoberhandelsgerichts (vom 21. Febr. 1871) vertreten zu finden.

Dieses Gutachten hat den Verfasser nun zu weiteren Erörterungen über den Einsluß der Wechselrechte auf einander in Bezug auf Zahlungssoder Protestpslichten veranlaßt, Erörterungen, welche in der oben erwähnten Schrift niedergelegt sind. Er stellt das Grundprincip auf, daß über die Bedingungen, unter denen das Regreßrecht geltend gemacht werden kann, das Recht des Ortes entscheide, wo die den Regreß begründende Wechselzeichnung stattfand. Dies Princip erleidet Ausnahmen, so namentlich gegenüber obligatorischen Respectfristen und in gewissem Sinne auch bei Sichts und Nachsichtwechseln (vergl. S. 30—38).

Die Statutencollisson, beren Theorie durch Fick's Arbeit einen höchst lehrreichen, interessanten Beitrag erhielt, ist wohl nirgends öfter, leichter und schlimmer eine Interessencollisson, als im Handelsverkehr, der ja die ganze Erbe umfassend an kein Territorium und sein beschränktes Recht sich enge binden läßt; in der Nothwendigkeit und Wirklichkeit des internationalen Handelspapier= und insbesondere Wechselverkehrs liegt die an die Theorie und Praxis gerichtete Aussorderung, alle Disserenzen der einsschlägigen Normen möglichst schwinden zu lassen. Am weitesten geht in

bieser Beziehung der an den heurigen deutschen Juristentag gestellte Unstag des Wiener Hose und Gerichtsadvocaten Dr. Jaques: der Juristenstag spreche als seine Ueberzeugung aus: "Die Herstellung eines gemeinstamen Wechselrechts aller europäischen Staaten sowie der Bereinigten Staaten von Nordamerika entspricht dem heutigen Stande der Wissenschaft und ist ein Bedürfniß des internationalen Handelsverkehrs und Gredits: der Juristentag beauftragt seine ständige Deputation, eine Denksterist in diesem Sinne an die kaiserlichen Regierungen in Deutschland wid Desterreich zu dem Ende zu richten, damit durch die Initiative dersselben die Sinseyung eines internationalen delegirten Congresses und die Durchsührung der Codification des gemeinsamen Wechselrecht erzielt verden möge."

5.

Dber Postrath Dr. Dambach, Prof. Dr. Dochow, Prof. Dr. Engelmann, Prof. Dr. Seyer, Prof. Dr. Heinze, Prof. Dr. v. Holhendorst, Prof. Dr. Iohn, Prof. Dr. Lieman, Prof. Dr. Wertel, Staatsanwalt Meves, Rammergerichtsrath Schaper, General-Staatsanwalt Dr. Schwarze, Prof. Dr. Strzeczka, Prof. Dr. Wahlberg, herausgegeben von Prof. Dr. v. Holhendorst, Dr. Schwarze, Prof. Dr. v. Holhendorst, Dr. Schwarze, Prof. Dr. v. Holhendorsten). Erster Hand (die Lehre von den Berbrechensarten). Erster Halbband. (Berlin, C. G. Lüderih'sche Berlagsbuch-handlung — Carl Habel.)

Die Vereinigung einer Reihe tüchtiger, zum großen Theil bereits bewährter Kräfte zur Bearbeitung bes neuen Strafrechts war ein sehr glücklicher Gedanke des Herausgebers. Dieselbe hat es möglich gemacht, m verhältnißmäßig kurzer Zeit für die Commentirung des Gesethuches Das zu leisten, was der einzelnen Kraft erft in Jahren hätte gelingen konnen. In den jest vollendeten Theilen des Werkes liegen eine Anjahl Monographien vor, welche für die Wissenschaft und für die Prazis gleich willkommen sind. Je weiter die Arbeiten vorrücken, desto mehr konnte schon auf die in der praktischen Anwendung des Strafgesetzbuchs hervorgetretenen Zweifelsfragen Rücksicht genommen werden und bieser Borzug kommt besonders dem jett begonnenen speziellen Theile zu Statten. Der erste Halbband behandelt die ersten sieben Abschnitte (§§. 80-145) des zweiten Theils des Strafgesetzbuchs, die Verbrechen gegen den Staat, und ist bearbeitet von Herrn Ober-Appellations-Gerichtsrath Dr. Rich. Ed. Rohn. Durch fritische Leistungen und eigene Arbeiten, insbesondere eine Monographie über die Theilnahme am Verbrechen und einen motivirten Entwurf zu einem Deutschen Strafgesethuche, ber kriminalistischen Belt bekannt, vereinigt Dr. John als Mitglied eines höchsten Gerichts= hoses und früherer Universitätslehrer die Anschauung des Praktikers mit denen der Wissenschaft. Er war daher zu der übernommenen Arbeit be= sonders berufen. Sein Kommentar schließt sich ber Anordnung bes Gesethuches selbst an und erörtert die Verbrechen gegen den Staat in scharfen Begriffsbestimmungen und umsichtiger Prüfung der Detailfrage Die Benutung des Werkes wird für die Anwendung des Rechts ein reichen Gewinn bringen.

6.

Dr. C. Lüber, außerord. Prof. an der Universität zu Leipzig. Grundrift zu Borlesungen über Deutsches Strafrecht. (Leipzig, S

rig'sche Buchhandlung — E. G. Hermann).

Das vorliegende Werkhen fügt dem Grundriß zu academischen Bu lesungen eine dem Spstem des Verfassers sich anschließende Wiedergebundes Strafgesetbuchs für das Deutsche Reich hinzu. Zu bedenken war ob nicht einem System des Deutschen Strafrechts außer den im Stragesetbuche selbst vorgesehenen strafbaren Handlungen auch die in Specialgeseten bedrohten Vergehen und Uebertretungen einzusügen schachten. So viel wir übersehen können, ist dies nur in Bezug auf Rachdruck (im §. 85. des Grundrisses) geschehen, dagegen z. B. die Begehen gegen die Steuergesete nicht berührt. Die Auffassung, daß dehre von der Defraudation der Zölle und Steuern von der allgemeine Strafrechtswissenschaft auszuschließen sei, dürfte der Berechtigung en behren. — Die Literatur-Rachweisungen sind etwas dürftig ausgefalle und werden bei einer neuen Austage manche Ergänzung sinden müsse

7.

Die Festungshaft. Ein Beitrag zur Seschichte des Deutschen Strafes systems und zur Erläuterung des Reichsstrafrechts, von Restlich. Sonntag, Prof. der Rechte in Heidelberg. (Leipzig wiedelberg, — C. F. Winter'sche Verlagsbuchhandlung) 1872 202 S. 8.

Das Werk behandelt in seinem historischen Theile den früherd Rechtszustand in Bezug auf das Strafenspstem und zieht demnächst Berallelen mit dem gegenwärtigen Rechtszustande. Die Neuerungen der Reichsstrafgesethuchs erfahren eine scharfe und in vieler Beziehung gerechtsertigte Kritik. Die Erinnerungen des Verfassers werden bei der unvermeidlichen Revision des Strafrechts nicht übersehen werden können. Aber auch abgesehen von dieser Bedeutung des Werkes werden die scharfsinnigen Erörterungen von jedem Juristen mit Interesse geleses werden.

### Bibliographie.

Stölzel, Ab., Kammergerichtsrath. Die Entwickelung des gelehrten Richterthums in deutschen Territorien. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung mit vorzugsweiser Berücksichtigung der Berhältnisse im Gebiete des ehem. Aurfürsten-hums Dessen. Stuttgart. Berlag der J. G. Cotta'schen Buchholg. 1872. 8. 1. 8b. XIV. u. 619. 2. Bb. (Anlagen. Register) 238. S.

Zitelmann, E. Begriff und Wesen ber sogenannten juristischen Personen. Bon der Juristenfacultät in Leipzig gefrönte Preisschrift. Leipzig. Duncker & Humblot. 1873. 8. 120. (20 Sgr.)

Eingabedes Vereins der öffentlichen Anwälte zu Darmstadt an den deutschen Reichstag nebst Denkschrift, betr. einheitliche deutsche Civilrechtsgesetzung und d. dermalen im Großherzogthum hessen, insbesondere in der Provinz Starkenburg geltenden Particularrechte. Darmstadt. 1878. Bergsträsser.

Archiv für practische Rechtswissenschaft v. Emminghaus u. A. Darmstadt und Leipzig. Eb. Zernin. R. F. Bb. 9. Heft 1. 1873. — Inhalt: Gerland. Berpstichtung zur Stellung des Zuchtviehes nach gemeinem und hessischem Recht. — Emminghaus, Beitrag zur Lehre vom Weiderecht. — Seinzerling. Die in den rechtscheinischen Provinzen des Großh. Sessen bezügl. der Berbürgung der Franen bestehende Gesetzgebung bedarf schleunigster Reform-Entscheidungen. — Literar. Umschan.

Fenner und Mede. Civilrechtliche Entscheidungen der obersten Gerichtshöse Preußens sur die gemeinrechtlichen Bezirke des preußischen Staates zusammengestellt. Berlin. Weide manniche Buchholg. 1873. IV. Jahrg. Heft 1.

Roch, C. F. Dr. Allgemeines Landrecht sür die preuß. Staaten. Unter Andeutung der absoluten oder aufgehobenen Borschriften und Eiuschaltung der jüngeren noch geltenden Bestimmungen. 2. Theil. 2. Band. 2. Abth. Schluß des Wertes. 4. verm. Aufl. Berlin. 1872. Berlag von J. Guttentag (D. Collin). 378 S. gr. 8.

Achilles, A. Stadtrichter. Die Preußischen Gesetze über Grundeigensthum und Hypothekenrecht vom 5. Mai 1872, herausg. mit Einl. u. Comm. in Anmerkungen. Zweite verm. und verb. Ausgabe. Berlin. J. Guttentag (D. Collin). 1873. 8. VIII u.-347 S.

Werner, F., Kreisgerichtsdirector. Die preußischen Grundbuch und Hpothetengesetze v. 5. Mai 1872 nebst Aussührungs - Berfügungen. Mit Einleitung und Roten. Berlin. 1873. Kortfampf, Berlag der Reichsgesetze, Heft 11.

Scheele, J., Grundbuchführer b. Kgl. Kreisgericht zu Wittenberg. Der Grundbuchführer. Leitsaden zum praktischen Gebrauche. Berlin. 1878. Kortkampf. U. 8. 87.

Archiv für Rechtsfälle, die zur Entscheidung des Königl. Ober-Tribunals gelangt sind. Herausgeg. u. redigirt v. Striethorst. 3. Folge. 4. Jahrgang. 1. Band. Des Ganzen 84. 85. Bd. Berlin. Guttentag (D. Collin). 1878. 8. 394.

Gruchet. Beitroge jur Erläuterung bes beutichen Rechts, in bef. Beziehum m bas Prenftische Recht mit Einschluß bes Banbels- und Wechsetrechts. R. F. Breite Jahrg. beft 1 u. g. — Inhalt: Gruchot. Jur Lehre von ber Romination, über g 218 II. 2 A. L. R., jur Lehre von ber Eibesleiftung zu Processen über cebran Forberungen. - Davibfobn. Bu Art. 8 ber Reicheverfaffung. -- Geltenbmacham eines Einwands im Separatverfahren, welcher im Wechfelprocef wegen Ableiftung bell barüber beferirten Eibes verworfen worben. — Soulte. Anlprüche bes Abrud. Rage beim Rauf. - Daffenftein. Erlifcht eine Correnthupothet, welche bei 🚟 Subhaftation eines ber verhafteten Grundftude blos durch Amverfung auf bie Rund gelber jur bebung gelangt, auch auf ben mitverhafteten Grunbituden? - 28 allad Dug im Geltungebereich ber Milg. Ger. Drbn. ber Bechfeigiaubiger bet Rachludmin ber Mobiliar-Bechfelerecution ben Originalwechfel ju ben Gerichtenften fibergeben? Brettner. Unterfchiebe ber Grunbichulb nub ber Oppothet. - Banbereleben Ueber & 218. II. 2. M. 2.- R. - Die vorbereitenben Schriftiate ten Crusproces. - Deimlich. Bu & 47 ber Gr. B. D. - Rechesialle.

Buchelt, Dr. C. 3., Reicht-Oberhandelsger.- R. Commentar jum allgemeinen bemtichen handelsgesethuch. Die beienberer Berudfichtigung ber Brazis bes Reicht-Oberhandelsgerichts. Leipzig, 1879. Rogberg iche Buchblg. 8. 1-4. Lieferung.

Biener, D., Jufigr. Bur Reform ber Actiengefengebung. Theierforberten Gutachtens. Berlin. Louis Gerichel. 1878. 49 G. 8.

Renguer, D., Stadtgerichtsrath. Bilang, Erneuerungefonde, Referbu fonds ber Actiengefellichaften, Bauginten und Gewinnvertheilung. handelsrechtliche Befprechung. 6. 1878. Berlin. F. Dummter (harroit und Gofmarr). 26.

Jannafd, R. Der Dufterfcut unb bie Gewerbepolitit bes Deutschen Reichen Getronte Breisfchrift. Berlin. Luberis. 1878. 51 6. 8.

Jannafd, R. Der Mart enfchut unb bie Gewerbepolitit bes Deutschen Rricht. Gefronte Breisfchrift. Berlin. Laberin. 1878. 56 G. 8.

(Beibes aus ben beutichen Beit- und Streitfragen entnommen.) Enticheibungen bes Reichs. Dherhanbelagert chts , herausgegeben wer ben Rathen bes Gerichtshofes. VI. Bb. 5. Deft. VII. Bb. Deft 1 u. if. Erlangen. ff. Ente. 8.

Stegemann. Die Rechtsprechung bes beutschen Oberbanbelogerichts zu Lermin.

Bb. 6. Beft 1. Berlin. 3. Guttentog (D. Collin). 1878.

Cammlung bon Enticheibungen bes oberften Berichrehofes für Bagern in de geuftanben bes handels- und Wechtelrechts, fowie von wichtigen Entschengen ber brei bager. Appellgerichte. Unter Aufficht und Leitung des t. bagrichen Juftizminische riums berausgeg. L Bb. 8. beft. Erlangen. Balm u. Gute. 1878.

Beitschrift für bas gesammte hanbelsrecht. herausgeg, von Golbest midt, Laband und Dalf. Bo. 18. heft i und 2. Inhalt: Romen. Rechtliches Berhaltniß ber haftung bes Betriebsunternehmers aus bem Reichsgelch vom 7. Juni 1871 ju ber haftung bes an ber Töbtung und Körperverlesang Schuldigen nach Gemeinem Recht und die actio de rocepto. — do Fontonas. Die Bechlelforberung bat ihren Grund in einem Bertrage. - Cobn. Entipnat es ber Ratur der Berficherungsgeschäfte, Die Sobe der Berficherungssumme ledigiich ber freien Bereinbarung ber Contrabenten ju fiberlaffen? - Rechtsquellen. - Bechesforliche. — Literatur.

Bartmann, 23., Obertrib.-Rath. Central-Organ für bas beutide Daubels. unb Bechfelrecht. R. F. 9. Bb. 11. Deft. Elberfelb. 1878. Friberiche. Inhalt: Meier, Totalverluft in Gee-Affecurangiallen int gall ber Berfibrung des Schiffes burch Feuerlabeichein bes Fruchtführers; Borausjehungen ber Provifions-Forberungen ber agenten, Labenburg. Bapiergelb. Renfner. Coksfall eines Handelsgesellschafters als Ausschließungsgrund. Rechtsfälle und gerichthe Entscheidungen. Literarische Anzeigen.

Busch. Archiv für Theorie und Praxis des allg. d. Handels - u. Wech selschus. R. F. 2. Bd. H. und 2. Leipzig. Arnoldi. 1878. Inhalt: Handelsrechtliche untscheidungen.

Sandbuch des deutschen Strafrechts. In Einzelbeiträgen von Geheim. Mer-Bostrath Dr. Tambach, Prof. Dr. Dochow, Prof. Dr. Engelmann, Prof. Dr. Beper, Prof. Dr. Heinze, Prof. Dr. v. Holzendorff, Prof. Dr. John, Prof. Dr. Liman, Prof. Dr. Weckel, Staats-Anwalt Meves, Rammergerichtsrath Schaper, General-Beats-Anwalt Dr. Schwarze, Prof. Dr. Strzeczła, Prof. Dr. Wahlberg, herausge-ten von Dr. Fr. v. Holzendorff. III. Bd. Die Lehre von den Berbrechens teten. 1. Halbband. Berlin. 1872. Lüderitische Berlagsbuchholg. Carl Habel. 212.

Fuchs, Dr. C., Staatsanwalt. Anklage und Antragsbelicte. Eine cri-

Entwurf einer deutschen Strafproceß-Ordnung. Rebst Motiven und Anlagen zu den Motiven. Berlin im Januar 1878. (Aus dem Reichstauzleramt.)

Dentichrift über bie Schöffengerichte. Ausgearbeitet im tonigl. preuß. Juftig-Ministerium. Berlin. 1873. Berl. ber tonigl. Geh. Ober-hofbuchbruckerei. 46 S.

Golbtammer. Archiv für gemeines beutsches und für preuß. Strafrecht. Fortgesetzt von C. Hahn, Ob.-Trib.-Rath, Bd. 21. H. 1 u. 2. Berlin. Geh. Ob.-Hosbuchdruckerei. 1873. Inhalt: Schwarze, Schütze. Studien zum Str.-D.-B. — Franke. Grenzen zwischen der Strafgewalt der einzelnen deutschen Bundesstaaten. — Ortloff. Erörterungen aus dem Gebiet des Reichsstrafrechts. —

Primo congresso giucidico italiano in Roma. Relazione sulla tesi V. Esercizio della professione d'avvocato e procuratore e tariffe giudiziarie. Relatore: Norsa. Roma, Stabilimento civelli. 1872. 8. 109.

Deutschen Reiches vom staatsrechtlichen Standpunkt aus betrachtet. Ein Beistrag zu deren Kritik. Nebst einem Anhange, die Berfassung des Deutschen Reichs und die Berträge mit den süddeutschen Staaten enthaltend. Leipzig. F. A. Brochaus. 1872. 8. XII. u. 283.

Winter, A. Der Bundesrath und die Reichsoberhaus-Frage. Tübinn. 1872. Laupp'sche Buchholg. 8. 149.

Russeil, Lord. 3. Geschichte ber englischen Regierung und Bersiassung von Heinrichs VII. Regierung bis auf die Gegenwart. Nach der 4. Ausl. übers. von Dr. C. Lanz. Freiburg i. Br. 1872. Scheuble. 1872. 8. 324.

Böbiter, T. Die Communal-Besteuerung (Local-Taxation) in England und Wales. Berlin. 1873. Fr. Korttampf. 8. 76.

Pierantoni, A. Geschichte ber italienischen Bölkerrechts-Literastur, übersetzt von Dr. L. Roncali. Wien. 1872. Berlag der G. J. Manzichen Buchholg. XLV. und 203. 8.

Bezold, E., Dr. Materialien der deutschen Reichs-Berfassung. Sammlung sammtlicher auf die Reichsverfassung, ihre Entstehung und Geltung bezüglichen Urkunden und Berhandlungen, einschließlich insbesondere derzenigen des constituirenden Nordbeutschen Reichstages 1867. Auf Beranlassung und Plangebung des Dr. Fr. v. Holzendorff herausgegeben. Bd. I. Berlin. 1873. Lüderitische Berlags-buchholg. Carl Habel. 8. XII. und 774.

Deutsche Reichsgesetze mit Erläuterungen. Bb. 21. Kortkampfsche Ausgabe. Gesetze und Berordnungen, betr. den Gast- und Schantwirth- schafts-Betrieb im Deutschen Reiche. Nach amtl. Quellen bearb. v. H. herrfurth. Berlin 1872. 8. 168. Bd. 24. d. Ausgabe von Banknoten und von Papiergeld u. d. Inhaber - Papiere mit Pramien. Gesetze vom 27. März, u. 16. Juni 1870 u. v.

8. Juni 1871. Durch Anmertungen erfautert v. einem praftifden Juniften. Berfall 1872. 8. 46.

Breufische Gefetze. Text mit Anmertungen. Deft 10. Kortfampfiche Musgabe, Bergütung an Medicinal-Beamte für Beforgung gerichteartlicher, medicinals oder sanitätspolizeisicher Geschäfte. Gesetz v. 9. Mary 1872. Nach aunts. Dueller und mit Aumertungen bearbeitet von Dr. C. Liman. Berlin, 1872 ff. 8. 24.

Archiv bes Rorddentichen Bundes u. bes Bollvereins. 3ahrbuch fin Staats-Berwaltungsrecht und Diplomatie des Norddeutschen Buubes und des Bollvereins. Mit Beilagen, enth. Berfassungen und Gesetz anderer Staaten. Serandge geben von Dr. A. Roller. IV. Bb. Deft 8. Berlin. 1872. Fr. Kortfampf.

Breufische Gesetze. Text, Deft 12. Korttampfiche Ausgabe. Allgemeine Bestimmungen bes tonigl. preuß. Ministers ber geiftlichen, Unterrichts- und Meducinal-Angelegenheiten v. 15. October 1872. Betreffend das Boltsichul. Brabe ranben- u. Seminar-Befen. Berlin. 1873. tl. 8, 58.



Berlag von I. Cuttentag (B. Collin) in Berlin:

#### Aritif

ber

#### Prinzipien des Entwurfs

einer

# Deutschen Strafprozesordnung

vom Januar 1873.

Bon

Dr. B. von Bar,

v. ö. Professor an ber Universität in Breslau.

1873. gr. 8°. 58 Seiten 10 Sgr.

# Kreis = Drdnung

für die Provinzen

### Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen.

Bom 13. Dezember 1872.

Aus den Regierungs-Motiven, den Verhandlungen des Landtags und den älteren Gesetzen erläutert

nou

#### Øskar Sahn,

Königl. Landrath, Mitglied des Abgeordnetenhauses.

1873. gr. 8°. 30 Bogen. 2 Thir.

Verlag von 3. Guttentag (D. Collin) in Berlin.

Soeben erschien die zweite, vermehrte Ausgabe ber

Preußischen Gesetze

über

## Grundeigenthum und Hypothekenrecht

vom 5. Mai 1872

herausgegeben

#### mit Kommentar in Anmerkungen

hon

#### Alex. Adilles,

Stabtrichter in Berlin.

gr. 8". VIII. und 348 Seiten. 2 Thlr.

In der Einleitung, welche der Herausgeber den am 1. Oktober 1872 in dem größten Theile Preußens in Kraft getretenen Geschen vorausgeschickt hat, ist die Entstehungsgeschichte der letteren und die ächt germanische Aussassung, von welcher der Geschgeber sich hat leiten lassen, in kurzen Umrissen geschildert. Der Kommentar enthält historische, kritische und erläuternde Bemerkungen. Hauptsächlich aber hat der Herausgeber sich bemüht, das Verhältniß der neuen Gesche zu dem bisherigen Recht klar zu legen, namentlich die Aenderungen der bestehenden Vorschriften hervorzuheben. Dabei ist überall das Wissenswerthe aus den Motiven der Staatsregierung und den Verhandlungen des Landtags mitgetheilt, auch den noch praktischen Entscheidungen des höchsten Gerichtshoses in der hier fraglichen Materie die gebührende Beachtung gezollt. — Sin Sachregister erleichtert den Gebrauch.

#### Berlag der H. Laupp'schen Buchhandlung in Tübingen.

Speben erschien:

Das

### gesellichaftliche System der menschlichen Wirthschaft.

Ein Lehr= und Handbuch

der ganzen politischen Gekonomie

einschließlich der Volkswirthschaftspolitik und Staatswirthschaft

nod

#### Dr. Albert Cberhard Friedrich Schäffle,

gewesenem t. t. österreichischem Handelsminister. Dritte durchaus neu bearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage.

In zwei Bänden.

59 Bogen gr. 8. Rthlr. 4. 15 Mgr. — fl. 7. 48 kr.

Buchbruckerei ber Berliner Bürger-Zeitung, (D. Collin) Berlin.

## Abhandlungen.

#### VI.

# Der höchste Reichsgerichtshof als Oberrevisionsgericht in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.

Ein Beitrag zur Beurtheilung des Entwurfes einer deutschen Civilprozefordnung.

Bon herrn Oberappellationsrath Dr. Richard Eb. John in Lubed.

Der Entwurf einer deutschen Civilprozefordnung (Berlin, 1872) enthält über die Zulässigkeit der Oberrevision, und damit auch über die Rompetenz des höchsten Gerichtshofes folgende Vorschriften:

- 1. Die Oberrevision sindet gegen die in der Revisionsinstanz erlassenen Endurtheile statt, soweit durch dieselben ein Urtheil erster Instanz aufgehoben oder die Revision als unzulässig verworfen ist (§. 497. Oberrevision gegen duse conformes ist unzulässig).
- 2. Die Oberrevision kann auf eine Verletzung des Gesetzes nur dann gestützt werden, wenn entweder ein Reichsgesetz oder eine Rechtsnorm, deren Geltungsbereich sich über den Bezirk des Revisionsgerichtes hinaus erstreckt, nicht oder nicht richtig angewendet ist. (§. 498 Abs. 2. In den weiteren Bestimmungen des §. 498 hat die hier mitgetheilte Vorschrift ihre nähere Aussührung gefunden.)

Für die nachfolgenden Erörterungen wird es sich empsehlen, zunächst die Vorschrift des §. 498 und sodann die des §. 497 in Bett ht zu ziehen.

#### I.

#### Die Vorschrift des §. 498.

Die "Begründung" des Entwurfes einer deutschen Civilprozesordn ig" sagt S. 53 Folgendes:

"Der rechtfertigende Grund für die Eröffnung einer dritten Instanz 3 prist für deutsche Gesetzgebung. VII. 11 vor einem obersten Gerichtshofe wurde in dem Bedürfnisse nachteit des Rechtes und der Rechtspslege gefunden. Dieser danke kann gar nicht zur Seltung kommen, wenn es sich um Recht normen handelt, deren Seltungsbereich entweder mit den Bezirk grenzen des Revisionsgerichtes zusammenfällt oder innerhalb diesenzen liegt. Die Einheit dieser Rechtsnormen kann das Ressingericht eben so gut und besser wahren als ein oberster Erichtshof."

Und an einer andern Stelle S. 54 findet sich die Bemerkun "Berden Revisionsgerichtsbezirke von einer Größe gedildet, weit das Prozesversahren zuläßt, so wird schon von vorn herein doberster deutscher Gerichtshof grund satlich als ein Gerichtshofür das Recht des deutschen Reiches angesehen werden könner Freilich wird einstweisen das gemeine Civilrecht, das Civilrechts Willgemeinen Landrechtes und des rheinischen Gesehduches de Gegenstand der Rognition des obersten Gerichtshofes bilden, allei voraussichtlich wird dieser Rechtsstoff sich allmälig mindern unschließlich durch ein allgemeines deutsches Civilgesesduch erse werden. Dann wird der oberste Gerichtshof nicht allein grund sätlich, sondern auch faktisch ein Gerichtshof für das deutschen Reichsrecht sein."

Hiernach hatte fich die Gesetzgebung die Sache so gedacht, ba der höchste deutsche Gerichtshof zunächst über Fragen des gemeines Civilrechtes, des Civilrechtes des Allgem. Landrechtes und des fra dösischen Rechtes entscheiden solle. Nehmen wir an, daß hiermit den höchsten Gerichtshofe für irgend einen beliebig anzunehmenden Rormaltag eine bestimmte Wirkungssphäre angewiesen sei. Run wird aber wie die "Begründung" sagt, dieser "Rechtsstoff sich allmälig minden und schließlich durch ein allgemeines deutsches Civilgesetzbuch ersch Der Abschluß der Entwickelung ist sonach klar; nicht in gleicher Weise die Verhältnisse, welche sich in der Zeit von jenemi Normaltage an bis zur Publikation des deutschen Civilgesexbuches herausstellen werden. Denn nach Einsetzung des höchsten Gerichtshofes tann sich der demselben zugewiesene Rechtsstoff (Gemeines Recht, Preußisches Civilrecht, Französisches Recht) in zwiefacher Weise vermindern. Einmal dadurch, daß die Reichsgesetzgebung Rechtsmaterien, welche zur Beit dem gemeinen deutschen, preußischen und französischen Civilrecht angehören, ihrer Regelung unterzieht, sodann aber auch dadurch,

af das Gleiche durch die Partikulargesetzgebung geschieht. Im xpern Falle wird der Wirkungskreis des höchsten Reichsgerichtes nicht eschmälert werden; es gelangen an diesen Gerichtshof die gleichen **R**ategorien von Streitsachen wie vorher; nur daß die Sachen nicht nehr nach gemeinem deutschen, respective preußischem oder französischem Rechte, sondern nach Reichsrecht abgeurtheilt werden. Im andern Balle dagegen wird das Resultat ein verschiedenartiges sein. nämlich die Partifulargesetzgebung in einem Staate thätig, für welchen mehr als ein Revisionsgericht eingesetzt ist, so verbleibt auch dieses **B**artifulargesetz demjenigen Rechtsstoffe, in Betreff dessen der höchste Berichtshof competent geworden ist. Wenn dagegen ein Staat, für welchen nur ein Revisionsgericht ezistirt, oder ein solcher, der nur einen größern ober kleinern Theil eines Revisionsgerichtsbezirkes aus. macht, durch seine Gesetze, z. B. Materien des gemeinen Rechtes neu erdnet, so mürde hierdurch die Rompetenz des höchsten Reichsgerichtes geschmälert werden. Denn die durch die Partifulargesetzgebung geschaffenen Rechtsnormen würden zu denjenigen zu rechnen sein, deren Geltungsbereich (§. 498) 1) sich über den Bezirk des Revisionsgerichtes hinaus nicht erstreckt.

Man wird die Frage aufftellen dürfen, ob es denn wirklich die Absicht der Reichsgesetzgebung fein konne, einen höchsten Gerichtshof für das deutsche Reich zu errichten, und den Wirkungskreis dieses Gerichtshoses — bis zu dem Tage, an welchem das deutsche bürgerliche Gesetzbuch publizirt sein wird — davon abhängig zu machen, wie oft ober wie selten die einzelnen deutschen Staaten von ihrer Befugniß, Gegenftände des bürgerlichen Rechtes gesetzlich zu regeln, Gebrauch machen werden? Ein höchster beutscher Gerichtshof sollte eingesetzt werden zur Bahrung der Einheit des deutschen Rechtes und damit auch zur Wahrung der Einheit des deutschen Reiches und die Wirksamkeit dieses Gerichtshofes sollte seinem Inhalte und Umfange nach abhängig gemacht werden von dem größeren oder geringeren Gesetzgebungsbedürf. nisse der einzelnen Partikularstaaten und zwar so lange, bis das allgemeine deutsche burgerliche Gesethuch die sichere Grundlage der Wirksamkeit gewährt? Und will man einen solchen Widerspruch etwa damit rechtfertigen, daß man fagt, dies muffe nun schon einmal mit in den

<sup>1)</sup> Die Begründung erwartet neben "der rüstig fortschreitenden Reichsgesetzgebung" auch die "Kodisication der in den Revisionsgerichtsbezirken geltenden Landesrechte".

Rauf genommen werden, da man doch den einzelnen deutschen Stack ihr Gesetzgebungsrecht nicht entziehen könne?

Daß dieser Einwand ein unrichtiger wäre, zeigt sich, sobald wurs daran erinnern, daß es in Deutschland einen höchsten Reicht gerichtshof bereits giebt, dessen Kompetenz durch die Partikulargese gebung vollkommen unberührt bleibt. Als nämlich nach Errichtundes Nordbeutschen Bundes das Bundesoberhandelsgericht eingese wurde, war ja gewiß der leitende Gedanke der, daß das in dem dem schen Handelsgesetzbuche sowie in der deutschen Wechselordnung enthaltene formell und materiell gemeinsame Recht auch in der Rechtsprechune ein einheitliches bleibe.

Nun sagte aber §. 1 des Gesetzes vom 12. Juni 1869 (B.-S.) Bl. 1869 S. 204.) nicht etwa:

Die Berufung an das Bundes-Oberhandelsgericht findet alsdam statt, wenn eine Vorschrift des deutschen Handelsgesetze buches oder ber deutschen Wechselordnung nicht oder nicht richtig angewendet ist ---

sondern es bestimmte der §. 1 wörtlich Folgendes:

Für Handelssachen wird ein für alle Staaten des Rorddentsschen Bundes gemeinsamer oberster Gerichtshof errichtet, u s. w. und §. 13 desselben Gesetzes deklarirte sodann, was unter Handels-sachen im Sinne des Gesetzes zu verstehen sei; und mag diese Begriffs-bestimmung der "Handelssachen" auch immerhin Zweisel entstehen lassen, so werden dieselben doch in Gemäßheit des §. 17 Abs. 2 praktisch nicht bedeutsam.

Die Sache ist also die, daß die Kompetenz des Reichsoberhandels. gerichtes durch die Art der Rechtsstreitigkeit bestimmt wird, und nicht durch Art ber Rechtsquelle, welche für die! Entscheidung der Rechtsstreitigkeit anzuwenden sein möchte. Streitigkeiten über Handelssachen gehören in letter Instanz für ben höchsten Reichsgerichtshof, mag die Rechtsquelle, nach welcher die Fandelssache zu entscheiben ist, sein, welche sie wolle; nicht aber gehören Rechtsstreitigkeiten, gleichviel welcher Art, vor den höchsten Reichsgerichtshof, wenn nur die Rechtsvorschrift, über welche gestritten wird, eine Bestimmung des deutschen Handelsgesetzbuches, der deutschen Wechselordnung ift. In Folge der für die Kompetenz des Reichsoberhandelsgerichtes maßgebenden Vorschrift, hat dieser Gerichtshof denn auch eine nicht geringe Unzahl partikulargesetlicher Vorschriften seinen Entscheidungen 3u

Brunde gelegt. Abgesehen von den preußischen Gesetzen, welche hier übergangen werden können, da dieselben auch für die Zukunft denjenigen Gesetzen zuzurechnen sind, deren Geltungsbereich sich über den Bezirk eines Revisionsgerichtes hinaus erstreckt, und abgesehen von den partikularen Prozesigesehen, die ja durch die deutsche Civilprozesiordnung beseitigt werden, sind namentlich noch solgende Partikulargesehe zu nennen, über deren Bestimmungen das Reichsoberhandelsgericht entschieden hat; und zwar

für Sachsen: das bürgerliche Gesethuch, Geset über Schuldarrest und Wechselprozeß; Verordnung vom 13. März 1867 (Schadensklagen betreffend); Ges. über den Betrieb ausländischer Versicherungsgesellschaften, vom 10. Sept. 1856; Ges. über kaufmännische Anweisungen von 1840; Verordnung über Immobiliar-Vrandversicherungen;

für Großherzogthum Sessen: Geset vom 19. März 1853;

für Hamburg: Statuten von 1605; Falliten-Ordnung von 1753; Verordnung über das Ausweichen der Dampfschiffe auf der Unterelbe von 1842; Verordnung über die Auswanderer-Verschiffung von 1855; Geset über Nacht- und Nebelsignale von 1863; Einführungsgesetzum Handelsgesetzuche von 1865;

für Bremen: Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuche von 1864; für Lübeck: Konkursordnung vom 6. October 1862; Gesetz über die Haftung der Chefrauen vom 20. October 1863; Einführungsgesetz zur Wechselordnung;

für Mecklenburg: Rostocker Musterrolle; Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuche; revidirte Stadtbuchordnung von 1857;

für Weimar: Einführungsgeset zum Handelsgesethuche;

für Schleswig-Holstein: Strandverordnung vom 30. Dezember 1803;

für Bagern: bagerisches Landrecht.

Andererseits hat das Reichsoberhandelsgericht auch in einer sehr großen Zahl von Rechtsstreitigkeiten seine Entscheidung getroffen, ohne die Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches oder der deutschen Bechselordnung oder eines andern Reichsgesetzes auch nur beiläufig zu berühren. 1)

<sup>1)</sup> Von den 81 Erkenntnissen, welche sich im ersten Bande der von Mitgliedern des Gerichtshoses (Erlangen, Ente) herausgegebenen Sammlung besinden, wird in 25; von den 100 Erkenntnissen des zweiten Bandes in 33 auf die Bestimmungen der Reichsgesetze gar nicht Rücksicht genommen. Der Nachdruck ist auf "Erkenntnisse"

Genug, der Begriff der "Handels sachen" stand reichsgesetzlich fest; und daraus folgte, daß die Rompetenz des Reichsoberhandels gerichtes durch die Partifulargeschgebung unangesochten blieb, und die deswegen, weil das Reichsgesetz vom 12. Juni 1869 die Rompetenz dieses höchsten Reichsgerichtes nicht nach der Beschaffenheit der Rechtsquellen, sondern nach der Beschaffenheit der Rechtsquellen, sondern nach der Beschaffenheit der Rechtsstellen bestimmte.

Hätte nun der Entwurf einer deutschen Civilprozefordnung der Weg weiter verfolgt, welchen das Gesetz vom 12. Juni 1869 beschritten hatte, so wäre man dazu gelangt zu sagen:

die Oberrevision ist nicht nur in Handelssachen, sondern auch in allen übrigen Rechtsstreitigkeiten zulässig;

eine Vorschrift, welche noch immer alle diejenigen Modificationen gestattetet hätte, durch welche die Oberrevision von bestimmten Voraussehungen hinsichtlich der Größe der Beschwerdesumme, vielleicht aus hinsichtlich der Uebereinstimmung der Vorentscheidungen abhängig per machen gewesen wäre.

Der Entwurf zur Civilprozesordnung hat indessen ben von den Gesehe vom 12. Juni 1869 betretenen Weg gänzlich verlassen; nicht die Beschaffenheit der Rechtsstreitigkeit, sondern die Beschaffenheit der Rechtsquelle soll darüber entscheiden, ob die Oberrevision zulässig sein, ob das höchste Reichsgericht in die Lage kommen kann, ein Urtheil zu sprechen.

Der rechtliche Begriff der Handelssachen wird nach dem Entwurf einer Civilprozesordnung nicht aufhören zu existiren. (Bergleiche §. 431 und "Begründung" S. 56 "Bor die nach Maßgabe des Bertehrsbedürsnisses zu errichtenden Handelsgerichte gehören handelstrechtliche Streitigkeiten ohne Rücksicht auf den Berthbetrag.") But Beit ist den Handelssachen reichsgesehlich die dritte Instanz gewährt, ohne Rücksicht darauf, durch welche Rechtsnorm der Streit zu entscheiden ist. Sobald der Entwurf einer Civilprozesordnung Rechtskastererlangt hat, wird sich zeigen, das diese in den Iahren 1869, 1870 für Handelssachen erfolgte reichsgesehliche Regelung der letztinstanzlichen Berhältnisse nur ein Provisorium gewesen sei. Denn von diesem Zeitpunkte an werden die Handelssachen wie die übrigen bürgerlichen

zu legen; würde man die Präjudikate zählen, so würde der Prozentsatz der die Reichtgesetze nicht berührenden Präjudikate ein noch größerer sein.

dechtsstreitigkeiten eine dritte Instanz nur dann haben, wenn der Rechtsgrundsatz, nach welchem sie zu entscheiden sind, in mehr als einem **Revisions**gerichtsbezirke Geltung hat. 1) Und damit würde für die **Bandels sachen das zweite, für die übrigen bürgerlichen Rechtsstreitig**keiten das erste Provisorium geschaffen sein. Definitiv werden die Rompetenzverhältnisse des höchsten Gerichtshofes erst durch die Publiation des allgemeinen deutschen bürgerlichen Gesethuches geregelt sein. Denn erfolgt diese, gilt im ganzen deutschen Reiche nur ein bürgerliches Recht, so hört auch die Unterscheidung auf, ob eine Rechtsnorm in einem oder in mehreren Revisionsgerichtsbezirken Geltung hat. Man mag immerhin sagen, daß auch das zu erwartende bürgerliche Geset. buch noch mancherlei partikuläre Rechtsnormen werde bestehen lassen. Das ist ja auch der Fall gewesen, nachdem das deutsche Strafgesetzbuch Besetzestraft erlangt hat. Aber über die Frage, ob und welche parti-Mläre Vorschriften neben dem Reichsgesetze noch Gültigkeit haben oder fernerhin erlangen können, wird im Interesse ber Rechtseinheit doch gewiß nur derjenige Richter zur Entscheidung berufen sein, in deffen Pande die Wahrung des Reichsrechtes gelegt ift.

Diese Betrachtung könnte vielleicht dazu führen, schon jest die Rompetenz des höchsten Gerichtshoses derartig zu sixiren, daß man erslärt, es solle derselbe alle diejenigen Arten von Rechtsstreitigkeiten w entscheiden berusen sein, welche er nach Publikation des allgemeinen dürgerlichen Gesetzbuches zu entscheiden haben werde. Konnte darüber zur Zeit noch keine Entschließung gesaßt werden, welche Gegenstände des bürgerlichen Rechtes das bevorstehende deutsche bürgerliche Gesesch

Der "Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Einführung der deutschen Civilprozesordnung" erwähnt das Berhältnis des Reichsoberhandelsgerichtes zu dem neu zu schassenden höchsten Reichsgerichtshose nicht. In §. 9 wird der Satz ausgestellt: "Die prozestrechtlichen Borschristen der Reichsgesetze werden durch die Civilprozesordnung uicht berührt. Ausgehoben werden" — es solgt eine Reihe reichsgesetzlicher Bestimmungen, unter denen sich diesenigen Gesetze, welche zur Zeit die Kompetenz des Reichssberhandelsgerichtes regeln, nicht besinden. Auch in der "Begründung" (vgl. S. 627) sind diese Gesetze nicht erwähnt. Die Beseitigung derselben ist zweisellos dem Gerichtsversassungsgesetz vorsehalten, wie aus den S. 56 der "Begründung" mitgetheilten Brinzipien der bevorstehenden Gerichtsversassung zu ersehen — "Die Gerichtsbarteit britter Instanz wird von einem obersten Gerichtshose ausgelibt". — Es würde ja anch numöglich sein, zwei höchste Gerichtshöse zu benten, und die Kompetenz des einen nach der Art der Rechtsstreitigkeit, die des andern nach der Art der Rechtsquelle zu tegeln.

buch zu regeln haben, und welche von der Regelung durch daffel auszuschließen seien, so möchte eine Rechtsordnung, welche dem höchst -Gerichtshofe die Entscheidung aller Rechtsftreitigkeiten felbst auf M Gefahr hin zuweist, daß derfelbe in Folge ber Bestimmungen be bürgerlichen Gesethuches vielleicht für die eine ober die andere Art ver Rechtsstreitigkeiten wieder inkompetent werden konnte, noch immer ber Vorzug verdienen vor einer Rechtsordnung, welche es schlechthin fil jede Art von Rechtsstreitigkeit zweifelhaft lagt, ob dieselbe vor ben höchsten Gerichtshofe zur Entscheidung gebracht werden konne ober nicht Mit einer Gesetzesvorschrift, welche bem Sinne nach fagt: ber bochf Berichtshof foll in Rechtsstreitigkeiten jeglicher Art kompetent werden (falls ber streitige Rechtssat in zwei Revisionsgerichtsbezirken Geltung hat); der höchste Gerichtshof soll aber auch in keinerlei Rechtsftrei tigkeiten kompetent werden (falls ber Rechtsfat, von welchem die Sub scheibung abhängt, nur in einem Revisionsgerichtsbezirke gilt); eine folche Gesetesvorschrift wird um so weniger auf Beifall rechnen durfen wenn dieselbe noch den Zusatz erhält: wie die Bezirke der Revisions gerichte zu bestimmen, das wird von mancherlei Aeußerlichkeiten. 3. 20 auch davon abhängen, ob Bayern ober Sachsen mit einem Revisions gerichte auskommen, oder ob sie mehr als eins brauchen werden. (Bergl. "Begründung" S. 426.)

Die "Begründung" sucht die Herstellung eines derartigen Rechtszustandes durch folgende Ausführungen zu rechtfertigen (S. 53):

"Der rechtfertigende Grund für die Eröffnung einer dritten Instanz vor einem obersten Gerichtshose wurde in dem Bedürfnisse nach Einheit des Rechtes und der Rechtspslege gefunden. Dieser Gedanke kann gar nicht zur Geltung kommen, wenn es sich um Rechtsnormen handelt, deren Geltungsbereich entweder mit den Bezirksgrenzen des Revisionsgerichtes zusammenfällt oder innerhalb dieser Grenzen liegt. Die Einheit dieser Rechtsnormen kann das Revisionsgericht eben so gut und besser wahren, als ein oberster Gerichtshof — "

Diese Eintheilung der Rechtsnormen in solche, welche innerhalb eines Revisionsgerichtsbezirkes liegen, und solche, welche sich über mehrere derartige Bezirke hinaus erstrecken, dürfte in der That eine unhaltbare sein.

Denn der Umstand, daß in den einzelnen deutschen Staaten so mannigfache Partikularrechte Geltung haben, hat doch nur zum kleinen Heile darin seinen Grund, daß die einzelnen deutschen Staaten auf im Wege der Gesetzgebung diese oder jene Gegenstände des bürgerichen Rechtes bald mit geringerer, bald mit größerer Vollständigkeit vergelt haben; die wesentlichste Ursache für die Mannigsaltigkeit der Rechtsnormen in den einzelnen deutschen Staaten ist doch vielmehr arin zu sinden, daß — anderer Gründe zu geschweigen — durch die Sätularisationen des westphälischen Friedens, des Reichsdeputationstupptschlusses und durch die vom Wiener Rongreß beliebten Vertheimsgen Staatenbildungen erzeugt wurden, welche die verschiedenartigsten Kechtsbildungen in sich aufzunehmen hatten. Und da unter den so sehlsbeiten Staaten nur wenige die Reigung und Fähigkeit hatten, innersalb ihrer Grenzen auf dem Wege der Gesetzgebung einheitliches Recht usschieden, so verblied es bei der Zersplitterung des Rechtes innerhalb der staatlichen Territorien.

In welcher Weise die solchergestalt conservirte Partikularifirung 🌬 Rechtes mit den in nächster Zukunft einzurichtenden Revisionszerichten, deren Bezirke zwei bis drei Millionen Seelen umfassen sollen, n Zusammenhang gebracht werden kann, ist nicht wohl einzusehen. Bollte man aber auch den Begriff des Partikularrechtes, was allerdings unzulässig sein würde, auf diejenigen partikulären Gesete beschränken, welche die zur Zeit bestehenden — oder die von 1815 bis 1866 bestandenen und gegenwärtig noch zum deutschen Reiche gehörenden — Staaten erlassen haben, so würde auch mit diesen Partikular. Echten die bevorstehende Eintheilung Deutschlands in Revisionsgerichtsbezirke von je zwei bis drei Millionen Seelen kaum in einem Zusammenhange stehen. Was gehen denn heute beispielsweise die Gerichte Lübed's oder Bremen's die Rechtsnormen an, welche in Mecklenburg, Shleswig-Holstein oder Oldenburg Geltung haben? Würde man aber ein Revisionsgericht für einen Bezirk von etwa zwei und einer halben Million Seelen für diese Gegend einsetzen wollen, so würde baffelbe Medlenburg - Schwerin (557,897), Medlenburg - Strelit (96,982), die Pansestädte (Hamburg, Lübeck, Bremen) (513,697), Schleswig-Holftein (997,750), Lauenburg (49,651), Oldenburg (314,788), das Jahdegebiet (5941), zusammen 2,536,706 - umfassen können. bei einem solchen Revisionsgerichte angestellten Richter das in dem Bezirke geltende Recht zu handhaben verstehen würden, unterliegt allerdings keinem Zweifel; — wissen doch jett die bei den gemeinschaftRichter mit den so sehr mannigsaltigen Rechten der zu den genannter Berichten gehörenden Gebieten umzugehen, ohne daß sie deshalb specifisch hanseatische oder thüringisch-anhaltische Juristen wären; aber eben so gut, wie in einem derartigen Revisionsgerichtsbezirke der Richter das partikuläre Recht seines Gerichtsbezirkes, so würde auch der bei dem Oberrevisionsgerichte angestellte Richter diese Rechtsnormen richtig zu würdigen vollkommen in der Lage sein. Denn über diesenigen Erkenntnißquellen des geltenden Rechtes, welche dem Revisionsrichtes aus diesponiren. Erkenntnißquellen über Ezistenz und Inhalt partikulären Rechte, welche nicht dem Oberrevisions-, wohl aber dem Revisionsrichtes aus Gebote stehen könnten, die giebt es überhaupt nicht.

Dazu kommt aber noch, daß auf die einzelnen deutschen Staaten bei Eintheilung der Revisionsgerichtsbezirke doch nur zum Theil wird: Rücksicht genommen werden können. Schwerlich wird beispielsweises Birkenfeld mit Oldenburg, schwerlich Anhalt mit den übrigen zum Oberappellationsgerichte Iena gehörenden Staaten in dem gleichen Revisionsgerichtsbezirke vereinigt bleiben; ganz abgesehen davon, daßes auch politisch nicht richtig wäre, den territorialen Grenzen der einzelnen Bundesstaaten eine weitere Berücksichtigung angedeihen zu lassen, als solche durch die Regelung der Rechtsordnung selbst geboten ist.

Genug, zwischen dem partikulären Rechte, wie dasselbe in Deutschland besteht, und den Revisionsgerichtsbezirken, wie dieselben in Deutschland hergestellt werden sollen, existirt in Wahrheit kein irgendwie erkennbarer Zusammenhang.

Run giebt die "Begründung" felbst zu, daß die Frage, auf welcht Rechtsnormen die Oberrevision gestütt werden könne, "bei der abstrakten Fassung des Prinzipes (§. 498 Abf. 2) in einzelnen Fällen Schwierig. keiten bereiten muffe." "Eine spezielle Aufzählung aller Rechtsnormen auf welche die Oberrevision gestütt werden kann", so heißt es, "ware im Texte des Gesehes nicht ausführbar und außerdem aus praktischen Gründen nicht rathsam. Letteres, weil gegenüber der rüftig fortschrei. tenden Reichsgesetzgebung und bei der zu erwartenden Kodification der in den Revisionsgerichtsbezirken geltenden Landesrechte der gegenwärtige Rechtszustand nächster Zufunft in Deutschland voraussichtlich in umfaffendsten Beränderungen den entgegengeht. Einer generellen

**Instählung stehen gleichfalls erhebliche Bedenken entgegen. Selbst**verständlich müßten in den Katalog aufgenommen werden:

- a. Gesetze des preußischen Staates, soweit sich ihr Geltungsgebiet über den Bezirk eines Revisionsgerichtes hinaus erstreckt,
- b. bas gemeine Recht,
- c. das französische Recht.

Zweifelhaft dagegen könnte die Aufnahme des bayerischen, württembergischen und sächsischen Rechtes sein" u. s. w. ("Begründung" S. 425, 426.)

Darin ist ohne Weiteres der "Begründung" zuzustimmen, daß die praktische Durchführung des in §. 498 Abs. 2. aufgestellten Prinzipes nicht nur in "einzelnen", sondern in sehr vielen Fällen Schwierigkeiten bereiten werde. Aber die Frage ist eben, ob das Prinzip selbst, welches zugestandenermaßen Schwierigkeiten bereiten muß, das richtige sei. Und um dieses zu untersuchen, wird es unabweisbar, in das Detail derjenigen praktischen Schwierigkeiten einzugehen, welche mit der Durchssührung des §. 498 Abs. 2 unzertrennlich verbunden sind.

Rehmen wir vorweg in Betracht, daß die Oberrevision auf unrichtige Anwendung eines Reichsgesetzes gestützt werden könne. Zu den Reichsgesetzen gehört das deutsche Handelsgesetzbuch; aber bevor dasselbe formell zu einem Reichsgesetze erhoben wurde, war es auf dem Bege der Partifulargesetzgebung in den meisten deutschen Staaten eingesührt, und durch diese Einführungsgesetze sind die Rechtsnormen des Handelsgesetzbuches auch auf Sebiete übertragen, welche durch das Handelsgesetzbuch selbst ihre Regelung nicht erfahren sollten.

Beispielsweise mag Folgendes angeführt werben.

Die bremische Einführungsverordnung zum deutschen Handelsgesehbuche (6. Juni 1864) bestimmt §. 29:

"Die Bestimmungen des 4. Buches des Handelsgesetzbuches Tit. 1, Abschn. 2, 3 und 4 sinden auf ein einzelnes der im Artikel 272 aufgeführten Geschäfte auch dann Anwendung, wenn dasselbe gegen Entgelt, sei es von einem Raufmann oder von einem Nichtkauf mann geschlossen wird.

Die Bestimmungen des 4. Buches des Handelsgesetzbuches Tit. 3, 4 und 5 kommen auch dann zur Anwendung, wenn ein Richtkaufmann ein einzelnes der in den Art. 378, 388 und 420 erwähnten Geschäfte gegen Entgelt schließt."

In §. 30 berfelben Berordnung heißt es:

"Die Bestimmungen der Artisel 284, 285, 286, 288, 291, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303 — 307, 318 — 322, 324—330, 333—336 des Handelsgesethuches sollen allgemeine, nicht auf Handelsgeschäfte und nicht auf Kaufleute beschrändte Geltung haben, und die Bestimmungen des Handelsgesethuches Buch IV. Tit. 2 vom Kauf, mit Ausnahme der Art. 357, 358, auch dann zur Anwendung kommen, wenn die Contrahenten seine Kaufleute sind und das Geschäft nicht als Handelsgeschäft angesehen werden kann.

Jedoch verbleibt es in diesen Fällen hinsichtlich der den Contrahenten gegen einander obliegenden Sorgfalt auch da, wo das Handelsgesesbuch abweichende Bestimmungen enthält, bei dem bestehenden Rechte.

Ebenso verbleibt es hinfichtlich der Berträge über unbewegliche Sachen bei dem bestehenden Rechte.

Hinsichtlich der Verträge über Seeschiffe kommen jene Bestimmungen nur so weit zur Anwendung, als das Seerecht nicht besondere Bestimmungen enthält".

Das hamburgische Einführungsgesetz zum deutschen handelsgesethuche vom 22. Dez. 1865 bestimmt in §. 30:

"Die in Buch IV. Tit. 1 Abschnitt 2—4 des Handelsgesetzbuches (Art. 278—336) enthaltenen Bestimmungen und die dazu gehörigen Bestimmungen dieses Gesetzes sollen allgemeine, nicht blos auf Handelsgeschäfte und Kaufleute beschränkte Geltung haben.

Ausgenommen sind die Art. 282, 289, 290, 291, 297, 309 bis 312, welche nur soweit zur Anwendung kommen, wie das Handelsgesethuch es vorschreibt, sowie der Art. 292, welcher nur nach Maßgabe des §. 33 und der Art. 323, der nur nach Maßgabe des §. 36 dieses Gesets auf andere Fälle ausgedehnt wird.

Ein Streit kann darüber kaum entstehen, daß gesetzliche Bestimmungen von der Art der hier angeführten formell nicht den Reichstgesehen, sondern den Partikulargesehen zuzuzählen sind. Aber eben so wenig kann auch darüber gestritten werden, daß der Inhalt der Artikl des Handelsgesehbuches, welchen Handung und Bremen eine über die Vorschriften des Handelsgesehbuches hinausgehende Anwendbarkeit verliehen haben, materiell Reichsrecht enthalten.

Bur Beit macht nun die praktische Handhabung dieser Borschriften

der Einführungsgesetze keine Schwierigkeit. Denn da die Kompetenz **hes R**eichsoberhandelsgerichtes auf "Handelssachen" im Sinne **des Be**setses vom 12. Juni 1869 beschränkt ist, so werden Rechtsstreitig**k**eiten, welche nicht "Handelssachen" find, an das Reichsgericht nicht abgegeben, wenngleich für die Entscheidung dieser Rechtsstreitigkeiten in Gemäßheit des bremischen oder hamburgischen Gesetzes, Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches in Anwendung zu bringen find. Dieser Gesichtspunkt wird aber, nachdem §. 498 des Entwurfes einer Civilprozefordnung Gesetzestraft erlangt hat, nicht mehr der entscheidende sein können, da es alsdann nicht mehr auf die Art des Rechtspreites, sondern auf die Art der Rechtsquelle ankommen wird Bielmehr wird nun die Frage entstehen, ob bei einer hamburgischen Rechtssache, welche in Gemäßheit des hamburgischen Gesetzes vom 22. Dez. 1865 unter ausschließlicher ober theilweiser Zugrundelegung von Vorschriften des Handelsgesetzbuches zu entscheiden ift, Reichsrecht oder partikuläres hamburgisches Recht in Frage stehe. Auch glaube ich nicht, daß §. 5 des Entwurfes eines Gefetes, betreffend die Einführung der deutschen Civilprozefordnung hier von wesentlicher Hülfe sein würde, 1) falls man nämlich der Ansicht fein sollte, daß Reichsrecht in Frage stehe, obwohl eine Borschrift des Handelsgesetzbuches auf einen Rechtsftreit lediglich in Gemäßheit eines Partifulargefetes Unmendung findet. Denn schon die hier mitgetheilten partikulargesetzlichen Bestimmungen zeigen, daß die Artikel des Handelsgesesbuches in ihnen keinesweges rein dastehen, daß lettere vielmehr mit specifisch bremischem und hamburgischem Platrechte vermischt find. In der Anlage B. würde man daher nicht einmal die \$§. 29 und 30 des bremischen, ben §. 30 des hamburgischen Ginführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuche nennen können, sondern müßte in dieser Anlage B. selbständige gesetliche Bestimmungen barüber treffen, in wie weit die genannten Gesetzesparagraphen zur Oberrevision Beranlassung geben können, und in wie weit nicht. Daß bei Aufrechterhaltung bes in §. 498 ausgesprodenen Prinzipes davon nicht die Rede sein könnte, die bezeichneten Einführungsgesetze in ihrer Totalität in die Anlage B. aufzunehmen,

<sup>1) §. 5. &</sup>quot;Die Oberrevision tann darauf, daß eine Rechtsnorm, deren Geltung sich nicht über das Gebiet des Revisionsgerichtes hinaus erstreckt, nicht oder nicht richtig angewendet sei, gestützt werden, wenn diese Rechtsnorm den in der Anlage B"—welche Anlage übrigens dem Entwurse nicht beigegeben ist — "aufgeführten Rechten angehört."

versteht sich nach dem Gesagten von selbst, und zeigt auch der flüchti Blick auf die mannigsaltigen, spezisisch platrechtlichen Bestimmun dieser Gesehe. Würde es nun aber richtig sein, bestehende Gest durch den Inhalt der Anlage B. zu zerreißen, um das Resultatiereichen, daß das höchste Reichsgericht über Reichsrecht und nicht üpartikularrecht erkenne?

Nimmt man aber den entgegengesetten Fall an; bestimmt n demzufolge vielleicht in der Anlage A. 1), daß die Oberrevision dara daß eine Vorschrift des Handelsgesethuches nicht, oder nicht rich angewendet sei, nicht gestütt werden durfe, wenn die Rechtsstreitigs auf welche die Vorschrift des Handelsgesetzbuches nicht, oder u richtig angewendet worden, eine Handelssache nicht sei; so wurde Prinzip des §. 498 Abs. 2 vollkommen durchbrochen werden, da ja Gemäßheit deffelben nicht die Beschaffenheit des Rechtsstreites, f dern die Beschaffenheit der Rechtsquelle die Kompetenz des Of revisionsgerichtes bestimmen foll. Dazu kommt, daß, wenn der höd Gerichtshof die Einheit des Reichsrechtes zu mahren berufen ift. hiermit im Widerspruch stehen murbe, ihm die Rognition über St tigkeiten, welche die Anwendbarkeit des Reichsrechtes erfordern, zu et diehen. Daß aber eine Bestimmung bes Reichsrechtes in Frage fie wenn die Parteien darüber streiten, ob beispielsweise Art. 280 Handelsgesethuches richtig oder unrichtig angewandt sei, unterliegt de auch dann keinem Zweifel, wenn die Streitsache als "Handelssach fich nicht darstellen sollte.

Doch genug von Reichsgesetzen! Zur Kompetenz des höchstigerichtshofes sollen ferner gehören ("Begründung" S. 425) "di Gesetze des preußischen Staates, soweit sich ihr Geltungsgebiet über den Bezirk eines Revisionsgerichtes hinauerstreckt."

Hinsichtlich der preußischen Provinzialrechte bringt die "B gründung" selbst eine Bemerkung bei (S. 427), aus welcher geschlosse werden darf, daß diese Rechte, deren heutige Geltung sich oft gent über verschiedene preußische Appellationsgerichtsbezirke erstreckt, zu der

<sup>1) §. 4</sup> des Entwurfes zu einem Einführungsgesetze bestimmt: "Die Oberrevisse tann darauf, daß eine Rechtsnorm, deren Geltung sich über das Gebiet des Revision gerichtes hinaus erstreckt, nicht oder nicht richtig angewendet sei, nicht gestützt werdt wenn diese Rechtsnorm den in der Anlage A aufgeführten Rechten angehört."

nigen gehören sollen, welche durch ihre Aufnahme in die Anlage A. er Rognition des Oberrevisionsgerichtes entzogen bleiben.

Damit ist die Sache aber nicht abgemacht. Denn es giebt eine nicht ganz unbeträchtliche Zahl preußischer Gesetze, welche zwar ihrem Inhalte nach preußische Landesgesetze sind, ihrer Form nach dagegen den Provinzialgesetzen zuzuzählen sind, während es auch nicht an solchen preußischen Staatsgesetzen sehlt, welche von einem andern deutschen Staate durch einen Akt der Gesetzebung theils mit, theils ohne Abstaate durch einen Akt der Gesetzebung theils mit, theils ohne Abstaate durch einen Akt der Gesetzebung des preußischen Allgemeinen Landrechtes in Hannover und in Bayern sehe ich dabei ganz ih — hierauf macht die "Begründung" S. 426 ausmertsam — und führe nur folgendes an.

- 1. In Walded-Pyrmont ist die preußische Verordnung vom 13. Mai 1867, betreffend die Ablösung der Servituten, Theilung der Semeinschaften u. s. w., im Iahre 1869 eingeführt. Ist nun dieses für Walded im Iahre 1869 eingeführte Gesetz als ein partikulärwaldedisches der Kompetenz des Oberrevisionsgerichtes entzogen, oder ist es mit Bezug auf seinen Inhalt als Gesetz des preußischen Staates der Kompetenz dieses Gerichtshoses unterworfen?
- 2. In Oftfriesland und auf dem Eichsfelde gilt das preusische Kulturedist von 1811. Ist dieses Gesetz, vielleicht unter Anwendung des jus postliminii, als Gesetz des preußischen Staates, oder in Volge seiner Geltung in den Jahren 1815 — 1866 als hannöverisches Gesetz anzusehen?
- 3. In Nassau wurde am 5. April 1849 ein Geset, betr. die Abkürzung der Berjährungssristen für gewisse Arten von Forderungen, publicirt. Dieses Geset ist eine Nachbildung der preußischen Geset vom 31. März 1838 resp. 6. Juli 1845, jedoch mit seinen Borbildern nicht ganz conform. Formell ist dieses Geset vom 5. April 1849 unzweiselhaft ein herzoglich nassaussches Geset gewesen; gegenwärtig seht dasselbe formell mit den preußischen Provinzialgesetzen auf einer Linie. Soll nun für die Rompetenz des Oberrevisionsgerichtes dieser sormelle Gesichtspunkt maßgebend sein, d. h. sollen Streitigkeiten über die Berjährungssristen an diesen Gerichtshof gelangen, wenn dieselben in den alten Provinzen Preußens entstanden sind, nicht aber dann, wenn sie ihren Ursprung in Nassauch hatten, wenn schon die gesetliche Borschrift, die hier wie dort die Beranlassung zum Streite gab, die wirklich gleiche wäre? Doch, ich erwähnte ja, das preußische und das

nassauische Gesetz sind nicht vollstän dig conform. Würden also die in Einzelnheiten stattsindenden Dissormitäten das nassauische Gesetz einem Gesetz herabdrücken, welches, weil es seinem vollen Inhalte nat nur in einem Revisionsgerichtsbezirke gilt, zur Rognition des Ober revisionsgerichtes niemals gelangen könnte, oder sollen die Conformitäte mit dem preußischen Landesgesetze das entscheidende Moment abgebend durch welches das für Nassau publizirte Gesetz für das Oberrevisionsgericht kurfähig wird? oder sollen endlich die consormen Bestimmunge zur Begründung der Oberrevision berechtigen, die dissormen dageget nur insoweit, als sie den preußische Gesetzen angehören, da letzte ja über mehrere Revisionsgerichtsbezirke sich erstreden werden?

Die gleichen Fragen entstehen

4. in Betreff des preußischen Berggesetes vom 24. Juni 1866 welches in den neuen preußischen Provinzen eingeführt worden ist jedoch nicht ohne partikuläre Abweichungen in Einzelnheiten, welche die Einführungsverordnungen (d. B. die vom 22. Jehr. 1867 für Rassauft enthalten. Ist nun das preußische Berggeset, die provinziellen Partikulärbestimmungen mit eingeschlossen, ein preußisches Gesetz, oder giele es im hindlicke auf die Oberrevision erstens ein preußisches Berggeset vom 24. Juni 1865 und außerdem noch so viele provinzielle Berggesetz, als es modificirende Einführungsgesetz des preußischen Berggesetz vom 24. Juni 1865 für die einzelnen preußischen Provinzer giebt? oder soll man auch hier zwischen consormen und dissormen Bestimmungen unterscheiden?

Run ist aber noch weiter zu bemerken, daß der Borgang, welche Preußen in der Berggesetzgebung machte, für andere deutsche Staaten der Erfolg gehabt hat, ebenfalls neue Berggesche zu erlassen. Dies ist namentlich geschehen in Braunschweig (15. April 1867), in Bapers (20. März 1869) und zwar sind die Gesehe dieser Staaten wesentlich dem preußischen Gesehe nachgebildet. Ob nun die auf diesem Gebiets durch die Gesehgebung begründete Rechtseinheit auch zu einer Einheit in der Rechtsprechung führen werde, das wird z. B. davon abhängen; ob Bayern mit einem Revisionsgerichte wird auskommen können, oder ob es deren zwei gebrauchen wird; denn im letzteren Falle würdensich das bayerische und das preußische Berggesetz in dem Oberrevisionsegerichte begegnen, im ersteren dagegen würde das preußische Gesetz durch allein den Platz behaupten. Das braunschweigische Gesetz würdesstellt auf alle Fälle auf den Zutritt zum Oberrevisionsgerichte versteilich auf alle Fälle auf den Zutritt zum Oberrevisionsgerichte versteilich auf alle Fälle auf den Zutritt zum Oberrevisionsgerichte versteilich auf alle Fälle auf den Zutritt zum Oberrevisionsgerichte versteilich auf alle Fälle auf den Zutritt zum Oberrevisionsgerichte versteilschafte versteilschaften versteilschafte versteilschafte versteilschaften verste

ichten müssen; denn für Braunschweig würden zwei Revisionsgerichte icht möglich sein.

Die Beispiele der vorstehenden Art, die ja leicht noch vermehrt werden könnten, sollen nur zeigen, wie wenig die gesetzliche Vorschrift des §. 498 Abs. 2 ausreichend ist, um sich über die Frage nach der Kompetenz des Oberrevisionsgerichtes zu orientiren. Die Anlagen A. und B., dazu bestimmt, das im Gesetze aufgestellte Prinzip praktisch brauchbar zu machen, werden Zweisel der mannigfachsten Art nicht zu beseitigen vermögen. Und die "Begründung" selbst scheint mit §. 498 Abs. 2 und den zur Zeit noch nicht ausgefüllten Anlagen A. und B. die vorauszusehenden Zweifel und Bedenken nicht beseitigen zu wollen. heißt es doch auf S. 426: "Durch die Aufzählung wird kein Anhalt für die Entscheidung der schwierigen Frage gewonnen, ob und inwieweit z. B. ein Institut als gemeinrechtlich ober als partikularrechtlich zu gelten hat, eine Frage, welche nur für den einzelnen Fall, und unter Berücksichtigung aller einschlagenden Umftande zutreffend entschieden werden kann." Auf dieses Auskunftsmittel wird noch weiter unten einzugehen sein.

Zuvörderst ist jedoch darauf hinzuweisen, daß nach der Darlegung der "Begründung" in den Katalog derjenigen Rechtsnormen, auf welche die Oberrevision soll gestützt werden können, "selbstverständlich" das "gemeine Recht" mit aufzunehmen sei.

Verstehen wir unter "gemeinem Recht" zunächst das Römische Recht! Auf die Berschiedenartigkeit der Rechtsnormen, welche sich auf Grund des Instinianischen Rechtes in Deutschland, und nicht zum geringsten Theile durch die gleichzeitige Thätigkeit verschiedener höchster Berichtshöfe herausgebildet haben, tann hier selbstverständlich im Einzelnen nicht eingegangen werden. Es genügt zu wissen, daß das Römische Recht der Kompetenz des Oberrevisionsgerichtes zugewiesen sein Soll dies aber nur dann der Fall sein, wenn der streitige Rechtssatz des Römischen Rechtes durch ein Citat aus den Digesten, dem Codex, den Novellen bezeichnet wird, oder auch dann, wenn der römischrechtliche Rechtssatz sich in einem deutschen Partikularrecht vorfindet, wie z. B. in dem hamburger Statut von 1603 oder in einer der Bearbeitungen des württembergischen Landrechtes (1555, 1567, 1610) oder in dem bayerischen Landrecht von 1756? Soll ber for. melle Gefichtspunft, daß es sich um ein Partifula rrecht handelt, der entscheidende sein, oder foll die fachliche Rücksicht maßgebend

werden, die nämlich, daß ein römischrechtlicher Rechtsfat eben ein römischrechtlicher Rechtssat ift, und daß hieran dadurch nichts geander wird, wenn im Laufe der Zeit dieses oder jenes entweder vergangent oder noch bestehende Gesetzgebungssubjekt die Vorschriften des Römischen Rechtes bald reichlicher, bald sparsamer zum Bestandtheile seiner Produkte gemacht hat? Freilich, die römischrechtlichen Vorschriften des württembergischen Landrechtes werden an das Oberrevisionsgericht gelangen können, da muthmaßlich Baiern und Württemberg nicht in einem Revisionsgerichtsbezirke aufgehen werden, und das württembergische Landrecht auch in einzelnen Theilen Bagerns Geltung hat-Leicht möglich würde es aber sein, daß das bayerische Landrecht an das Oberrevisionsgericht nicht gelangte; benn es ist ja ganz denkbar, daß für Cberbagern, Niederbagern und Oberpfalz ein Revisionsgerichtsbezirk ausreichend wäre; aber allerdings diese Möglichkeit bleibt ausgeschlossen, da durch Gesetz vom 16. Juli 1816 das banerische Landrecht für sämmtliche Militairperson en diesseits und jenseits des Rheines als Standesrecht eingeführt worden, und so bafür geforgt ist, daß daffelbe wenigstens in zwei Revisionsgerichtsbezirken Geltung habe und mithin an das Oberrevisionsgericht gelangen konnc. Soll nun aber wirklich die Frage, ob über römischrechtliche Vorschriften, welche in diesem oder jenem Partikulargesetze enthalten find, das Oberrevisionsgericht zu befinden habe, ein Zufall und noch dazu ein Zufall von so zweifelhafter Berechtigung entscheiden, wie wir ihn beispielsweise in dem bagerischen Gesetze vom 16. Juli 1816 erkennen muffen?

Es mag dahingestellt bleiben, ob die verschiedenartige Aussassung römischrechtlicher Grundsäte in höherem Maße auf die Beurtheilung der Justinianischen Gesetze seitens der verschiedenen deutschen Gerichtshöse, oder auf die Reproduction der Justinianischen Gesetze in den einzelnen Partikulargesetzen zurück zu führen ist. Soviel aber läßt sich gewiß behaupten, daß man dem Bedürsnisse nach Einheit der Rechtsprechung, soweit das römische Recht in Frage kommt, nicht dadurch gerecht werden kann, daß man zwischen dem römischen Rechte der Justinianischen Gesetzbücher und dem römischen Rechte der deutschen Partikulargesetzgebungen unterscheidet und das Römische Recht der ersteren Art dem Oberrevisionsgerichte zuweist, das der letzteren Art dagegen von demselben sern hält.

Die "Begründung" geht auf die hier hervorgehobenen Bedenken in etwas ein. Nachdem nämlich zunächst (S. 425) der Gedanke verworfen ist, eine spezielle Aufzählung aller Rechtsnormen, auf welche Dberrevision gestützt werden kann, im Texte des Gesetzes vorzusmen, wird erwähnt, daß auch der generellen Aufzählung dieser ichtsnormen erhebliche Bedenken entgegenständen. Und nachdem sagt ist, daß in diesen (generellen) Ratalog selbstverständlich die Gesetze preußischen Staates, soweit sich ihr Geltungsgebiet über den Bezirk es Revisionsgerichtes hinaus erstreckt, das gemeine Recht, das franksche Recht aufzunehmen seien, heißt es weiter (S. 426):

"Zweifelhaft dagegen könnte die Aufnahme des bayerischen, württembergischen und sächfischen Rechtes sein: fie murbe von der Beantwortung der Frage abhängen, ob Bayern, Bürttemberg und Sachsen mit einem Revisionsgerichte gur Beit auskommen können ober wollen und in Zukunft ausreichen werden. Denn würde in jedem dieser Staaten nur ein Revisionsgericht bestellt werden, so wurde dieses in der Lage sein, die Rechtseinheit in Betreff des partifularen Rechtes zu mahren; ein Bedürfniß für die Ueber. weisung desselben an die Rognition des Oberrevisionsgerichtes fonnte fich erft ergeben, wenn ein zweites Revisionsgericht eingesetzt wird. Mithin würde für den Umfang des Rataloges die jedesmalige Gerichtsorganisation maßgebend werden, mit der Aenderung berselben in einem der Bundesstaaten würde der Inhalt des Gesetzes selbst geandert werden muffen, ein Bustand, der nicht erwünscht sein kann, und der durch die abstrakte Fassung des Entwurfes vermieden wird.

Run find es aber doch zwei verschiedene Dinge, die Gerichtsmanisation, d. h. die Frage, wie die geschäftliche Bertheilung der krheilssprechung in zwedmäßigster Beise zu ersolgen habe, und die krheilssprechung selbst, d. h. die Frage: welchen Inhalt hat das iestehende Recht? Es erscheint nicht wohl zulässig, die Urtheilssprezung davon abhängig zu machen, ob Zwedmäßigseitsrücksichten dafür kreiten, in Sachsen oder Bayern nur ein Revisionsgericht oder deren wei einzurichten. Noch weniger erscheint es zulässig, nicht blos die kriheilssprechung von der Organisation der Revisionsgerichte bei Hellung der deutschen Rechtsordnung abhängig zu machen, sondern die Urtheilssprechung auch für die Zukunft in ein Abhängigkeitsverhältniß von der Gerichtsorganisation zu bringen. Denn darüber lassen ja die Borte der "Begründung" keinen Zweisel, daß, wenn nach Errichtung des höchsten Gerichtshoses beispielsweise sur Sachsen zwei Revisionsteichte eingesest würden und sür Württemberg nur eins, dann das

sächsische bürgerliche Gesetzbuch zu benjenigen Rechten gehörte, auf der Berletzung die Oberrevision gestützt werden könnte, daß dagegen Berletzung der Vorschriften des württembergischen Rechtes die Anrukt des höchsten Gerichtshoses ausschließen müßte. Träte dann aber im Le der Zeit das Bedürfniß hervor, für Württemberg zwei Revisionsgeriseinzusehen und Sachsen auf ein Revisionsgericht zu beschränken, so wie dem höchsten Gerichtshose die Rognition über das württembergische Ragsallen (mit dem es dis dahin noch nichts zu thun hatte) und die Rogtion über das sächsische Recht, die ihm dis dahin zugestanden, würde höchste Gerichtshof an das sächsische Revisionsgericht abzugeben hat

Darin ist nun der "Begründung" gewiß beizustimmen, daß die Zustand als ein solcher zu bezeichnen sei, der "nicht erwünscht stann". Daß derselbe aber "durch die abstrakte Kassung des Gesetz vermieden werde, ist gewiß nicht richtig. Zwar die Fassung der Gesetz formel, wie dieselbe jest in §. 498 sich sindet, kann die gleich bleiben, unangesehen ob die Gerichtsorganisation dem höchsten Gerichtsorganisation dem höchsten Gerichtsorganisation dem höchsten Gerichtsorganisation aus der jedesmal für zwecknäßig erachteten Gerichtsorganisation dem der Bechtsordanisation dem Australia Gerichtsorganisation dem höchsten Misser den seinen Bustaten Mechtsordanisation dem "Zustand" — ob man ihn einen Zustater Rechtsordanung nennen darf, mag dahingestellt bleiben — wieden die abstrakte Fassung des §. 498 sicherlich nichts geändert.

Freilich ist nicht außer Acht zu lassen, daß der hächste Gerichtst dazu dienen soll, die Einheit des Rechtes zu wahren. Verschiede artigkeiten in der Rechtsanwendung, so dürsen wir den Gedankengs der Begründung verstehen, wird sich nur ergeben, wenn über die gleich Rechtsquelle — z. B. württembergisches Recht — mehr als ein Recsschicht entscheidet; denn nur in diesem Falle entsteht die Röglickeit, daß die beiden oder die mehreren Revisionsgerichte in Beine einer und derselben Rechtsvorschrift verschiedener Ansicht sind; ein Revisionsgericht kann aber nur eine Ansicht haben, und folglich wird durch dieses die Sinheit des partikulären Rechtes gewahrt.

Doch diese Argument ist nicht durchschlagend. Denn deshall weil Rechtssätze des Instinianischen Rechtes in diesem oder jenem Geschuche publizirt wurden, hören sie sachlich nicht auf, Rechtssätze de Iustinianischen Rechtes zu sein. Wenn also beispielsweise über ein Vorschrift des Kömischen Rechtes, welche sich im württebwergische Landrechte sindet, das württembergische Revisionsgericht eine Ansich

bayerische Revisionsgericht über die gleiche Vorschrift, welche sich im codex Maximilianeus findet, eine andere Ansicht hätte; wenn entsprechenden Urtheile dieser beiden Revisionsgerichte, da es sich in en formell nicht um römisches, sondern um bayerisches resp. würtdergisches Recht handelt, der Rognition des höchsten Gerichtshofes t ferner unterworfen werden dürfen, während der höchste Gerichtsfelbst über den gleichen römischrechtlichen Rechtsfat, weil sich der**b**e auch in den Justinianischen Digesten findet, eine dritte Ansicht **E**gesprochen — ; so wird man sich im Interesse der Einheit der khtsprechung schwerlich dabei beruhigen dürfen, zu sagen, die Einheit 🕏 württembergischen Rechtes werde durch das württembergische, t des bayerischen durch das bagerische Revisionsgericht und die 📂 römischen Rechtes durch den höchsten Gerichtshof gewahrt; sonrn man wird das sachliche Refultat im Auge behalten und dem. mäß nicht darüber fortkommen, daß trop der Einschung eines zur **Ba**hrung der Rechtseinheit bestimmten Gerichtshofes dennoch, und zwar Folge der Zufälligkeiten der Gerichtsorganisation, die gleiche Rechtseschrift hier so und dort anders gehandhabt wird.

Die Rechtseinheit kann boch nur gewahrt werden, wenn für die tem Inhalte nach gleichen Rechtsvorschriften ein höchster Gerichtsses jum Bächter der Rechtseinheit bestimmt wird; nicht dann, wenn den Formalitäten, unter welchen die betreffende Rechtsvorschift Gültigkeit erlangte, deren Geltungsgebiet abhängig gemacht bird. Werden die Gedanken des Entwurses realisiet, so wird sich als kefultat ergeben, daß die Frage, ob eine Gesetsesvorschrift nach ihrem Inhalte oder nach den Formalitäten, durch welche sie Gesetseskraft rlangte, als gemeinrechtlicht oder als partifularrechtliche zu beurtheilen bi, davon abhängen, ob für einen Staat nur eins, oder ob mehr als in Revisionsgericht eingerichtet werden sollte.

Außer dem römischen Rechte bildet ja aber auch das deutsche Recht einen Theil des "gemeinen Rechtes". Und was die Geltung des deutschen Rechtes anbetrifft, so kann zunächst gewiß nicht in Abrede gestellt werden, daß Rechtsvorschriften einzelner deutschrechtlicher Rechtsquellen — es wird namentlich an den Sachsenspiegel und an das Lübische Recht zu erinnern sein — Geltung haben nicht blos wegen des Inhaltes der Rechtsvorschrift, sondern auch wegen des formellen Umstandes, daß dieser Rechtssaß eine Rechtsvorschrift gerade dieser Kechtsquelle ist. Die "Begründung" (S. 426) verkennt nun zwar

nicht, bag über berartige Rechtsporschriften verschiebene Repisionegerid Entscheidungen zu treffen haben werden. Bugleich wird aber auch Ausficht gestellt, daß fich Diefe Rechtsvorschriften in der Anlage A. S. 4 bes Ginführungegesetes vorfinden und somit ber Rognition b höchsten Gerichtshofes entzogen bleiben werben. Dag bemgemag gleichen Rechtsnormen - und bier fprechen wir ja nur von beutif rechtlichen Rechtsnormen - von verschiedenen Revisionsgerichten werbe in Anwendung gu bringen fein, und bag baraus Berfchiedenheit un nicht Einheit ber Rechtsprechung fich ergeben werbe, ift unzweiselhaff wird auch von ber "Begrundung" feineswege vertannt. Benn inbeffe Die "Begrundung" G. 54 mit biefer Schwierigteit baburch fertig ! werben glaubt, daß biefelbe fagt: "Daß eine folche Rechtenorm au der Rognition eines anderen Revisionsgerichtes unterliegen wird jeboch als etwas rein Bufalliges richtia . Betracht bleiben muffen"; fo ift das gewiß nicht richtig. Art und Beife, wie bas lubifche Recht, wie bas Cachfenipiegelred fich in Deutschland erhalten, ift ebenfo fehr und ebenso wenig etwe Bufalliges, ale die Art und Beife, wie bie Reception bes romifden Rechtes in Deutschland ftatigefunden hat, ober als bie Art und Beife wie diefe ober jene Staaten Deutschlands in fruherer ober fpaterer Beit fich ihre Partifulargefengebungen gemacht haben. In Die bifto rifche Bufalligfeit ober Rothwendigfeit biefer ober jener rechtegeschiche lichen Erfcheinungen laffen fich teine Ronfequengen weber für bie bevor ftebende Organisation der Revisionsgerichte, noch auch für die Romptteng bes höchften Gerichtshofes fnupfen. Bielleicht follte aber burch jene "Bufalligfeit" nur ausgebrudt werben, bag berartige Berfcmebenheiten ber Rechtsprechung verschiebener Revisionsgerichte praftifch von feinem großen Belange fein werben, und bag fie deshalb außer Ich bleiben tonnten. Indeffen auch diefes wird nicht gugugeben fein. Denn die Einheit der Rechtspflege ift doch nicht etwas, was an und für fich erftrebt werben mußte; fonbern, wenn man die Ginheit der Rechtfprechung erftrebt, fo gefchieht bies boch im Intereffe ber Rechtfuchenden, und biefem Intereffe niuß die Gefetigebung bod gerecht werben, unangesehen ob die Rechtsquelle, um deren Anwendung es fich handelt, jährlich in taufend ober nur in gehn Prozeffen zur Anwendung fommt; Dan tonnte indeffen vielleicht mit ber "Begrundung" fich bafur ent. fceiben, die Berfciebenartigfeit ber Rechtfprechung in Begiebung auf ein und diefelbe Rechtequelle, um ber verhaltnigmäßig geringeren Babl;

r in Betracht kommenden Rechtsstreitigkeiten, nicht weiter zu berückwenn nur die thatsächlichen Berhältnisse anders lägen, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Wenn beispielsweise das lübectische echt außer in Lübeck nur vielleicht noch in einigen am Bobensee lienden Gebieten Geltung hatte, so würde es, im Ganzen genommen, cht viel darauf ankommen, ob das Revisionsgericht, zu dessen Bezirk ner Diftrikt an den Ufern des Bodensee's gehört, die Frage des becischen Rechtes anders entscheibet als dasjenige Revisionsgericht, zu ssen Bezirk Lübeck gehört. Wenn aber, wie dies ja thatsächlich der Fall, is lübecische Recht in unmittelbar an einander grenzenden Gebieten lt, in Gebicten, deren gegenseitiger Berkehr durchaus kein unbedeunder ist, und dann die gleiche Rechtsvorschrift in Pommern anders handhabt wird als in Medlenburg, und in Medlenburg vielleicht hders als in Lübeck, so würde für diese Landstriche im Berhältniß zu n gegenwärtig bestehenden Berhältnissen allerdings nichts verschlechtert erden, aber auch der Begriff der durch das deutsche Reich zu gewähnden Einheit des Rechtes schwerlich zum klaren Bewußtsein gelangen.

Doch, insoweit das auf deutschrechtlichen Quellen beruhende Privatcht dem gemeinen Rechte zuzuzählen ist, besteht daffelbe ja nicht in er formellen Geltung dieser oder jener Bestimmungen einzelner deuther Rechtsquellen, sondern in Rechtsgrundsätzen, welche durch die Bissenschaft als die allgemein leitenden Ideen aus deutschen Rechtsentwickelt wurden. (Stobbe, Deutsches Privatrecht S. 35.) quellen Run fagt die "Begründung" (S. 426): "So fällt z. B. das gemeine deutsche Privatrecht unbedenklich in den Bereich der Oberrevision, aber zweifelhaft erscheint cs. ob man das Recht als gemeines deutsches Recht bezeichnen darf, da sich die rechtliche Existenz eines solchen bestreiten läßt und jedenfalls dessen Geltung nach Grund und Umfang in den verschiedenen Staaten und Landschaften fich sehr verschiedenartig gestaltet hat (vgl. Stobbe, Privatrecht I. S. 35 ff.)". Das heißt mit anderen Borten gesagt, diejenigen Rechtsgrundsätze des deutschen Privatrechtes, welche als gemeinrechtlich geltend anerkannt werden, follen zur Kompetenz des Oberrevisionsgerichtes gehören; diejenigen dagegen, welche nur eine partikularrechtliche Geltung haben, diesem Gerichtshofe entzogen bleiben; es müßte benn fein, daß auch die letteren in mehr als einem Revisionsgerichtsbezirke Geltung hätten, in welchem Falle auch auf die Berletung dieser Rechtsgrundsate die Oberrevision gestützt werden könnte. Damit ist denn aber von der "Begründung" eine Unterscheidung angedeutet, deren speciellere Durchführung auf dem Wege der Schagebung nicht möglich ift. Auch scheint die "Begründung" selbst hierand verzichten zu wollen, indem sie ausführt:

Durch die Aufzählung wird kein Anhalt für die Entscheidung der schwierigen Frage gewonnen, ob und in wie weit z. B. ein Institut" — sagen wir richtiger: ein Rechtssatz — "als gemeinstrechtlich ober als partikularrechtlich zu gelten hat, eine Frages welche nur für den einzelnen Fall und unter Berücksichtigung aller einschlagenden Umstände zutreffend entschieden werden kann."

Ich glaube, die "Begründung" hat in diesen Worten so vollkommen Recht, daß sich kaum etwas bagegen einwenden laffen durften Die Folge von dieser Ansicht wird aber doch ganz gewiß nur die fein daß wenn ein Rechtsfat des deutschen Rechtes verlett murde, die Frage nach ber Zuläsfigkeit der Oberrevision davon abhängig bleibt, ob ber fragliche Rechtsfat gemeinrechtliche ober partifularrechtliche Geltung hat; und ob, wenn letteres der Fall, die partifularrechtliche Geltung fich über einen oder über mehr' als einen Revisionsgerichtsbezirk erstrecke Wenn nun, wie die "Begründung" dies vollkommen richtig nachweiß, dicfe Frage nur für den einzelnen Gall, nur unter Berückfichtigung aller einschlagenden Umstände zutreffend entschieden werden kann, fo bleibt nur noch übrig, zu bestimmen, von went diese Frage auf die angegebene Beise entschieden werden soll. Doch ist eine berartige Bestimmung zu treffen wohl kaum erforderlich, da es sich von felbst versteht, daß der höchste Gerichtshof selbst in die Lage gesetzt werden muß, über feine Kompetenz zu befinden; -- bas Entgegengesette, nämlich daß die Revisionsgerichte über die Zulässigfeit der Oberrevision entscheiden follten, hätte einer besonderen Vorschrift bedurft, und da eine folde fehlt, so kann es auch nicht zweifelhaft sein, daß der Entwurf fillschweigend von berselben Voraussetzung ausgegangen ift, von weicher auch hier ausgegangen wird. — Ift dies nun aber der Fall, so muß der höchste Gerichtshof doch vor Allem darüber befinden, ob der betreffende Rechtssatz als gemeines, ob als partifuläres, und, in letterem Falle, in welchen Revisionsgerichtsbezirken derselbe gilt. Die Entscheiüber diese Frage wird ohne voraufgegangenes Gehör der Parteien kaum zu treffen sein, und wird sich überhaupt nur durch eine eingehende Prüfung des in Frage stehenden Rechtsfages ermöglichen laffen; durch eine Prüfung, die, wenn fie zur Beantwortung der prajudiciellen Frage in ausreichender Weise angestellt ift, auch ausreichend

ein wird, um über die Sache selbst zu entscheiden, selbst wenn sich eigeben sollte, daß der Rechtssatz, dessen unrichtige Anwendung die Partei gerügt, eine partisuläre, über die Grenzen eines Revisionsgerichtsezirkes nicht hinausgehende sei.

Wenn also der höchste Gerichtshof, um über seine Rompetenz enticheiden zu können, in das ganze Gebiet der partifularrechtlichen Rechts. monungen sich vertiefen muß, warum soll biese Arbeit mit dem Auspruch abschließen: mithin erkläre ich mich für nicht kompetent; warum bil nicht vielmehr der höchste Gerichtshof in der Sache selbst entscheiben, wenn er gefunden, daß der in Frage stehende Rechtssatz seinem tichtig aufgefaßten Inhalte nach nur von partifulärer Bedeutung fei. Die Einheit der Rechtsordnung würde hierdurch nicht beeinträchtigt werben. Wohl aber könnte ein anderes Resultat eintreten, welches das Ansehen des höchsten Gerichtshofes schwer zu schädigen geeignet wäre. Rehmen wir den Fall an, die Revision sci auf die Verletung einer Rechtsnorm des deutschen Privatrechtes gestütt. Co entsteht unter den Parteien Streit darüber, ob die Rechtsnorm eine foldze sei, auf welche pach §. 498 die Oberrevision gestütt werden darf. Da wird es denn doch zunächst barauf ankommen, ben fraglichen Rechtsfat feinem wahren Inhalte nach herauszustellen. Und nun ergebe diese Prüfung folgendes: Einen solchen Rechtsfat, wie ihn das Revisionsgericht angewendet, giebt es überhaupt nicht; fondern berjenige Rechtosat, den das Revikonsgericht bei seiner Entscheidung im Auge gehabt, hat einen andern als den vom Revisionsgerichte angegebenen Inhalt und wäre diesem seinem wahren Inhalte gemäß auf den vorliegenden Rechtsstreit auch gar nicht in Anwendung zu bringen gewesen. Der richtige Rechtssat silt nun aber nicht, wie der Revisionskläger behauptet, innerhalb der Bezirke von zwei Revisionsgerichten, sondern nur und allein in dem Bezirfe desjenigen Revisionogerichtes, welches das angefochtene Urtheil abgegeben hat. Und da nun §. 498 das Oberrevisionsrecht anweist, die Entscheidung des Revisionsgerichtes über das Bestehen und Inhalt von Rechtsnormen, deren Geltungsbereich sich über den Bezirk des Revisionsgerichtes hinaus nicht erstreckt, für maßgebend zu crachten, lo muß die unrichtige Entscheidung des Revisionsgerichtes für richtig erflärt und das Rechtsmittel der Oberrevision als unzulässig verworfen werden.

Benn man freilich von der Voraussetzung ausgehen könnte, daß die Frage, ob ein Rechtssatz nur innerhalb des Bezirkes eines Revisions-

gerichtes Geltung habe, oder ob seine Geltung sich über die Bezits mehrerer Revisionsgerichte erstrecke, niemals zweiselhaft werden könnt so würden Misstände, wie der eben angedeutete, außer Betracht bleiben Da indes diese Boraussehung unzulässig ist, da man im Gegenthet bei der gegenwärtigen Beschaffenheit des Rechtszustandes in Deutschland von der Boraussehung ausgehen muß, daß über den Geltungsbereich eines Rechtssaßes recht oft Streit entstehen werde, so wird man auch daran denken mußen, dem höchsten Gerichtshose nicht Entscheid dungen zuzumuthen, welche sein Ansehen zu untergraben wohl geeignet sind; wobei noch bemerkt werden mag, daß bei derartigen Entscheidungen in der Sache nichts geändert wird, wenn auch die von dem höchsten Gerichtshose ausgesprochenen Entscheidungsgründe die Missischteit seiner Stellung nicht ganz so unumwunden ausdrücken sollten, als dies hier geschehen ist.

Das Gesagte wurde zunächt dadurch veranlaßt, daß der höchte Gerichtshof zwar auch über Rechtsgrundsätze des deutschen Privatrechtes, aber nur über solche, deren Geltung sich über die Bezirke mehrent Revisionsgerichte erstreckt, entscheiden solle. Doch glaube ich, daß auch die Anwendung römisch-rechtlicher Grundsätze zu den gleichen Uchel-ständen führen wird.

Geht man nämlich von der Voraussetzung aus, daß zur Kompetenz des höchsten Gerichtshofes die Vorschriften des römischen Rechtes geberen, mögen diese nun durch die Reception der Justinianischen Gesetbücher ober durch die Publication der Partikulargeschbücher Geltung erlangt haben, so werden Streitigkeiten darüber, ob die fragliche Rechte vorschrift eine in das Partikularrecht aufgenommene römisch rechtliche. oder eine der Partikulargesetzgebung eigenthümliche sei, nicht zu besei-Sollen nun derartige Streitigkeiten von dem höchpien tigen sein. Gerichtshofe entschieden werden, so erfordert dies ein Eingehen auf die Bedeutung des partifulären Rechtes, wie es in nicht höherem Grade erforderlich ist, wenn es Aufgabe des höchsten Gerichtshofes wäre, nicht blos über Revisionen, welche sich auf römischerechtliche, sondern auch über solche Revisionen zu entscheiden, welche sich auf Bestimmungen des partifulären Rechtes ftupen. Der Rognition des höchsten Gerichts hofes würden somit auch nicht die dem Partikulargesetze eigenthümlichen Bestimmungen entzogen bleiben, wenn auch -- nach der Ansicht des Entwurfes, wie dieselbe hier vorausgesett wird --- diese Rognition

tht zur Entscheidung der Sache selbst, sondern nur zur Entscheidung t Vorfrage führen kann, ob der höchste Gerichtshof zu entscheiden er nicht zu entscheiden hat.

Stellt man sich dagegen auf den formellen Standpunkt, d. h. geht an davon aus --- was bei der Fassung des Entwurfes und den Austrungen der Begründung ebenfalls möglich ist -— daß ohne Rücksicht den Inhalt der Bestimmungen, Partikularrecht alles dasjenige sei, as einmal als Geseh von einem Staate publicirt wurde, so gestaltet h die Sache um nichts günstiger.

Bunächst nämlich würde nicht einzusehen sein, weshalb dieser stimmte Rechtssatz zur Begründung der Oberrevision nicht geeignet in solle, wenn er in einem partisulären Gesethuche enthalten ist, wohl doch derselbe Rechtssatz zur Begründung der Revision sehr wohl geeignet ist, falls nur seine Geltung auf die Thatsache der Reception des Justinianischen Rechtes, oder auf den Umstand gestützt werden sann, daß seine Aufnahme in ein Partisulargesethuch erfolgt ist, dessen Wirfsamkeit sich über mehrere Revisionsgerichtsbezirke erstreckt.

Und hiervon abgesehen, wo eine Generalcodification nicht ftattgefunden hat, gilt doch das römische Recht als subsidäres Richt. Der höchste Gerichtshof wird also doch zu entscheiden haben, ob die Bestimmungen des subsidären Rechtes in dem vorliegenden Galle nicht, oder nicht richtig angewendet seien. Diese Entscheidung kann aber doch gar nicht anders getroffen werden als badurch, daß man zunächst die Bestimmungen des partifulären Rechtes tennen lernt, um zu erfah. ren, ob das römische Recht als subsidäres Recht hätte zur Anwendung sommen muffen, ober ob dem subsidären Rechte durch das partifuläre Recht berogirt sci. Bis zu welchen speziellen Untersuchungen bies unter Umftanden führen tann, dafür möchte ich als Beleg einen Rechts. fall anführen, der unlängst von dem Oberappellationsgericht zu Lübeck entschieden wurde. Die Frage bestand im Wesentlichen darin, ob die Borschrift der Ron. 72 Kap. 4 -- der zur Normundschaft Berufene soll eine ihm gegen den Minorennen zustehende Forderung bei Strafe des Berlustes dieser Forderung vor liebernahme der Vormundschaft anmelden — durch die bremische Vormundschaftsordnung von 1826 außer Kraft gesett sei, oder ob neben diesem partifulären Gesetze die angeführte Vorschrift des römischen Rechtes als subsidäres Recht noch Gultigkeit behalten habe. Das Oberappellationsgericht entschied sich

für Letteres und ich führe aus den Entscheidungsgründen folgende Stelle an:

die heutige Anwendbarkeit der in Mov. 72 Kap. 4 enthaltenen Bestimmung anbetrifft, so ist diese für das Geltungs. gebiet des gemeinen Rechtes, namentlich für Sannover und Oldenburg (Seuffert 19, 101) außer Zweifel, wie benn auch bas D.-A. G. nach Frankfurt hin sich für die praktische Gültigkeit erklärt hat und in dem Hamburger Statut I. 6. Art. 14 die betreffende Borschrift aus dem römischen Rechte herübergenommen ift. - Es fragt sich daher nur, ob das bremische Recht, infonderheit die Vormundschaftsordnung von 1826, die betreffende Vorschrift aufgehoben habe. · Selbstverständlich ist es, daß dies aus der Bezeichnung "Vormundschaftsordnung" keinesweges folgt, wie denn aus dieser Bezeichnung ebensowenig gefolgert werden kann, daß die Vormundschaftsordnung den Charafter einer umfaffenden Codification des Vormundschaftsrechtes habe. der That ist der Vormundschaftvordnung dieser Charafter einer umsassenden Codification abzusprechen. In den Ländern gemeinen Rechtes, insbesondere auch in Bremen, war ber Charakter der Gesetzgebung in den zwanziger Jahren kein durchgreifend reformatorischer, sondern diente wesentlich nur zur Erganzung und Berbefferung der Grundfage des gemeinen Rechtes. Eine Aufhebung der Vorschriften des gemeinen Rechtes darf daher nur angenommen werden, soweit der Inhalt des neuen Gesetzes mit jenem unvereinbar ist. Dies trifft aber für das Verhältnif der bremischen Vormundschafteordnung zu Rov. 72 Kap. 4 nicht zu. Justinian bestimmte, daß die Berufung eines Gläubigers oder Schuldners des Mündels zu deffen Vormundschaft unstatthaft fein solle. Wer also bei der Berufung zur Vornundschaft die Forderung verschweigt, soll die Alage verlieren. Die bremische Bormundschaftsordnung (§. 23) sette nun an Stelle der absoluten Bor schrift des römischen Rechtes bas richterliche Ermeffen. Fällen, wo Vornund und Mündel vor Gericht Gegner find ober werden können, bei der Berufung oder während der Berwaltung (§. 50) foll das Sinderniß sofort beseitigt werden, durch Bergleich. Regulirung der Schuld n. f. w. oder Bestellung eines Interims. Bormundes. Gang verschieden von dieser Frage ift aber die zweite,

durch welche Mittel das Sinderniß zu entdecken und welche Folgen die Nichtbenutung der hierauf abzielenden gesetzlichen Borschriften, also die Verschweigung habe. Ueber diese zweite Frage enthält die Vormundschaftsordnung sein Wort. Es läßt sich mithin die Beantwortung dieser Frage nicht aus ihr, sondern nur aus dem daneben sortwährend gültigen gemeinen Rechte entnehmen."

Diefer Rechtsfall scheint mir überaus lehrreich zu sein, um zu zeigen, wie fehr es erforderlich wird, den Sinn speciellster Borfchriften unzweifelhafter Partifulargesete sestzustellen, nicht um den Rechtsftreit selbst auf Grund ber Bestimmungen des Partifulargeseges zu entscheiden, sondern um entscheiden zu können, daß für die Entscheidung des Rechtsstreites nicht das partifuläre Recht, sondern das gemeine Recht in Anwendung zu bringen sei. In dem mitgetheilten Falle hatte das bremische Obergericht, das Gericht zweiter Justanz, sich dahin entschie. den, daß durch das Partifulargeset die römisch rechtliche Borschrift beseitigt sei. Dies gab Beranlassung zur Oberappellation. Hatte die Partei nach Maßgabe des \$. 498 die Oberrevision ergriffen, so hätte sie ihr Rechtsmittel darauf gestütt, daß eine Rechtsnorm (Nov. 72 Kap. 4), deren Geltungsbereich sich über den Bezirk des Revisions. gerichtes hinaus erstreckt, nicht angewendet worden sei. Db das zukunftige Oberrevisionsgericht bei Entscheidung dieser Sache mit dem Lübecker Oberappellationsgericht zu dem gleichen Resultat gelangen werde, muß natürlich dahin gestellt bleiben; daß jedoch die Methode der Untersuchung auch für dieses Gericht keine andere wird sein können, ift wohl unzweiselhaft. Denn in allen Fällen, in denen Streit darüber entsteht, ob durch ein Partikulargesetz das gemeine Recht außer Kraft gesetzt sei, wird diese Frage niemals aus dem gemeinen Rechte allein sondern immer nur aus einer Vergleichung des Inhaltes des partifu laren Gesetzes mit den Vorschriften des gemeinen Rechtes entnommen werden können. Ein Gerichtshof aber, dem die Aufgabe gestellt wird, zu entscheiben, ob durch die Bestimmungen des partifulären Rechtes die Vorschriften des gemeinen Rechtes beseitigt seien, dem darf auch die Ausgabe gestellt werden, auf Grund partikulärer Rechtsnormen den Rechtsstreit selbst zu entscheiben. Denn ihrem juristischen Wesen nach ift die eine Aufgabe von der andern nicht verschieden.

Run enthält zwar §. 498 Abs. 3 folgende Vorschrift:

"Die Entscheidung des Revisionsgerichtes über das Bestehen und den Inhalt von Rechtsnormen, auf deren Verletzung die Oberrevision nicht gestützt werden kann, ist für die auf die Oberrevisiergehende Entscheidung maßgebend." 1)

Schwerlich aber wird man unter Hinweisung auf diese Vorschipt die Behauptung aufstellen wollen, daß eine Entscheidung, wie die nestehende, von dem zukünstigen Oberrevisionsgerichte gar nicht getrof werden könne, da ja das partikuläre Gesetz ein solches sei, auf welch die Oberrevision nicht gestützt werden dürfe, und demgemäß der wiedensgericht sestgestellte Inhalt des partikulären Gesetzes für die die Oberrevision ergehende Entscheidung maßgebend sein müsse. Wäd dieses aber der Fall, so würde das Oberrevisionsgericht haben sage müssen, das, da nach dem Urtheil der zweiten Instanz die gemeinrechtliche Rechtsnorm durch das Partikulargese beseitigt sei, so müsse es auch bei dieser Entscheidung sei Bewenden haben.

In dieser Beise darf man nicht argumentiren, und zwar deswege nicht, weil die Oberrevision allemal dann erhoben werden kann, wen dieselbe darauf gestüst wird, daß eine Rechtsnorm, deren Geltungl bereich sich über den Bezirk des Revisionsgerichtes hinaus erstreck nicht oder nicht richtig angewendet worden. Die Beranlassung einer Beschwerde darüber, daß die Borschriften des gemeinen Recht nicht angewendet seien, ist aber ebenso in dem Falle vorhanden, werd die Anwendung desselben in Folge des Wisverständnisses des partitalären Rechtes, als wenn dieselbe in Folge des Wisverständnisses des gemeinen Rechtes unterblieb. Daher paßt denn auch die Borschrif des §. 498 Abs. 3 überhaupt nur auf solche Fälle, in denen vor einem Konflikt über die Anwendbarkeit des gemeinen oder des partisulären Rechtes gar nicht die Rede ist.

Wollte man aber dem §. 498 Abf. 3 den Sinn beilegen, daß die Entscheidung des Revisionsgerichtes über die Bestimmungen des partitulären Rechtes auch dann maßgebend sei, wenn von dieser Entscheidung die Anwendbarkeit oder Nichtanwendbarkeit einer gemeinrechtlichen Rechtsnorm abhängig wird, so würde diese Intention des Gesehes — namentlich im Hinblick auf §. 498 Abs. 2 — deutlicher auszudricken gewesen sein. Doch kommt es nicht auf die Form, sondern

<sup>1)</sup> Die "Begründung" sagt über §. 498 Abs. 8 und 4 nur: "Die Borschriften des §. 498 Abs. 8, 4 sind Konsequenzen der Bestimmungen des zweiten Absates von §. 498. Die praktische Wichtigkeit derselben ließ es wünschenswerth erscheinen, sie im Gesetze zum Ansdrucke zu bringen.

mi den Gedanken des Gesetzes an. Dieser aber ift in flarfter Beise dehin ausgesprochen, daß der höchste deutsche Gerichtshof dazu bestimmt fei, die Ginheit des Rechtes zu wahren. Aus diesem Grunde werden seiner Budikatur unterworfen Streitigkeiten über Rechtsnormen, hinsichtlich deren eine Uebereinstimmung in der Rechtsprechung dem Entwurfe zu einer Civilprozefordnung nothwendig erschien. Bu diesen Rechtsnormen, hinfichtlich deren die Einheit der Rechtsprechung als nothwendig anerkannt wird, gehört auch das gemeine deutsche Recht. Die Konfequenz hiervon ift, daß die Frage, ob das gemeine Recht richtig zur Anwendung gebracht fei, der Rognition des höchsten Gerichtshofes nicht blos dann zu unterstellen ift, wenn die Anwendbarkeit der gemeinrechtlichen Rechtsnorm an fich unstreitig und streitig nur der Inhalt dieser jedenfalls in An. wendung zu bringenden Rechtsnorm ift, sondern daß Rompetenz des obersten Gerichtshofes auch die Fragen gehören, welche durch den Konflikt des gemeinen und des partikulären Rechtes entstehen. Denn zweierlei ift nur möglich. Entweber die Einheitlichkeit des gemeinen Rechtes ist das Wichtigere — und dann tann über die Frage, ob das gemeine Recht durch Partikularrecht derogirt sei, endgültig nur durch dasjenige Gericht befunden werden, welchem der Schutz des gemeinen Rechtes anvertraut ift; oder das Wichtigere ist das partikuläre Recht; — dann freilich wird es konsequent sein, zu sagen, daß das Geltungsgebiet des gemeinen Rechtes vom Standpunkte des partifulären Rechtes und durch diejenigen Gerichte zu bestimmen sei, benen an erster Stelle ber Schut des partitulären Rechtes übertragen wurde. In diesem letteren Falle würde dann freilich das Geltungsgebiet des gemeinen Rechtes und damit auch die Rompetenz des höchsten Gerichtshofes durch die für letteren Gerichts. hof unanfectbaren Entscheidungen der Revisionsgerichte bestimmt werden, und das fame einer Unterordnung des höchsten Gerichtshofes unter die Revisionsgerichte vollkommen gleich. Man erwäge nur, daß die Frage über Anwendbarkeit oder Nichtarwendbarkeit der Partikulargesete nicht blos im Berhältnisse zu dem sogen. gemeinen Rechte, sondern ebenso auch im Berhältniffe zu den Reichsgesetzen in Frage kommt, und mit jedem Schritt, den die Reichsgesetzgebung vorwärts thut, immer weiter in Frage kommen wird. Würde es dem Revisionsgerichte gepattet, endgültig zu entscheiben, daß, weil dies Partifulargeset so und so zu verstehen sei, die Anwendbarkeit des gemeinen Rechtes ausgeschlossen bleibe, so würden die Revisionsgerichte auch die Befugniß

haben, endgültig zu erflären, daß z. B. nicht das deutsche Handels gesethuch, sondern ein neben demselben bestehendes Partikulargesetz in Anwendung zu bringen sei. Und da auch in Zukunst nach Erlaß des allgemeinen deutschen bürgerlichen Gesethuches neben diesem noch partikularrechtliche Normen bestehen bleiben werden, so nüßten auch dann die Revisionsgerichte endgültig darüber entscheiden, ob die Vorschriften des deutschen bürgerlichen Gesethuches oder ob die neben demselben in Geltung bleibenden partikularrechtlichen Normen in Anwendung kamen. Das würde dann freilich nichts anderes heißen, als daß zwar ein höchster Gerichtshof eingesetzt wird, der Partikularismus aber darüber besinder, worüber der höchste Gerichtshof zu entscheiden habe. Dies kann aber unmöglich die Tendenz des Entwurses gewesen sein; 1) und so darf denn auch eine Interpretation des §. 498 Abs. 3, welche zu diesem Resultate sühren muß, als eine unmögliche bei Seite gelassen werden.

Wenn demnach nur angenommen werden kann, daß der Entwurf im Interesse der Rechtseinheit die Frage, ob gemeines Recht oder partikuläres Recht in einem bestimmten Falle zur Anwendung zu bringen sei, der endlichen Entscheidung des höchsten Gerichtshoses nicht habe vorenthalten wollen, so ist oben gezeigt, daß derartige Entscheidungen ohne genausstes Eingehen auf die Vorschristen der Partikulargesese nicht getroffen werden können.

Und noch aus einem weiteren Grunde würde es nicht möglich sein, daß der höchste Gerichtshof dieser Aufgabe sich entziehen könnte.

Denn nach §. 498 Abs. 1 sollen im Allgemeinen auf die Oberrevision die gleichen Vorschriften Anwendung sinden, welche für die Revision getroffen sind. Nun bestimmt aber §. 479:

"Die Revision kann nur darauf gestützt werden, daß die Entscheidung auf einer Verletzung des Gesetzes ober auf der unrichtigen Auslegung einer Urkunde über ein Rechtsgeschäft beruhe."

Es wird mithin auch die Ober revision darauf gestützt werden können, daß das Revisionsgericht eine Urkunde über ein Rechtsgeschäft unrichtig ausgelegt habe. Die "Begründung" bestätigt dies, indem sie S. 428 aussührt:

<sup>1)</sup> Ist boch auch in dem Entwurse zu einer Strafprozesordnung in keiner Weise davon die Rede, das Entscheidungen der Revisionsgerichte über solche Strafgesetze, welche nach §. 2 des Einführungsgesetzes neben dem Reichsstrasgesetzbuche in Kraft bleiben, sür die Entscheidungen des höchsten Gerichtshoses maßgebend sein sollen.

"Der Entwurf konnte kein Bedenken tragen, wie die Revision, so auch die Oberrevision auf die Nachprüfung der Auslegung von Urkunden über Rechtsgeschäfte zu erstrecken.

Bahlreiche Geschäftsurfunden enthalten bestimmte, fest formulirte Rlaufeln; die Auslegung derselben hat ein allgemeines, über die Entscheidung des einzelnen Falles weit hinausreichendes Interesse. Außerdem kommen zahlreid,e Urfunden vor, welche — einen Bestandtheil urkundlich figirter Rechtsgeschäfte bildend — in ihrer materiellen Bedeutung Gesetzen gleichstehen, wenn nicht dieselben Es mag in dieser Beziehung an die Bedingungen, auf Grund welcher die Seeassecuranzgesellschaften contrabiren, an die Reglements der großen Verkehrsanstalten, auf welchen die mit denselben abgeschlossenen Frachtverträge beruhen, an die Usancen der großen Börfenplate, welche für die Beurtheilung der auf Grund derselben eingegangenen Bertrage maggebend find, erinnert Die Auslegung aller dieser Urkunden hat eine gleiche Tragmeite, wie die Interpretation von Geschen, sie tann von Bedeutung für die Abwickelung der bereits abgeschlossenen Rechts. geschäfte werden, und nuß die Richtschnur für den Abschluß zahl. loser Rechtsgeschäfte bilden. Bei ber Entwidelung und Ausbehnung des Verkehres muß es insbesondere der Handelsstand schwer empfinden, wenn dieselbe Bestimmung von den verschiedenen deutschen Gerichten verschieden ausgelegt wird, wenn nicht nur die Entscheidungen des Handelsgerichtes und des Oberlandesgerichtes differiren, sondern auch die Anschauungen der verschiedenen deutichen Oberlandesgerichte auseinandergehen. Das Motiv, welches die Eröffnung einer dritten Instanz vor einem oberften Gerichtshofe rechtfertigt, die Erhaltung der Einheit des Rechtes und der Rechtspflege trifft in gewissen Umfange auch für die Auslegung von Urfunden zu."

An und für sich ist hiergegen gewiß nichts einzuwenden. Nur das ist auffallend, daß wenn die "Begründung" der Auslegung von Urfunden eine gleiche Tragweite beilegt, wie der Interpretation von Gesehen, so doch keinesweges alle unrichtig interpretirten Gesehe zur Oberrevision Veranlassung geben. Für die Revision mag man sagen können: Auslegung von Urkunden und Interpretation von Gesehen stehen einander gleich. Aber darf man deshalb auch sagen: Auslegung von Urkunden und Interpretation solcher Gesehe, deren Verlehung zur

Oberrevision Beranlassung giebt, stehen einander gleich? Unter den Gesehen wird doch in Bezug auf die Revision und die Oberrevision unterschieden, bei den Urkunden über Rechtsgeschäfte hat man einen analogen Unterschied, wie bei den Gesehen, nicht gemacht. Allerdings! es war nicht möglich zu sagen: Die Revision kann auf die unrichtige Auslegung einer Urkunde über ein Rechtsgeschäft nur dann gestützt werden, wenn der Gestungsbereich der Urkunde sich über den Bezirk des Revisionsgerichtes hinaus erstreckt — aber da man solches nicht sagen konnte, so war hiervon die Folge, daß hinsichtlich der Oberrevision die Urkunden über Rechtsgeschäfte und zwar jegliche Urkunden über Rechtsgeschäfte jeglicher Art bei weitem günstiger gestellt sind, als Gesehe.

Iveft, so scheint es, als ob man die Oberrevision wesentlich mit Bezug auf die bei Handelssachen vorkommenden Urkunden habe rechtsertigen wollen. Aber zugelassen ist die Oberrevision in Bezug auf Urkunden über Rechtsgeschäfte jeder Art. Dies ist zweisellos um deswillen, weil §. 498 eine Beschränkung hinsichtlich der Urkunden nicht aufgestellt hat, auch der Begriff der "Handelssachen" für die dritte Instanz aufgegeben ist. Wird demnach die Oberrevision gestützt werden dürsen auf die unrichtige Auslegung einer jeden Urkunde über ein Rechtsgeschäft, so könnte nur noch in Frage kommen, ob etwa eine restrictive Interpretation des Wortes "Rechtsgeschäft" zu einer Beschränkung der Oberrevision sühren würde. Dies muß indessen unter Bezugnahme auf S. 415 der "Begründung" in Abrede gestellt werden. Hier heißt es:

"Der Begriff des Rechtsgeschäftes ist nicht unbestritten; der Streit entbehrt aber, insoweit es sich um urkundlich sigirte Rechtsgeschäfte handelt, der praktischen Bedeutung. Der Entwurf hat daher kein Bedeuken getragen, sich des generellen Ausdruckes "Rechtsgeschäftes" zu bedienen und sich einer Erläuterung desselben durch Beifügung von Beispielen zu enthalten. Darunter fallen einseitige und zweiseitige Rechtsgeschäfte, Rechtsgeschäfte unter Lebenden und auf den Todessall — Verträge, Testamente, Codicille. Dahin gehören auch die Bedingungen der Versicherungsgesellschaften, die Reglements der Verkehrsanstalten, die urkundlich sigirten Börsenusancen u. s. w., insosern sie einen Theil der auf Grund derselben abgeschlossenen Berträge bilden. Ferner sind

hierher zu rechnen Fideikommikstiftungen, Familienstiftungen, autonomische Beliebungen des hohen Adels, insofern ihnen nicht der Charakter einer lex specialis beigelegt werden muß."

Anlangend die Schlusworte, so könnte es hinsichtlich der Obertevision zweiselhaft werden, ob auf die unrichtige Auslegung einer Urkunde, welche eine autonomische Beliedung des hohen Adels enthält, wenn derselben der Charakter einer lex specialis beizulegen wäre, die Oberrevision gestützt werden dürfte. Denn die lex specialis ist Geset; und auf unrichtige Anwendung eines Gesetzes darf die Oberrevision ja nur gestützt werden, wenn das Gesetz in mehr als einem Revisionsgerichtsbezirke gilt. Man wird freilich annehmen dürsen, daß autonomische Beliedungen, welche den Charakter einer lex specialis haben, bedeutsamere sein werden als diesenigen, bei denen diese Boraussetzung nicht zutrisst, und wird demzufolge einen Widerspruch darin sinden, daß die minder bedeutsamen autonomischen Beliedungen alle male, die bedeutsameren nur dann zur Oberrevision berechtigen sollen, wenn ihre Geltung auf den Bezirk eines Appellationsgerichtes nicht beschränkt ist. Doch dies nur beiläusig.

Wichtiger ist, daß, wenn die Oberrevision auf die unrichtige Auslegung einer Urkunde gestüht werden soll, das Oberrevisionsgericht die Auslegung der Urkunde selbst wird vornehmen müssen. Zur Auslegung von Urkunden über Rechtsgeschäfte wird aber doch auch dasjenige Recht, unter dessen Zugrundelegung die Urkunde ausgestellt wurde, withenut werden müssen, und es ist klar, daß dieses Recht keinesweges immer ein solches sein wird, dessen Geltung über den Bezirk eines Revisionsgerichtes hinausreicht.

Als Beispiel mag eine "Urkunde über ein Rechtsgeschäft" angeführt werden, welche unlängst den Gegenstand einer Entscheidung des Oberappellationsgerichtes zu Lübed bildete. In einem Testamente war gesagt: Als Erben meines Rachlasses setze ich ein den A. und den B., jedoch unter folgenden näheren Bestimmungen. A. und B. sollen meine hinterlassenen Modilien, insoweit nicht einzelne Stüde derselben zu Legaten bestimmt sind, gleichmäßig unter sich theilen. Bon meinem Kapitalsvermögen soll A. die Fälfte unmittelbar nach meinem Tode als Eigenthum erhalten; an der anderen Häste soll aber dem B. nur der Zinsgenuß für die Dauer seines Lebens zustehen; das Kapital selbst soll von dem Testamentsvollstrecker verwaltet werden und dieser den Zinsertrag des Kapitals dem B. auszahlen. Nach dem Tode des

B. soll, falls derselbe mit Hinterlassung von Leibeserben verstirbt, die Hälfte des von mir hinterlassenen Kapitals diesen Leibeserben des B., falls derselbe jedoch ohne Hinterlassung von Leibeserben versterben sollte, den Kindern des A. zufallen.

Streitpunkte: Ist eine Erbeseinschung im Sinne des römischen Rechtes erfolgt, oder haben nur lettwillige Zuwendungen, die als Singular-successionen aufzufassen, stattgefunden? Ist namentlich B. als Fiduciarerbe anzuschen, oder ist dies nicht der Fall; und wenn letteres, ist ihm der quasi ususfructus an dem Kapitalstheile eingeräumt, so daß er zur Zahlung der cautio fructuaria anzuhalten, oder ist der ihm zugewandte Zinsgenuß um deswillen als quasi ususfructus nicht aufzussamten, weil die Verwaltung des Kapitales dem Testamentsvollstrecker übertragen wurde? Ist die zum Tode des B. hinsichtlich des von diesem genutzen Kapitales hereditas jacens anzunehmen, oder was sonst?

Auf alle diese Fragen mußte die "llrkunde über ein Rechtsgeschäft" die Antwort geben; und sie konnte dies auch, freilich nur dadurch, daß bei Auslegung dieser Ilrkunde das lübeckische Erbschaftsgesch von 1862 zu Grunde gelegt wurde. Dieses Gesch gehört nun aber gewiß nicht zu benjenigen Gesehen, welche nach Einrichtung der Revisionsgerichte in mehr als einem Revisionsgerichtsbezirke Seltung haben werden. Entstünde nun ein Streit über die Vorschriften dieses Gesehes, ohne daß es sich bei denselben um die Auslegung einer Urkunde handelte, so würde das Oberrevisionsgericht nicht kompetent sein, denselben zu entscheiden. Liegt aber, wie im vorliegenden Falle, eine Urkunde vor, so wird das Oberrevisionsgericht über die Vorschriften des lübeckischen Erbschaftsrechtes zu entscheiden haben. Denn es muß doch die Urkunde auszulegen im Stande sein, was ohne Kenntnißnahme von dem lübischen Rechte eine Unmöglichkeit ist.

Oder in einem anderen Falle wird in Betreff eines in Bremen abgeschlossenen Micthsverhältnisses urkundlich bestimmt, daß die in Bremen bestehenden Grundsätze über die Fahrelzeiten und die Jahrschaar auch für diesen Miethskontrakt maßgebend sein sollen. Nun behauptet Kläger, der Beklagte sei von dem Kontrakte zurückgetreten und müsse demnach die Jahrschaar zahlen; Beklagter wendet ein, daß Kläger ihm die gemiethete Wohnung nicht rechtzeitig übergeben habe;

beide berufen sich auf den schriftlich abgesaßten Miethokontrakt. Auf Grund desselben wird der Streit auch entschieden werden können, falls man die einschlagenden Grundsäße des bremischen Rechtes zur, Auslegung der Urkunde benutt. Das Oberrevisionsgericht wird dies thun müssen, weil die Oberrevision auf unrichtige Auslegung einer Urkunde gestützt werden darf. Wenn dagegen ein Streit über die gleichen Rechtsverhältnisse entstünde, ohne daß eine Urkunde ausgenommen wäre, so würde der höchste Gerichtshof diesen Rechtsstreit nicht entscheiden dürfen, weil das in Frage kommende Recht nur innerhalb eines Revisionsgerichtsbezirkes gilt.

Run könnte man ja im ersten Augenblicke daran denken, daß nach Analogie von §. 498 Abs. 2 und 3 das Oberrevisionsgericht bei Auslegung solcher Urkunden, bei denen es auf die Anwendung partikulären Rechtes ankommt, diejenigen Rechtsgrundsähe zu befolgen habe, welche von dem Revisionsgerichte als die richtigen anerkannt sind, und daß es seinen eigenen Rechtsansichten nur dann Volge geben dürse, wenn es sich bei Auslegung von Urkunden um solche Rechtsnormen handelt, welche §. 498 Abs. 2 zur Kompetenz des höchsten Gerichtshoses stellt.

Aber diese Annahme muß auch sofort als unmöglich verworfen werden.

Denn der Entwurf stellt §. 498 die Regel auf, daß für die Oberrevision die gleichen Vorschriften gelten sollen, wie für die Revision; insoweit nicht in §. 498 selbst von dieser Regel Ausnahmen gemacht seien. In Betreff der Revision ist nun in §. 479 bestimmt, daß dieselbe erstens auf eine Verletzung des Gesetzes und zweitens auf die unrichtige Auslegung einer Urkunde über ein Rechtsgeschäft gestützt werden könne. Die erste Art der Revisionsgründe und nur diese ist durch §. 498 Abs. 2 sür die Oberrevision modisciert, während in Betreff der zweiten Art von Revisionsgründen §. 498 es vollkommen bei den Vorschriften des §. 479 beläst. Da nun die unrichtige Auslegung aller Urkunden, gleichviel ob ihre Auslegung von partikulärem oder von gemeinem, von geschriebenem oder von ungeschriebenem Rechte abhängt, zur Revision Veranlassung giebt, so folgt hieraus, daß auch, und zwar unter gleichen Voraussezungen, die unrichtige Auslegung einer Urkunde zur Oberrevision Veranlassungen, die unrichtige Auslegung einer Urkunde zur Oberrevision Veranlassung geben kann.

Wenn nun aber das Oberrevisionsgericht die Urkunde zwar auslegen, aber die für die Auslegung derfelben maßgebenden Rechtsnormen sich vom Revisionsgerichte sagen lassen soll, so erfolgt die Auslegung der Urfunde nicht vom Oberrevisionsgerichte, sondern vom Revisionsgerichte. Eine Unterscheidung von Urfunden, je nachdem dieselben nach
gemeinem oder nach partifulärem Rechte auszulegen seien, ist aber einmal nach der Fassung des §. 498 unzulässig und würde auch praktisch
vollkommen undurchführbar sein.

Auch mag noch angeführt werden, daß §. 495 in Betreff der Revision die Vorschrift enthält:

"Im Falle der Aufhebung des Urtheils ist die Sache zur anderweiten Berhandlung und Entscheidung an das Sericht erster Instanz zurückzwerweisen. Dasselbe hat die rechtliche Beurtheilung, welche der Aufhebung zu Grunde gelegt ist, sowie die Auslegung von Urtunden, auf welcher die Aufhebung beruht, auch seiner Entscheidung zu Grunde zu legen."

Diese Vorschrift ist durch §. 498 für die Oberrevision nicht modificirt worden. Ebenso also wie für Landgericht und Handelsgericht diejenige Auslegung der Ursunde maßgebend ist, welche das Revisionsgericht unter Benutung aller denkbarer Rechtsnormen getroffen hat, ebenso ist auch die von dem Oberrevisionsgerichte getroffene Auslegung von Urkunden für diejenigen Gerichte maßgebend, an welche die Sache zurückverwiesen wird.

Wir gelangen mithin zu dem Resultate, daß, wenn die Oberrevision wegen unrichtiger Auslegung von Urkunden erhoben werden darf, das Oberrevisionsgericht auch selbstständig die Urkunden muß auslegen können. Dies sett aber voraus, daß die Entscheidung über Bestehen und Inhali aller Rechtsnormen, welche für die Auslegung von Urkunden wesentlich sein können, dem Oberrevisionsgerichte zustehen muß.

Indessen die vorstehenden, gegen die Bestimmung des §. 498 erhobenen Bedenken betrachten die Sache doch nur von einer Seite. "Der Grund für die Eröffnung einer dritten Instanz vor einem obersten Gerichtshose wurde in dem Bedürsnisse nach Einheit des Rechtes und der Rechtspslege gesunden." Wäre dies die alleinige Veranlassung für die Eröffnung einer dritten Instanz gewesen, so wäre der Iwed auch auf solgendem Wege zu erreichen gewesen. Man hätte den Parteien nur zwei Instanzen gewähren, dagegen aber bei den Revisionsgerichten Sivilstaatsanwalte bestellen können, welchen die Verpslichtung obläge, im

Interesse des Gesehes die Oberrevision gegen Urtheile der Civilgerichte zu erheben.

Run kennt aber, was gewiß in vollsten Maße zu billigen, der Entwurf die Oberrevision im Interesse des Gesches schlechterdings nicht, sondern es ift dieses Rechtsmittel ausschließlich von den Parteien geltend zu machen. Die erstrebte Rechtseinheit wird fich baber auch nur als Resultat davon herausstellen, daß die Parteien, von dem ihnen gewährten prozessualischen Rechte Gebrauch machend, die Sache ber Entscheidung des höchsten Gerichtshofes unterbreiten. Und das gerade ift die andere Seite der Sache, auf welche von dem Entwurfe und von der "Begrundung" kann gerucksichtigt zu sein scheint. Die Oberrevision ist nicht blos ein Mittel, um Rechtseinheit zu schaffen; sondern die Gemährung der dritten Inftanz ift ein den Prozef. parteien gewährtes prozessualisches Recht. Und darüber auch wohl kein Zweifel entstehen, daß Prozesparteien, denen mird cine dritte Instanz gewährt ist, prozessualisch besser gestellt sind, als Prozesparteien, denen die Anrufung der dritten Inftanz versagt ift.

Die Frage ift nun einfach bie:

Darf die dentsche Civilprozesordnung die prozessualischen Rechte den einzelnen deutschen Reichsangehörigen mit verschiedenem Maße zumessen, oder ist dieselbe verpflichtet, für Alle gleiches Recht zu gewähren?

Daß diese Frage der letteren Alternative gemäß beantwortet werden müsse, kann nicht zweiselhaft sein. Aber ebenso unzweiselhaft ist es, daß der Entwurf der ersteren Alternative gemäß seine Bestimmungen getroffen hat. Das Recht der dritten Instanz ist weder allen deutschen Reichsangehörigen gewährt, noch ist es allen deutschen Reichsangehörigen versagt, sondern den Einen ist es gewährt und den Anderen ist es versagt. Den Grundsat einer jeden Gesetzgebung, daß das Gesetz gleiches Recht für Alle schaffen müsse, diesen Grundsatz hat der Entwurf verletzt.

Bu welchen praktischen Konsequenzen dieses Vorgehen des Entwurfes führen muß, dafür nur einzelne Beispiele.

Streitigkeiten über Erbschaften werden für Lübed in Gemäßheit eines Partikulargesetz zu entscheiden sein (Erbschaftsgesetz von 1862). Die dritte Instanz bleibt demnach in diesen Sachen verschlossen. In einzelnen Theilen des lübedischen Gebietes (in den sogen. Kapitels-

börfern) gilt indessen dieses Gesetz nicht, sondern statt dessen der römische Recht. Resultat: Während in Erbschaftsstreitigkeiten der Bewohnern der Kapitelsdörfer die dritte Instanz gewährt ist, bleibt dieselbe für die gleichen Rechtsstreitigkeiten den übrigen Lübeckern versagt.

In Medlenburg gilt für die Städte verschiedenes Stadtrecht (Schweriner, Lübisches, Stendaler, Parchimer u. s. w. Stadtrecht). Auf dem platten Lande gilt dagegen römisches Recht. So regelt sich denn namentlich das eheliche Güterrecht in den Städten nach den Grundsäten deutschrechtlicher Gütergemeinschaft in ihren verschiedenen Formen, während auf dem Lande das römisch-rechtliche Dotalspstem in Anwendung kommt. Resultat: bei Streitigkeiten über eheliches Güterrecht ist für die Städter die dritte Instanz ausgeschlossen, während sie den Landbewohnern gewährt wird.

In Hamburg ist durch das hamburger Statut — also ein Partifularrecht — bestimmt, daß der Käufer die für den Berkäuser verbindlichen Mietheverträge nach Art dinglicher auf dem Grundstücke haftender Lasten zu respektiren und einzuhalten habe; in einem Theile des hamburger Landgebietes, dem Geestgebiete, gilt dieser Grundsatz indessen nicht, sondern es kommen für die rechtliche Regelung der Mieth- und Pachtverhältnisse lediglich die Vorschriften des gemeinen Rechtes in Betracht. Resultat: die Bewohner des Geestgebietes bekommen bei Miethsstreitigkeiten die dritte Instanz, während diese den Bewohnern der Stadt versagt bleibt.

Beispiele dieser Art würden sich ja leicht vermehren lassen; doch kann es auf die Jahl derselben nicht so sehr ankommen. Faßt man weitere Berhältnisse in's Auge, so würde doch nicht einzusehen sein, weshalb die Bewohner des preußischen Staates, deshalb weil die Geltung des preußischen Landrechtes sich über die Bezirke mehrerer Revisionsgerichte erstrecken wird, prozessulisch günstiger gestellt sein sollten, als die Bewohner des Königreiches Sachsen. Denn das Geltungsgebiet des sächsischen bürgerlichen Gesetzbuches braucht — entsprechend den Intentionen, welche für die Bezirke der Revisionsgerichte aufgestellt sind — keinesweges über den Bezirk eines Revisionsgerichtes hinaus zu reichen. Wollte man nun aber, um den Unterthanen des Königreiches Sachsen die dritte Instanz zu gewähren, für Sachsen zwei Revisionsgerichte einrichten, so würde sich hieraus zeigen, daß die Gewährung der dritten Instanz und die Organisation der Revisionsgerichte eben

Secompatible Dinge sind. Denn es wäre ja sehr möglich, daß der Selchäftsbetrieb des Revisionsgerichtes sehr viel günstiger sich gestalten könnte, wenn man sür Sachsen nur eins und nicht zwei Revisionsgerichte herstellte. Soll man nun den Vortheil der dritten Instanzausgeben, um dafür die bessere Gerichtsorganisation zu erlangen, oder soll man die bessere Gerichtsorganisation opsern, um das Recht der dritten Instanz zu erlangen?

Dazu kommt, daß die Frage, ob die Errichtung der Revisionsgerichte Sache der einzelnen deutschen Staaten oder Sache des Reiches sein werde, auf den hier besprochenen Gegenstand nicht einstußlos bleiben kann. Sollte die Einselnen der Revisionsgerichte nicht von Reichswegen, sondern durch die einzelnen deutschen Staaten erfolgen, — und Andentungen in der "Begründung" (vergl. S. 426) deuten darauf hin, daß lekteres der Fall sein werde – so würde sich zwischen Reichs- und Landesgesetzgebung das Verhältniß derartig regeln, daß zwar seitens des Reiches der höchste Gerichtshof eingesetzt, aber die Frage, ob auch für das Landesrecht dieser Gerichtshof anzurusen, von der Landesgesetzgebung und zwar dadurch entschieden werden würde, daß durch Einsehung nur eines Revisionsgerichtes der einzelne Staat sich der Sache nach ein privilegium de non appellands für sein Landesrecht verschaffte.

Run hat sich freilich die Reichsgesetzgebung das Recht vorbehalten, in Anlage B. folche Reichsnormen zu verzeichnen, welche, obwohl nur in dem Bezirke eines Revisionsgerichtes geltend, dennoch zur Begründung der Oberrevision geeignet fein follen. Möglich alfo, daß die Anlage B. den Unterthanen des Königreiches Sachsen dazu verhelfen wird, ihre unter Anwendung des bürgerlichen Gesethuches zu entscheidenden Rechtsstreitigkeiten an das höchste Reichsgericht zu ziehen. Aber, wenn auch in dieser Weise den Unterthanen des Königreiches Sachsen die dritte Instanz von Reichswegen gesichert werden könnte, foll dieselbe anderen Reichsangehörigen für die gleichen Rechtsstreitig. leiten, in denen für Sachsen die dritte Instanz gewährt wird, um beswillen entzogen werden, weil für sie nicht das sächsische bürgerliche Gesethuch, sondern ein solches Landesgesetz in Frage kommt, dessen Geltung über den Bezirk eines Revisionsgerichtes nicht hinausreicht? - Beließ man es in den kleineren deutschen Staaten bei dem gemeinen Rechte, so sindet die Unthätigkeit der Gesetzgebung jett ihre Prämiirung - die britte Instanz wird gewährt ---; tamen dagegen die

Neineren deutschen Staaten ihrer Verpflichtung nach, das gemeine Recht, entsprechend den Bedürfnissen der neueren Zeit, in weiterem oder geringerem Umfange im Bege der Gesetzgebung neu zu gestalten, so werden sie jest dafür gestraft — die dritte Instanz bleibt ihnen entzogen.

Das Resultat nun, zu welchem die vorstehenden Ausführungen hinleiten, ift folgendes.

§. 498 des Entwurses ift auf die Borschrift zu beschränken: "Auf die Oberrevision finden die Vorschriften über die Revision entsprechende Anwendung."

Die Worte des Abs. 1 "mit den nachfolgenden Abweichungen", sowie Abs. 2, 3, 4 des §. 498 sind dagegen fortzulassen.

In negativer Beise ausgedrückt, wurde das gleiche Resultat in dem Sate enthalten sein:

Die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit der Oberrevision ist nicht abhängig von der Art oder dem Geltungsgebiete derjenigen Rechtsnorm, auf Grund deren die Entscheidung über die Oberrevision zu treffen ist.

Sonstige Einschränkungen der Oberrevision, wie deren ja eine in §. 497 des Entwurfes durch Anerkennung des Prinzipes der duse conformes in Vorschlag gebracht wird, bleiben durch das hier zunächst aufgestellte Resultat vollsommen unberührt.

She jedoch darauf eingegangen wird, die etwaigen zulässigen Einschränkungen der Oberrevision in Betracht zu ziehen, ist noch mit einigen Worten auf diejenigen Gründe einzugehen, welche die "Begründung" zur Rechtfertigung der durch die Art der Rechtsquelle beschränkten Zukässigkeit der Oberrevision beigebracht hat.

"Wenn man aber den obigen, die Zulassung einer dritten Instanz rechtsertigenden Grund unberücksichtigt lassen oder denselben sogar verwersen wollte", so heißt es S. 54, "so würde doch die Zulassung eines weiteren, lediglich die richterliche Würdigung bezielenden Rechtsmittels dadurch bedingt sein, daß die Mitglieder des höheren Gerichtes präsumtiv-qualisicirter sind, als die Richter der Vorderinstanz, das Recht zu weisen. Für diese Annahme sehlt es nun aber an jedem Grunde, wenn es sich um Provinzialgesetze und Vokalstatuten, insbesondere um provinzielles oder lokales Gewohnheitsrecht, sowie ferner um die Rechtsübung in Betress

Dieser Rechtsnormen handelt. Es wird vielmehr gerade die um. gefehrte Annahme Plat greifen, weil die hier fraglichen Rechts. normen meift mit Gigenthumlichfeiten, mit ben Rechtsanschauungen, Sitten und Gebrauchen, mit den Lebens. und Berkehrsverhaltniffen der Geltungsbereiche jener Rechtsnormen im engeren Busammen. hange stehen, diese Gigenthumlichkeiten aber von dem ihnen naber Rebenden Revisionsgerichte prasumtiv richtiger gewürdigt werben, außerdem aber Mechtsnormen prafumtiv ficherer und beffer angewendet werden, wenn fie häufiger, als wenn fie felten den Gegen. fand der richterlichen Rognition bilden. Je allgemeiner die Rechts. normen find, welche ein oberfter Gerichtshof anzuwenden hat, um so mehr ift die Boraussetzung gegründet, daß er dieselben richtiger würdigen und auf ein gegebenes Fattum anwenden werde, als ein ihm nachgeordnetes Gericht. Je beschränfter bagegen ber Geltungsbereich einer Rechtsnorm ift, um fo begründeter ift die Befürchtung, daß einzelne Mitglieder, ja selbft ein einzelnes Mitglied des oberften Gerichtshofes einen ganz überwiegenden, durch die Berhältniffe nicht gerechtfertigten Ginfluß auf die Entscheidung ausüben werde."

Es ist nun aber zunächst die Boraussehung nicht richtig, daß Rechtsnormen, deren Geltungsbereich über den Bezirk eines Revisionsgerichtes sich nicht hinaus erstreden, identisch wären mit Provinzialgesehen, Lokalstatten, provinziellem und lokalem Gewohnheitsrechte. Denn daraus, daß die meisten deutschen Staaten kaum so groß sind, wie eine Provinz des preußischen Staates, folgt doch nicht, daß die Geschgebung jener Staaten durchweg mit Provinzialgesehen auf eine Linie zu stellen wären. Die vorstehende Darstellung hat Gelegenheit gehabt, darauf hinzuweisen, daß in Gemäßheit der Bestimmungen des Entwurfes auch Landesgesehe und zwar in sehr beträchtlicher Anzahl der Rognition des höchsten Gerichtshoses entzogen werden würden.

Sodann ist es nicht richtig, wenn behauptet wird, daß die hier fraglichen Rechtsnormen — selbst wenn man dieselben auf Provinzialund Lokalrechte beschränken wollte — "meist" mit Eigenthümlichkeiten, mit den Rechtsanschauungen, Sitten und Gebräuchen, mit den Lebensund Verkehrsverhältnissen der Geltungsbereiche jener Rechtsnormen im engeren Zusammenhange stünden. Sher dürste man vielleicht sagen, daß dies meist nicht der Fall sei, daß vielmehr die partikulären Rechtsnormen beobachtet worden, weil sie bestehen, weil man sich gewöhnt

hat, sie zu befolgen, daß sie aber meist mit den sonstigen Sitten und Gebräuchen, mit Lebens - und Berkehrsverhältniffen herzlich wenig Wenn z. B. Wenpel (Schlesisches Provinzialrecht, Bor thun haben. rebe S. IV.) sagt: "Wer das schlefische Provinzialrecht irgend kennt. ber weiß auch, daß es sich dabei durchaus nicht . . . um eine Reihenfolge von Rechtsnormen handelt, die als das Produkt einer eigenthumlichen Nationalität, einer allgemeinen Rechtsansicht bes Bolkes, betrachtet werden könnte, die geschichtlich zu erklären, und mit ihm verwachsen mare" - so dürfte das Gleiche auch auf andere Partifularrechte anzuwenden sein. Oder möchte man behaupten, daß auf die 43 Partikularrechte, welche Roth (bayerisches Civilrecht) für Bayern annimmt, dasjenige zutreffen möchte, was die "Begründung" in Betreff berjenigen Rechtsnormen anführt, welche der Kompetenz des höchsten Gerichtshofes entzogen bleiben sollen? Richtiger würde ce doch sein, wenn man mit Behold 1) annimmt, diefer unerwünschte Reichthum von Partifularrechten erkläre sich baraus, daß die bis zum Ende der Rapoleonischen Kriege nach und nach der Krone Bayern einverleibten Gebiete mindeftens 100 verschiedenen Territorialhoheiten unterworfen gewesen waren, und die Partifularrechte sämmtlich aufrecht erhalten blieben. ift wohl richtig, daß, wenn in einer bestimmten Gegend diese jene Form des ehelichen Güterrechtes, diese oder jene Grundsate hinsichtlich der Erbfolge u. f. w. gelten, diese Rechtsgrundsätze mehr oder minder mit den Lebensgewohnheiten der Bewohner jener Gegenden zusammenwachsen; das gilt aber nicht blos dann, wenn diese Rechts. normen dem Lokal- oder Provinzialrecht, sondern auch dann, wenn sie einem Landesrechte angehören, deffen Geltungsbereich fich über den Bezirk mehrerer Revisionsgerichte hinaus erstreckt.

Wenn sodann weiter gesagt wird, daß jene Cigenthümlichkeiten von dem ihnen näher stehenden Revisionsgerichte präsumtiv richtiger gewürdigt werden würden, als von dem ferner stehenden Oberrevisionsgerichte, so ist zunächst zu bemerken, daß mit diesem Grunde zu viel bewiesen wird. Denn wenn die größere Nähe, in welcher sich der Richter zu der anzuwendenden Rechtsnorm besindet, die größere Garantie für die Richtigseit der Entscheidung abgäbe, so müßte offenbar das Landgericht oder das Amtsgericht noch bessere Entscheidungen abzugeben vermögen als das Revisionsgericht, und man käme dann

<sup>1)</sup> Besold in v. Holzendorff's Encyflopädie, 2te Auftage, S. 1052.

icht zu einem umgekehrten Instanzenzuge. Aber es ist auch gar icht richtig, weder daß der Revisionsrichter partikuläre, speziell gewohnteitsrechtliche Rechtsnormen ohne Mühe zu seiner Kenntniß bringen kinne, noch auch, daß es nicht selbst gewohnheitsrechtliche Normen gebe, son deren Existenz und Inhalt sich jeder Richter ohne Mühe Sewisteit verschaffen könne. Dies anerkennt auch die "Begründung". Nachbem nämlich S. 412 ausgeführt ist, daß unter "Rechtsnorm" (§. 480) auch Vorschriften des ausländischen Rechtes!) zu verstehen seien, heißt es weiter:

"Sanz ebenso verhält es sich mit dem Gewohnheitsrechte, sowohl inländischem als ausländischem. Bei demselben ist nur die thatsächliche Ermittelung häusig complicirter als bei dem geschriebenen Rechte, obgleich es Gewohnheitsrechte giebt, deren allgemein bekannte Existenz gar nicht mehr in Frage gezogen wird."

Diese Worte werden in Bezug auf den Revisionsrichter gesagt. Und es ift ja auch ganz unstreitig mahr, daß zu der dem Richter erforderlichen Erkenntniß eines Gewohnheitsrechtes der Umstand, daß der Richter sich selbst in der Gegend befindet, in welcher die behauptete Sewohnheit gilt oder gelten soll, sehr wenig hilft. Darüber ist es wahr. lich nicht nöthig, auch nur ein Wort zu verlieren. Vielleicht läßt sich selbst fagen, daß der Entferntere hierüber besser, weil unbefangener, urtheilen werde, wie ja auch über die verschwimmenden Rebelgebilde nur der außerhalb Stehende zu urtheilen vermag, nicht aber Derjenige, der selbst mitten drinnen ist. Das gilt nur vom nicht aufgezeichneten Daß aber aufgezeichnetes Gewohnheitsrecht wohl Gewohnheitsrechte. geeignet sei, auch vom Oberrevisionsrichter richtig angewendet zu werden, das erkennt die "Begründung" ausdrücklich an, indem dieselbe unter denjenigen Urkunden, auf deren unrichtige Auslegung die Oberrevision gestütt werden dürfe, auch die "Usancen der großen Börfenplate" nennt (S. 428. S. 416 "urkundlich figirte Borfenusancen."). Damit ift benn aber auch zugegeben, daß die Handhabung ber Parti-

<sup>1)</sup> Es mag hier beiläufig die Frage aufgeworfen werden, ob die Rechtsnormen des ausländischen Rechtes zu denjenigen gehören, welche nur in einem oder in mehreren Revisionsgerichtsbezirken Geltung haben! Und wenn Letzteres, gilt dies dann auch für ausländische Partikulargesetze und ausländische Gewohnheiten? Und wenn dies der Fall, würde dann nicht für die Rechtseinheit des ausländischen Rechtes mehr geschehen sein, als für die des inländischen Rechtes?

tulargesete dem Oberrevisionsgerichte getrost anvertraut werden darf - was denn auch ernstlich wohl von Niemandem bestritten werden wirk

Die Besorgniß, daß ein einzelnes Mitglied des höchsten Gerichtst hoses auf die Entscheidung einen nicht zu rechtsertigenden, überwiegenden Einfluß ausüben würde, dürfte, wenn sie überhaupt in Betracht kame für die Revisionsgerichte kaum eine geringere sein, als für das Oberrevisionsgericht. Die Neigung, sich mit dem sog, topischen Rechte vorzugsweise zu beschäftigen, wird bei den Mitgliedern des Revisionsgerichtes möglicherweise seichter entstehen, als bei denen des Oberrevisiongerichtes; und der Nachtheil, der hieraus für Entscheidungen entstehen kann, ist für das höchste Gericht nicht bedrohlicher, als für die Revisionsgerichte auch.

Genug! die Gründe, welche zur Rechtfertigung der durch §. 498 vorgesehenen Beschränkung der Oberrevision aufgestellt sind, können nicht für ausreichend erachtet werden, die Bedenken, welche gegen diese Beschränkung geltend zu machen waren, zu neutralisiren; und ich mußdieser Gründe ungeachtet, bei den oben schon aufgestellten Resultateustehen bleihen,

daß die Zulässigkeit der Oberrevision davon nicht abhängig gemacht werden darf, daß die Rechtsnorm, auf deren Berletung dieselbe gestütt wird, eine solche sei, deren Geltungsbereich sich über den Bezirt des Revisionsgerichtes hinaus erstreckt.

II.

### Die Vorschrift des §. 497.

Es kommt für die nachfolgenden Erörterungen nur die erste der beiden Bestimmungen des §. 497 in Betracht:

"Die Oberrevision sindet gegen die in der Revisionsinstanz erlassenen Endurtheile statt, soweit durch dieselben ein Urtheil erster Instanz aufgehoben ist" —

während die zweite Bestimmung desselben §. 497

"oder die Revision als unzulässig verworfen ist" zu weiteren Erörterungen keine Veranlassung giebt.

Bunächst möchte ich nun darauf aufmerksam machen, daß wenn man die Oberrevision nur bei difformen Erkenntnissen zulassen will, es nothwendig ist, die Gesetzesvorschrift etwas präciser zu fassen, als es hier

eichehen ist. Bu dieser Bemerkung werde ich dadurch veranlaßt, daß t auch die hamburger Gesetzebung die Beschreitung der dritten witang nur alsdann zuläßt, wenn in den beiden voraufgehenden witanzen difform erkannt ist. Die betreffenden hamburger Gesetzesorschriften führe ich an:

Berordnung in Betreff des von den verschiedenen Justizdehörden zu beobachtenden Versahrens. Dez. 1815. Art. 48: "Sind zwei conforme Erkenntnisse ergangen, so sindet weiter kein Rechtsmittel statt. Die blose Resormation des Kostenpunktes wird in keiner Instanz als resormatorisch in dem Sinne betrachtet, daß sie irgend einem Rechtsmittel Raum geben könnte." Art. 49. Ist theils confirmatorisch, theils resormatorisch erkannt, so wird der in zwei Instanzen gleichsörmig entschiedene Punkt, insofern es dem wider den resormirenden Theil des Erkenntnisses eingewandten Rechtsmittel unbeschadet geschehen kann, zur Execution verwiesen."

In ähnlicher Weise trifft auch Artikel 39 der Handelsgerichtsordnung vom 15. Dez. 1815 Vorschriften über die Wirkungen der Consormität.

Ich glaube, die hier mitgetheilte hamburger Gesetsesvorschrift scheint ebenso deutlich zu sein, wie die des Entwurfes g. 497; das aber erstere nicht im Stande gewesen ift, zahlreichen Controversen vorzubeugen, zeigt schon die befannte Abhandlung von Dr. Pauli (Seise und Cropp, juristische Abhandlungen, Bd. II. S. 183—263; besond. S. 217 ff.). Dieser konnte bei seiner 1830 erschienenen Arbeit fich auf eine zehnjährige Praxis des Oberappellationsgerichtes stüten. Blume (die Gerichtsordnung für bas Oberappellationsgericht der vier freien Städte u. s. w. 1843, S. 167) bringt einzelne Ergänzungen ju der Paulischen Abhandlung, bevorwortet dabei indessen, daß "weder der Umfang noch die Form eines erläuternden Kommentares sich dazu eigne, die ganze Ausbeute der letten dreizehn Jahre für diese chenso anziehende als schwierige Materie darin auszubreiten. Loch hatte sich die Prazis bis zum Jahre 1843 noch keinesweges berall fizirt, und einzelne in die betreffende Materic einschlagende bragen sind noch heute zweifelhaft. 1) Der Grund für diese Erscheinung ist in der kürzlich erschienenen Schrift vom Obertribunalsrath

<sup>1)</sup> In dem Repertorium von Du Roi, welches nur bis zum Jahre 1852 reicht, sind unter dem Artifel conformes duae nicht weniger als 42 Präjudisate eingetragen.

fulargesetze dem Oberrevisionsgerichte getrost anvertraut werden darf — was denn auch ernstlich wohl von Niemandem bestritten werden wird

Die Beforgniß, daß ein einzelnes Mitglied des höchsten Gerichtschofes auf die Entscheidung einen nicht zu rechtsertigenden, überwiegenden Sinfluß ausüben würde, dürfte, wenn sie überhaupt in Betracht käme, für die Revisionsgerichte kaum eine geringere sein, als für das Oberrevisionsgericht. Die Neigung, sich mit dem sog, topischen Rechte vorzugsweise zu beschäftigen, wird bei den Mitgliedern des Revisionsgerichtes möglicherweise leichter entstehen, als bei denen des Oberrevisiongerichtes; und der Nachtheil, der hieraus für Entscheidungen entstehen kann, ist für das höchste Gericht nicht bedrohlicher, als für die Revisionsgerichte auch.

Genug! die Gründe, welche zur Rechtfertigung der durch §. 498 vorgesehenen Beschränkung der Oberrevision aufgestellt sind, können nicht für ausreichend erachtet werden, die Bedenken, welche gegen diese Beschränkung geltend zu machen waren, zu neutralisiren; und ich muß dieser Gründe ungeachtet, bei den oben schon aufgestellten Resultaten stehen bleihen,

daß die Zulässigkeit der Oberrevision davon nicht abhängig gemacht werden darf, daß die Rechtsnorm, auf deren Berschung dieselbe gestütt wird, eine solche sei, deren Geltungsbereich sich über den Bezirt des Revisionsgerichtes hinaus erstreckt.

#### II.

## Die Vorschrift des §. 497.

Es kommt für die nachfolgenden Erörterungen nur die erste der beiden Bestimmungen des §. 497 in Betracht:

"Die Oberrevision sindet gegen die in der Revisionsinstanz erlassenen Endurtheile statt, soweit durch dieselben ein Urtheil erster Instanz aufgehoben ist" —

während die zweite Bestimmung desselben §. 497

"oder die Revision als unzulässig verworfen ist" zu weiteren Erörterungen feine Beranlassung giebt.

Bunächst möchte ich nun darauf aufmerksam machen, daß wenn man die Oberrevision nur bei difformen Erkenntnissen zulassen will, es nothwendig ist, die Gesetzesvorschrift etwas präciser zu fassen, als es hier

pschehen ist. Bu dieser Bemerkung werde ich badurch veranlaßt, daß auch die hamburger Gesetzebung die Beschreitung der dritten kastanz nur alsdann zuläßt, wenn in den beiden voraufgehenden kustanzen difform erkannt ist. Die betreffenden hamburger Gesetzes-vorschriften führe ich an:

Berordnung in Betreff des von den verschiedenen Justizbehörden zu beobachtenden Versahrens. Dez. 1815. Art. 48: "Sind zwei conforme Erkentnisse ergangen, so sindet weiter kein Rechtsmittel statt. Die blose Resormation des Kostenpunktes wird in keiner Instanz als resormatorisch in dem Sinne betrachtet, daß sie irgend einem Rechtsmittel Raum geben könnte." Art. 49. Ist theils confirmatorisch, theils resormatorisch erkannt, so wird der in zwei Instanzen gleichsörmig entschiedene Punkt, insofern es dem wider den resormirenden Theil des Erkenntnisses eingewandten Rechtsmittel unbeschadet geschehen kann, zur Execution verwiesen."

In ähnlicher Weise trifft auch Artikel 39 der Handelsgerichtsordnung vom 15. Dez. 1815 Borschriften über die Wirkungen der Conformität.

Ich glaube, die hier mitgetheilte hamburger Gesetsesvorschrift scheint ebenso deutlich zu sein, wie die des Entwurfes §. 497; daß aber erstere nicht im Stande gewesen ift, zahlreichen Controversen vorzubeugen, zeigt schon die bekannte Abhandlung von Dr. Pauli (Seise und Cropp, juristische Abhandlungen, Bd. II. S. 183—263; besond. S. 217 ff.). Dieser konnte bei seiner 1830 erschienenen Arbeit fich auf eine zehnjährige Praxis des Oberappellationsgerichtes stützen. Blume (die Gerichtsordnung für das Oberappellationsgericht der vier freien Städte u. s. w. 1843, S. 164) bringt einzelne Ergänzungen zu der Paulischen Abhandlung, bevorwortet dabei indessen, daß "weber der Umfang noch die Form eines erläuternden Kommentares nich dazu eigne, die ganze Ausbeute der letzten dreizehn Jahre für diese chenso anziehende als schwierige Materie barin auszubreiten". Doch hatte sich die Prazis bis zum Sahre 1843 noch keinesweges überall fixirt, und einzelne in die betreffende Materic einschlagende Fragen sind noch heute zweifelhaft. 1) Der Grund für diese Erschei. nung ist in der kürzlich erschienenen Schrift vom Obertribunalsrath

<sup>1)</sup> In dem Repertorium von Du Roi, welches nur bis zum Jahre 1852 reicht, sind unter dem Artikel conformes duae nicht weniger als 42 Präjudikate eingetragen.

Plathner (die neue Construction des Prozesses - Berlin 1873 angebeutet, wenn berfelbe S. 48 ausführt, daß der Tenor des Erkenntnisses conform werden könne, obwohl bezüglich der einzelnen thatsächlichen Momente die Entscheidungen des ersten und zweiten Richters entgegengesett lauten. "Hat z. B. der Beklagte mehrere Ginwendungen erhoben, so wird die Entscheidung conform nicht blos in den Fällen, wenn beide Richter alle Einwendungen verwerfen, oder für durchgreifend erachten, sondern auch in dem Falle, wenn irgend eine Ginwendung für durchgreifend gehalten wird; es ift dabei möglich, daß jede einzelne Einwendung von beiden Richtern in entgegengesetzter Beise beurtheilt wird." Die Schlußfolgerung, welche Plathner hieraus zieht, daß nämlich in einem solchen Falle die Conformität des Tenors irgend eine Bürgschaft ber Richtigkeit der Entscheidung nicht an fich trage, ist insofern gewiß richtig, als die Entscheidung des zweiten Richters, wenngleich zu demfelben Resultate gelangend, wie die des ersten Richters, dennoch eine ganz andere und nicht die Wiederholung der gleichen Entscheidung ift. Dennoch aber wird man, falls bas Prinzip der duae conformes in der deutschen Civilprozefordnung recipirt werden sollte, in dem von Plathner angeführten Beispiele Difformität der Entscheidungen nicht annehmen und daher auch die Oberrevision in solchen Fällen nicht gestatten dürfen. Denn thate man dieses, so handelt es sich nicht mehr um die Frage, ob die Urtheile conform, sondern um die, in wie weit die Urtheile conform find, oder mit anderen Worten: es handelt sich dann um die Frage: in welchen Punkten erzeugt die Conformität Rechtskraft? 1)

<sup>1)</sup> Bauli a. a. D. S. 245. "Die Elemente des Urtheils werden rechtsfraftig" (Savigny, System VI. S. 358). Ich möchte hier solgende Bemertung machen. Meine Absicht tann es an dieser Stelle nicht sein, auf eine Erörterung der in Betress der duse conformes entstandenen Controversen einzugehen, oder den Inhalt derselben auch nur zu reseriren. Nur möchte ich hervorheben, daß man Unrecht haben würde, wollte man annehmen, es handele sich bei den Ersahrungen der Lübecker Praxis sedigsich um doctrinaire Dissteleien, die der höchste deutsche Gerichtshof zu beseitigen wissen werde. Die Lehre der duse conformes sieht ja im engsten Zusammenhange mit der Lehre von der Rechtstraft des Urtheils, mit der Lehre von der Rechtstraft der Entscheidungsgründe. Ich glaube nun vorerst nicht, daß der höchste Gerichtshof die Aussichrungen von Savigny, Bd. VI. S. 267 ss., auch in so weit außer Krast seiten werde, daß auch die Parteien, welche die dritte Instanz suchen, auf diese, sowie auf die Aussichrungen anderer Iuristen (vergl. Savigny a. a. D. S. 385 ss.) verzichten sollten. Auch würde es gewagt sein, anzunehmen, daß sich die preußische Praxis ohne Mühe auf das zufünstige höchste Reichsgericht übertragen sassen sellen werde.

Läßt man aber diese Fragen in der deutschen Civilprozesordnung zu, so dürste sich hieraus für das Oberrevisionsgericht dasselbe Resultat ergeben, welches sich für das Lübecker Oberappellationsgericht ergeben hat, ein Resultat, welches darin besteht, daß etwa in einem Drittel der zur Entscheidung gelangenden Sachen darüber gestritten wird, ob und in wie weit die Erkenntnisse der vorigen Instanzen conform oder dissorm seien.

Bill man aber derartige Fragen in dem deutschen Civilprozeß nicht aufkommen lassen, so würde dazu eine Vorschrift nicht genügend sein, wie etwa die der preußischen Berordnung vom 14. Dezember 1833 §. 2: "betrifft die Revisionsbeschwerde" (— die Revision des preußischen Prozesses entspricht, weil Rechtsmittel dritter Instanz, der Oberrevision des Entwurses —) "lediglich das Vermögen, so ist die Revision nur alsdann zulässig, wenn die beiden ersten Erkenntnisse ganz oder zum Theil verschiedenen Inhaltes sind, und wenn zugleich der dieser Verschiedenheit unterliegende Gegenstand der Veschwerde über sünschundert Thaler beträgt oder in Gelbe nicht abzuschäpen ist." Denn es ist klar, daß diese Vorschrift keine derzenigen Kontroversen abzuschneiden vermag, auf welche bereits hingedeutet wurde. Auch würde es nicht genügen, wenn man in der Civilprozesordnung eine Vorschrift aufnähme, welche der Allg. Gerichtsordnung I. 13. §. 38 entspräche:

"Die Collegia und Urtelsfasser müssen sorgfältig Acht geben, daß überall die wirkliche Entscheidung und deren Gründe deutlich von einander unterschieden und nicht etwas, das zu der ersteren gehört, in die letzteren, noch auch umgekehrt mit eingemischt werde, indem bloße Entscheidungsgründe niemals die Kraft eines Urtheils haben sollen."

Denn bei dieser Vorschrift würde es dem Streite nicht entzogen bleiben, ob nicht in den beiden ersten Erkenntnissen in die Entscheidungsgründe ausgenommen sei, was in die wirkliche Entscheidung hätte ausgenommen werden müssen, und dies um so mehr, als dasselbe preubische Gesetz I. 13. §. 36 den Fall vorsieht, daß die Entscheidung der Hauptsache aus mehreren "Punkten" besteht. Sodann aber wird —

Denn die hier getroffenen Entscheidungen stehen an sich nicht unansechtbar da (vergl. Savigny a. a. D. S. 394 ff.) und es ist die Frage, in wie weit sie sich in dem höchsten deutschen Gerichtshose gegenüber der Praxis anderer, jetzt noch bestehender Gerichte, z. B. des sächsischen Oberappellationsgerichtes (Savigny a. a. D. S. 394), erhalten würden.

wie hierauf Savigny a. a. D. S. 395 hindeutet, es doch immer darauf ankommen, ob der "Entscheidungsgrund" ein "bloßer" Entscheidungsgrund ober nicht vielmehr ein "Element des Urtheils" sei.

Man darf aber auch aus dem hier gesagten nicht entnehmen, daß das Aufsuchen derartiger Streitfragen dem gesunden Sinne der Parteien widerstreben werde. Ich glaube vielmehr, die Parteien werden diese Fragen sür sich zu verwerthen suchen, weil, wenn überhaupt eine dritte Instanz existirt, wenigstens in bedeutenderen Sachen der unterliegende Theil ein Interesse daran hat, die dritte Instanz zu gewinnen, wie andererseits das Bemühen des in zweiter Instanz obsiegenden Theiles dahin gerichtet sein wird, dem Gegner die dritte Instanz zu verschließen, woraus denn von selbst das Bestreben entsteht, die Konformität resp. Dissormität der früheren Entscheidungen darzuthun.

Wie straff die Gesetzesformel sein müßte, um die Kontroversen über die duae conformes zu beseitigen, getraue ich mir nicht zu sagen, und zwar um deswegen nicht, weil der Grundsatz der duae conformes durch den Entwurf auf ein Gebiet geführt ist, auf welchem mit demselben bisher noch gar keine Ersahrungen gemacht sind.

Denn bisher war doch so viel sessstend, daß in der zweiten Instanz das Vorbringen von novis zulässig sei. War aber in zweiter Instanz ein novum vorgebracht, so schloß dies selbstredend die Anwendbarkeit der duae conformes aus — wenigstens für das gemeine Recht. — Außerdem stand bisher der zweiten Instanz eine erneute Würdigung der Beweisfrage zu, und zwar nach den Grundsäten der gesetzlichen Beweisstheorie. Wich aber die Beweiswürdigung der zweiten Instanz von dersenigen der ersten Instanz ab, so war keine Konformität der Borentscheidungen vorhanden. Es ist nun aber unbestreitbar, daß wenn in der zweiten Instanz nova fernerhin uicht mehr vorgebracht werden dürsen, daß, wenn der zweiten Instanz die Würdigung der Beweisfrage entzogen wird, damit auch die Jahl der konsormen Erkenntnisse wachsen werde. Ist dies aber der Fall, so wird auch das Streben, trot der ausgerichteten Schranke die dritte Instanz dennoch zu erlangen, in gleichem Grade ein größeres werden.

<sup>1)</sup> Ich möchte folgende Bemerfung nicht unterdrücken. Bon den an das Oberappellationsgericht zu Lübeck gelangenden Sachen gilt für die hamburger Sachen der Grundsatz der duae consormes, während Lübeck und Bremen die Oberappellation auch gegen konforme Erkenntnisse gestatten. Nun betrug (1871) die Gesammtbevölkerung der drei Pansestädte 513,697, und kamen davon auf Liibeck 10,15, auf Bremen

Dazu kommt, daß für Preußen der Grundsatz der duae consormes doch nur in abgeschwächter Weise zur Geltung gelangt ist. Denn schließt zwar die Konsormität der beiden ersten Erkenntnisse den Zutritt zur dritten Instanz mittelst der Revision aus, so bleibt doch das Angehen der dritten Instanz mittelst der Nichtigkeitsbeschwerde gestattet. Und durch dieses Rechtsmittel, so wie es im preußischen Rechte gestattet ist, wird, wenn auch in beschränktem Waße, troz der vorausgegangenen konsormen Erkenntnisse eine erneuerte Prüfung des Rechtspunktes in dritter Instanz ermöglicht. ) Wenn nun die "Begründung" (S. 424) selbst ansährt, daß von den in den Geschästsjahren 1868/69 verhandelten Richtigkeitsbeschwerden mehr als 50 pCt. gegen duae consormes gerichtet waren, so läßt sich daraus wohl entnehmen, daß das Verlangen der Rechtsuchenden, die dritte Instanz zu gewinnen, größer gewesen sei, als das in den duae consormes ausgerichtete Hinderniß.

Es wird aber die Frage über die Wirkung des Grundsates der duae conformes in dem zukünstigen deutschen Civilversahren nicht blos danach bemessen werden dürsen, daß die in Vorschlag gebrachte Revision die Vorbringung von neuen Thatsachen und neuen Beweismitteln nicht gestattet, daß dieselbe die erneute Prüfung des Beweisergebnisses nicht gestattet; sondern es wird dabei auch auf den positiven Inhalt dieses Rechtsmittels einzugehen sein.

Die "Begründung" (S. 403) glaubt "bei der selbstständigen Construktion des Rechtsmittels" von dessen Bergleichung mit anderen, in dem geltenden Prozestrechte geordneten oder von Entwürfen vorgeschlagenen Rechtsmitteln absehen zu sollen, weil eine derartige Vergleichung zur Klarstellung nichts beitragen, viel eher zu unerwünschten Mikverständnissen Veranlassung geben würde. Doch meint die "Begründung",

<sup>23,28,</sup> auf Hamburg 65,28 pCt. In dem fünfjährigen Zeitraum (Juli 1867—1872) vertheilten sich die eingegangenen Sachen in der Weise, daß auf Lübeck 13,73, auf Bremen 21,10, auf Hamburg 65,17 pCt. kamen. Dieses Resultar ist allerdings kein reines, einmal deswegen, weil die Appellationen in Civilsachen nur etwa 84 pCt. (dreisähriger Durchschnitt von 1867—1870) ausnachten, und sodann, weil die Appellabilitätssumme in Hamburg nur 250 Thir. beträgt, während sich dieselbe sür Bremen auf 1000 Reichsmart und sür Lübeck auf 400 Thir. beläust. Wenn indessen die duae conformes auf die Entlastung des höchsten Gerichtes einen solchen Einsluß hätten, wie dies der Entwurf annimmt, so würde der Prozentsatz der hamburger Sachen doch ein geringerer geworden sein.

<sup>1)</sup> Bergl. Berordnung vom 14. Dez. 1833, §. 4 Nr. 1. Roch, der preußische Civilprozeß §. 364.

wolle man überhaupt durch Bergleichung argumentiren, so würde die Revision am richtigsten nicht als erweiterte Richtigkeitsbeschwerde, sondern als beschränkte Berufung zu bezeichnen sein.

Es kann der "Begründung" vollkommen zugestimmt werden, daß für die Klarstellung des juristischen Begriffes der Revision, wenn man den gesammten Inhalt dieses Rechtsmittels in's Auge faßt, nichts zu gewinnen ist durch Bergleichung mit anderen, und zwar eivilprozessualischen Rechtsmitteln.

Anders gestaltet sich aber vielleicht die Sache, wenn man die einzelnen Fälle der Revision in's Auge faßt, und dann den Bergleich auch auf die im geltenden Strafprozestrechte geordneten Rechtsmittel mit ausbehnt.

Der Entwurf sagt nun in §. 484: 1)

"Als vorbereitenden Schriftsat soll die Revisionsschrift insbesondere die Erklärung, inwieweit das Urtheil angesochten und dessen Aushebung beantragt werde (Revisionsanträge) und zur Begründung der Revisionsanträge enthalten:

- 1. insoweit die Revision darauf gestützt wird, daß eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet sei, die Bezeichnung der Rechtsnorm;
- 2. insoweit die Revision darauf gestützt wird, daß das Gesetz in Bezug auf das Versahren verletzt sei, die Bezeichnung der Thatsachen, welche den Mangel ergeben;
- 3. insoweit die Revision darauf gestützt wird, daß unter Berletzung des Gesetzes Thatsachen sestzellt, übergangen ober als vorgebracht augenommen seien, die Bezeichnung dieser Thatsachen;
- 4. insoweit die Revision darauf gestützt wird, daß eine Urkunde nicht richtig ausgelegt sei, die Bezeichnung des bezüglichen Inhaltes der Urkunde."

Nehmen wir nun den Fall, daß in dem Schriftsate der Revisionsgrund in der unter 2. oder 3. angegebenen Weise begründet wäre, daß entsprechend dieser Begründung das Revisionsgericht in Gemäßheit der §§. 494, 495 das angesochtene Urtheil aushebt und die Sache in die erste Instanz zurückverweist, so würde in einem dieser Fälle das Rechts-

<sup>1)</sup> Die Einleitungsworte des Paragraphen übersche ich keinesweges, komme vielsmehr auf dieselben noch besonders zurück.

mittel der Revision dem zur Zeit noch bestehenden Rechtsmittel der Richtigkeitsbeschwerde, sowie dieselbe in dem bestehenden preußischen Strasverfahren geregelt ist, ungefähr so ähnlich sehen wie ein Eidem andern.

Das Gleiche würde zu behaupten sein, wenn zur Begründung des Revisionsantrages in dem vorbereitenden Schriftspe gesagt wäre, die Revision werde darauf gestützt, daß eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet sei. Jände nun das Revisionsgericht, daß die in dem Schriftspe in Gemäßheit des §. 484 bezeichnete Rechtsnorm verletzt sei; hebt demgemäß das Revisionsgericht (§§. 494, 495) das angesochtene Urtheil auf und erkennt selbst in der Sache, so ist dies auch nichts der Revision Cigenthümliches. Denn genau das Gleiche geschieht, wenn in Strafsachen eine Nichtigkeitsbeschwerde wegen Berletzung oder unrichtiger Anwendung des Gesetzes erhoben wird, und die thatsächliche Feststellung, resp. die Fragestellung unberührt bleibt.

Der Umstand aber, daß das Revisionsgericht auch dann in der Sache selbst entscheidet, wenn die Aushebung des Urtheils wegen unrichtiger Auslegung einer Urkunde, sowie wegen Unzuständigkeit des Gerichtes oder Unzulässigkeit des Rechtsweges ersolgt, bewirkt wohl, daß der Umfang des Rechtsmittels der Revision ein weiterer wird, als es derjenige der strafrechtlichen Nichtigkeitsbeschwerde ist; für den Begriff der Revision aber würde dies gleichgültig sein.

Nun beginnt freilich die Vorschrift des §. 484 mit den Worten: "Die allgemeinen Bestimmungen über die vorbereitenden Schriftsätze finden auch auf die Revisionsschrift Anwendung;"

und das heißt unter Bezugnahme auf §. 116, daß, wenn das Revisionsversahren durch Schriftste nicht vorbereitet wird, dieses keine Rechtsnachtheile in der Sache selbst zur Folge habe. Wessentlich wird also nur die Einlegung der Revision durch Zustellung eines Schriftstüdes sein, welches (§. 483) nur enthalten muß: 1. die Bezeichnung des Urtheils, gegen welches die Revision gerichtet wird; 2. die Erklärung, daß gegen dieses Urtheil die Revision eingelegt werde; 3. die Ladung des Revisionsbeklagten vor das Revisionsgericht zur mündlichen Berhandlung über die Revision. Die Revisionsanträge, sowie deren Begründung sonnen dem mündlichen Berfahren vorbehalten bleiben, sur welches letztere auch nur die Stellung der Revisionsanträge selbst, d. h. der Anträge in Betress der verlangten Abänderungen des augesochtenen Urtheils (§. 453 Abs. 2), nicht aber die Begründung dieser

Anträge wesentlich ist. Das Revisionsgericht ist aber nur an die von ben Parteien gestellten Revisionsanträge gebunden (§. 490); während die Begründung dieser Anträge, mag dieselbe nun in einem vorbereitenden Schriftsche (§§. 484, 487) oder erst im mündlichen Bersahren erfolgen, den Richter keinesweges bindet. Dieser hat vielmehr das angesochtene Urtheil hinsichtlich des Rechtspunktes ganz unabhängig von dem Bordringen der Parteien zu prüsen, und es ist der Fall nicht ausgeschlossen, daß der Revisionsrichter sich dahin entscheidet, es seinen zwar diesenigen Rechtsnormen, auf deren Berlezung der Revisionskläger die Revision gestützt, keinesweges verletzt; da jedoch das angesochtene Urtheil eine von dem Revisionskläger gar nicht erwähnte Rechtsnorm verletze, so sei dem Antrage des Revisionsklägers entsprechend das Urtheil auszuheben. (Bgl. "Begründung" S. 410—415.)

Die Frage ist nur, ob sich auch in dieser vom Gesetzeber intendirten Weise die Prazis entwickeln werde. Dies kann ja der Fall sein; aber ebenso ist es auch möglich, daß die Prazis eine Wendung annimmt, welche von dem Gesetze nicht beabsichtigt wurde. Und dafür, daß dies geschehen könnte, enthält die "Begründung" selbst einzelne Symptome.

So, wenn es auf Seite 411 heißt: "Eine Einschränfung dieser Grundsähe" — daße nämlich der Revisionsrichter die volle erneute rechtliche Würdigung der Sache umfassen solle — "liegt nicht darin, daß Verletzungen des Verfahrens der ausdrücklichen Rüge bedürfen. Dies hat vielmehr seinen Grund in der vorgesehenen Heilung folcher Verletzungen (§. 252) und außerdem darin, daß manche Verletzungen dieser Art durch Thatsachen begründet werden müssen, welche nur zum Nachweise der Verletzung Bedeutung haben und ohne die Rüge der Verletzung nicht verständlich sind." Sewiß, diese Aeußerung der "Begründung" ist eine Konsequenz des in §. 252 aufgestellten Grundsases. Aber für die Revision ergiebt sich hieraus die Volge, daß der Revisionsrichter auf die Prüfung des Versahrens nur dann und nur soweit eingehen kann, als in der Begründung des Revisionsantrages Vehler des Versahrens gerügt sind. Der Revisionsrichter wird mithin in diesem

Die Borschrift des §. 493: "Ergeben die Entscheidungsgründe zwar eine Gesetzesverletzung oder die unrichtige Auslegung von Urfunden, stellt die Entscheidung selbst aber aus anderen Gründen sich als richtig dar, so ist die Revision zurückzuweisen"— ist auch als eine Konsequenz dieser Anschauung auszusassen. Das Urtheil wird eben nicht ausgehoben; denn hat sich auch der Kichter geirrt, so ist schließlich der Partei nicht Unrecht geschehen.

Falle nicht blos auf den von dem Revisionskläger gestellten Revisionsantrag, sondern auch auf die von demselben beigebrachte Begründung dieses Antrages beschränkt. Sollte dies nicht auch auf diesenigen Fälle zurüdwirken, in welchen die Revision auf Verletzung eines Rechtsgrundsatzes gestützt wird?

"In der Ratur liegt es", so sagt die "Begründung" an einer anderen Stelle, , daß die Partei, um den Erfolg des Rechtsmittels zu sichern, den Punkt, an welchem das Urtheil angreifbar ift, aufsuchen und bei der mündlichen Berhandlung hervorheben wird. Sie fann dies ohne jede Schranke ausführen, und eine vollständige Erörterung der Sache, für welche auch bas Gericht zu forgen hat, wird dahin führen, daß feine Gesetzesverletzung, welche dem Urtheil zu Grunde liegt, unerörtert bleibt. Es genügt aber der Bortrag des Sachverhältniffes mit dem darauf gestütten Antrage, um jede wirklich vorliegende Befetesverletung jur Entscheidung bes Richters zu bringen: eine bestimmte Formulirung der angeblich verletten Rechtsnorm ift nicht erforderlich. Deshalb ift es nur thatsachlich richtig, zu sagen, daß die Gesetzesverletzung, welche die Aufhebung des Urtheils begründet, von der Partei gerügt wird. Rechtlich ift die Aufhebung des Urtheils von der ausdrücklichen Rüge ebenso unabhängig, wie es die Burudweisung der Revision von einer besferen Begründung des angefochtenen Urtheils durch den Revisionsbeklagten ist, immer voraus. gesett den Bortrag des Sachverhältnisses durch die Parteien."

Also "thatsächlich" richtig ist es, daß die Gesetzerertetung, welche die Ausseinde die Ausseinde des Urtheils begründet, von der Parthei gerügt wird! Hierdurch scheint doch angedeutet zu sein, daß man in den Aussührungen der Parteien nicht sowohl die bloße Veranlassung, vielleicht eine Hülfe, für den Revisionsrichter erblickt, die Sache hinsichtlich des Rechtspunktes vollständig von neuem zu prüsen, kondern daß man erwartet, daß "thatsächlich" die Parteien dem Richter alles dasjenige mittheilen werden, worin denkbarer Beise die Sesetzerertetzung gefunden werden könnte. Dies würde dann aber auch die weitere, allerdings nur "thatsächliche" Folge haben, daß der Revisionsrichter bei Prüsung der Sache sich auf die von den Parteien erhobenen Rügen beschränken wird, wenn er sich auch rechtlich hierauf nicht zu beschränken braucht.

Es würde noch anzuführen sein, daß die Borschriften der §§. 484, 456, betreffend die Begründung der Revisionsanträge durch vorbereitende

Schriftsate den Zwed zu versolgen scheinen, den Inhalt des mündlichen Berfahrens wenigstens in seinen Umrissen zu bezeichnen; sowohl für den Begner, wie auch für den Richter. Aenderungen und Ergänzungen können ja im mündlichen Berfahren vorgenommen werden; aber zweiselhaft möchte es sein, ob und inwieweit die Parteien es für praktisch halten werden, dieses zu thun. Der Richter kann ja sinden, daß der vom Revisionskläger gestellte Antrag sich rechtsertigt wegen einer von letzterem außer Acht gelassenen Rechtsnorm; da indessen der Richter—nach dem Prinzip der Unmittelbarkeit— die Sache erst aus dem Bortrage der Parteien überhaupt kennen kernt, so ist es fraglich, ob diese Eventualität überhaupt eintreten, und ob in solcher Weise eintreten werde, daß sie für die Gestaltung der Praxis von maßgebendem Einsstuß sein möchte.

Genug, die Borschriften des Entwurses — das soll ja gewiß nicht in Abrede gestellt werden — können sich in der Prazis derartig entwickeln, daß das Rechtsmittel der Revision seiner juristischen Ratur nach ein anderes wird, als es die Kassation ist. Es würde dann dieses Rechtsmittel der gemeinrechtlichen Appellation gleichstehen — wenn man nur aus letzterer das denessieum novorum und die erneuerte Beweissührung durch den höheren Richter herausnimmt. — Und daß selbst unter dieser Boraussetzung das Prinzip der duse consormes in einem sehr viel weiteren Umfange wirksam werden würde, als dies bisher irgendwo und irgendwann der Fall gewesen, darauf ist oben bereits hingewiesen worden.

Es darf indessen auch nicht übersehen werden, daß die Borschriften des Entwurses in der Prazis sich derartig gestalten können, daß die Revision der Sache nach nichts weiteres wird, als eine auch auf die unrichtige Auslegung von Urkunden mit ausgedehnte Kaffation. Und in diesem Falle würde das Prinzip der duze conformes nicht mehr dadurch gerechtsertigt werden können, daß den Parteien zwei Instanzen gewährt seien. Vielmehr würde dann die Sache so liegen, daß den Parteien außer einer Instanz noch die Kassation zu Gebote stünde, und daß sie das Superarbitrium des höchsten Gerichtshoses anrusen dürsen, salls die Rechtsaussalsung des Instanzgerichtes und des Kassationsgerichtes auseinandergehen sollten. In dieser Weise würde aber doch der Ansorderung der Prozesparteien, von denen die "Begründung" (S. 50) es selbst anerkennt, daß sie berechtigter Weise an den Staat gestellt werden dürse, nämlich die Möglichseit, ihren Rechts-

keit in einem wohlgeordneten Berfahren zweimal zu verhandeln, sowerlich genügt sein. Wenigstens ist es zweifellos, daß, wo man bis ett die Parteien darauf beschränkt hat, ihren Prozeß nur zweimal zu verhandeln, man denselben sehr viel mehr gewährt hat, als der Entwarf ihnen gewähren will.

Man fann ja zur Rechtfertigung der duae conformes anführen, es erscheine irrationell, wenn man beispielsweise die erste Instanz mit drei, die zweite mit fünf, die dritte mit sieben Richtern besetzt dächte, daß dann gegen das übereinstimmende Urtheil der ersten und zweiten Instanz, d. h. der acht Richter, die sieben Richter der dritten Instanz sollen erklären dürfen, jene acht hätten unrichtig geurtheilt. Mit einem solchen Argument würde man freilich nicht weit kommen: schon um deswillen nicht, weil bei Anerkennung des Majoritätsprinzipes in den beiben ersten Instanzen je 2 und 3 für die eine, und in der britten Instand seche ober sieben Richter sich für bie entgegengesetzte Unficht entscheiden könnten. Derartige Majoritätsberechnungen würden überdies in feinem Falle auf das Rechtsbewußtsein der Parteien einen Einfluß zu äußern im Stande sein. Die dritte Inftanz gilt nun ein. mal für diejenige Stelle, an welcher das Recht am reinsten gewiesen wird, und - falls nur die Sache zu benjenigen gehört, welche überhaupt bis zur dritten Instanz versolgt werden können -- wird es der unterliegenden Partei unbillig erscheinen, um deswillen von dieser Instanz ausgeschlossen zu bleiben, weil, vielleicht in Folge irgend welcher Zufälligkeiten die beiden unteren Instanzen übereinstimmend eine ihr nachtheilige Anschauung gewonnen haben.

Die "Begründung" (S. 424, 425) führt zur Abwehr von Angriffen, welche gegen das Prinzip der dune conformes erhoben werden, folgendes aus:

"Die Besorgniß, daß der Ausschluß der Oberrevision gegen duze conformes die Serichte erster und zweiter Instanz veranlassen werde, sich von der Judikatur des Oberrevisionsgerichtes zu emanzipiren und den mit dem Rechtsmittel dritter Instanz angestrebten Zweck einheitlicher Rechtspslege zu vereiteln, hat eine überwiegende theoretische Natur und wird durch die Ersahrungen in denjenigen Rechtsgebieten, in denen der Zutritt zu dem höchsten Gerichte durch das Ersorderniß der Dissormität der Vorentscheidungen beschränkt oder durch das Ersorderniß einer Beschwerdesumme in der Mehrzahl aller Prozesse ausgeschlossen ist, nicht bestätigt. Rann nur

jede Rechtsfrage zur Entscheidung des Oberrevisionshofes gelangen so ist die Zulässigkeit der Oberrevision in jedem einzelnen Fallstein unabweisbares Bedürfniß, denn das Gewicht der Prājuditate des Oberrevisionsgerichtes ist derart, daß sich kein Gericht demselben zu entziehen vermag — auch in denjenigen Sachen nicht, in denen es möglich wäre, die Judikatur des Oberrevisionsgerichtes auszuschließen."

Diesen Ausführungen vermag ich nicht zuzustimmen, und zwas aus folgenden Gründen:

- 1. Es ist nicht das Gleiche, ob die Kompetenz des höchsten Gerichtschofes durch duse conformes, oder ob dieselbe durch das Richtvorhans densein einer bestimmten Beschwerdesumme ausgeschlossen wird. In dem letteren Valle nämlich können Rechtsstreitigkeiten, in denen es sich um die gleiche Rechtsnorm, wie bei geringfügigeren Sachen handelt, an die dritte Instanz gelangen. Muß dann das Gericht zweiter Instanz die von dem Oberrevisionsgericht ausgesprochene Rechtsansicht seiner Entscheidung zu Grunde legen, so wird es nicht umhin können, auch in geringfügigeren Rechtsstreitigkeiten das Gleiche zu thun. Schließt dagegen Konsormität der beiden ersten Erkenntnisse die Kompetenz des höchsen Gerichtshoses aus, so ist nur ersorderlich, daß das Gericht erster und das zweiter Instanz in der Aussalfung einer Rechtsnorm miteinander übereinstimmen. Wag dann die Sache die größte oder die kleinste sein, so wird es bei der Rechtsanschauung der unteren Instanzen verbleiben, weil die Rechtsnorm selbst der Kognition des höchsten Gerichtshoses entzogen bleibt.
- 2. Bas die Erfahrungen anbelangt, so kommen diesenigen Preußens gar nicht in Betracht. Zunächst deshalb nicht, weil in Preußen gegen duze conformes die Nichtigkeitsbeschwerde wegen Berlezung eines Rechtsgrundsates zulässig ist, damit aber auch dem Obertribunal die Möglichkeit gewährt wird, die Rechtseinheit innerhalb seines Bezirkes aufrecht zu erhalten. Sodann aber auch deswegen nicht, weil das Obertribunal ein preußischer Gerichtshof ist, der in innigster Beise mit den organischen Einrichtungen des preußischen Staates verbunden, den Gedanken gar nicht entstehen läßt, daß die Instanzgerichte, als einer gewissermaßen nur äußerlich neben ihnen stehenden staatlichen Einrichtung, sich der Autorität des Gerichtshoses zu entziehen, irgend welche Beranlassung hätten.

Die Erfahrungen des Oberappellationsgerichtes zu Lübec in hamburger Sachen mögen wenig umfänglich erscheinen, sind jedoch Relleicht nicht ganglich außer Acht zu lassen. In der Ratur der Sache legt es, daß Sachen, in welchen das Obergericht mit einem der Gekate der ersten Instanz gleicher Ansicht sind, an das Oberappellationspericht nur dann gelangen konnen, wenn die Parteien darüber ftreiten, boder inwieweit duae conformes vorliegen. Thatsache aber ift es, daß Rechtsfragen existiren, welche von einem Gerichte erster Instanz in debereinstimmung mit dem Obergerichte entschieden werden, mahrend iber die gleiche Rechtsfrage ein anderes Gericht erster Instanz eine von bem Obergerichte abweichende, aber mit der Auffassung des Oberappellationsgerichtes übereinstimmende Ansicht hat. Die Folge davon ist, daß, wenn eine Sache, bei welcher es auf die Entscheidung der betref. fenden Rechtsfrage ankommt, bei dem einen Gerichte erster Instanz anhängig wird, dieselbe --- wegen der duae conformes - nach der Anficht bes Obergerichtes, daß dagegen, wenn die Sache bei bem anderen Berichte erster Instanz anhängig wird, dieselbe — wegen der Difformitat der Erkenntnisse — nach der Ansicht des Oberappellationsgerichtes entschieden wird. 1) Dies zeigt, daß der Grundsatz der duae conformes zu Rechtsungleichheiten felbst in dem engen Bezirke des hamburger Obergerichtes führt. Diefe Gefahr wird dadurch aber gewiß keine geringere, wenn man an die in Aussicht genommenen großen Revisions. gerichtsbezirke, sowie daran denkt, daß das fünftige höchste Reichsgericht dasjenige Organ sein soll, welches trop der duae conformes für sämmtliche Revisionsgerichtsbezirke bes deutschen Reiches die Rechts. einheit wahren soll. Es ift unter diesen Umftänden auch in der That nicht einzusehen, wie die "Begründung" zu der Anficht gelangt ift, daß die Besorgniß, die dnae conformes könnten den 3wed der erstrebten einheitlichen Rechtspflege vereiteln, eine überwiegend theoretische Ratur habe.

3. Durch das Prinzip der dnae conformes hat sich für die Stellung des Oberappellationsgerichtes zu Lübed zu den Gerichten des

<sup>1)</sup> So ist 3. B. das Obergericht und mit ihm eines der Gerichte erster Instanz der Ansicht, daß der inscribirte Eppochetengläubiger durch den Konturs des Schuldners nicht vers, indert werde, die zur eigenen Prosestion des Grundstückes ersorderlichen Schritte einzuschlagen; während das Oberappellationsgericht in Uebereinstimmung mit einem and eren Gerichte erster Instanz an der Ansicht sessthält, daß nach hamburgischem Konsursrechte dem Supothefengläubiger im Allgemeinen ein Separationsrecht nicht zusche, dieses vielmehr nur dann der Fall sei, wenn er das Grundstück dereits vor der Insolvenzerklärung des Eigenthümers prosequirt und ein Berkausserkenntniß erwirft habe.

hamburgischen Staates ein Berhaltniß ergeben, welches nicht beba tungslos sein bürfte für das Berhältniß, welches sich auf der gleich Grundlage zwischen dem höchsten deutschen Gerichtshofe und den Gericht ber einzelnen deutschen Staaten herstellen wird. Die hamburger Gefc gebung ift nämlich — in ähnlicher Weise wie ber Entwurf - - ve der Anschauung ausgegangen, daß den Parteien genug gewährt fe wenn ihnen verstattet werde, ihre Rechtsstreitigkeiten in einem woh geordneten Verfahren zweimal zu verhandeln – und zwar vor de Gerichten des hamburgischen Staates. Wenn also die hamburgische Gerichte, zulett das hamburger Obergericht, erkannt haben, so ist di Sache zu Ende. Rur wenn difforme Erfenntniffe vorliegen, foll bi Appellation an das gemeinschaftliche Oberappellationsgericht zulässe sein, nicht eigentlich als an ein Gericht des hamburgischen Staates sondern als an eine außerhalb Hamburgs stehende, wenn auch von biesem Staate durch vierteljährlichen Matrikularbeitrag mit suftentirte Spruchbehörde. Wenn nun bei der bevorstehenden Gerichtsorganisation bie Revisionsgerichte Landesgerichte der einzelnen beutschen Staaten werden sollten, so glaube ich, daß mit Hülfe der duae conformes die Revisionsgerichte dem höchsten Reichsgerichte eine ahnliche Stellung anweisen könnten, wie dieselbe dem Lübecker Oberappellationsgerichte durch den hamburgischen Staat angewiesen ift. Die Folge davon würde dann die sein, daß die einzelnen Gerichte in den deutschen Staaten nicht als Glieder der gemeinsamen deutschen Gerichtsorganisation sich fühlen, sondern daß es nach wie vor preußische, sächsische, bagerische u. f. w. Gerichte gebe, und daß diese prinzipiell die Recitofreitigkeiten ihrer Staaten definitiv entschieden. Der höchste deutsche Gerichts. hof aber würde nicht die Spipe der gemeinsamen deutschen Gerichts. organisation bilden, sondern lediglich eine außerhalb der einzelnen deutschen Staaten stehende Spruchbehörde sein, dazu bestimmt, ein Superarbitrium dann abzugeben, wenn die den einzelnen deutschen Staaten zugehörenden Revisionsgerichte mit einem oder dem anderen der ihnen subjicirten Landgerichte in Betreff dieser oder jener Rechtsfrage verschiedener Ansicht sind. Ob unter diesen Umständen die Autorität der Prajudikate des höchsten Reichsgerichtes für die Revisions. gerichte, als die höchsten Territorialgerichte, überall von einem folchen Gewichte sein wird, wie dieses die "Begründung" voraussest, möchte zweifelhaft erscheinen.

Dabei ift denn noch auf einen Puntt aufmerksam zu machen.

fijudikate, daß wenn der höchste deutsche Gerichtshof sich in einem kajudikate für eine Rechtsansicht entschieden hat, auch die Partei k wohlbegründetes Recht hat, diese Rechtsansicht in einem von ihr sührten Rechtsstreite wenigstens so lange zu ihren Gunsten in Anwentung gebracht zu sehen, die der höchste Gerichtshof selbst Beranlassung inden follte, von seinem Präjudikate abzugehen. Wenn nun der Fall inträte — und nach dem oben Gesagten wird man denselben als eine des theoretische Fistion nicht ansehen mögen -- daß ein Landgericht das demselben übergeordnete Revisionsgericht gegen das Präjudikat des Demselben übergeordnete Revisionsgericht gegen das Präjudikat des Derrevisionsgerichtes und zwar konform entschieden; will man don im Interesse der Rechtseinheit feine Gesahr hierin erbliden, wird in dann auch die Gesahr unbeachtet lassen dürsen, die darin liegt, ah die Partei von der dritten Instanz ausgeschlossen bleibt, obwohl se konformen Entscheidungen der beiden ersten Instanzen dem Prädikate des Oberrevisionsgerichtes widersprechen?

Eins ift allerdings dem Entwurfe ohne Weiteres zuzugeben: Eine Berminderung der Arbeitslast wird sich für den höchsten Gerichtshof ms der Anersennung des Prinzipes der duae conformes ergeben. Kicht in dem Maße, wie die "Begründung" dies vorauszusezen scheint. Denn abgesehen davon, daß Streitigkeiten darüber, ob konform erkannt sei, nicht ausbleiben werden, unterliegt es auch seinem Zweisel, daß die Entscheidung solcher Sachen, in denen konsorm erkannt ist, häusiger zu den zweisellosen gehören werden, als diesenigen, in welchen dissorm entschieden ist. Wenn man sich demnach auch die Nichtigkeitsbeschwerde des preußischen Prozesses gegen konsorme Erkenntnisse weggefallen denkt, so würde doch der Hälfte der sortgefallenen Sachen noch nicht die Freiwerdung der Hälfte der Arbeitskrast entsprechen. Aber gleichviel; Arbeitsersparniß würde die Folge der Anersennung des Prinzipes der duae conformes sein.

Dieser Bortheil aber steht, wie ich glaube, nicht im Berhältniß zu den Nachtheilen — juristischen und politischen — von welchen die Durchsührung dieses Prinzipes begleitet sein wird. Wie denn überhaupt die Ersparniß von Arbeitskraft zwar wohl nebenbei, nicht aber als Sauptsache in Betracht kommen kann. Die "Begründung" führt aus (S. 51), daß Arbeitsersparniß für den höchsten Gerichtshof geschafft werden müsse. Denn die Einsehung eines obersten Gerichtshofes genüge noch keinesweges, um den Zweck einer, wenn auch nur indirecten Förderung der Sinheit des Rechtes und der Rechtsprechung zu erreichen.

Wenn der Gerichtshof in mehrere Abtheilungen zerfalle, so finke demselben Maße als die Abtheilungen wachsen, die Aussicht auf de Erreichung jenes Zweckes, weil alle künstlichen Mittel, die Differenz de Ansichten der mehreren Abtheilungen zu beseitigen, zumal bei mündlichem Versahren, 1) sich als ganz ungenügende erwiesen.

Wünschenswerth murde es ja sein, wenn der höchste Gerichtsha nur in einer Abtheilung arbeiten könnte. Dieses Biel läßt fich abes in keinem Falle erreichen. Die Boraussetzung hierzu murde sein, be die Arbeiten des Oberrevisionsgerichtes von wenig mehr als siebe Richtern bewältigt werben können, da eine kollegialische Entscheidun von mehr als etwa 7 Richtern feinen rechten Sinn mehr hat. Imm wird man also darauf zu rechnen haben, daß der höchste Gerichtsbe in mehreren Abtheilungen arbeiten werde, und die nicht zu verkennen den Uebelstände, die fich hieraus ergeben, wird man, wie bisher, f auch für die Zukunft, in den Rauf nehmen muffen. Wie fehr e möglich sein wird, Konformität der Rechtsansichten unter den mehreren Abtheilungen des höchsten Gerichtes zu erzielen, wird weniger von den Bestimmungen eines etwa zu erlassenden Reglements, 2) als von det Art und Weise der Handhabung desselben abhängen. Daß übrigens die Mittel, die Differenz der Ansichten unter den mehreren Abtheilungen desselben Gerichtes auszugleichen, fich als "ganz ungenügende" erwiesen hätten, dürfte z. B. für das preußische Obertribunal wie auch für das Reichsoberhandelsgericht bezweifelt werden. Denn man könnte in der That nicht recht einsehen, wie das Berlangen, die Einheit der Rechtspflege durch einen höchsten Gerichtshof gewahrt zu sehen, hatte entstehen follen, wenn die größten unter den vorhandenen höchsten Berichtshöfen dieser Aufgabe sich so gar nicht gewachsen gezeigt hatten.

Die "Begründung" führt sodann aus:

"Wenn das etatsmäßige Richterpersonal des preußischen Obertribunals aus 57 Mitgliedern, das etatsmäßige Richterpersonal des preußischen Oberappellationsgerichtes aus 16 Mitgliedern besteht

<sup>1)</sup> Was hier das mündliche Berjahren soll, ist nicht deutlich. Die Rechtsanschauung einer Abtheilung des Eerichtes tritt ja nicht in dem Berfahren, jondern in dem Urtheil und den Entscheidungsgründen zu Tage. Diese aber sind aufgezeichnet, wenn es sich darum handelt, zu prüsen, ob die Rechtsansicht der einen Abtheilung mit derzenigen der anderen Abtheilung in Uebereinstimmung sich besindet oder ob dies nicht der Fall ist.

<sup>2)</sup> Bergl. z. B. das Regulativ für den Geschäftsgang bei dem Bundesoberhandelsgericht (Entscheidungen Bb. II. S. 7 ff., namentlich §. 9).

und daneben das vorläufig mit 18 Personen besetzte Reichsoberhandelsgericht in Betracht gezogen wird, so würde die Zahl der Mitglieder eines obersten Reichsgerichtes mit der Zuständigkeit der vorgedachten Serichtshöfe auf 100 noch gering bezissert sein. Ein solcher Serichtshof wird als Unmöglichkeit oder doch als eine sehlsame Institution bezeichnet werden dürfen."

Dieser Berechnung gegenüber ist geltend zu machen, zunächst, daß krch die Einsetzung des Reichsoberhandelsgerichtes die bisherige Zahl er Richter bei den zur Zeit bestehenden höchsten deutschen Gerichtshöfen inte geringere geworden ist. Die 18 Mitglieder des Reichsoberhandelstrichtes sind demnach aus der Berechnung fortzulassen. Nimmt man un an, daß der Oberrevisionshof die gleiche Arbeit, welche jest von ien beiden preußischen Gerichten für Preußen geleistet wird, für ganz deutschland leisten solle, so würde sich bei der Bevölkerung Preußens on rund 24 Millionen und der Bevölkerung des deutschen Reiches von rund 41 Mill. das Erforderniß von etwa 100 Richtern herausstellen.

Run zeigt aber ber Entwurf, daß, felbst wenn man von ben in 🕵. 497 und 498 aufgestellten Beschränkungen hinsichtlich der Zulässig. kit der Oberrevision ganz absieht, die Arbeitslast des höchsten Gerichts. **hofes eine sehr** viel geringere werden muß, als es gegenwärtig die der beiden preußischen Gerichte ist, da eine sehr große Zahl von Sachen an das Oberrevisionsgericht gar nicht gelangen fann, welche gegenwärtig von den beiden preußischen Gerichten entschieden werden. namentlich daraus, daß nicht nur für die dritte, sondern auch schon für die zweite Instanz das beneficium novorum, sowie die erneuerte Beweiswürdigung beseitigt find. Wie groß die Arbeitsbeschränkung, welche diese Borschriften veranlaßt, sein werde, läßt sich allerdings nicht übersehen; nur das läßt sich behaupten, daß sie eine fehr bedeutende sein muffe. Denn nicht blos barauf kommt es an, daß bei dem Oberrevisionsgerichte selbst, auch in den Fällen nicht, in denen dies jest noch julāffig ist, nova nicht vorgebracht werden dürfen; nicht blos darauf, daß dem Oberrevisionsgerichte selbst eine erneuerte Beweiswürdigung nicht zusteht; sondern namentlich kommt auch der Umstand in Betracht, daß das Sine wie das Andere schon in der zweiten Instanz nicht mehr julaffig ift. Dies aber muß dazu führen, daß die Parteien in sehr vielen Fällen, auch ohne gesetliche Sanctionirung des Prinzipes der duae conformes, von dem Beschreiten der dritten Instang Abstand nehmen werden.

Uebrigens würde auch keine Beranlassung sein, an den höchst Gerichtshof diejenigen Sachen gelangen zu lassen, mit welchen z. das preußische Obertribunal in Folge der Nichtigkeitsbeschwerde sich befassen hat, und bei welchen die Beschwerdesumme die sür die prechifche Revision erforderliche Beschwerdesumme nicht erreicht. Ja makönnte diese Beschwerdesumme — jest 500 Thlr. — entsprechend der verringerten Werthe des Geldes sehr wohl noch um etwas — vielleich bis 2000 Reichsmark — erhöhen.

Die "Begründung" verkennt es nicht, daß hierin ein wirksames Mittel liegen würde, die Arbeit des höchsten Gerichtshofes zu verrin gern. Indessen (S. 52):

"Eine entsprechende Vorschrift empfiehlt sich nicht, weil die Fest setzung der einen wie der andern Summe auf Willführ beruht sodann aber, weil die Beschräntung der Rechtsmittel mit Rückschauf den Werthbetrag des Streitgegenstandes oder des Beschwerde gegenstandes ebensowenig mit allgemeinen Prozesprinzipien als mit dem Rechtsmittelspstem des Entwurfes im Einklange stehen würde."

Kevision wie auch die Oberrevision in allen denjenigen Sachen ausschließt, welche in erster Instanz zur Kompetenz der Amtsgerichte gehören. Bis wie weit die Kompetenz dieser Gerichte ausgedehnt werden soll, darüber sagt zwar der Entwurf zur Civilprozesordnung nichts, und ist dieses wohl dem Gerichtsversassungsgesetze vorbehalten. So viel aber darf doch angenommen werden, daß zur Kompetenz der Amtsgerichte auch solche Sachen gehören werden, welche lediglich das Vermögen betressen. Wie hoch man nun in solchen Sachen den Betrag des Streitgegenstandes siziren mag, irgendwie wird man dies doch thun müssen. Hängt nun das Rechtsmittel der Berufung davon ab, daß die Sache in erster Instanz vor dem Landgerichte verhandelt sei, so folgt hieraus, daß auch diese letzteren Rechtsmittel von der Höhe des Streitgegenstandes abhängig sind.

Hillführlichkeit" zu tadeln wäre. Denn oft genug kommt die Gesetzgebung in die Lage, grenzbestimmende Anordnungen treffen zu mussen, von denen es zwar prinzipiell feststeht, daß sie getrossen werden mussen, bei denen aber die Vestimmung der Grenze selbst lediglich von Zweck-

mäßigkeitsgründen abhängt. Zu Anordnungen dieser Art gehört auch Diejenige, welche das Beschreiten der dritten Instanz von der Größe einer bestimmten Beschwerdesumme abhängig macht. Denn daß bei bedeutenderen Sadjen größere Garantien des Versahrens darzubieten find, als bei unbedeutenderen, das ist ein Gedanke, von dem man nicht behaupten fann, daß er prozessnalischen Prinzipien widerspräche, von dem vielmehr gefagt werben muß, daß er sich aus ber Ratur ber Sache von selbst ergebe. Die Frage ist also auch nur: Wie bedeutsam muß die Sache sein, damit ihr diejenige prozessualische Garantie gewährt werde, welche die dritte Instanz darbietet. Und die Antwort auf diese Frage giebt theils im Interesse der Parteien die Mücksichtnahme auf diejenigen Bestimmungen, welche bis zur Zeit ben Zugang zur britten Inftanz regelten, theils auch der Gesichtspuntt, daß die dritte Instanz die Einheit der Rechtspflege herbeiführen soll. Die Rechtsfragen sind an eine bestimmte Sohe des Streitgegenstandes oder der Beschwerdesumnie nicht gebunden und für die Wahrung der Rechtseinheit genügt es daher, wenn die Sohe der Beschwerdesumme so bemessen wird, daß innerhalb des abgegrenzten Gebietes diejenigen Rechtsfragen muthmaklich entstehen werden, welche im Interesse ber einheitlichen Rechtspslege zu beantworten find.

Die dritte Instanz zu versagen, weil eine bestimmte Beschwerdessumme nicht vorhanden, ist zur Zeit geltendes Recht in Deutschland. Daß dies zu praktischen llebelskänden geführt habe, ist von der "Begründung" nicht behauptet worden. Wir dürsen demnach auch annehmen, daß dieses nicht der Fall sei. Hieran anzuknüpfen, um die Einrichtung eines höchsten deutschen Reichsgerichtes praktisch zu ermöglichen, erscheint demnach gerathener, als mit Bestimmungen vorzugehen, deren Bedenklichkeit in mehr als einer Beziehung darzuthun, durch die vorstehenden Aussührungen versucht wurde.

#### VII.

# Das deutsche Reich als Privatrechtssubjekt.

Bon herrn Dr. Max Sendel in München.

Die Reichsversassung beschäftigt sich nirgends mit der privatrechtlichen Stellung des Reiches. Dessenungeachtet verdient diese Frage, bei ihrer allgemeinen Wichtigkeit, eine nähere Betrachtung. Wenn auch Laband in seiner Abhandlung über das Finanzrecht des deutschen Reiches (Hirth's Annalen 1873 S. 405 ff.) bereits nähere Aussührungen in dieser Hinsicht gegeben hat, so dürsten doch, namentlich mit Rücksicht auf die seitdem erfolgte Weiterentwickelung des Reichsrechtes, noch einige Bemerkungen Platz sinden.

Seiner rechtlichen Natur zu Folge ist das Reich nichts Anderes, als die Gesammtheit der verbündeten Herrscher. Ieder derselben ist fähig, in seiner Eigenschaft als Herrscher Subjekt von Privatrechten und Verbindlichkeiten zu sein, also Staatsvermögen zu besitzen. Es ist wohl üblich, dieses Staatsvermögen unter dem Namen "Fiskus" als ein zur juristischen Persönlichkeit erhobenes Vermögen zu betrachten; allein es giebt kaum eine Fiktion, die überflüssiger wäre als diese.

Wenn nun eine Anzahl von Herrschern zu einem Bunde sich vereinigt, so können diese selbstverständlich auch ein gemeinsames Vermögen zum Zwecke der Bestreitung des gemeinsamen Auswandes besitzen.

Dies kann entweder in der Art geschehen, daß das Bundesvermögen als ein ideell getheiltes und reell theilbares Vermögen der Mitglieder erscheint, also nach den privatrechtlichen Grundsäßen der Gesellschaft behandelt wird, oder so, daß dasselbe als ungetheiltes Vermögen der Gesammtheit betrachtet wird, daß sich also die verbündeten Herrscher für die gemeinschaftlichen privatrechtlichen Beziehungen der vermögenstrechtlichen Versehrssorm der juristischen Person bedienen. In diesem

letteren Talle mag, man, wenn man sich der üblichen Redeweise bedienen will, analog, wie von einem Staatssiskus, auch von einem Bundesselus sprechen. Als sog. Substrat dieser juristischen Person ist richtiger die Gesammtheit der Verbündeten, nicht das Vermögen selbst zu betrachten.

Da nun dieses Vermögen gemeinsames Staatsgut Aller ift, so etgiebt sich, daß dasselbe, soweit besondere gesetzliche Vorschriften nicht anders bestimmen, in sedem Aundesstaate die gleiche rechtliche Behandlung erfahren muß, wie dessen besonderes Staatsgut. Der Bundesstats genießt daher in sedem Aundeslande alle privat- und öffentlichtechtlichen Privilegien, welche dem Landessisstus zustehen, und es kommen für ihn insbesondere bezüglich seines Gerichtsstandes dieselben prozessualen Grundsäte zur Anwendung, welche für den Staatssisstus gelten.

Betrachten wir nun das positive Recht des deutschen Reiches, so sinden wir weder in der Reichsverfassung, noch in der norddeutschen Bundesversassung das Tascin eines Bundessissus anerkannt. Insbesondere ist, wie auch Laband (a. a. D. S. 409; vergl. dagegen S. 410) zugiebt, in Art. 73 eine solche Anerkennung nicht zu finden. Rartis hatte daher zur Zeit, wo er seine "Betrachtungen über die Bersassung des norddeutschen Bundes" schrieb (1868), vollkommen Recht, wenn er meinte, daß ein Bundessissus juristisch nicht existire (a. a. D. S. 35). 1)

Die Anhänger des Bundesstaatsbegriffes (vergl. hierüber meine Abhandlung in der Tübinger Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft 1872 S. 185—256) sind freilich hier nicht lange in Berlegenheit. Sie sagen einsach so: "Es ist ein unbezweiselter Saz des gemeinen Rechtes, daß jeder Staat ipso jure eine selbständige, unabhängige privatrechtliche Persönlichseit hat, daß also jedem Staate seiner Natur nach die Cigenschaft als Kiskus zukommt, auch wenn sie ihm nicht ausdrücklich beigelegt ist. Zeder Bundesstaat, der ja ein wahrer, wirklicher Staat, wenngleich mit beschränkter Kompetenz ist, nimmt daher an dieser allgemeinen Eigenschaft aller Staaten Theil und hat demgemäß seine eigene vermögensrechtliche Persönlichseit, während bei einem bloßen Staatenbunde eine einheitliche vermögensrechtliche Persönlichseit, während bei einem bloßen Staatenbunde eine einheitliche vermögensrechtliche Personlichseit,

<sup>1)</sup> Dies wird auch noch für die späiere Zeit auscheinend durch Ziffer XIV. §. 2 bes banerischen Schlufprototolls besätigt, wo gesagt ist, das mobile Material der neu anzulegenden banerischen Besestigungen werde "gemeinsames Eigenthum der Staaten bes Bundes."

sönlichkeit nach Art einer Korporation nicht von selbst gegeben ist, son befonders konstituirt werden muß" (Laband a. a. D. S. 409)

Diese Beweissührung können wir, als Gegner des Bundesstaatstebegriffes, uns natürlich nicht aneignen; wollen aber schon hier bemerkent daß diese grundsählich ganz verschiedene Auffassung Laband's ihn auffallender Weise bezüglich der rechtlichen und prozessualen Stellung des Reichssistus zu denselben Ergebnissen geführt hat, wie uns.

Müssen wir sonach auf Grund der Reichsversassung das Daseit eines Reichssistus läugnen, so finden wir doch durch die Reichsgesetzgebung denselben allmälig anerkannt. Laband hat mehrere der hier einschlägigen Bestimmungen zusammengestellt (a. a. D. S. 411).

Der Begriff "Bundessiskus" tritt zuerst im Gesetze vom 1. Juni 1870 über die Abgaben von der Flößerei auf, welches in §. 2, sestsett, daß Klagen wegen Entschädigungen "gegen den Bundesfiskus, vertreten durch das Reichskanzleramt" zu richten sind.

Das Militairpensionsgesetz vom 27. Juni 1871 sagt ferner in §. 116:

"In Ermangelung einer anderen landesgesetzlichen Bestimmung wird der Militairfistus durch die oberste Militair-Verwaltungsbehörde des Kontingentes, der Marinefistus durch das Marineministerium (nun faiserliche Admiralität) vertreten und ist die Klage bei demjenigen Gerichte anzubringen, in dessen Bezirf die betreffende Behörde ihren Sit hat."

Was hier Militairfiskus genannt wird, ist entweder Reichssiskus oder Landessiskus (Nayern!), mährend der Marinesiskus ganz unzweielhaft nichts anderes als der Reichssiskus ist.

§. 42 des Festungsrayongesetzes vom 21. Dezember 1871 bestimmt:

"Die nach den §§. 40 und 41 anzustellenden Klagen sind gegen den Reichsfiskus zu richten, welcher durch die Kommandantur vertreten wird."

§. 151 des Reichsbeamtengesetzes vom 31. März 1873 besagt: "Der Reichssissus wird durch die höhere Reichsbehörde, unter welcher der Reichsbeamte steht oder gestanden hat, oder falls er direkt unter der obersten Reichsbehörde steht oder gestanden hat, durch die oberste Reichsbehörde vertreten.

Es läßt sich sonach nicht in Abrede stellen, daß nach der Entwickelung, welche das Reichsrecht gefunden hat, in der That ein ein Reichs**Sechtsumgestaltung nicht** täuschen.

Es handelt sich um nichts mehr und weniger als um eine aus zahlreichen Gründen des praktischen Bortheils sich empsehlende Fistion für den privatrechtlichen Verkehr des Reiches: in der Wirklichkeit ist das (aftive und passive) Vermögen des Reiches nichts Anderes als gemeinsames Vermögen der Verbündeten, und es hat daher die Ausdrucksweise in Zisser XIV. §. 2 des bayer. Schlußprotokolles, deren wir oben Erwähnung thaten, ihre volle Berechtigung.

Unter den Bestandtheiten des Reichsvermögens sind hervorzuheben:

- 1. die elsaß-lothringischen Eisenbahnen, welche zu Folge des Frankfurter Friedens vom 10. Mai 1871 (Zusapartikel 1) erworben wurden und Reichseigenthum, nicht Staatsgut des Reichslandes sind;
- 2. der durch das Gesetz vom 11. November 1871 gebildete Reichsfriegsschatz von 40 Mill. Thalern.
- 3. der durch Gesetz vom 23. Mai 1873 geschaffene Reichsinvalidenfond;
- 4. der durch das Gesetz vom 30. Mai 1873, betreffend die Geldmittel zur Umgestaltung und Ausrüstung von deutschen Festungen, gebildete Reichssestungsbaufond.

Einen bedeutenden Zuwachs an Vermögensstücken hat endlich das Reich durch das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der zum dienstlichen Gebrauche einer Reichsverwaltung bestimmten Gegenstände, v. 25. Mai 1873, (R. G. Bl. S. 113) erhalten.

Dieses Gefet stellt in seinem \$. 1 den Grundsat auf:

"An allen dem dienstlichen Gebrauche einer verfassungsmäßig aus Reichsmitteln zu unterhaltenden Verwaltung gewidmeten Gegenständen stehen das Eigenthum und die sonstigen dinglichen Rechte, welche den einzelnen Bundesstaaten zugestanden haben, dem Deutschen Reiche zu. Der Zeitpunft des Ueberganges dieser Gegenstände in eine solche Verwaltung ist als Zeitpunft des Ueberganges der Rechte auf das Reich anzusehen."

Diese Bestimmung - wir sehen im Kolgenden von den im §. 2 des Gesetzes sestgeschlten Ausnahmen ab - - hat den 3weck, eine endgültige Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Reiche und den Bundesstaaten herbeizuführen und damit eine durch die Reichsversassung offen gelassene Frage zum Abschlusse zu bringen.

Eine grundsätliche Regelung der Rechtsverhaltniffe der bem Gebrauche einer Reichsverwaltung dienenden Sachen gebrach bisher gang Wohl hatte der Präfident des Bundesfanzleramtes, Delbrud, im ordentlichen Reichstage des Inhres 1870 (Stenogr. Ber. S. 282) erklart, das unbewegliche Eigenthum, wie es bei dem Uebergange diefer Berwaltungen auf ben Bund vorhanden mar, sei bei denjenigen Staaten verblieben, welchen baffelbe zur Zeit des Ueberganges auf ben Bund zustand; mas dagegen das bewegliche Gigenthum anlange, so fei man von der Auffassung ausgegangen, daß dieses auf den Bund übergegangen sei; es war auch in früheren Reichstagen die Frage in diesem Sinne erörtert worden (vgl. Reichst. 1867, St. B. S. 244; Reichst. 1868, St. B. S. 309, 314, 341 u. 512). Allein diese Ansicht, welche Delbrud auch im Reichstage 1873 (Sten. Ber. S. 22) nenerdings aussprach, hat kaum ben Werth einer gesetlichen Bestimmung und es fehlt ihr zudem jede juristische Begründung. Es ift nämlich nicht einzusehen, welche rechtliche Verschiedenheit zwischen den unbeweglichen und beweglichen Sachen bezüglich des Eigenthumsüberganges obwalten solle. Daß übrigens Delbrüd's Auffassung eine sehr verbreitete war, läßt sich nicht in Abrede stellen. Sie wurde unter Anderm auch der Militairkonvention mit Heffen vom 13. Juni 1871 (abgedruckt in Hirth's Annalen V. S. 57) zu Grunde gelegt, welche in Art. 20 in Bezug auf die Garnisoneinrichtungen an Gebauden und Grundftuden die Fortdauer der bisherigen Eigenthumsverhältniffe anerkennt, in Art. 21 aber hinfichtlich der vorhandenen Materialbestände bestimmt, daß diefelben an das Reich übergehen follen. 1) Ebenfo murden "in den Hauptetats der Militair. und Marineverwaltung die Erlöse für verkaufte unbrauchbare Gegenstände in Einnahme auf entsprechende Ausgabepositionen in Abzug gebracht, während diese Erlofe ohne die Boraussetzung eines dem Bunde an jenen Gegenständen zustehenden Gigenthumes der Bundeskasse überhaupt nicht hatten zu Gute gerechnet werden können". (Druckf. bes Reichstages 1873 Rr. 76 S. 8.) Den prattischen Grund der Unterscheidung hat Laband (a. a. D. S. 426) ganz richtig darin erkannt, daß bei dem beweglichen Vermögen, welches feiner Natur nach meistens verbrauchbar ist und durch die Verwaltungs. thätigkeit selbst in verhältnismäßig furzer Zeit immer verzehrt und wieder neu angeschafft wird, die Frage nach dem civilrechtlichen Eigen-

<sup>1)</sup> Bergl. auch Ziff. XIV. §. 2 des Schlußprotofolles zum barzer. Bundnigvertrage.

hümer desselben thatsächlich unerheblich ist. Die Motive zum Entwurse bes hier besprochenen Gesetzes bestätigen Laband's Bemerkung, indem se sagen: "Es ist die Eigenschaft der Verbrauchbarkeit, welche sür die Wobilien dem Gedanken des Eigenthumsüberganges alsbald zur Herrichaft verholsen hat." (Drucksachen des Reichstages 1×73 Nr. 6. S. 8.) Und so dürste denn die in Rede stehende Aussalfung ihre Begründung hauptsächlich in dem muthmaßlichen Willen der vertragschließenden Staaten suchen; wo ein solcher Wille vernünstiger Weise nicht anzunehmen ist, darf jene Aussalfung schon von vornherein keine Geltung beanspruchen. So hat z. B. Delbrück an die preußischen Kriegsschiffe, die doch auch bewegliche Sachen sind, bei seiner obigen Neußerung sicherlich nicht gedacht.

Wir haben den bisherigen Rechtszustand um dessentwillen ausführlicher besprochen, um darzuthun, daß aus demselben für die Gestaltung des neuen Rechtes keine Folgerungen gezogen werden können.

Es kam im Reichstage 1873 bei der Berathung des neuen Sesetzes zu lebhaften Erörterungen darüber, ob das Reich zur Erlassung desselben überhaupt zuständig sei.

Richt mit Unrecht wurde betont, daß es sich hier um eine Enteignung handele.

"Ein solches Gesetz, wie es hier vorgelegt sei," meinte der Abg. Mindwitz (Stenog. Ber. S. 24), "würde in dieser Beise nur dann erlassen werden können, wenn man zu der Reichsverfassung einen Zusatewa des Inhaltes aufnähme: Das Reich ist berechtigt, zu Reichszwecken über das Sigenthum der einzelnen Staaten beliebig zu verfügen." "Es handele sich hier aber um mehr als eine Zuständigkeitserweiterung, es handele sich um Innehaltung der Grenzen, die nach der übereinstimmenden Ansicht aller Staatsrechtslehrer jeder gesetzgebenden Gewalt gesteckt seinen Staate könne das Recht zugestanden werden, sich durch seine gesetzgebenden Faktoren Eigenthum oder andere wohlerwordene Rechte dritter Personen zusprechen zu lassen." (Sten. Ber. S. 372).

Von anderer Seite wurde dagegen eingewandt, das Geset ändere den bestehenden Rechtszustand gar nicht, sondern bringe ihn nur zum Ausdruck. Der Abg. Miquél äußerte (Sten. Ber. S. 374):

"Wir haben uns gesagt, das Mobiliareigenthum ist übergegangen, weil in staatsrechtlichen Dingen diejenigen Gegenstände, welche die alleinige Zweckbestimmung haben, der Verwaltung eines bestimmten Hoheitsrechtes zu dienen, von selbst dem Berwalters dieses Hoheitsrechtes folgen . . .

Wer diesen Sat nicht bestreitet, muß ihn nothwendig ebenso zugeben auch für das Immobiliareigenthum.

Wenn wir also hier ein Geset machen, wonam sestgestellt werden soll, es solle auch das Immobiliareigenthum als auf das Reich übergegangen angeschen werden, so versügen wir nicht heute durch das Geset über das Eigenthum, sondern wir deklariren nur, daß bereits kraft der Reichsversassung, kraft der Bildung einer solchen Gemeinschaft, dieser llebergang stattgesunden habe. Deswegen hat die Commission auch den llebergang des Eigenthumes ex nunc entschieden abgelehnt, und den llebergang des Eigenthumes thumes ex tunc angenommen.

Ich will noch einen anderen Grund anführen. Denjenigen, die da glauben, man müsse diese Dinge gewissermaßen auch vom privatrechtlichen Standpunste aus ansehen, ist die Frage vorzulegen, wie sie denn von diesem Standpunste aus — und sie scheuen sich nicht dies zu thun — zugeben können, daß ein Benuzungsrecht an Immobiliareigenthum an das Reich übergegangen sei? Wenn überhaupt nicht ein Aft der privatrechtlichen liebertragung stattgefunden haben kann, so sehe ich nicht ein, wie er hat statthaben können bezüglich eines solchen dinglichen Benuzungsrechtes oder des Sigenthumes; denn wer dieses dingliche Benuzungsrecht nicht beanstandet, der giebt den Uebergang des Sigenthumes bereits im Prinzip zu."

Mas nämlich für's Erste die Aussührungen des Abg. Mindwis anlangt, so geben dieselben nur Gründe der Gesetzgebungspolitif an, welche gegen die von ihm angegriffenen Bestimmungen sprechen, Gründe, deren Gewicht sich sicher nicht verkennen läßt. Aber seine Ansicht, daß es sür die gesetzgebende Gewalt eine Rechtsgrenze gebe, ist wissenschaftlich gewiß nicht haltbar. (Bgl. Bähr, Rechtsstaat, S. 50, und meine Grundzüge einer allgemeinen Staatslehre. Würzburg, 1873. S. 9 ff.) Ebenso muß die Behauptung bestritten werden, daß die Erlassung eines außerhalb der Reichszuständigkeit liegenden Gesetzschne vorgängige Abänderung der Versassungsurfunde unzulässig sei. Die Versassung schreibt — wir fügen hinzu: leider! — ein solches Versahren nicht vor und es ist bereits ein nicht mehr ungewöhnliches

Borkommnif, daß auf dem Wege der Einzelgesetzgebung das Reichsverfassungsrecht umgestaltet wird.

Sind sonach die Darlegungen des Abg. Mindwit nicht ganz probehaltig, so gilt dies noch mehr von dem, was Miquel sagte. Es kann, wie aus dem oben Entwickelten erhellt, durchaus nicht pugegeben werden, daß das neue Gesetz lediglich schon bestehendes Recht ausspreche. Und zwar gilt dies sowohl hinsichtlich der beweglichen, als der unbeweglichen Sachen. Der Grundgedanse, von welchem Miquel ausgeht, ist unrichtig und darum sind es auch seine Folgerungen.

Windthorst entgegnete dem genannten Abgeordneten sehr treffend (Sten. Ber. S. 375): Den Sat, daß mit einem Hoheitsrechte alle diejenigen Gegenstände übergehen, welche den Zweck hatten, dieses Hoheitsrecht zur Ausübung zu bringen, musse er verneinen.

"Zunächst lasse ich dahingestellt, ob wirklich durch die Berfassung das Hoheitsrecht in Beziehung auf die Armee, die Poft, die Steuerverhältniffe zc. auf das Reich übergegangen ift. Das wäre wohl näher zu beweisen gewesen. Es ift allerdings unzweiselhaft, daß nach der Verfassung der Inhalt der betreffenden Hoheitsrechte nach Daggabe ber Berfaffung vom Reiche geübt wird, daß diese Hoheit aber selbst übergegangen sei, ist eine kritische Frage . . . . Ich läugne nun, daß mit dem Uebergange eines Hoheitsrechtes in Volge eines Bertrages - das betone ich ausbrücklich - alle Gegenstände, die zur Ausführung dieses Hoheitsrechtes dienen, übergehen. Etwas Anderes ist es, wenn ein Soheiterecht übergeht in Tolge einer rechtmäßigen Erobe. Bei dem Vertrage fommt es darauf an, wie weit der Bertrag sich erstreckt, und wenn bei Berträgen die Gegenstände, die zur Ausübung des betreffenden Soheitsrechtes dienen, nicht ausdrucklich mitabgetreten find, fo bleiben sie demjenigen, der fie hatte."

Den weiteren Ausführungen Miquel's sodann kann man entz gegen halten, was Laband für das srüher geltende Recht (a. a. D. S. 424) vollkommen zutreffend bemerkt:

"Es ist davon auszugehen, daß der Vermögensbestand der Einzel. staaten durch die Gründung des norddeutschen Bundes respective Reiches nicht weiter verändert worden ist, als sich aus den Bestimmungen der Versassung und der Natur der Sache ergiebt. Es ist daher das Eigenthum des Landessissus an allen Objetten, die

demfelben bei dem Eintritt des betreffenden Staates in das Rei gehört haben, als fortbestehend anzuerkennen, da für eine Ent eignung deffelben zu Gunften des Reichsfistus weber in dem Wortlaute der Reichsverfassung, noch in der Ratur der Institutionen des Reiches ein Grund ersichtlich ift. In der Ratur des Bermaltungsvermögens liegt es aber, daß, wenngleich daffelbe dem Fiskus privatrechtlich gehört, es doch nicht vom Fiskus als Privatrechtssubjekt privatrechtlich, b. h. im Finanzintereffe benust und ausgebeutet wird, sondern daß die Benugung und Berwaltung dem Staat als res publica, als öffentlicherechtliche Institution, zu öffentlichen 3meden ber Staatsgemeinschaft zusteht. Die . Benutung des Staatsinventares ift ein Correlat der Bermaltungsthätigkeit; die Pflicht zur Erfüllung der bem Staate obliegenden Aufgaben, zur Erledigung der Bermaltungsgeschäfte ift die Ergansung bes Rechtes auf Benutung bes Staatsinventares und gleichfam feine Grundlage. Soweit daher in Folge der Reichsorga. nisation Geschäfte und Aufgaben der Berwaltung von den Ginzelstaaten auf das Reich übergegangen sind, ebensoweit hat das Reich auch die Befugniß überkommen, das fiskalische Bermögen ber Einzelstaaten zum 3med der Erledigung biefer Beschäfte und Aufgaben in demselben Umfange zu benuten, wie das den entspredenden Berwaltungsbehörden der Ginzelftaaten zustehen murde."

Aus dem Bisherigen dürste wohl mit ziemlicher Gewißheit hervorgehen, daß das Gesetz vom 25. Mai 1873 in der That außerhalb der versassungsmäßigen Zuständigkeit des Reiches erlassen ist.

Daraus folgt jedoch nicht dessen Ungiltigkeit; denn da von keiner Bundesregierung Einspruch erhoben wurde, nuß angenommen werden, daß das Gesetz die Zustimmung der nach Art. 78 der Versassung erfor derlichen Mehrheit des Bundesrathes fand.

Alehnliches wird wohl auch der württembergische Bundesrathsbevollmächtigte v. Mittnacht gemeint haben, wenn er in der Reichstagskommission äußerte, das Gesetz sei zwar ein Versassungsgesetz, aber kein Versassungsaussührungsgesetz (Drucksachen des Reichstages 1873, Nr. 151 S. 2).

Die rechtliche Wirkung des Gesetzes in Bezug auf die Sigenthumsverhältnisse der Staaten des Reiches ist übrigens dieselbe, als ob der Grundsatz des §. 1 Abs. 1 bereits in die Versassung aufgenommen wäre; denn das Gesetz singirt als den Moment des Sigenthumsüber-

**dinge**s der Reichsverwaltungsgegenstände an das Reich denjenigen **Leitpunft**, in welchem diese letzteren von der betreffenden Berwaltung ibernommen wurden.

Es erübrigt noch zu erörtern, auf welche Gegenstände die Wirfkmkeit der Bestimmung in §. 1. a. a. D. sich erstrecke, eine Fragedie von Seiten des Abg. Mohl in den Reichstagsverhandlungen gelegentlich berührt wurde (Sten. Ber. S. 25).

Se ist im Gesche von den "dem dienstlichen Gebrauche einer versaffungsmäßig aus Reichsmitteln zu erhaltenden Berwaltung gewidmeten Segenständen" die Rede.

Sine aus Reichsmitteln zu erhaltende Verwaltung liegt aber sowohl dann vor, wenn eine Verwaltung unmittelbar vom Reiche selbst geführt wird (Verwaltung der obersten Reichsbehörden, des Reichstages, des Reichsoberhandelsgerichtes, der kaiserlichen — früher vereinsländischen Zollämter in den Hansestädten, der Konfulate und Gesandtschaften, der Kriegsmarine und ihrer Stablissements), als auch dann, wenn eine von den Vundesstaaten geführte Verwaltung auf Rechnung des Reiches unterhalten wird (Post-, Telegraphen- und Heeresverwaltung).

Demnach erstreckt sich die Wirksamkeit des Gesetzes vom 25. Mai 1873 entschieden nicht auf die dem Gebrauche der bayerischen und württembergischen Post- und Telegraphenverwaltung dienenden Gegenstände (Art. 52 der Reichsversassung) und ebensowenig auf das bewegliche und unbewegliche Inventar der bayerischen Feeresverwaltung (Bündnisvertrag vom 23. November 1870, III. §. 5). Dies bestätigen die Motive zum Entwurse des Gesetzes (Drucksachen des Reichstages 1873 Ar. 76. S. 12). Dagegen erhellt aus eben denselben Motiven, daß man den Grundsatz des §. 1 des Gesetzes auf das Bermögen der württembergischen Seeresverwaltung angewendet wissen wollte.

Rach dem früheren Rechtszustande glaubte Laband (a. a. D. S. 434), jedes Recht des Reiches an diesem Vermögen ausschließen pu müssen, da gemäß Art. 12 der württembergischen Willtairconvention die württembergische Seeresverwaltung selbständig sei und auf eigene Rechnung geführt werde.

Diese Auffassung wird sich nicht ferner sesthalten lassen, denn die württembergische Seeresverwaltung ist ganz entschieden eine "versassungsmäßig aus Reichsmitteln zu erhaltende", mag sie immerhin eine selbständige sein und mögen immerhin die von ihr erzielten Ersparnisse Württemberg zu Gute kommen. Bayerns Ausnahmestellung dageger beruht auf Ziffer III. des bayer. Vertrages, welcher zu Art. 58 der Reichsversassung bestimmt:

"Diefer Artifel erhält jedoch für Bagern folgenden Bufap:

Der in diesem Artikel bezeichneten Berpflichtung wird jedock von Bayern in der Art entsprochen, daß es die Kosten und Lasten seines Ariegswesens, den Unterhalt der auf seinem Gebiete belegenen sesten Plätze und sonstigen Fortisikationen einbegriffen, ausschließlich und allein trägt."

Gemäß Ziffer XIV. §. 2. des Schluftprotokolles zum bayerischen Bertrage treten ferner selbst die auf Reichskosten in Bayern neu angelegten Befestigungen bezüglich ihres immobilen Rateriales in das ausschließliche Eigenthum Bayerns.

Haben wir im Bisherigen dargethan, daß das deutsche Reich in der That einen Reichssiskus besitze, und welche Vermögensbestandtheile demselben durch Gesetz als Sigenthum überwiesen seien, so erübrigt uns nunmehr zu untersuchen, in wie fern die dem Reichssiskus durch das positive Recht zugewiesene Stellung mit den von uns am Eingange dieser Erörterung ausgestellten Grundsätzen im Einklange sieht.

§. 1 des Gesetzes vom 25. Mai 1873 enthält in seinem Abs. 2 und 3 zwei Bestimmungen, deren Tragweite über den nächsten Zweck dieses Gesetzes hinausgeht.

Abs. 2 a. a. D. sagt:

"Hinsichtlich der Befreiung von Steuern und sonstigen ding lichen Lasten sind die im Gigenthume des Reiches befindlichen Gegenstände den im Eigenthume des einzelnen Staates befind lichen gleichartigen Gegenständen gleichgestellt."

Hiemit ist für das deutsche Reichsrecht der Sat anerkannt, daß der Reichssiskus in jedem Bundesstaate als Landessiskus zu behandeln ist. Denn wenn auch hier zunächst nur von dem Eigenthume des Reichssiskus und von dessen Beschwerung mit Steuern und dinglichen Lasten die Rede ist, so ist doch klar, daß in dieser beschränkteren Fassung der Ausdruck eines allgemeineren Gedankens liegt. Dies erkannte auch der Bundescommissair v. Möller, welcher im Reichstage gegen die Einfügung des vorstehenden Absahes sich aussprach, sehr wohl.

"Dehnt man", äußerte er (Sten. Ber. S. 356), "dies Prinzip weiter aus auf die sonstigen Rechtsverhältnisse des Reichssissus,

so ergiebt sich baraus eine Bielgestaltigkeit von Rechtsnormen für den Reichsfistus, die es in hohem Grade bedenklich erscheinen lassen muß, einen solchen Standpunkt zu generalisiren. Für den Reichsfiskus ift ce eine unabweisbare Nothwendigkeit, daß ihm zu einem einheitlichen geordneten Rechtszustande verholfen werde. Soweit die fiskalischen Privilegien prozessualer Natur sind, wird die Civilprozefordnung die Aufgabe haben, in dieser Hinsicht dem Reichsfistus ein einheitliches Recht zu schaffen und ihn zu emanzipiren von dem Migverhältniß, in einem Lande nach den Privilegien des dortigen Fiskus, in einem anderen wieder nach anderen Rormen beurtheilt zu werden. Wenn wir ferner ein einheitliches Civilgesethuch bekommen, so werden die gesetlichen fiskalischen Privilegien, so weit fie privatrechtlichen Inhaltes find, ebenfalls einheitlich geordnet werden muffen, und find wir so weit, bann wird es an der Hand der Prinzipien, die das Civilgesethuch angenommen hat, leicht sein, auch für die Privilegien des Fiskus eine Norm zu schaffen, welche ben Charafter örtlicher Berechtigung an sich tragen, wie es in Bezug auf die Besteuerungsfrage der Fall ist."

Dies ist in der That ein sehr annehmbares Programm für die Zukunft und co giebt nichts Selbstverständlicheres, als daß jedesmal mit der einheitlichen Regelung einer Rechtsmaterie auch gleiches Recht sowol für den Landessiskus als für den Reichssiskus geschaffen werde.

Allein in der Zwischenzest ist eine geschliche Norm wie die obige um so weniger zu entbehren, als überall, wo eine Frage mit der rechtlichen Natur des Reiches im Zusammenhange steht, die Gelehrten durchaus nicht einig sind. War es ja doch sogar zur Erörterung darüber gesommen, ob das Reichseigenthum in den einzelnen Staaten als Privateigenthum oder als Staatseigenthum zu behandeln sei? Der Bundesstaatsbegriff ersordert streng genommen die Antwort: als Privateigenthum; denn da nach der Bundesstaatstheorie Bundess und Einzelstaatselbständig neben einander stehende Staaten sind, so wäre der Reichssistus sur das Recht und für die Gerichte der einzelnen Bundesstaaten gerade so gut eine Privatpersönlichseit, wie etwa der österteichische oder russische Fissus, wenn sie vor einem deutschen Gerichte eine Klage anbringen wollen.

Wenn dem entgegen der Berichterstatter des Reichstages, Beder, jene Frage dahin beantwortete: es scheine ihm nur konsequent, die

Entscheidung zu treffen, daß das Reichsgut dem Staatsgute gleichstel weil ersteres eigentlich nichts Anderes als ein vom einzelnen Staat abgelöstes Stück Staatsgut sei, welches das Reich für alk einzelnen Staaten verwalte (Sten. Ber. S. 361) — so liegt diese Auffassung, wenn auch vielleicht unbewußter Weise, teine andere Ide zu Grunde, als die des Staatenbundes. —

Bezüglich der prozessualen Stellung des Reichssistus sest §. I

"Auch unterliegt das Reich bezüglich der ihm zugehörigen Gegenstände der nämlichen Gerichtszuständigkeit, welcher der Staat, in dessen Bereich jene Gegenstände sich besinden, bezüglich der ihm zugehörigen gleichartigen Gegenstände unterworsen ist."

Diese Bestimmung ist eine logische Folge der vorhergehenden; sie fand auch im Reichstage ebenso ihre Geguer. Der Abgeordnete Bähr erklärte (Sten. Ber. S. 361), es sei durchaus nicht selbstverständlich, "daß das Reich vor den Landesgerichten, wo die einzelnen Privatrechtsverhältnisse ihren Sit haben", Recht nehmen müsse; es ließen sich vielmehr sehr erhebliche Zweisel hiergegen erheben. "Der Grund dieser Zweisel", meinte Pähr, "liegt darin, daß die Gerichtsbarkeit in der Unterordnung unter den Staat, also in der Staatsangehörigkeit, diesen Begriff im weitesten Sinne genommen, (es giebt ja auch subditi temporanei) beruht. Das deutsche Reich steht aber über den einzelnen Bundesstaaten, und man kann es nicht wohl als einen Staatsangehörigen der Bundesstaaten oder etwa des königlich preußischen Staates hinstellen."

Diese Einwendungen sind kaum begründet. Vor Allem kann, auch nach der Bundesstaatstheorie, von einer Neberordnung des Reiches über die Bundesstaaten keine Rede sein; nach jener Theorie sind ja Reich und Einzelstaaten als gleichberechtigt neben einander stehend zu betrachten. Siebt man aber dem Reiche keine oder nicht die volle Instizhoheit — und für letteres ist kein zureichender Grund vorhanden, dann bleibt wohl nichts Anderes übrig, als anzuerkennen, daß die Gerichte der Bundesstaaten Klagen aus Rechtsgeschäften des Reichssisstus, welche innerhalb des Kreises ihrer Iurisdistion fallen, anzunehmen haben. Eine Unterordnung des Reiches ist darin daß dessen Tiskus allenthalben im Reichsgeschiete dem Landessiskus gleich behandelt wird, nicht zu erblicken.

Analog bestimmt 3. 34 des Gesetzes vom 13. Juni 1873 über

Fehlicher Regelung gelten in Bezug auf die Zulässigkeit des Rechtsweges und den Gerichtsstand für Klagen aus Ansprüchen, welche sider das Reich auf Grund dieses Gesetzes erhoben werden, dieselben Borschriften, welche für den Bundesstaat, in dessen Gebiet diese Ansprüche zu erfüllen sind, maßgebend sein würden, wenn die nämlichen Ansprüche zu erfüllen sind, maßgebend sein würden, wenn die nämlichen Ansprüche gegen ihn zu richten wären."

Besondere prozessuale Grundsätze stellt das Reichsrecht nur gelegentlich auf. Sie betressen sast sämmtlich die gerichtliche Zuständigkeit und begründen naturgemäß Ausnahmen vom Landesrechte. Diese Beseitigung des Landesrechtes wird sreilich weist sormeller Natur sein, da jene Bestimmungen wohl regelmäßig von denen des Landestechtes nicht abweichen.

Es sind dies folgende:

- 1. Klagen gegen das Bundeskanzleramt (als Vertreter des Reichsfiskus) aus dem Gesche über Flößereiabgaben vom 1. Juni 1870 sind nach §. 2 dieses Gesehes bei dem Stadtgerichte zu Berlin als dem zuständigen Prozeßgerichte erster Instanzanzubringen.
- 2. Klagen auf Grund des Militairpensionsgesetzes sind bei dem Gerichte anzubringen, in dessen Sprengel die oberste Contingentsverwaltungsbehörde dzw. die kaiserliche Admiralität ihren Sitz
  hat (§. 116 des angef. Gesetzes).
- 3. "Der Anspruch auf Schadloshaltung gegen die Postverwaltung muß in allen Fällen gegen die Oberpostdirektion, bzw. gegen die mit der Funktion beauftragte Postbehörde gerichtet werden, in deren Bezirk der Ort der Einschreibung des Reisenden liegt." (Postgesetz vom 28. October 1871, §. 13.)
- 4. Entschädigungsansprüche auf Grund der §§. 40 und 41 des Festungsrayongesetzes sind bei dem Gerichte anzubringen, in dessen Bezirk
  das zu enteignende Grundstück liegt. (§. 42 des angef. Gesetzes.)
  Sieran reiht sich die weitere prozessuale Bestimmung:

"Das Gericht hat das Ergebniß der Beweisaufnahme nach freier Ueberzeugung zu würdigen."

4. Klagen gegen den Reichsfiskus auf Grund des Reichsbeamtengesetzes sind bei denjenigen Gerichten anzubringen, in welchen die in §. 151 Abs. 1 dieses Gesetzes bezeichneten Behörden ihren Sit haben. 5. Vorschriften über das Berfahren bei Amortisation von Schullen ursunden des Reiches enthätt das Gesetz vom 12. Wai 187 (R.·G.·Bl. S. 91).

Hiermit sind die Normen erschöpst, welche das Reichsrecht über rechtliche Stellung des Reichssisstus giebt. Wenn unsere Darlegwauer einen fragmentarischen Charafter an sich trägt, so liegt die Ursach hiervon in der gleichfalls fragmentarischen Natur der bisherigen Rechtsentwicklung. Immerhin ist es von Werth, über diese, die Anfäng eines siskalischen Reichsrechtes enthaltenden Bestimmungen einen Ueber blid zu gewinnen.

# VIII.

# Frinnerungen zu einigen die Beweislehre betreffenden Borschriften des Entwurfes einer Deutschen Civil=Prozeß= Ordnung vom Jahre 1872.

Bon Geren Appellations-Berichts-Rath v. Krawel in Naumburg.

Der Entwurf handelt von dem Beweise zunächst in dem zweiten Buche, Abschnitt 1 Titel 1, welcher das Bersahren vor den Landgerichten bis zum Urtheil enthält. Sier sinden sich die Borschriften über die Nothwendigkeit der Führung des Beweises und der Würdigung des Ergebnisses des Beweises durch den Richter.

Der fünfte Titel ebendaselbst enthält allgemeine Bestimmungen über die Beweisaufnahme, die Titel 6 bis 10 betreffen die einzelnen Beweismittel. Unter denselben befindet sich aber das Zugeständniß nicht, weil, wie die Motive S. 268 fagen, das gerichtliche Zugestand. rniß kein die Ueberzeugung des Richters bestimmendes Beweismittel sondern eine durch Berzicht auf den Beweis bewirfte Disposition über das streitige Recht sei. Indem jedoch das Geset sagt, der Richter olle die zugestandene Thatsache unbedingt für erwiesen anschen, wenn das Zugeständniß nicht widerrufen ift, muß man es auch als ein die richterliche Neberzeugung unbedingt bindendes Beweismittel ansehen. Iedenfalls gehört aber ein widerrufenes Geständniß zu den Beweis. Reinenfalls darf diese theoretische Ansicht dahin führen, daß mitteln. den Vorschriften über das Zugeständniß im Entwurf eine Stelle ange: wiesen wird, an der man es nicht suchen wird. Die Preuß. A. G.-D. führt gang richtig das Bugeständniß unter den Beweismitteln auf.

Indeß übergeht doch der Entwurf nicht, wie dies die Hannöverische Prozesordnung thut, das Zugeständniß ganz, sondern er bestimmt vielmehr in den Paragraphen:

### §. 246.

Die von einer Partei behaupteten Thatsachen bedürfen insoweit keines Beweises, als sie im Laufe des Rechtsstreites von dem Gegner bei einer mündlichen Verhandlung oder zum Protokolle eines beauftragten oder ersuchten Richters zugestanden sind.

Zur Wirksamkeit eines gerichtlichen Geständnisses ist dessen nahme nicht erforderlich.

**§. 248.** 

Der Widerruf hat auf die Wirksamkeit des gerichtlichen Gitändnisses nur dann Einfluß, wenn die widerrusende Partei be weift, daß das Geständniß der Wahrheit nicht entspreche, und durch einen Irrthum veranlaßt sei. In diesem Falle verliert de Geständniß seine Wirksamkeit.

Diese Bestimmungen sind aber insosern unvollständig, als sinur von denjenigen Zugeständnissen handeln, welche bei einer mündlichen Verhandlung oder zum Protokolle eines vom Prozestrichter beauftragten oder ersuchten Richters abgegeben sind. Mit Recht frägt man, welchen Werth haben:

- 1. die von den Parteien in den Schriftsätzen abgegebenen Zugeständs nisse,
- 2. die vor einem anderen als dem Prozefrichter erklärten gerichtlichen Zugeständnisse, und
- 3. die außergerichtlichen Zugeständnisse.

Wenn, wie die Motive Seite 268 sagen, es im Interesse der Rechtseinheit geboten war, über das gerichtliche Geständniß Vorschriften aufzunehmen, so dursten auch die zu 1 bis 3 gedachten Fälle nicht unerwähnt bleiben. Gerade in diesen Fällen werden die Ansichten über die Beweiskraft des Zugeständnisses am meisten auseinandergehen, während die im §. 246 gegebene Vorschrift außer Zweisel ist.

Die Motive sagen S. 269:

"Aus allgemeinen Prozeß. Vorschriften folgt, daß nur das im Laufe des Rechtsstreites bei einer mündlichen Verhandlung oder zum Protokolle eines beauftragten oder ersuchten Richters abgelegte Geständniß als ein gerichtliches betrachtet werden darf, daß mithin Geständnisse, welche in einem anderen Rechtsstreite oder in einem vorbereitenden Schriftsaße abgelegt sind, als außergerichtliche aufgesaßt werden müssen.

Zu 1 frägt man aber doch wohl mit Recht, aus welchem allgemeinen Prozeßgrundsatz es solgen soll, daß das von einer Partei in ihrer Prozeßschrift erklärte Zugeständniß als ein nicht in dem Prozeß abgegebenes Zugeständniß angesehen, und wie ein außergerichtliches Geständniß behandelt werden soll? Diese in den Prozeßschriften niedergelegten Zugeständnisse sind sogar zuverlässiger, als die in Abwesenheit Pachtgebers von seinem Vertreter bei der mündlichen Verhandlung togegebenen, weil jenes schriftliche Zugeständniß auch seiner Fassung tach vorher der eigenen Senehmigung der Partei unterbreitet werden tand so reislich überlegt werden kann. Warum soll von derjenigen Partei, welche sich bei der mündlichen Verhandlung auf ein von dem Vegner in seiner Prozeßschrift abgegebenes Zugeständniß stützt, noch irgend ein weiterer Beweis für die Richtigseit der zugestandenen Thatsache verlangt werden? Deshalb muß das Gesetz die in den Prozeßschriften enthaltenen Zugeständnisse in ihrer Beweiskraft denjenigen gleichstellen, welche bei der mündlichen Verhandlung abgegeben sind. Beide Arten des Zugeständnisses sind in dem Prozesse dem Segner gegenüber erklärt, sie verpslichten daher beide unbedingt den Erklärenden.

Eine andere, hierher aber nicht gehörige Frage ist es, ob der erkennende Richter die in den Schriftsätzen enthaltenen Zugeständnisse verücksichtigen darf, wenn sie bei der mündlichen Verhandlung nicht erwähnt sind.

Bas aber zu 2 und 3 die außerhalb des Prozesses abgegebenen Zugeständnisse angeht, so weiß man nicht, ob bei deren Erklärung der Erklärende die Absicht hatte, ein ihn prozessualisch bindendes und verpssichtendes Zugeständniß abzugeben. Um dies beurtheilen zu können, kommt es auf die Umstände an, unter denen es abgegeben ist, und auf die ganze Sachlage. Deshalb wird es der freien Beurtheilung des Richters zu überlassen sein, welche Beweiskrast diesen anderweiten Zugeständnissen beigelegt werden kann.

Somit dürften die §§. 246 bis 248 des Entwurses in einen besonderen, von dem Zugeständnisse handelnden Titel aufzunehmen, der §. 246 aber dahin zu fassen sein:

Die von einer Partei behaupteten Thatsachen bedürfen insoweit keines weiteren Beweises, als sie im Laufe des Rechtsstreites von dem Gegner bei einer mündlichen Verhandlung, oder in einem seiner Schriftsäte oder zum Protokolle eines beauftragten oder ersuchten Richters zugestanden sind.

Ueber die Beweiskraft anderweitiger Zugeständnisse entscheidet der Richter nach seinem freien Ermessen.

Was aber den

Widerruf des Geständnisses

angeht, so soll der Widerrusende nach dem §. 248 des Entwurses nicht nur beweisen, daß das Geständniß der Wahrheit nicht entspricht, sondern

cs soll zur Begründung des Widerruses auch der Beweis gehöre daß das Geständniß durch einen Irrthum veranlaßt sei.

Aehnlich lauten die Borschriften §§. 27a und 88b I. 10 Freuß. Allg. Gerichts-Ordnung.

Im gemeinen Prozesse wird auf Grund der Römischen Vorschriten allerdings auch der Beweis des Irrthumes verlangt. Auch moder Irrthum des Widerrusenden ein thatsächlicher sein. Ein Recht irrthum rechtsertigt den Widerrus so wenig, wie derjenige thatsächlicher und grober Fahrlässigteit beruht. 1)

In der Preußischen Praxis wird jedoch auf diesen besonder Beweis des Irrthumes, also den Beweis derjenigen irrigen Vorausehung, welche das unrichtige Geständniß veranlaßt hat, mit Reweis Gewicht gelegt. Wan sieht es als eine genügende Erschwerunder Lage des Gestehenden an, daß in Folge seines Geständnisses Last des Gegenbeweises auf ihn übergeht.

Berlangt man noch einen besonderen Beweis des Irrthumes, sührt dies zu ungerechten Entscheidungen, welche sich nicht auf di wahre Sachlage, sondern auf die bloße Tiktion der Wahrheit des Giandnisses stütt.

Es kommt hänsig vor, daß der Verklagte zuerst den Inhalt der Rlage im Allgemeinen zugesteht, indem er auf einzelne Unrichtigkeiten, weil er sie übersehen, oder nicht für erheblich erachtet hat, kein besonderes Gewicht legt. Erst wenn er nachher die Nachtheile inne wird, widerrust er. Warum will man, obgleich das Zugeständniß nicht auf einem Irrthum beruht, dem Widerrusenden den Gegenbeweis abschneiden?

In den vielfachen Prozessen, welche daraus entstehen, daß zur Ersparung von Kosten und Stempeln der Kauspreis zu niedrig angegeben war, ereignet es sich oft, daß der den Preis einklagende Berkäuser den verschriebenen Preis als den verabredeten angiebt. Erst wenn der Verklagte eine Quittung auf Höhe der verschriebenen Summe beibringt, hat der Kläger Veranlassung, sein Ingeständniß des geringeren Kauspreises zu widerrusen und die Verabredung eines höheren als des im gerichtlichen Vertrage verschriebenen Kauspreises zu beweisen. Dazn wird er in der Prazis aber auch unbedenklich gelassen, ohne daß man von ihm noch den Beweis eines besondern Irrthumes verlangt.

<sup>1)</sup> Zavigny, System, Bd. 7 S. 31.

egen Schwängerung belangten Berklagten eingewendet, die Alägerin abe in einem Vorprozesse zugestanden, daß der Verklagte mit ihr den beischlaf in der Conceptionszeit nicht vollzogen habe. Die Alägerin atgegnete, daß sie zu diesem unrichtigen Zugeständnisse von einem dritten veranlaßt sei, welcher sie heirathen, und durch diese unrichtige kagabe die Einwilligung seiner Eltern zur Verheirathung ihres Sohes mit der Alägerin herbeissühren wollte. Das Kammergericht hat die Riägerin nicht zum Beweise der Unrichtigkeit ihres Zugeständnisses gelassen, weil die in dem Vorprozesse gemachte Angabe als ein qualtsirirtes Geständniss anzusehen sei, welches nach §. 88 b I. 10 A. G. D. nur durch den Beweis des Irrthumes, nicht aber durch den Beweis absichtlicher Unrichtigkeit entkräftet werden könne.

Das Obertribunal hat aber dies Erkenntniß vernichtet und die Ausnahme des von der Klägerin angetretenen Gegenbeweises angeordnet, indem es ausführt: "Die Worte im §. 88 b a. a. D.:

Behauptet der Gestehende, daß das Geständniß nur aus Irrthum geschehen sei, so nuß er auf eben die Art wie im §. 27 vorgeschrieben ist, die Veranlassung des Irrthumes und die wahre Bewandniß der Sache nachweisen,

regeln eben das Berfahren nur für den Fall, wenn das Geständniß nur wegen behaupteten Irrthumes widerrusen wird, schließen aber keineswegs für den Gestehenden die Möglichkeit aus, durch den Nachweis der wahren Bewandniß der Sache die Unrichtigkeit resp. Unverbindlichkeit des gemachten Geständnisses aus einem anderen gesetzlichen Grunde, als wegen Irrthumes darzuthun. Sollte eine Partei in ihrem Rechte, sich auf die Einwendungen des Gegners zu vertheidigen, so wesentlich beschränkt sein, so würde es dazu einer ausdrücklichen Vorschrift bedürfen . . Hat die Klägerin das Geständniß nur zum Schein abgegeben, so entbehrt dasselbe jeder rechtlichen Wirksamkeit.

In der That sehlt es an jeder genügenden Veranlassung, die dreiheit der Parteien bei der Beweissührung in solcher Weise zu beschränken. Für die Richtigkeit des Geständnisses spricht nur so lange die gesetzliche Vermuthung, als dieselbe nicht durch den vom Gestehenden geführten Gegenbeweis der wahren Sachlage beseitigt ist.

Deshalb dürfte der §. 248 dahin zu fassen sein:

Der Widerruf hat auf die Wirksamkeit des gerichtlichen Geständenisses nur dann Einfluß, wenn die widerrufende Partei beweist,

daß das Geständniß der Wahrheit nicht entspreche. In diesem

In demselben Abschnitte des Entwurfes, welcher von dem Berfahren vor den Landgerichten handelt, befinden sich auch die

bie Eventualmagime

betreffenden Vorschriften.

Der Entwurf von 1871 bestimmte in dieser Beziehung §. 228.

Angriffs- und Vertheidigungsmittel (Einreden, Widerklage, Repliken u. s. w.) können bis zum Schlusse derzenigen mündlichen Verhandlung, auf welche das Urtheil ergeht, geltend gemacht werden.

Das Gericht kann jedoch, wenn durch ein nachträgliches Borbringen eines Angriffs oder Vertheidigungsmittels die Erledigung des Rechtsstreites erheblich verzögert wird, einer Partei, welche nach freier richterlicher Ueberzeugung im Stande war, das Angriffs oder Vertheidigungsmittel zeitiger geltend zu machen, auch wenn dieselbe obsiegt, die Prozessosten ganz oder theilweise auferlegen.

# §. 232.

Beweismittel und Beweiseinreden können bis zum Schlusse derjenigen mündlichen Verhandlung, auf welche das Urtheil ergeht, geltend gemacht werden. Auf das nachträgliche Vorbringen von Beweismitteln und Beweiseinreden sindet die Vorschrift des §. 228. Abs. 2. entsprechende Anwendung.

Nach diesen §§. war also auch noch in jedem letten Stadium des Prozesses das Anbringen neuer Behauptungen und Beweismittel gestattet. Es soll diese Verspätung der Anführungen im schlimmsten Falle nur Kostennachtheile für den Obsiegenden herbeiführen.

In einem im Archive für civilistische Prazis Bd. 55 S. 284 u. folg. abgedruckten Aufsatz habe ich die Nachtheile dieser gänzlichen Beseitigung der Eventualmazime hervorgehoben. Nicht allein die Deutschen Reichsgesetze führten die Eventualmazime als das beste Mittel zur Abkürzung der Prozesse ein, sondern auch in Preußen hat man traurige Erfahrungen gemacht, nachdem die Allgemeine Serichts-Ordnung im Jahre 1793 die Eventualmazime beseitigt hatte. Das nachträgliche Andringen von neuen Thatsachen und Beweismitteln führte die Ansetzung immer neuer Termine und eine solche Verschleppung der Prosesung immer neuer Termine und eine solche Verschleppung der Prosesung immer neuer Termine und eine solche Verschleppung der Pro-

parime wieder einführte. So sind in der Prozeßsache, welche mir im Sahre 1830 vom Kammergerichte zur Anfertigung der Proberelation pagestellt wurden, 34 Termine abgehalten. Wie die Erfahrung lehrt, st durch die Einführung der Eventualmaxime jest diesem großen Nebel-tande gründlich abgeholsen.

Unsere Ersahrung lehrt aber auch, daß der im Absat 2 des §. 228. im Entwurf von 1871 dem Säumigen angedrohte Kostennachtheil die schlechten Schuldner nicht abhält, den Prozeß durch das nachträgliche Borbringen unbegründeter Einwendungen soviel als möglich in die Länge zu ziehen. Ueberdies trifft dieser Nachtheil nur die obsiegende Partei, nicht also den schlechten Schuldner, der die Kosten des Prozesses so wie so tragen muß.

Run sinden sich zwar die §§. 228 und 232 des Entwurses von 1871 wörtlich in den §§. 236 und 240 des Entwurses von 1872 wieder. Es hat somit den Anschein, als wenn man, durch unseren Schaden nicht flug geworden, geneigt ist, diese traurigen Ersahrungen im ganzen Deutschen Reiche nochmals machen zu wollen.

Indeh sindet man bei genauerer Prüsung und Durchsicht, freilich ohne jede Andeutung oder Hinweisung im Entwurse selbst in den §§. 236 und 240 des Entwurses von 1872 Bestimmungen, welche, wenn auch in sehr besichränktem Nahe, die Eventualmaxime einführen. Es sauten nämlich im Entwurse von 1872:

### §. 324.

Die Bernehmung neuer Zeugen, welche nach Erlassung eines Beweisbeschlusses bezüglich der in demselben bezeichneten streitigen Thatsachen benannt werden, ist auf Antrag zurückzuweisen, wenn durch die Vernehmung der Rechtsstreit verzögert werden würde, und das Gericht die Neberzeugung gewinnt, daß die Partei in der Absicht, den Prozeß zu verschleppen, oder aus grober Nachlässigfeit die Zeugen nicht früher benannt hat.

### §. 379.

Wird nach Erlassung eines Beweisbeschlusses über die in dem selben bezeichneten streitigen Thatsachen Beweis in Gemäßheit der §§. 374, 378 (Editionsgesuch gegen Dritte) angetreten, so ist die Beweisantretung auf Antrag zurückzuweisen, wenn durch das zur herbeischaffung der Urfunden erforderliche Bersahren die Erledigung des Rechtsstreites verzögert werden würde, und das Gericht

die Neberzeugung gewinnt, daß die Partei in der Absicht, de Prozeß zu verschleppen ober aus grober Rachlässigkeit ben Bewei nicht früher angetreten hat.

Indeß gehören schon diese wesentlichen Ausnahmen von der Regel des §. 240 nicht in die besonderen von der Aufnahme der Beweise handelnden späteren Titel, sondern es mußten diese §g. gleich auf den §. 240 folgen, mindestens hatte in diesem §. auf die Ausnahmen in den §§. 324 und 379 verwiesen werden muffen, damit die im §. 240 ausgesprochene Regel von dem mit allen Einzelnheiter des Gesetzes nicht vertrauten Richter die Regel des §. 240 nicht un bedingt angewendet werde.

Wenn auch die Anordnung des Entwurfes von 1872 gegenüber seinen Vorgängern an Uebersichtlichkeit gewonnen hat, so könnte doc noch weit mehr zur Erleichterung des Verständniffes durch Beifügung der correspondirenden Stellen in Klammer geschehen. Hoffentlich erfolgt bies noch, wenn die lette Hand an den Entwurf gelegt wird, wie dies bei dem Agl. Sächfischen bürgerlichen Gesethuch geschehen ift.

Auch fehlen noch immer die Marginalien, welche das Auffinden des Gesuchten so wesentlich erleichtern.

Zunächst entspricht aber die Fassung des §. 324 der in den Motiven ausgesprochenen Absicht nicht. Es heißt dort S. 317: "Für den Begriff der Neuheit der Zeugen ist es entscheidend, ob derfelbe für den betreffenden Beweissat schon früher benannt mar, mährend cs außer Betracht bleibt, ob ber Zeuge über andere streitige Thatfachen im Prozesse schon vorgeschlagen und vernommen ist ober nicht. indeß diese Motive nicht gelesen hat, der wird nicht geneigt sein, Zeugen als neue anzuschen, welche in dem Prozesse, wenn auch für andere Beweisfragen, bereits benannt sind. Ieder unrichtigen Auffasfung wäre vorgebeugt, wenn §. 324 mit den Worten begänne:

Die Vernehmung von Zeugen, welche erst nach Erlassung . . . Indeß genügen die dürftigen Zugeständnisse, welche der Entwurf jest der Eventualmaxime macht, doch feinesweges.

Für die Rothwendigkeit der Eventualmazime sprechen nicht allein die Erfahrungen, welche man im Deutschen Reiche und in Preußen gemacht hat, sondern sie ist auch im Laufe der Vorarbeiten zur Deutschen Prozefordnung wiederholt anerkannt.

So sollte nach §. 324 des Preußischen Entwurfes von 1864 der Richter befugt sein, nachträglich vorgebrachte Rechtsbehelfe zurückzuweisen, wenn er überzeugt ist, daß dieselben zum Berschleif der Sache vorgebracht würden.

Dies erklären freilich die Motive des Entwurses von 1872 für ein mehr als bedenkliches Mittel, weil dann nicht mehr richterliches Ermessen, sondern richterliche Willtühr in Frage sei. Der Entwurfsetzt sich indeß über dies Bedenken selbst hinweg, denn er läßt im §. 324. und 379 das richterliche Ermessen über die Zulässigkeit nachträglich benannter Zeugen und Urkunden entscheiden.

Im Hannöverischen Entwurfe finden sich gleichfalls in den §§. 245 und 246 Bestimmungen, um das rechtzeitige Vorbringen der Rechtsbehelse zu erzwingen.

Bei Berathung des Norddeutschen Entwurses wurde nach S. 528 der Protofolle die Beseitigung der Eventualmazime mit 8 gegen 2 Stimmen abgelehnt. Nach S. 550 wollte man aber die Eventualmazime nicht in dem ausgedehnten Sinne einschränken, daß neue Thatsachen seder Art nicht mehr nach dem Schlusse der mündlichen Verhandlung vorgebracht werden dürsten, sondern man beschloß: daß nur das nachträgliche Vorbringen von solchen neuen Angrisse und Vertheidigungsmitteln zu untersagen sei, welche auf einem selbstständigen thatsächlichen Grunde beruhen.

Indeß werden die Prozesse nicht so sehr durch das nachträgliche Borbringen neuer Behauptungen verschleppt. Erledigt sich die neue Behauptung durch das Zugeständniß des Gegners, oder wird die bestrittene Behauptung gleich bewiesen, oder ist eine weitere Beweisaufnahme ohnehin nöthig, so hemmt das neue Vorbringen den Fortgang des Prozesses nicht. Nur für den Fall, daß die Aufnahme des erst jest angetretenen Beweises die sosortige Absassung des Urtheiles hindert, wird eine diese Verschleppung hindernde gesessliche Bestimmung nöthig.

Man fann deshalb unterscheiden und co bei dem §. 236 des Entwurfes von 1872 in Betreff des nachträglichen Vorbringens neuer Behauptungen bewenden lassen.

Dagegen ist der §. 240 abzuändern, welcher das Ansühren neuer Beweismittel bis zur Absassung des Urtheils gestattet. Die Ausnahmen, welche die §§. 324 und 379 von der Regel des §. 240 gestatten, genügen nicht. Nicht nur, wenn über die bereits zum Beweis gestellten Fragen, sondern wenn überhaupt erst nach dem Beweisbeschlusse neue Beugen benannt oder neue Urfunden herbeigeschafft

Man sollte doch einmal die Handelskammern darüber befragen, welche Erfahrungen sie mit der Dauer der Prozesse nach den verschiedenen Prozesordnungen gemacht haben, oder statistische Zusammenstellungen in dieser Beziehung veranlassen.

Was aber das in den Motiven von der schweren Beschädigung der Dienstehre der Anwalte hergenommene Argument angeht, so sindet es schon auf die handels und amtsgerichtlichen Prozesse keine Anwendung, in welchen die Parteien selbst ihre Rechte wahrnehmen, also von der Besugniß, den Prozes zu verschleppen, ungehindert Gebrauch machen können.

Räthselhaft ist

§. 251.

Wer eine thatsächliche Behauptung glaubhaft zu machen hat, kann sich aller Beweismittel mit Ausnahme der Eideszuschiebung bedienen, auch zur eidlichen Versicherung der Wahrheit der Behauptung zugelassen werden.

Eine Beweisaufnahme, welche nicht sofort erfolgen fann, ift unstatthaft.

Wenn man dies gelesen, sagt man sich: es ist doch die Aufgabe jedes Beweisversahrens: dem Richter die behauptete Thatsache glaubhaft zu machen. Was soll also mit dieser besonderen Bestimmung gesagt sein?

Erst aus. den Motiven erfährt man, daß hier die in den §§. 44, 67, 96 u. s. w. gedachten Fälle gemeint sind, in denen statt eines ordentlichen Beweises die vorläusige Glaubhaftmachung der zur Begründung des Antrages dienenden Behauptungen gemeint ist, in welchen Fällen es sich also nur um eine vorläusige Bescheinigung handelt. Es empsiehlt sich, wenn man nicht an die Stelle des "glaubhaft machen" das weit verständlichere "bescheinigen" setzen will, wenigstens die §§. in Klammer beizusügen, auf welche sich §. 251 beziehen soll.

In Betreff

der Ladung der Zeugen

bestimmt §. 327 des Entwurses von 1872:

das Gericht kann die Ladung davon abhängig machen, daß der Beweisführer einen Vorschuß zur Deckung der Staatskasse wegen der durch die Vernehmung der Zeugen erwachsenden Auslagen hinterlegt.

Erfolgt die Hinterlegung nicht binnen der bestimmten Frist, so unterbleibt die Ladung, wenn die Ladung nicht so zeitig nachgeholt wird, daß die Vernchmung ohne Verzögerung des Verfahrens erfolgen kann.

Der §. 316 des Entwurses von 1871 machte sogar in allen Fällen die Ladung von der vorherigen Bestellung eines Kostenvorsschischusses abhängig.

Die Motive rechtsertigen diese Milderung im Entwurse von 1872 damit: Die Einforderung des Vorschusses sei um deshalb nicht obligatorisch vorgeschrieben, weil sonst das Versahren bei zweisellos vermögenden Prozesparteien ohne Noth Ausenthalt erleiden würde.

Zunächst muthet aber der Entwurf dem Gerichte zu viel zu, denn es wird häufig nicht im Stande sein zu beurtheilen, ob der Beweissührer zweifellos des Vermögens ist, die Auslagen, welche die Vernehmung der Zeugen veranlaßt, zu erstatten.

Es dürfte aber auch nicht rathsam sein, von der Zahlungsfähigteit der Parteien die größere oder geringere Raschheit des Versahrens abhängig zu machen. Es läuft sogar diejenige Partei, welche nicht das Armenrecht genießt, doch aber nicht in der Lage ist, den Vorschuß iosort zu bestellen, Gesahr, den Zeugen ganz zu verlieren.

Es wäre diese Neuerung gewiß keine Verbesserung unseres bisherigen Civilprozesverfahrens.

Noch bedeuklicher ist co freilich, daß der Entwurf einer Deutschen Strafprozesordnung von 1873 im §. 176 diese Neuerung auch im Strafprozes einführen will, wo der Verlust eines Zeugen den Verlust von Ehre und Freiheit nach sich ziehen kann. 1)

Ferner sautet §. 362. des Entwurfes von 1872:

Privaturtunden begründen, sofern sie von den Ausstellern unterschrieben oder mittelst gerichtlich oder notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet sind, vollen Beweis dafür, daß die in denselben enthaltenen Erflärungen von den Ausstellern abgegeben sind.

Die Motive bemerken hierzu S. 336: "Das Vordatiren von Urtunden ist ersahrungsmäßig ein bequemes, gefährliches und häufig

<sup>1)</sup> Bgl. meine Kritit in der Allg. Strafrechtszeitung, Jahrgang 1878 S. 37.

angewendetes Mittel, um die Rechte Dritter, namentlich der Gläubige eines in schwierige Vermögensverhältnisse gekommenen Schuldners zu fränken. Die bestehenden Prozeßgesetze und Gesetzgebungsarbeiten werden daher im Allgemeinen von der Tendenz geleitet, den Angaben der Privaturkunde über Zeit und Art der Errichtung eine geringere Beweiskrast beizulegen, als dem sonstigen Inhalte.

Bürtemberg, Art. 529, sowie der Preuß. Entwurf §. 431 schiefen die positive Beweiskraft hinsichtlich des Datums aus. Der Hannöverische Entwurf §. 371 stellt die Angabe über die Zeit der Ausstellung unter die allgemeine Rege! der freien Beweiswürdigung. — Als Folge einer dem Hannöv. Entwurf analogen Bestimmung besorgte man eine Gesährdung des auf Schuldurfunden und Wechseln beruhenden Kredits, und es erschien schließlich nach eingehender Erwägung der verschiedenen legislativen Wege am gerathensten, sür die Beweiswürdigung dieses Theils der Privaturkunden seine Borschrift zu geben.

Dies ist allerdings das Bequemste. Der Gesetzeber verschlt aber den richtigen Beg, wenn er die erkannte Schwierigkeit umschifft, anstatt sie zu lösen, denn nun stellt sich die ungelöste Schwierigkeit dem Richter in den Weg. Wan hat übersehen, daß der §. 362 die Annahme rechtsertigt, die Privaturkunde beweise auch die in derselben angegebene Zeit der Ausstellung voll; denn die angegebene Zeit ist ein Theil der Erklärung des Ausstellers.

Die in den Motiven ausgesprochene Befürchtung einer Gefährdung des auf Schuldurkunden und Wechseln beruhenden Kredits ist nicht begründet. Wie die Ersahrung lehrt, wird die Zeitangabe nur in den Fällen streitig, wo Dritte durch deren Unrichtigkeit benachtheiligt wer den können. Weit größer ist die in den Motiven anerkannte Gefahr, daß die uneingeschränkte Bestimmung im §. 362 zu der Annahme sühren kann, die Zeitangabe in einer Privaturkunde habe auch Dritten gegenüber volle Beweiskraft. Deshalb dürste dem §. 362 noch der Sat hinzuzufügen sein:

In wie weit die in einer Privaturkunde angegebene Zeit der Ausstellung gegen Dritte Beweis liefert, bleibt der freien richterlichen Beurtheilung überlassen.

Die §§. 374 bis 377 des Entwurses regeln das Verfahren bei der

Cdition von Urkunden im Besitze Dritter. Danach soll dies Editions-Bersahren nicht zur Zuständigkeit des Prozehgerichtes gehören, vielmehr soll von jedem Dritten die Edition im Wege eines besonderen Prozesses verlangt werden.

§. 101 u. folg. I. 10 der Preuß. A. G.-D. überweisen dies Editionsverfahren dem Prozeßrichter. Nach meiner langjährigen Erfahrung macht dies keine besondere Schwierigkeit, führt aber eine schleunige Entscheidung herbei.

Die Motive bemerken S. 343: "Es ist allerdings nicht zu verfennen, daß, wenn nach dem Vorgange des Preußischen und Französiichen Rechtes, der Hannoverschen und Würtembergischen Prozefordnung die Entscheidung über solche Editionsantrage dem Prozefigerichte übertragen werden, eine Beschleunigung und Verminderung der Prozesse herbeigeführt werden fann. Allein dieser Rücksicht ist nicht eine so überwiegende Bedeutung beizulegen, daß dadurch eine Abweichung von dem Grundsate, daß der Beklagte vor seinem ordentlichen Richter zu belangen ist, gerechtsertigt werden könnte. Es ist selbstverständlich, daß Ausländer stets bei ihrem ordentlichen Richter auf Herausgabe der in ihrem Besitze befindlichen Urkunden belangt werden mussen (§. 107 I. 10 A. G.-D.), und es liegt kein genügender Grund vor, die Inländer hinsichtlich folcher Ausprüche ungünstiger zu behandeln. Auch ift ferner nicht unberücksichtigt gelassen, daß mit Rücksicht auf die Re. gelung der sachlichen Zuständigkeit der Gerichte durch das Gebot der Berhandlung des Editionsstreites im Gerichtsstande des Hauptprozesses Berwickelungen und Schwierigkeiten entstehen können, falls der Hauptprozeß vor einem Amtsgerichte anhängig ist. -- Die Bestimmung bes Entwurfes entspricht dem gemeinen Rechte und den Prozefordnungen von Baben (§. 696, 401) und Baiern (Art. 388), und wird audi im Desterr. Entwurf &. 414 und im Norddeutschen Entwurf &. 588 u. folg. vorgeschlagen."

Indeß ist es zunächst nicht richtig, daß nach gemeinem Rechte das Prozeßgericht Dritte nicht zur Sdition anhalten kann. Vielmehr ist nach gemeinem Rechte der Prozeßrichter befugt, von Dritten die Vorlegung gemeinschaftlicher, d. h. solcher Urkunden zu verlangen, welche, ohne im Miteigenthum des Beweissührers zu sein, doch in dessen Angelegenheiten ergangen sind. <sup>1</sup>) Ersahrungsmäßig wird aber nur die Vorlegung solcher Urkunden von Dritten verlangt und dem Gericht nur sehr selten die Vorlegung verweigert. Deshalb dient es

<sup>1)</sup> Renand: Lehrbich bes gemeinen Deutschen Civil-Prozesses &. 125.

zur wesentlichen Vereinfachung des Versahrens, wenn der Dritte zu nächst vom Prozeszerichte zur Vorlegung der Urkunde aufgesordert wirk Erst wenn der Dritte seiner Verpslichtung hierzu widersprechen solltzwird die Einleitung eines kontradiktorischen Versahrens beim Prozestrichter nothwendig.

So gut nun der Entwurf fein Bedenken trägt, im §. 334. das Werfahren gegen einen sein Zeugniß Verweigernden dem Prozekgericht zu übertragen, so rechtsertigt es sich auch, dem Prozekrichter das kontradittorische Verfahren gegen den Dritten, welcher die Herausgabe einer Urkunde verweigert, zu übertragen.

Daß dies Zwangsversahren auf Ausländer keine Anwendung sindet, das versteht sich wie bei den im Auslande wohnenden Zeugen seigehr von selbst, daß der Entwurf auch über die Vernehmung der im Auslande wohnenden Zeugen gar keine besonderen Bestimmungen enthält.

Die nach den Motiven zu befürchtenden Verwickelungen, welche aus der verschiedenen Zuständigkeit der Amts- und Landgerichte entstehen sollen, sind nicht abzusehen, auch ersahrungsmäßig in Preußen nirgend hervorgetreten, obgleich bei uns eine ähnliche Zuständigkeit der Gerichts-Commissionen und der collegialischen Gerichte besteht.

Recht geschickt sind aber in dem Entwurse die Vorschristen über den eventuellen Eidesantrag und die Gewissensvertretung durch Beweis

in den §§. 394 und 398 Abs. 3. verbunden, welche lauten:

Wird Beweis bezüglich einer Thatsache von derselben Partei durch Sideszuschiebung und durch andere Beweismittel, oder von der einen Partei durch Sideszuschiebung, von der anderen Partei durch andere Beweismittel angetreten, so gilt der Eid nur für den Vall als zugeschoben, daß die Antretung des Beweismittel erfolglos bleibt.

Ift der Eid nur für den Fall zugeschoben oder als zugeschoben anzusehen, daß die Aufnahme andere Beweismittel erfolglos bleiben werde, so ist die Erstärung über die Eideszuschiebung spätestens in demselben Termine abzugeben, in welchem über das Ergebniß der anderen Beweise verhandelt wird.

Sierbei ift nur auf den Gall nicht die gehörige Rucksicht genom. men, daß bei der Gewissensvertretung durch Beweis die Beweisauf. nahme die eventuell zu beschwörende Behauptung soweit bewiesen hat, daß demjenigen, welcher den Eid angetragen hat, ein Erfüllungseid anvertraut werden konnte. Wartet nämlich derjenige, welchem der Eid angetragen ift, ben Termin nicht ab, in welchem über das Beweisergebniß verhandelt wird, sondern nimmt er den angetragenen Gid noch im Beweistermine au, so fann bas Gericht nicht niehr auf ben Erfüllungseid für den Gegner erkennen, weil nach §. 400 Absat 2 des Entwurfes der Widerruf der Zuschiebung eines Eides nach erfolgter Annahme wirkungslos ist. Dennoch ist es sehr bedenklich; in solchem Falle den Eidesantrag für unwiderruflich zu erklären, da der den Eid Antragende bei der Zuschiedung davon, daß der Gegner sein Gewissen durch Beweis vertreten werde, und noch weniger von dem ihm gunstigen Erfolge der Beweisaufnahme Kenntniß haben founte.

Deshalb dürsten dem Absat 3 des §. 398 noch die Worte hinzuzusügen sein:

Wenn der Eidesantrag nicht, wie dies zulässig ist, noch in diesem Termine widerrufen wird.

Indeß unterliegt auch das im §. 400 des Entwurfes ausgesprochene unbedingte

Berbot des Widerruses eines angenommenen Gides gegründeten Bedenken.

Im gemeinen Prozeß ist die Frage jett streitig. 1) Während man früher auf Grund der const. 11 und 12 C. de redus cred. (4, 1) annahm, daß die Zurückziehung des angenommenen Eides so lange zulässig sei, als nicht rechtsfrästig auf denselben erkannt oder der Sid abgenommen ist, neigt man sich jett zu der Ansicht, daß der Widerruf schon nach Mittheilung des Antrages an den Gegner oder doch nach der erfolgten Annahme des Sides unzulässig sei.

Wenn hierin auch die ältere Prazis im gemeinen Prozesse zu weit ging, so sehlt dagegen der Entwurf nach der entgegengesetzten Seite. Die Motive beziehen sich zwar dafür S. 360 auch auf §. 301 I. 10. der Preuß. A. S. D. Sie übersehen aber die Vorschrift des §. 298 a. a. D., welcher lautet:

<sup>1)</sup> Renaud, Lehrbuch des gemeinen Deutschen Civilprozesses §. 134. Zeitschrift für deutsche Gesetzebung. VII.

"Ein beserirter Gid kann, nach erfolgter Acceptation, nicht met widerrusen werden. Wenn jedoch der Deserent nach der Acceptation vor oder in dem Schwörungstermine selbst, Beweismitt woraus das Gegentheil dessen, was geschworen werden soll, he vorzugehen scheint, es seien nun Urtunden, oder von Zeugen al Eidesstatt ausgestellte Atteste, beibrächte, so müssen selbige den Gegentheil vorgelegt, und wenn er nichts desto weniger auf Ableistung des Sides besteht, die Abnahme desselben ausgesest, die Lage der Sache dem Collegio angezeigt und von diesem sestgeses werden, ob mit der Ausnahme dieser Beweismittel oder mit Ableistung des Eides zu versahren sei."

Auch nach §. 296 der Hannov. Prozefordnung kann der angenommene Eid durch solche Beweismittel ersetzt werden, welche die Restitution begründen würden, wenn ein rechtskräftiges Erkenntniß ergan gen wäre.

Nach S. 352 der Motive will der Entwurf die Uebelstände beseitigen, welche im Geltungsbereiche des gemeinen und Preußischen Prozesses durch die zu weit ausgedehnte Julassung des Eidesantrages hervorgerufen sind. Mit diesem unbedingten Verbote des Widerruses führt der Entwurf aber die Ableistung falscher Side herbei, während die A. G.-O. bei bescheinigten Zweiseln an der Richtigkeit des zu leistenden Sides dessen Abnahme verbietet und sorgsam den Meineid verhindert.

Die Nichtabnahme so bedenklicher Side widerspricht aber auch dem Interesse beider Theile. Der Schwörende läuft nicht die Gefahr eines Weineides; der Gegner, welcher den Eid im Vertrauen auf die Gewissenhaftigkeit des Gegners angetragen hat und sich getäuscht sieht, kann von anderen Beweiswitteln Gebrauch machen.

Deshalb dürfte sich die Aufnahme einer dem §. 398 I. 10 A. G.D. entsprechenden Vorschrift empfehlen. Jeder Praktiker bestätigt die heilsame Wirkung des §. 398 a. a. D.

Was endlich

die Normirung der angetragenen Eide angeht, so soll diese nach \\$. 304 \ I. 10 \ N. G.-D. unter Zuzichung der Parteien erfolgen.

Nun lehrt aber die tägliche Erfahrung, daß von den Parteien gegen die vom Gericht beliebte Fassung des Sides erhebliche Einwendungen gemacht werden, über welche am zweckmäßigsten gleich beim kichluß über die Abnahme des Eides entschieden wird. Dadurch kerden spätere Weiterungen vermieden, welche besonders in dem häuge vorkommenden Fall die Entscheidung verzögern, wenn der Eid icht von dem erkennenden Gerichte abgenommen wird.

Der Entwurf sagt hierüber nichts. Dessen §§. 401 bis 403 auten:

# §. 401.

Auf die Leistung eines Eides ist durch bedingtes Endurtheil zu erkennen.

Die Eidesleistung erfolgt erst nach Eintritt der Rechtsfraft des Urtheiles.

# **§. 402.**

Sind die Parteien über die rechtliche Erheblichkeit und die Norm des Eides einverstanden, oder dient der Eid zur Erledigung eines Zwischenstreites, so kann die Leistung des Eides durch Beweisbeschluß angeordnet werden.

Hängt die Entscheidung über einzelne selbstständige Angrissund Vertheidigungsmittel von der Leistung eines Eides ab, so kann die Leistung des Sides durch Beweisbeschluß angeordnet, oder auf dieselbe durch bedingtes Zwischenurtheil erkannt werden. In dem letzteren Falle ersolgt die Sidesleistung nur dann, wenn durch bedingtes Endurtheil rechtskrästig erkannt ist, daß es auf dieselbe für die Endentscheidung des Rechtsstreites noch ankomme.

# **§.** 403.

In dem bedingten Urtheile ist die Eidesnorm und die Folge sowohl der Leistung als der Nichtleistung des Eides so genau, als die Lage der Sache dies gestattet, sestzustellen.

Der Eintritt dieser Folge wird durch Endurtheil ausgesprochen.

Zunächst ist Absat 2 des §. 402 zu eng gesaßt, denn die frühere Entscheidung über die Leistung eines angetragenen Sides wird auch dann nothwendig, wenn die zu beschwörende Behauptung den ganzen Rechtsstreit und nicht bloß einzelne Angrisses oder Vertheidigungsmittel betrisst, aber insosen präjudizieller Natur ist, als durch die Leistung oder Nichtleistung des Sides eine weitläusige Beweissabnahme überstüssig wird.

Ferner sieht man nicht, warum die zusammengehörenden §§. 40 und 403 durch den §. 402 getrennt sind.

Deshalb möchte sich statt der §§. 401 bis 403 des Entwurfe die folgende Fassung empsehlen:

### §. 401.

Die Worte des angenommenen und zu leistenden Eides sin bei der mündlichen Verhandlung unter Zuziehung der anwesende Parteien festzustellen.

### §. 402.

Sind die Parteien über die rechtliche Erheblichkeit und die Fassung des Eides einverstanden, oder dient der Eid zur Erledigung eines Zwischenstreites, so kann die Leistung des Sides durch Beweisbeschluß angeordnet werden.

Hängt die Entscheidung über einzelne selbstständige Angrissund Bertheidigungsmittel oder die Anordnung einer weitläufigen Beweisaufnahme von der Leistung eines Eides ab, so kann die Leistung des Eides durch Beweisbeschluß angeordnet oder auf dieselbe durch bedingtes Zwischenurtheil erkannt werden. In diesem letteren Falle erfolgt die Eidesleistung erst dann, wenn durch bedingtes Endurtheil rechtskrästig erkannt ist, daß es auf dieselbe für die Endentscheidung des Rechtsstreites noch ankommt.

### §. 403.

Liegt keiner der im vorhergehenden &. gedachten Fälle vor, so muß auf Leistung des angenommenen Eides durch ein bedingtes Urtheil erkannt werden, in welchem die Worte des Eides und die Folgen, sowohl der Leistung als der Nichtleistung so genau sest- zustellen sind, als die Lage der Sache dies gestattet.

Die Eidesleistung erfolgt erst nach Eintritt der Rechtskraft des Urtheils.

Der Eintritt der Folgen, je nachdem der Eid geschworen ift oder nicht, wird durch Endurtheil ausgesprochen.

### IX.

# Werthantheile.

Bon herrn Rechtsanwalt Stüler in Marienburg.

# I. Bisherige Theorien.

F. P. Bremer, Sppothef und Grundschulb.

B. v. Meibom, bas Medlenburgische Sypothetenrecht.

D. Bahr, die Preußischen Gesetze über die Rechte am Grundvermögen.

Fr. Forfter, Preugisches Grundbuchrecht.

Dasjenige Recht, welches man neuerlich Realobligation ober Brundschuld genannt hat, ist seinem Wesen nach, wie es scheint, noch nicht genügend erklärt. Nachdem dasselbe in dem preußischen Gesetz über den Eigenthumserwerb und die dingliche Belastung von Grundstücken Ausnahme gesunden hat, ist seine wissenschaftliche Vegründung ein Bedürsniß geworden.

Einen Versuch hierzu, der Beachtung gefunden, hat Bremer in der oben bezeichneten Schrift gemacht. Brenter geht davon aus (S. 23), daß die Sache, an welcher die Grundschuld bestellt werde, hier als bloßes Werthstück in Betracht komme, im Gegensat von ihrer Behandlung als Species oder Genus. Der Eigenthümer behandle sie als Werthstück, indem er sie verwerthe, d. h. verkaufe. fic zu schon zu verwerthen, behandle er sie doch als Werthstück, indem er sie als Sicherungsmittel für eine Forderung hinstelle, also dem Glänbiger eventuell ihren Werth bis zur Höhe der Forderung anweise 1S. 29). Der Pfandgläubiger erhalte hierdurch das Recht, die Sache eventuell zu verwerthen, d. h. zu verkaufen, um sich aus dem Erlös bezahlt zu machen. Dies Recht sei kein selbstständiges, seine Ausübung sei bedingt durch die Nichtzahlung einer Schuld. Ein solches tonne aber auch als ein selbstständiges verlichen werden, ohne Abhangigkeit von einer Forderung (S. 53). Dies sei das Recht, welches man Grundschuld genannt habe, wenngleich ein Schuldverhältniß nicht vorhanden sei. Sein Inhalt sei die Befugniß, die Sache, an welcher co bestellt, zu verwerthen und sich den Erlös bis zu der bestimmten Bohe anzueignen. Durch das Recht sei die Sache gebunden (obligirt). Sie werde befreit, wenn der Werthberechtigte fie veräußere, was nach

gemeinem Recht allerdings nur unter richterlicher Mitwirtung gescheht dürfe. Die Sache könne aber auch dadurch befreit werden, daß die Eigenthümer zahle, wie eine verpflichtete Person befreit werde, wen ein Dritter für sie zahle. Wolle der Eigenthümer der Veräußerum der Sache durch den Werthberechtigten entgehen, so bleibe ihm nu übrig, zu zahlen, obgleich er personlich nicht verpflichtet sei.

Im Gegensatzt zu dem dinglichen Hauptrechte sei die Berechtigung zum Zinsgenuß eine obligatorische. Da der Eigenthümer die Sach nute, so sei die Vereinbarung rationell, daß er einen Theil der Früchte oder ihres Werthes an den Werthberechtigten herausgebe. Doch richte sich die Forderung gegen jeden Inhaber der Sache.

Bremer will also die Grundschuld erklären auf der Grundlage der römisch-rechtlichen Theorie der dinglichen Rechte, wonach der Berechtigte eine unmittelbare Herrschaft über die Sache ausübt und durch sich selber realisirt, ohne Vermittelung der Thätigkeit oder des Unthätigbleibens einer Person, und wonach dem Inhaber des Rechtes an einer fremden Sache der Eigenthümer gar nicht anders gegenübersteht, wie jeder Dritte. Danach ist das Werthrecht, wie Bremer es nennt, nur so denkbar, daß der Verechtigte zu der nach Inhalt seines Rechtes bestimmten Zeit verkausen dars, um sich den ihm zustehenden Betrag zu beschaffen. Um den Eigenthümer nicht zu schädigen, verkauft der Richter, aber Namens des Berechtigten. Der Anspruch an den Eigenthümer geht nur auf Herausgabe des Grundstückes zum Zweck des Verkauses.

Dies entspricht zunächst nicht der natürlichen Anschauung. Der Berechtigte soll in erster Linie das Recht des Verkauses haben, der Eigenthümer den Verkauf nur abwenden dürsen durch Zahlung. Na türlicher erscheint die umgekehrte Annahme, daß der Berechtigte Zahlung vom Eigenthümer sordert und bei ausbleibender Zahlung verkausen läßt. Aber auch juristisch dürste die Theorie nicht haltbar sein.

Der Werthberechtigte hat an sich nur das Recht, sich den Werth zu verschaffen; daß er das Verkaufsrecht habe, ist noch zu beweisen. Das Verkaufsrecht kann nur ein Mittel sein zur Erreichung des Zwedes, und es fragt sich, ob es überhaupt oder in der Unbeschränktheit nothwendig ist. Hat der Berechtigte wirklich einsach das Verkaufsrecht, so muß er es ausüben können ohne Rücksicht auf die Schritte des Eigenthümers. Bremer meint zwar, die belastete Sache könne auch das durch befreit werden, daß der Eigenthümer die durch das Werthrecht

tedes Dritten befreit werde. Allein diese Nebertragung eines Grundsayes aus dem Obligationenrecht in das Sachenrecht ist schwerlich ohne weiteres zulässig. Der Werthberechtigte soll keine Forderung, sondern das Berkaussrecht an einer bestimmten Sache haben. An solchem Verkauf kann er ein größeres Interesse haben, als die Bezahlung, zum Beispiel das Interesse, das Grundstück zu erwerben. Dies wird durch die Zahlung nicht befriedigt. Soll jedoch der Eigenthümer das Recht der Zahlung oder der Ablösung haben, so kann das Recht des Werthberechtigten nicht in der Veräußerungsbesugniß bestehen. Das Recht besteht in etwas Anderem oder die Veräußerungsbesugniß ist wenigstens eine irgendwie beschränkte.

Bu einem unrichtigen Ergebniß kommt man ferner, wenn man die Birkungen des behaupteten Berkauferechtes betrachtet. Wer verfauft, ist Vertragschließer, erwirbt also das Eigenthum dem gezahlten Kaufgelde und ift Gläubiger des Räufers bis zur Zahlung (Windscheid, §. 237 Rummer 4). Ift dies der Fall, so haben die anderen Realberechtigten und der Eigenthümer hinsichtlich des lleberschusses nur einen Anspruch auf Zahlung an ihn. Dasselbe Recht haben aber auch seine perfonlichen Gläubiger, und die Raufgelderforderung des verkaufenden Realberechtigten, beziehungsweise die gezahlten Kaufgelder, fallen zu bessen Concursmasse. Hierdurch würde das Recht der miteingetragenen Realgläubiger und des Eigenthümers verfürzt. Man fagt zwar, der Realberechtigte dürfe nur zum 3med seiner Befriedigung verkaufen und muffe den Ueberschuß herausgeben. Allein der Anspruch auf die Herausgabe ist kein dinglicher. Muß man aber, wie unzweifelhaft, den Ueberschuß unbedingt für die anderen Realberech. tigten und den Eigenthümer in Anspruch nehmen, dann kann der Raufpreis nicht unbeschränkt Gigenthum des subhastirenden Gläubigers, und es fann dieser nicht der Verkäufer oder nicht allein der Verkäufer sein.

Bremer kommt zu unrichtigen Schlüssen, indem er von der Annahme ausgeht, der Eigenthümer behandle die Sache als Werthstück nur dadurch, daß er sie verkaufe oder einem Andern dies Verwerthungsrecht bis zu einer bestimmten Höhe bedingt oder unbedingt abtrete. Die Verwerthung ist aber noch in mancher andern Art denkbar und darum kann man nicht sagen, das einem Andern abgetretene Berthrecht bestehe in dem Verkaufsrecht.

Am wenigsten ausreichend erscheint die Theorie Bremers zur Erstlärung des Zinsrechtes. Wenn das Werthrecht in der Verkaufsbefugs niß besteht, so läßt sich das Zinsrecht nicht als ein dingliches begreisen. Bremer gründet es deshalb auf eine Obligation. Jedoch sein Necessorium zu dem Werthrecht und richte sich gegen jeden Inhaber der Sache.

Es fragt sich, wie das zu verstehen ift. Rein dingliches Recht, sondern ein obligatorisches. Dennoch geht die Berbindlichkeit auf jeden Inhaber der Sache über, und, wie gemeint zu sein scheint, derursprünglich Berpflichtete wird durch die Beräußerung der Sache frei, ja er haftet selbst nur als Besitzer. So wenigstens denkt man sich die Binfenverbindlichkeit, welche mit der Grundschuld verbunden fein foll, und Bremer will dies Verhältniß juriftisch erläutern. Er nimmt also nicht eine obligatorische Verbindlichkeit, wie bei Sppotheken zu Hulfe. in der Art, daß für die Binsenverbindlichkeit das Grundstud verpfanbet murbe, und daß der Bertragschließer personlich verbunden sei und Er construirt vielmehr ein in seinen Wirkungen völlig dingliches Recht und meint unzweifelhaft, daß das Grundstück in gleichem Umfange, insbesondere zu derselben Priorität, für die Binsen hafte, wie für das Kapital. Wie er dazu kommt, dies Recht als ein obligatorisches zu bezeichnen, ergiebt sich aus der von ihm herangezogenen Analogie. Er sagt: "Daß der Gigenthümer des Grundstückes, dem perfönlich keinerlei prinzipale Leistung obliegt, dennoch zu einer accessorischen Leistung verpflichtet ist, hat nichts Auffallendes. Dasselbe kommt schon im römischen Recht, z. B. bei ber servitus oneris ferendi vor; denn die dem Eigenthümer des praedium serviens hier obliegende Reparaturpflicht kann nur als eine obligatorische verstanden werden." Er verweist dabei auf Ad. Schmidt und Windscheid 1. §. 211a Anmerk. 3, wo ce heißt: "Das Richtige ist gewiß allein, daß bei der servitus oneris ferendi mit dem dinglichen Recht ein obligatorisches nach Art unserer Reallasten verbunden ist; der Verpflichtete in dem selben ist der jedesmalige Eigenthümer." Bremer will also nur fagen, die mit dem Werthrecht verbundene Zinsverbindlichkeit sei zu erklaren wie die Reallasten, und sei eine obligatorische wie diese. Sofern man aber die hier in Bezug genommene Theorie von den Reallasten nicht anerkennt, muß man auch die Erklärung jenes Zinsrechtes für ungenügend halten. Wir meinen, daß aus einer Obligation der Verpflichtete für seine Person verbunden ist. Ist im Gegentheil Jemand nur als

Besitzer einer Sache verpflichtet, so ist ein dingliches Recht vorhanden, vie es die Reallasten sind; und die Aufgabe ist eben, dies zu erkläsen. Wenn man aber jene Theorie für richtig hält, wie Bremer es hut, sollte man dann nicht auch die Zahlung des Kapitals für eine bligatorische Verbindlichkeit ausehen können und ansehen müssen! Es ft kein einheitliches Recht, das Bremer ausbaut.

Als ein einheitliches Recht stellt von Meibom die Grundschuld dar in der vorbezeichneten Bearbeitung des medlenburgischen Sypothe. kenrechtes, wenn auch nicht völlig klar ist, welche Natur er ihr beilegt. Er beschreibt die Hypothek des medlenburgischen Rechtes als die im hypothefenbuch eingetragene Belaftung eines Grundftudes, welche in der Berpflichtung des Eigenthümers desselben bestehe, die im Hypothekenbuch angegebene Geldsumme zu zahlen, für welche der Werth des belasteten Grundstückes hafte (§. 4). Er fagt sodann, daß sämmtliche medlenburgische Hypothekenordnungen die Hypothek als ein dingliches Recht bezeichneten. Gin folches sei die Hypothek jedoch nicht in dem tomisch-rechtlichen Sinne, wonach dem Berechtigten eine unmittelbare Herrschaft über die Sache zustehe, sondern in dem deutsch-rechtlichen Sinne, wonach der Berechtigte einen Anspruch auf eine dem Eigen. thumer der Sache als solchem obliegende Leiftung habe. Auf der andern Seite bezeichneten die Sypothekenordnungen das Hypothekenrecht als Forderung, den Berechtigten als Gläubiger, den Eigenthumer des belasteten Grundstückes als Schuldner und die Nebertragung des Rechtes auf ein anderes Subjekt als Ceffion. Den scheinbaren Widerspruch, daß hiernach das hypothekarische Recht einmal als dingliches Recht und dann wieder als Forderungsrecht bezeichnet sei, will Meibom dadurch lösen, daß er es als Realobligation oder Grundschuld auffaßt (§. 5).

Meibom verzichtet darauf, in jener Schrift den Begriff der Realobligation wissenschaftlich zu rechtsertigen (§. 5 Anm. 13). Wie er ihre Natur auffaßt, kann man nur aus gelegentlichen Bemerkungen und aus der — sehr klaren und gründlichen — Entwickelung des Rechtes entnehmen. Er sagt, die Realobligation unterscheide sich von der persönlichen Obligation nur darin, daß der Eigenthümer des Grundstückes als solcher verpslichtet sei. Damit sei ausgesprochen, daß die Person des Schuldners durch das Eigenthum am Grundstück bestimmt werde, daß der jeweilige Eigenthümer der Schuldner sei, und daß er nur mit dem belasteten Grundstück haste (§. 5 III.). Das Recht des

Sypothefengläubigers sei in jeder Beziehung nach den allgemeine Grundsätzen des Obligationenrechtes zu behandeln, soweit nicht die Eigenschaft der Obligation als Realobligation zu einer Abweichung von denselben nöthige, oder die Hypothekenordnungen eine abweichende Bestimmung enthielten (§. 5 IV). In folgerechter Durchführung diesel Sapes sagt Meibom: "Die als Hypothek bestellte Sache haftet den Gläubiger für die Befriedigung seines Anspruchs, aber nicht in der Weise, daß ihm das Recht zustände, durch Beräußerung der Sache ihren Geldwerth herzustellen und sich daraus zu befriedigen, sondern in der Weise, daß er durch Anrufung der gerichtlichen Hulfe die Sache als Czekutionsobjekt zum 3weck seiner Befriedigung im Czekutionswege verkaufen lassen kann. Diese Besugniß des Sypothekengläubigers unterscheidet sich von der übrigens gleichen Befugnif jedes andern Gläubigers nur darin, daß er fie gegen jeden Gigenthumer det Sache und vorzugsweise vor anderen Gläubigern geltend machen fann" (§. 4). Dem entsprechend bezeichnet Meibom bei eintretender Subhastation den Eigenthümer als den Berkäufer und läßt ihn für Eviktion haften (§. 26 II. 1).

Sollte man nicht meinen, daß Meibom hiernach die mecklendur gische Hypothek durchaus als ein obligatorisches Recht behandelte? Allerdings als ein sehr eigenthümliches, insofern der Schuldner ledig lich durch den Besitz eines Grundstückes bestimmt wird, und er nur mit dem Erlöse desselben hastet; doch immer als obligatorisches Recht. Denn wenn zur Verwirklichung des Rechtes eine Exekution eintritt, bei welcher ein eigenes Recht des Gläubigers an der Sache nicht zur Anwendung kommt, so ist auch kein dingliches Recht vorhanden. Und es würde die Aufgabe sein, jenes eigenthümliche obligatorische Recht wissenschaftlich zu begründen.

Indessen Meibom will ein dingliches Recht darstellen, wie er auch die Dinglichkeit der Reallasten betont. Die Ausdrücke: Gläubiger, Schuldner, Exekution sind sonach nicht in dem Sinne zu verstehen, in welchem sie bei Obligationen gebraucht werden. Der Ausdruck Obligation selbst kann nicht in eigentlichem Sinne verstanden werden. Die Darstellung der Natur der Exekution bei Meibont ist aber auf Rechnung des von ihm angenommenen Grundsaßes zu stellen, daß das Recht des Hypothekengläubigers nach den Grundsäßen des Obligationenrechtes zu behandeln sei, ein Grundsaß, der nicht anerkannt werden kann und in den Duellen keine Begründung sindet. Wenn bei der

Fefution der Berkauf wirklich nur Namens des Eigenthümers stattfände, so müßte er Eigenthümer des Raufgeldes werden und dieses wüßte Ezekutionsobjekt auch für seine übrigen Gläubiger werden und zu seiner Konkursmasse fallen. Denn an dem Raufgelde können die Sypothekengläubiger kein dingliches Recht haben. Anderseits würde der Käufer im Eviktionsfall nicht gesichert sein, wenn nur der Eigenthümer haftete.

Im Uebrigen können wir uns mit den Ergebnissen der Darstellung der sogenannten Sypothek bei Meibom bis auf untergeordnete Punkte einverstanden erklären. Nicht so mit der Art der Behandlung des Rechtes, insofern seine Natur nicht bloß nach Aehnlichkeit obligatorischer Rechte dargestellt, dasselbe vielmehr geradezu als Obligation behandelt wird, wenn auch mit eigenthümlichen Boraussehungen und Wirkungen.

Bahr bespricht in der oben bezeichneten Schrift die preußischen Gesetzentwürfe über Grundeigenthum und Spothekenrecht, welche nebst Wotiven im Jahre 1869 amtlich veröffentlicht sind. Die dort vorgeschlagene Sypothek ist im wesentlichen dasselbe dingliche Recht, welches in dem Gesetze vom 5. Wai 1872 als Grundschuld erscheint. Wir dürfen daher dasjenige, was Bähr über jene Sypothek sagt, auf die Grundschuld beziehen.

Bähr verwirft die Begründung der Grundschuld, wie sie in den Rotiven enthalten ist, und stellt eine eigene auf. Er geht davon aus, daß die Grundschuld immer den Bestand einer Schuld voraussetze, gleichwie die Hypothef ihn voraussetze. Aber die Schuld, welche eine Boraussetzung der ersteren sei, soll keine persönliche sein. Es erfordere der Verkehr ein dingliches Recht, welches von den Einreden gegen eine persönliche Forderung völlig unabhängig dastehe (S. 50 u. 98).

Bähr nennt die Schuld, welche dem Grundschuldrecht zur Grundlage diene, Realobligation (S. 52 u. 96). Er legt ihr zwei Besonderheiten bei. Die erste ist, daß der Schuldner nicht, wie sonst, mit seinem ganzen Bermögen haste, sondern nur mit einem bestimmten Grundstück (S. 49 u. 96). Die zweite, daß die Schuld ohne einen materiellen Rechtsgrund sei, daß sie auf einem rein sormellen Summenversprechen beruhe (S. 101).

Man könnte fragen, ob das überhaupt eine Schuld ist. Aber wir wollen dem Gedanken soweit als möglich nachgehen. Es sei zugegeben, man könne sich mit der Beschränkung verpflichten, daß sich die Exefution nur gegen einen bestimmten Gegenstand richte. Auch mag es zulässig sein, sich ohne Angabe eines Rechtsgrundes zu verpflichten. Wir halten zwar ein rein sormelles Schuldversprechen mit der Sicherheit des Rechtsverkehres nur in dem Falle vereindar, wenn für dasselbe bestimmte Förmlichkeiten vorgeschrichen sind, wie beim Wechsel. Zedoch solche Förmlichkeiten mögen in der Bestellung einer Grundschuld zu sinden sein. Wie entwickelt sich das Rechtsverhältniß nun weiter?

Die Sache ist einfach, so lange bas Grundstüd in Sanden des Schuldners bleibt. Beräußert er es, so fragt fich, wer ist jest der Schuldner? Ohne ausdrückliche Uebernahme der fremden Schuld geht diese nicht auf den neuen Eigenthümer über. Gine derartige Fiftion würde Bahr selbst verwerfen. Der frühere Eigenthümer wurde also der Schuldner bleiben. An ihn muß sich der Gläubiger wenden, wenn er Zahlung beansprucht; ihm muß er auch fündigen. Erft wenn er feine Zahlung erlangt, könnte er sich an das Grundstück halten. Go aber versteht Bahr bas Rechtsverhältniß nicht. Er fagt, verpflichter bei der Realobligation sei der jeweilige Eigenthümer eines Grundstückes mit diesem Grundstücke (S. 53 u. 97). Er muß dies behaupten, weil man sich die Grundschuld allgemein so denkt, daß der Gläubiger ce nur mit dem Besiter bes verhafteten Grundstudes zu thun habe, und daß er zur Geltendmachung seines Rechtes nicht noch die Berhaf. tung des früheren Eigenthümers nachzuweisen brauche, sondern nur Bähr will auch selbst ein Recht construiren, welches die Eintragung. dieser Auffassung entspricht.

Als das Richtige sestauhalten ift, daß der jeweilige Eigenthümer zu zahlen verbunden ist und dafür mit seinem Grundstück hastet. Dies läßt sich nicht so begründen, daß der Eigenthümer aus irgendeinem außerhalb liegenden Grunde verbunden ist, und falls er nicht zahlt, die Czesution in das Grundstück zu dulden hat; sondern umgesehrt, das Grundstück ist belastet: darum muß der jeweilige Eigenthümer zahlen oder den Versaus des Grundstückes gewärtigen. Die 3ahlungsverbindlichseit ist eine Folge der Belastung. Es mag schwer sein, die Vorstellung aufzugeben, welche uns aus dem Hopothesenrecht geläusig ist, daß das dingliche Recht, welches auf Veschaffung einer Summe Geldes gerichtet ist, zur Sicherung eines anderweiten Rechtes dienen muß; oder, wie Bähr sagt (S. 98), daß es zu seiner Begründung der Existenz des Anspruches bedürse, zu dessen Realisirung es dienen soll. Die Grundschuld ist ein durchaus selbständiges Recht.

Sie ist ein einsaches Recht, während die Sypothet ein zusammengesetztes ist. Es ist nun wohl kein richtiges Versahren, die Erklärung der Natur des einsachen Rechtes von dem zusammengesetzten zu entnehmen. Ersteres nuß aus sich selbst erklärt werden; dann wird man umgekehrt auch eine Erklärung für letzteres sinden.

Bähr meint zwar augenscheinlich, die Bedeutung des dinglichen Anspruches bei der Hypothek sei klar; und wenn das der Vall wäre, würde man daraus eine Erflärung für die Grundschuld gewinnen fonnen. Er sagt von der bisherigen Sppothek (S. 97): "Beräußert der perfonliche Schuldner das von ihm verpfändete Gut, oder hat von vorn herein ein Dritter für die Schuld eines Andern eine Sypothek bestellt, so haften dem Gläubiger zwei Schuldner ganz nach Art der correi debendi, der persönliche Schuldner, und der Besitzer des verpfandeten Gutes als dinglicher Schuldner, jener mit seinem gesammten Bermögen, dieser mit der Hypothek. (Für die Hypothek des gemeinen Rechtes dürfte dies zwar nicht richtig sein, wohl aber für die des preuhischen Rechtes.) Run galt als bisheriger Grundsatz des Rechtes, daß die dingliche Schuld immer nur eingegangen werden könne in Berbindung mit einer persönlichen Schuld. Für die Aufrechthaltung dieses Abhängigfeitsverhältnisses besteht aber nicht die geringste innere Roth wendigkeit, und um den Sppothekenverkehr völlig frei zu machen, ericheint ein Aufgeben desselben zwedmäßig. Die Hypothek, welche bis. her nur als Bürgin für eine neben ihr bestehende Schuld zugelassen wurde, soll auch als Selbstschuldnerin eintreten können. So gut wie sich in dem soeben angeführten Valle die dingliche Schuld in der Person des dritten Besitzers verselbstständigt, ebensogut kann sie auch von vorn herein selbstständig hingestellt werden. In der Matur der hppothekarischen Verpflichtung wird badurch nicht bas Geringste geandert."

Bähr meint, die Hypothet bleibe Hypothek, auch wenn sie nicht zur Sicherheit für eine persönliche Forderung dienen soll, und er sucht nach einer andern zu sichernden Schuld. Setzen wir für hypothekarische Berpflichtung allgemeiner dingliche Belastung, so sind wir mit dem Schlußsatz einverstanden. Konstruirt man ein Recht, welches von den beiden Bestandtheilen einer Hypothekenforderung, der persönlichen Forderung und der dinglichen Berechtigung, nur den letztern enthält, so hat ein solches Recht dieselbe Natur, wie die dingliche Berechtigung in der Hypothek. Letztere Berechtigung unterscheidet sich von jenem Recht dadurch, daß sie von einer Forderung abhängig ist. Aber ab-

gesehen hiervon, lediglich in ihrer Richtung auf das belastete Grundstück, hat sie dieselbe Natur, wie jenes Recht, die Grundschuld.

Stände nun die Natur der dinglichen Berechtigung in der Sype thek fest, so würde dadurch unmittelbar die Natur der Grundschust erklärt sein. Nach der gangbaren Auffassung besteht jene Berechtigung in dem Verkauferecht des Grundstückes zum 3wed der Erlangung der jenigen Summe, welche nöthig ist, um die persönliche Schuld zu tile gen. Danach würde die Grundschuld einfach in dem Verkauferecht zur Erlangung einer bestimmten Summe bestehen. Allein welches ift die Natur dieses Verkauferechtes? Es ist nicht dasselbe Verkauferecht, welches der Gigenthümer hat. Für den Sypothefengläubiger ift der Berfauf nur das Mittel, oder vielmehr eins von den Mitteln, zum 3med der Erlangung der Summe Geldes, auf welche er vermöge seines ding. lichen Rechtes den Anspruch hat. In dem Verkaufsrecht selbst kann also jenes dingliche Recht nicht bestehen; es fragt sich vielmehr, welches die Bedeutung dosjenigen dinglichen Rechtes ift, zu beffen Befriedigung der Verkauf dient. Man wird vielleicht sagen, dies dingliche Recht bestehe in dem Anspruch auf Erlangung einer Summe Geldes aus dem Grundstück. Einen Anspruch fann man nicht erheben gegen ein Grundstück, sondern nur gegen dessen Eigenthümer. Wie aber fann ein Anspruch an den Eigenthümer aufgefaßt werden als die Ausübung einer Herrschaft über die Sache? Das ist die Frage, die zu beantworten ift. Sie ist dieselbe bei der Hypothet, wie bei der Grundschuld.

Die Theorie der Grundschuld, welche Franz Förster vorträgt, läßt sich von ihrem Ausgangspunkte an verfolgen. Sie hat sich ausgebildet zugleich mit der Gestaltung, welche der Grundschuld zuerst in dem Geschentwurf und zuletzt in dem zustande gekommenen Gesetz gegeben wurde.

Die schon erwähnten Motive des Regierungsentwurses (S. 48 ff.) gehen davon aus, die Bestrebungen hinsichtlich der Reform der Hypothekengesetzgebung hätten hauptsächlich die Richtung versolgt, die Hypothek zu einem selbstständigen Rechte zu machen, sie loszulösen von der Gebundenheit an ein persönliches Schuldverhältniß. Sie solle, wie man sich ausdrückte, eine selbstständige Realobligation sein. Dieser Ausdruck enthalte jedoch einen logischen Widerspruch. Denn er solle eine Obligation, d. h. eine persönliche Schuldverbindlichkeit bezeichnen, zu welcher die persönliche Schuld und der persönliche Schuldner sehuldner sehle. Es liege im Wesen der Hypothek, daß durch sie die Zah-

mg eines Rapitales gesichert werde; sie sei daher ohne unterliegende Schuldverbindlichkeit nicht benkbar. Allerdings sei das Bestreben, der bypothek den Charafter der Selbstständigkeit zu verleihen, ein berechtig. des. Die Selbstständigkeit könne aber nicht ihre gänzliche Beziehungs. Lofigkeit zu einem Schuldverhältniß bedeuten. Verstehe man unter bem accessorischen Charafter der Sppothef ihr Gebundensein an die Gultigkeit der Schuld, so biete sie die Sicherheit nicht, die man von thr verlangen muffe. Dies Gebundensein muffe fortfallen. Wenn schon bie Supothef nur zur Sicherheit einer Obligation bestellt werden konne, To lasse sie sich doch in ihrem Fortbestehen, insbesondere in ihrer Verfolgbarkeit, von dem Schicksal dieser Obligation unabhängig machen. Benn der Befiter eines Grundstückes eine Sypothet für eine Schuld bewillige, so liege darin ein Berzicht auf alle Einreden aus der Entpehung des Schuldverhältnisses; oder es solle das Gesetz diese Volge an die Bewilligung fnüpfen. Die weitere Folge sei, daß co einer Ausbedung des Schuldgrundes nicht bedürfe. Die Bewilligung sei ber alleinige Rechtsgrund ber Eintragung.

Abgesehen von dem von Bähr angesochtenen und von Förster in jeiner neuesten Schrift zurückgenommenen Sate, daß in der Eintragungs. bewilligung ein Verzicht auf alle Einreden aus der Entstehung des Schuldverhältnisses liege, dürfte der Gedankengang nicht völlig folge-Es wird gesagt, da die Einreden aus dem Schuldverhält. nisse ausgeschlossen seien, so bedürfe es einer Aufdedung des lettern und seiner Eintragung nicht mehr. Dem entsprechend läßt der §. 20 des Entwurses die Eintragung der Hypothef ohne Vorlegung der Schuld. urfunde ober Angabe des Schuldgrundes zu. Geschieht die Eintragung in dieser Weise, bann muffen wir behaupten, daß eine Sppothet nicht vorhanden ist. Denn die Hypothek ist ihrem Begriff nach ein ficherndes Recht. Sie läßt sich daher nicht trennen von der gesicherten Forderung. Es genügt nicht, daß das durch die Eintragung begründete dingliche Recht den 3 weck hat, eine Sicherung für eine Forde. rung zu bieten. Denn diefer 3weck läßt sich aus der Gintragung nicht erkennen. Es ist sehr gut möglich, daß die Sypothek nicht zu dem 3med bestellt wird; hätte diese sog. Hypothek im besonderen Falle auch wirklich jenen Zweck, so würde es doch keine Hypothek, sondern ein selbstständiges dingliches Recht fein.

Die Hypothek des Entwurfes ist denn auch im wesentlichen schon die Grundschuld; nur daß in dem Abschnitt über die Wirkung des

Hypothekenrechtes eine perfönliche Klage neben der dinglichen zugelas und besondere Borschriften über das Verhältniß beider getroffen werd

In dem Gesetz vom 5. Mai 1872 erscheint das dingliche Re grundsätlich unabhängig von einer zu sichernden Forderung und tra den Namen Grundschuld. In der Erflärung dieses Rechtes kom jedoch Förster auf die Annahme zurück, daß der Zweck desselben n jene Sicherung sein könne. Er sagt (S. 138), während das bisherig Recht die Verbindung der Hypothek mit der Forderung als deren A hängigkeit von ihr gesaßt habe, gehe das neue Recht davon aus, de obschon die Hypothek in Verbindung mit einer persönlichen Forderm entstehe, diese Verbindung doch nicht nothwendig eine dauernde A hängigkeit der spypothek von der Forderung erzeugen musse. Die Be bindung könne auch eine, die Entstehung der Sppothet veranlassend sie musse nicht nothwendig eine sie bedingende sein. Siergegen wir einzuwenden sein, daß die Veranlassung der Entstehung eines Rechte auf deffen Bedeutung feinen Ginfluß hat. Das Gesetz ftellt in de Grundschuld ein dingliches Recht auf, welches keine Beziehung zu einer perfönlichen Vorderung hat. Denn nach §§. 18, 19, 23 erfolg die Eintragung lediglich auf Grund der Bewilligung des Eigenthumers (oder eines Erkenntnisses oder der Nachsuchung einer Behörde) und die Bewilligung braucht nur eine bestimmte Summe und die Bcdingungen der Verzinsung und Entrichtung der Summe zu enthalten, ober, wie das Gesetz unter Beibehaltung des Wortlautes des von der Hypothekentheorie ausgehenden Entwurses sich ausdrückt, die Bedingungen der Rückzahlung. Die Veranlassung zur Entstehung dieses Rechtes ist aus ihm nicht erfennbar. Es ist deshalb möglich, daß seine Entstehung die vorausgesetzte Beranlassung nicht hat. Die Grund. schuld braucht nicht den 3wed zu haben, eine Forderung zu fichern.

Was Förster von der Verbindung der Hypothek mit der persönlichen Forderung sagt, scheint auf die bisherige preußische Hypothek zu passen, und auch auf die Hypothek des Gesetzes vom 5. Mai 1872. Diese Hypotheken entstehen in Verbindung mit einer Forderung; die Sicherung der letteren ist die erkennbare Veranlassung der Entstehung. Aber die Existent dieser Hypotheken ist nicht durchaus gebunden an die Gültigkeit der Forderung. In der Hand des redlichen Dritten sind sie unabhängig von Einwendungen aus der persönlichen Schuld. In dieser Beziehung bezeichnen sie einen Fortschritt gegen die Hypothek des gemeinen Rechtes, welche von der persönlichen Schuld abhängig

bleibt. Die Grundschuld bezeichnet aber einen Fortschritt gegenüber einen Sppotheken.

Allein wir brauchen auf jene Ansicht Försters von der Verbindung der Grundschuld mit der zu sichernden persönlichen, aus einem materiellen Schuldgrunde entstehenden Forderung nicht zurückzusommen, da Förster eine Erklärung der Grundschuld giebt, die davon unabhängig ist. Er bezeichnet (S. 139) dieselbe als das Formalrecht auf die Leistung einer Summe, welche dem Eigenthümer desjenigen Grundstückes obliege, dessen Werth zur Sicherung der Leistung eingesetzt sei. Diermit stimmt Währ im wesentlichen überein. Beide Schriftsteller nehmen an, daß die Grundschuld zur Sicherung für eine Forderung diene, daß dies Summenversprechen in der Vestellung der Grundschuld zu sinden sein. Sie unterscheiden sich darin, daß Bähr die zu sichernde Korderung als eine dingliche, Förster als eine persönliche bezeichnet.

Ersterer nennt sie eine bingliche Forderung (S. 49, 50, 69), weil sie ihre Richtung nehme auf ein bestimmtes, dinglich erfastes Erefutionsobjekt; weil der jedesmalige Eigenthümer eines Grundstückes hafte, und zwar mit diesem. Hiergegen sagt Förster (G. 138): ber Begriff der dinglichen Forderung, wenn dadurch ein Gegensatzur personliden Forderung ausgedrückt werden solle, könne nur anzeigen, daß statt der Person das Ding schulde, was doch unmöglich sei. Solle aber der Eigenthümer eines Grundstückes zahlen, widrigenfalls er das Grundstück verliere, so sei er personlich zahlungspflichtig, und das Einsetzen des Grundstückes könne keine andere Bedeutung haben, als daß dadurch die Zahlung, also eine Sandlung des Gigenthümers gesichert werden solle. Dies Einsetzen des Grundstückes könne aber entweder bedingungsweise geschehen, nämlich wenn ein besonderer Rechtsgrund für die Zahlungspflicht gültig sei, oder so, daß die Zah. lungspflicht lediglich durch die Bestellung des Rechtes am Grundstück begründet, nicht aber von einem besondern, außerhalb dieser Bestellung liegenden Rechtsgrunde hergeleitet werde, mithin auch nicht durch bessen Vorhandensein oder Gültigkeit bedingt sei. In dem letteren Falle nehme allerdings die Hypothef oder Grundschuld den Charafter eines Formalrechtes an, eines durch den Werth des Grundstückes gesicherten Summenversprechens ohne Rücksicht auf eine sogen. cautio discreta. Und dies sei Begriff und Wesen der Grundschuld, wie sie das Geset vom 5. Mai 1872 enthalte.

Die Ausicht Försters dürfte folgererichtig sein. Rimmt man mal an, daß die Forderung das Erfte ift, die Boraussetzung für Entstehung des sichernden Rechtes, so tann sie nur auf einer Oblig tion beruhen, ist also eine obligatorische und in diesem Sinne perst liche, wenn auch die Exclution sich nur gegen bas eingesette Grun stüd richten darf. Dies wird auch nicht durch das, was Bahr üb die Bedeutung der Formalobligation sagt, beeinträchtigt. aus (S. 99-101), das Ziel des Regierungsentwurfes fei, in bie H pothek zugleich eine prozessualische Sicherung des Anspruches hinein Dies Bedürfniß laffe sich badurch befriedigen, daß man Stelle berjenigen Forderung, welche man prozessualisch fichern wolle ein abstraktes Summenversprechen setze und hieran die Sppothekbestellte lung knüpfe. Man könne auf biefem Wege aber noch einen Schrif weiter gehen. Anstatt das Summenversprechen zur Sicherung persönlichen Schuld abzugeben, könne man co ohne Beziehung zu eine persönlichen Schuld, lediglich mit Rücksicht auf die zu bestellende Sypothek abgeben und mit diefer verknüpfen. Indessen (wenn wir den Gedankengang recht verstehen), wo liegt hier der Unterschied? Wenn id ein formales Schuldversprechen abgebe, so liegt der Beweggrund dazu ober die Rücksicht, aus welcher es abgegeben wird, ganzlich außerhalb der Verpflichtung. Diese Verpflichtung ist in dem einen Fall dieselbe wie in dem andern, — ein Summenversprechen.

Eine wefentliche Verschiedenheit der beiderseitigen Theorien ift also nicht vorhanden. Rach beiden geht der Eigenthümer durch die Bewilligung der Grundschuld eine formale Verpflichtung ein, für welche, mag man sie eine dingliche oder personliche nennen, das Grundstud und nur dies allein eingesetzt wird. Ift bas nun eine haltbare Theorie? Wir können uns nur auf das beziehen, was oben über Bähr's Theorie gesagt ist. Da der die Grundschuld bestellende Eigenthümer die Zahlungsverbindlichkeit eingeht, so ist er auch nur allein verpflichtet. Seinen Besitznachfolger kann er durch das angeblich in der Grund. schuldbestellung liegende Summenversprechen nicht verbindlich machen. Eine Folge der Belaftung des Grundstückes foll die Zahlungspflicht des Eigenthümers nicht sein. Der fpätere Eigenthümer ift also gar Seine Weigerung zu zahlen ift fein hinreichender nicht verpflichtet. Grund zur Zwangsvollstredung. Der Gläubiger müßte sich an den aus dem Formalvertrage verpflichteten früheren Eigenthümer wenden und dürfte erst nach vergeblichem Anspruch an ihn das Grundstück zum

erkauf stellen. Damit würde man in die gemeinrechtliche Hypothek rücksallen, mit dem einzigen Unterschied, daß die Zahlungsverbindkhkeit nicht auf einem, den Verpflichtungsgrund enthaltenden Vertrage, endern auf reinem Formalvertrage beruhte.

Den Theorien entgegenzutreten, welche eine Zahlungsverbindlichkeit Voraussezung der Entstehung der Grundschuld annehmen, ist nicht Noß ein theoretisches, sondern eben so sehr ein praktisches Interesse. Sei erlaubt, nur einen Fall zu besprechen.

Bestellt Iemand eine Grundschuld in Höhe von 1000 und läst sich als Werth dafür 900 versprechen, so fassen wir die Bestellung eine Beräußerung, die zu zahlenden 900 als Kauspreis. Das Bestehen der Grundschuld ist unabhängig von der Zahlung des Preises wegen die Klage des ursprünglichen Gläubigers auf Zahlung des Bestrages, also der 1000, kann der Sigenthümer jedoch einwenden, daß der Kauspreis von 900 nicht gezahlt sei, und diese Forderung zur Compensation stellen. Ist der Preis aber gezahlt, so kann er nicht einwenden, daß er nur 900 erhalten habe und daher nur so viel zu zahlen schuldig sei.

Nach der entgegenstehenden Ansicht ist das dingliche Recht Hypothef für die versprochene, beziehentlich gegebene Summe der 900; letze tere ist Darlehn. Der Eigenthümer hat daher, wenn er Zahlung nicht erhalten hat, den Einwand, daß er nichts schulde, die Grundschuld also hinfällig sei. Hat er die 900 erhalten, so hat er gegen die Klage auf Zahlung des Betrages der Grundschuld von 1000 den Einwand daß er nur 900 erhalten habe, hinsichtlich der übrigen 100 also keine Schuld vorhanden sei.

Geht die Grundschuld auf einen Dritten über, so hat der Eigenthümer nach unserer Auffassung diesem gegenüber keine Sinwendungen aus dem der Grundschuldbestellung etwa zu Grunde liegenden Bertrage, sondern nur solche Einwendungen, die sich auf die Gültigkeit der Grundschuldbestellung selbst oder auf deren Wiederaushebung beziehen. Er hat in dem vorausgesetzten Falle also nicht den Sinwand, daß er die versprochenen 900 nicht erhalten habe und dies dem Inhaber der Grundschuld bei deren Erwerb bekannt gewesen sei. Er hat nur den Sinwand, es sei dem Inhaher bekannt gewesen, daß die Gültigkeit der Grundschuld bei ihrer Bestellung abhängig gemacht sei von der Zahlung des Preises, oder daß der erste Inhaber wegen ersolgter

Abtragung ober auf Grund eines Uebereinkommens verpflichtet fei, die Löschung zu willigen.

Nach der entgegenstehenden Ansicht mussen dem Eigenthumer die selben Einwendungen, wie gegenüber dem ursprünglichen Inhaber des Grundschuld, auch gegenüber dem spätern gestattet werden, wenn semselben beim Erwerb bekannt gewesen sind. War demselben bekannt daß die Zahlung der Summe, auf welche die Grundschuld lautet, nicht erfolgt war, so hat er kein Recht, wenn er nicht etwa die inzwischer erfolgte Zahlung zu beweisen vermag.

Bedient sich der Eigenthümer zur Unterbringung einer Srundschuld eines Unterhändlers, auf dessen Namen dieselbe geschrieben ist, und der dem Käuser mittheilt, daß er auf die Grundschuld nichts bezahlt habe, so kann nach unserer Auffassung der Sigenthümer gegen die Grundschuldklage nicht einwenden, daß er von dem Unterhändler kein Geld erhalten habe; und sollte der Käuser dem Unterhändler dem Preis nicht gezahlt haben, so hat nur dieser eine Klage auf die Zahlung, wenn er nicht ausdrücklich als Nevollmächtigter des Sigenthümers aufgetreten ist. Nach der entgegenstehenden Ansicht hat der Sigenthümers wer den Sinwand der nicht erhaltenen Summe und braucht zur Begründung nur jene Mittheilung des Unterhändlers darzuthun; es ist dann Sache des Erwerbers der Grundschuld, zu beweisen, daß der Unterhändler die Summe an den Sigenthümer abgeführt habe, oder von demselben zur Geschempfangnahme beauftragt worden sei und von ihm, dem Gläubiger, die Zahlung erhalten habe.

Solcherlei Einreden auszuschließen, ist ein entschiedenes Bedürfniß (vergl. Förster S. 201), und ist für das Gesetz vom 5. Wai 1872 auch sicherlich die Absicht gewesen.

# II. Bas Werthantheilsrecht.

Das Sachenrecht ist ein Theil des Vermögensrechtes. Die Rechte an Sachen sind die Rechte der Herrschaft über Sachen als Gegenstände des Vermögens.

Es giebt noch eine andere Herschaft über Sachen, diejenige, welche der Mensch fraft seiner Persönlichkeit ausübt. Der Mensch beherrscht in solcher Weise die Natur theils durch seine körperlichen, theils durch seine geistigen Kräfte. Der Jäger, welcher das Wild erlegt, der Landwirth, welcher die Erde zur Fruchterzeugung herrichter,

ker Sandwerfer, welcher die Stoffe zu brauchbaren Sachen umformt, der kaumeister, welcher aus dem Material ein Gebäude baut, der Künster, welcher aus dem Stein ein Standbild meißelt, der Mechaniker, velcher sich den Dampf dienstbar macht, sie alle üben über die Natur ine Herrschaft aus, die, von dem gedachten Gesichtspunkt betrachtet, ine andere ist, als die vermögensrechtliche, wenngleich sie zugleich eine vermögensrechtliche sein kann.

Die Herrschaft über eine Sache als Bermögensgegenstand läßt sich tach zwiesacher Rücksicht in's Auge fassen, insofern man die Sache

- 1. als eine individuell bestimmte, eigenartige,
- 2. als Trägerin eines gewissen Bermögenswerthes anfieht.

Die Herrschaft über die Sache als eine eigenartige besteht in dem Gebrauch, welcher bei fruchttragenden Sachen als Nutung, im Fall der Aufzehrung der Sache durch den Gebrauch und im Fall der Umwandlung als Verbrauch erscheint. Diese Herrschaft ist zugleich eine Herrschaft über die Sache als Trägerin eines Vermögenswerthes. Lediglich als einen Vermögenswerth behandelt der Eigenthümer die Sache, indem er sie vermiethet oder verpachtet, indem er dingsliche Rechte daran bestellt und indem er sie veräußert.

Die Rechte an fremden Sachen theilen sich in zwei Klassen, je nachdem die Sache als eigenartige oder lediglich als Werthgegenstand behandelt wird. Zu ersteren gehören das dingliche Mieth- und Pachtrecht, die Servituten, das Vorkaufsrecht; zu letzteren gehören die Reallasten, das Pfandrecht, die sogenannte Grundschuld. —

Der Eigenthümer besitzt zugleich mit der Sache deren Werth. Beräußert er sie theilweise, sei es zu einem wirklichen (reellen) oder einem vorgestellten (ideellen) Theile, so giebt er damit zugleich einen Theil ihres Werthes weg. Er kann aber auch das Recht auf einen Theil ihres Werthes abtreten ohne Veräußerung eines Theiles der individuell bestimmten Sache. Er bleibt Alleineigenthümer der ganzen Sache; der Erwerber erlangt aber das Recht auf einen Theil des Werthes, welchen die Sache darstellt. Das Recht besteht in der Aneignung des Werthantheiles.

3med der Bestellung des Rechtes ist, dem Erwerber den Werth in Zukunft zu verschaffen. Der Zeitpunkt der Ausübung des Rechtes nut daher mit dessen Begründung entweder in sich oder mit Beziehung auf eine Willenserklärung des Berechtigten oder des Eigenthümere bestimmt werden. In Ermangelung folder Bestimmung mi bas Geset die Ründigungsfrist sestsen.

Bis zur Ausübung des Rechtes nutt der Eigenthümer die Sache er nutt damit zugleich den abgetretenen Werthantheil. Hierfür must er den Werthantheilsberechtigten entschädigen. Der Werth diese Rutung ist bei Bestellung des Werthantheils sestzusen. In Ermangelung einer Festschung ist, wenn die Autung nicht ausdrücklich unentgeltlich überlassen ist, der Autungswerth durch Sachverständige zu er mitteln. Es empsiehlt sich aber, denselben ein für alle Mal auf jährtlich 5 Prozent des Werthantheils sestzuseten. Dieser dem Berechtigten zu erstattende Betrag des jährlichen Autungswerthes sind die Zinsen.

Die Ausübung des Werthantheilsrechtes erfolgt gegenüber dem jeweiligen Besiter. Dieser ist verbunden, dem Berechtigten zur Zeit der Fälligkeit das Kapital und bis dahin die fälligen Zinsen nach Kräften des Grundstückes zu gewähren.

Die Verbindlichkeit folgt aus dem Besitz. Indem der Besitzer die vermögensrechtliche Herrschaft über das Grundstück ausübt, dessent Werth zu einem Theile einem Andern gehört, übt er zugleich eine Herrschaft über den Gegenstand des Rechtes dieses Andern aus. Dadurch ist er verbunden, dem Berechtigten dasjenige zu leisten, was dieser gemäß seinem Rechte beanspruchen kann. Denn es wird ihm nur Bestattet, sein eigenes Recht so beschränkt auszuüben, daß die Rechte der dinglich Berechtigten gewahrt werden.

Seine Verbindlichkeit gegen den Berechtigten ist aber keine obligatorische, da sie nicht aus persönlichen Rechtsbeziehungen, aus einem Schuldverband (Obligation) hervorgeht. Sie stammt vielmehr aus dem Nebeneinanderbestehen von Herrschaftsansprüchen an dieselbe Sache, wie unten erörtert werden soll.

Was das Kapital betrifft, so ist der Besitzer verpslichtet, zur Zeit der Fälligkeit dasselbe aus dem Werthe des Grundstückes zu entnehmen und dem Berechtigten zu zahlen. Er entnimmt das Kapital aus dem Grundstück, indem er dasselbe verwerthet, sei es durch den Fruchtgenuß, sei es durch Verpachtung, sei es durch Bestellung von dinglichen Rechten, wozu auch die Bestellung des Werthantheilsrechtes sür einen Dritten gehört, sei es durch theilweise oder gänzliche Veräußerung des Grundstückes. Zahlt der Besitzer das Kapital, ohne das Werthantheilsrecht einem Dritten abzutreten, oder dem Grundstück einen neue Last auszulegen, so bringt er dadurch den Werthantheil an sich.

s Grundstück wird befreit von der Last, es wird für den Besitzer thvoller. Der Besitzer haftet überhaupt also für das Kapital nach iften des Grundstückes.

Die Zahlung des Kapitals durch den Besitzer ist der regelmäßige ng der Dinge. Zahlt er nicht, so kann er nicht gezwungen werden, Kapital auf die vorbeschriebene Art zu beschaffen. Die Beschafig ist nur die Boraussetzung, unter welcher er in seinem Besitz gelitzt wird. Nur soweit er den Willen hat, den Besitz auszuüben, ist zur Zahlung verpslichtet; sobald er bereit ist, den Besitz aufzugeben, it die Berpslichtung weg. Sie ist eine durch den Besitzwillen lingte.

Dem Werthantheilsberechtigten bleibt bann nur übrig, fich unmitbar an das Grundstück zu halten. Wenn nicht noch andere Interen in Betracht kämen, so würde er berechtigt sein, durch Rupung er Auflegung von Lasten oder Beräußerung sich seinen Werthantheil beschaffen. Aber er ist nicht der allein Berechtigte. Es sind vielscht noch andere Gläubiger oder sonstige dinglich Berechtigte vorhann. Der Eigenthümer selbst hat Anspruch auf den Werth des Grund. Ades, so weit derselbe nicht durch die dinglichen Rechte aufgezehrt Die Berwerthung des Grundstückes jum 3med der Auszahlung wird. des Werthantheiles fonnte nur gemeinschaftlich durch alle Berechtigte erfolgen. Dies ist eine mögliche Art der Abwickelung des Geschäftes. Die erforderliche Uebereinstimmung aller Betheiligten aber wird schwerlich zu erlangen sein. Es bleibt dann nur übrig, daß der Antheils. berechtigte den Richter angeht, das Geschäft zu beforgen. Derselbe vertritt nun nicht bloß den Antheilsberechtigten, sondern auch den Eigenthumer und die übrigen dinglich Berechtigten. Sie alle haben, soweit ihre Rechte beim Verfauf nicht bestehen bleiben, ein Anrecht an den Werth, welchen das Grundstück darstellt. Sie alle sind demnach als die Berkäufer anzuschen. Sie alle werden Eigenthümer des Erlöses, mit der Maßgabe, daß sie daran nach dem Range ihrer dingliden Rechte theilhaben. Der meist Bevorrechtigte wird daher Eigenthumer des zuerst zur Hebung gelangenden Antheiles und fo fort. Ist der Erlös größer als zur Befriedigung der dinglich Berechtigten erfor. derlich ist, so ift der Ueberrest Gigenthum des bisherigen Gigenthumers der Sache. Alle Betheiligten haben dem Käufer auch die Gewähr zu leisten, jedoch nur so weit sie interessirt sind. Also falls auch der Eigenthümer einen Antheil am Erlöse hat, zunächst dieser; sonst die befriedigten dinglichen Berechtigten insoweit, als ihr Gewinn durch & Gewährleistung geschmälert wird.

Bas die Zinsen betrifft, so ist der Besitzer verpflichtet, bes Betrag in gleicher Beise aus dem Grundstüd zu entnehmen. Das Zinsrecht lastet nicht bloß auf den Erträgnissen, sondern auch auf den Grundstüd selbst. Die Zinsen sind zu entrichten, weil das Grundstäd als Werthsache die Eigenschaft hat, Nuten zu bringen. Es kommt nicht darauf an, ob es in dem betressenden Jahre Nuten gebracht hat und ob soviel Nuten, daß nach Bestiedigung der bevorzugten Glandiger etwas übrig bleibt. Ferner kommt es nicht darauf an, ob der Zinsanspruch aus der Besitzeit des augenblicklichen Besitzers stammt ober nicht. Der jeweilige Besitzer ist vielmehr zur Entrichtung aller rückfändigen Zinsen auf kräften des Grundstückes verbunden.

Der Besitzer bringt, indem er das Grundstüd nutt, den Ruten: in sein sonstiges Vermögen. Er hat alsdann den Gewinn aus dem Grundstüd nicht mehr als Besitzer des Grundstüdes. Er hat sich bereichert durch die Rutung. Da nun auf der Rutbarkeit des Grundstüdes beruht, daß der Werthantheilsberechtigte Zinsen zu beanspruchen hat, so ist der Besitzer verpslichtet, ihm für die in seine Besitzeit fallenden Zinsen aus seinem ganzen Vermögen auszukommen.

Der Gläubiger hat demnach, wenn der Besit wechselt, zwei Verpflichtete zur Zahlung rücktändiger Zinsen, erstens den gegenwärtigen Besitzer, welcher dafür auftommen muß nach Kräften des Grundstückes, und zweitens den Besitzer aus der Zeit der ausgebliebenen Verzinsung, welcher mit seinem ganzen Vermögen haftet.

Das Werthantheilsrecht ift also ein dingliches Recht, ein Recht der Herichaft über eine fremde Sache, bestehend in der Aneignung eines Theiles ihres Werthes nach Ablauf einer gewissen Zeit und des Ruhungsbetrages dieses Werthes dis zu der Zeit. Das Recht wird geltend gemacht durch Anspruch an den jedesmaligen Besitzer wegen Kapitals und aller rückständigen Zinsen die zur Höhe des Werthes des Grundstückes und durch unbeschränkten Anspruch an den früheren oder gegenwärtigen Besitzer wegen der Zinsen aus ihren Besitzeiten. Beide Ansprüche sind dingliche, da sie ihren Grund haben in dem Recht an der fremden Sache und sich richten gegen den Besitzer, sei es der gegenwärtige oder der frühere. So sind auch die Klagen, welche gegeben werden, wenn den Ansprüchen nicht genügt wird, dingliche.

#### III. Unterschied der Sadjenrechte von den Gbligationen.

Mechte an Sachen und Obligationen unterscheiden sich bawirch, daß erstere die Herrschaft über Sachen als Gegenstände des Bermögens, setztere die Herrschaft über Handlungen von Personen als Begenstände des Vermögens zum Inhalt haben. Aus beiderlei Rechten mispringen Ansprüche und im Fall ihrer Nichtgenügung Alagen. Unsprüche und Klagen richten sich immer gegen Personen. Sie sind insofern alle persönlich; und es sind die entsprechenden Verbindlichleiten alle persönlich, insosern sie Handlungen, Thun oder Unterlassen zum Gegenstande haben.

Diese Sate widersprechen den herrschenden Ansichten. Danach werden die Vermögensrechte, abgesehen vom Erbrecht, geschieden in Rechte an Sachen und in Forderungen. Die Gerechtigkeiten werden gewöhnlich mit den Sachenrechten unter dem gemeinschaftlichen Namen der dinglichen Rechte zusammengesaßt. Die Sachenrechte sollen bestehen lediglich in der unmittelbaren Herrschaft über die Sachen; sie sollen Ansprüche an bestimmte Personen nicht zulassen, sondern gegen Jedermann gleich wirksam sein, in der Art, daß ein Jeder die Austübung der Rechte dulben muß, eine Alage also nur gegen den gegeben ist, der sich der Ausübung widersetzt. Diese Theorie ist nicht durchführbar bei den deutschrechtlichen Sachenrechten, bei den Reallasten und den Werthantheisen. Hier muß die Frage zum Austrag sommen. Man gestatte daher eine Darlegung des Unterschiedes der Vermögenszechte.

Gegenstände des Bermögens sind Sachen und Handlungen (Koch, Lehrbuch des preußischen Privatrechts §. 99 III.). Die Rechte der Herrschaft über Sachen sind die Rechte an Sachen. Die Rechte der Herrschaft über Handlungen sind die sogenannten persönlichen Bermögensrechte oder Rechte auf Handlungen (Windscheid. §. 41). Den ersteren stehen Sachen, den letzteren Porsonen unmittelbar gegenüber. Die Rechte auf Handlungen sind zweierlei Art, je nachdem die Herrschaft eine positive oder negative ist. Die Rechte der positiven Herrschaft über Handlungen sind die Schuldverbände, Obligationen im weiteren Sinne als Bezeichnung des Gesammtrechtsverhältnisses, von welchem Forderungsrecht und Verpslichtung die beiden Seiten sind (Windscheid, Pandesten §. 251 a.). Es sind Rechtsverhältnisse zwischen bestimmten Personen, vermöge deren eine der anverhältnisse zwischen bestimmten Personen, vermöge deren eine der anverhältnisse

dern unmittelbar zu vermögenswerthigen Leistungen verbunden ikt Die Rechte der negativen Herrschaft über Handlungen sind die Gerechtigte zu seinem Vortheil Ander tigkeiten, vermöge deren der Berechtigte zu seinem Vortheil Ander innerhalb eines gewissen Kreises von vermögenswerthigen Handlungen auszuschließen vermag; also Zwangs- und Bannrechte, Gewerbe- und Patentberechtigungen, Urheberrechte an Schrift- und Kunstwerken. Das Erbrecht sodaun enthält die Vorschriften, welche den Uebergang des Vermögens eines Verstorbenen auf andere Personen regeln.

Die Bermögensrechte zerfallen hiernach in Sachenrechte, Schuldverbände, Gerechtigkeiten, Erbrechte. Aus allen diesen Rechtsverhältnissen entstehen Ansprüche, deren Inhalt mannigsach übereinkommt.
Nicht bloß aus dem Sachenrecht entspringen Ansprüche auf Hergabevon Sachen oder auf Unterlassung der Ausübung einer Herrschaft über.
Sachen. Nicht bloß aus dem Obligationenrecht entspringen Ansprüche
auf Leistung von Handlungen. Die Unterscheidung liegt nicht
in dem Inhalt der Ansprüche, sondern in ihrem Grunde.

Die Lehre vom Sachenrecht zählt eine Fülle von Ansprücken an Personen auf Leistungen auf. Nach der herrschenden Meinung haben dagegen die Sachenrechte ihre Richtung nicht gegen eine bestimmte Person, sondern gegen Alle. Auch derjenige, welchem an einer Sache ein dingliches Recht zusteht, braucht danach nur die Ausübung der anderen dinglichen Rechte an derselben Sache zu dulden. Der Eigenthümer muß leiden, daß der Servitutberechtigte die Servitut ausübt, daß der Pfandgläubiger die Sache veräußert. Der Besitzer braucht dem vindicirenden Eigenthümer nur kein Hinderniß in den Weg zu legen. Und es ist zuzugeben, daß dies mit der Theorie der römischen Juristen übereinstimmt.

Windscheid geht weiter, indem er annimmt, daß dingliche Rechte eine Richtung auf bestimmte Personen annehmen, sobald diese sich mit ihnen in Widerspruch setzen. Der Anspruch gegen sie gehe dann auf Anerkennung des dinglichen Rechtes und Wiederherstellung seiner Ausübung. Windscheid giebt zu, daß in solchem Galle der Anspruch eine bestimmte Person in gleicher Weise ergreift, wie der Anspruch aus einem Forderungsrechte eine bestimmte Person von vorn herein ergriffen nat (Lehrbuch §. 43).

Bestimmten Personen tritt der dinglich Berechtigte mit Ansprüchen auf positive Leistungen aber auch ohne Verletzung in Fällen gegenüber, wo mehrere Personen dingliche Rechte an derselben Sache haben, schon

romischem Recht. Der Eigenthümer hat an ben Emphyteuta, rach tuch wenn dieser nicht der ursprüngliche Erwerber der Eniphyteusis ift, den Anspruch auf jährliche Abgaben und auf ein Laudemium beim Berkauf; ebenso an den Superficiar. Der Nießbraucher muß die Sache in gutem Stande erhalten und die Lasten tragen und sogar hierfür, wie für die ordnungsmäßige Ausübung seines Rechtes und für Rückgabe der Sache nach beendigtem Nießbrauch Raution bestellen. Der Eigenthümer muß bei der servitus oneris ferendi die tragende Nach preußischem Recht nuß bei allen Mauer in Stand halten. Belddienstbarkeiten der Eigenthümer, wenn dieselben durch lästigen Bertrag entstanden sind, das Grundstück in dem Stande erhalten, daß der Berechtigte seine Besugniß darauf ausüben kann; und auch außer diesem Fall muß er zu diefer Instandhaltung einen verhältnismäßigen Beitrag leisten, wenn er sich der Sache gleich dem Berechtigten bedienen will. §§. 35, 36 I. 22 A. L.R.

Wenn nach der herrschenden Meinung Jedermann die Ausübung dinglicher Rechte nur zu dulden braucht, dann ist es unerklärlich, daß der Befiger dem Bindicanten die Sache restituiren, das heißt ihn jum Besitzer machen muß, und daß er die Früchte herauszugeben hat. L. 22 D. de verb. sign. (50, 16). Plus est in restitutione, quam in exhibitione; nam exhibere est. praesentiam corporis praebere. restituere est etiam possessionem facere, fructusque reddere. Pleraque praeterea restitutionis verbo continentur. Die Rückgabe der Sache durch den Verklagten ist also eine Handlung. Sache auch bewahren bis zur Rückgabe, z. B. Thiere, daß sie nicht entweichen. Es wäre ferner unerflärlich, daß der Eigenthümer von dem, welcher sich des Besitzes böswillig entäußert hat, den Werth erstattet verlangen kann lediglich mittelst rei vind: catio. Hat der unberechtigte Besitzer die Sache mit einer andern verbunden, so muß er sie trennen. Die Trennung wird mit der actio ad exhibendum erzwungen. Aber diese Klage ruht auf demfelben Grunde, wie die Bindication. Aus einem Schuldverbande geht sie nicht hervor. Sie ist eine dingliche Klage, soweit sie die Vorbereitung der rei vindicatio ist, und lettere müßte sie mitumfassen, wenn die römischen Juristen den Begriff der dinglichen Rechte nicht in der angegebenen Weise beschränkt hätten. Diese Beschränkung nöthigte sie, eine besondere Klage aufzu. L. 1 D. (ad exh. 10, 4.) Haec actio (ad exhibendum) stellen. - maxime propter vindicationes inducta est.

Bindscheid giebt bem Eigenthümer einen Anspruch gegen bet welcher sich mit dem Eigenthumswillen in thatsächlichen Widersprus fest auf Wiederaufhebung der dadurch dem Eigenthumsrechte zugesüg ten Berletung. Gine solche Verletung nimmt er an, nicht bloß wem Jemand absichtlich das Recht frankt, z. B. dem Gigenthumer die Sacht wegnimmt, sondern sobald durch ihn der thatsächliche Zustand gegen den Willen des Berechtigten ein dem Rechte nicht entsprechender ift. 3. B. wenn der redliche Erwerber die Sache besitt, welche der Eigenthümer beansprucht (Lehrbuch §. 122). In diesem Beispiel hat der Gigenthümer einen Anspruch auf Herausgabe der Sache und auf die damit zusammenhängenden Leistungen (daselbst Rote 3). Windscheid aufgestellte Grundsatz bedarf nur einer Fortentwicklung, um für den Anspruch des Reallast. oder Werthantheilsberechtigten eine Grundlage zu gewinnen. Hat Jemand von einem Grundstud eine Rente oder einen Werthantheil zu beanspruchen, und der zeitige Besitzer zahlt nicht, so setzt er sich mit jenem Recht in Widerspruch. Der Berechtigte hat dann an den Besiter einen Anspruch auf Beseitigung ber Berletung, also auf Zahlung nach Kräften bes Grundstückes beziehungsweise aus dessen ganzem Vermögen. Dies ist dasselbe, als wenn der Berechtigte unmittelbar solchen Ansprach an den Besitzer hat.

Es fann nun nicht zugegeben werden, daß die Rechte an Sachen gegen Iedermann gleich gerichtet seien. Dies ist nur in dem Sinne wahr, in welchem jedes Recht sich des Rechtsschutzes erfreut. Allerdings sie haben zum Inhalt die Herrschaft über Sachen; den Berech. tigten stehen unmittelbar nur Sachen gegenüber. Eine Beziehung auf Personen tritt jedoch ein, wenn die Herrschaft Mehrerer zusammentrifft, entweder direct dadurch, daß die Herrschaft sich auf dieselbe Sache bezieht, oder indirect, indem die Herrschaft über eine Sache nicht vollständig ausgeübt werden fann, ohne in die Herrschaft über andere Sachen einzugreifen, 3. B. in den Besit von Nachbargrundstüden. Wenn Mehreren das Miteigenthum an einer Sache ober verschieden. artige dingliche Rechte an derselben Sache zustehen, oder wenn die Besitthümer Mehrerer benachbart sind, so bilden sich Beziehungen unter ben Berechtigten, aus welchen Ansprüche auf Hanblungen, Thun oder Dulden, entstehen können. Die Konkurrenz der Rechte schafft also die Beziehungen. Aber nicht bloß das Zusammentreffen ber Rechte, auch das der Ausübung einer Herrschaft, abgesehen von der Berechtigung, schafft die Beziehungen. Die daraus herworgehenden

inspruche haben dann nicht bloß Sandlungen, sondern können auch die Anerkennung der behaupteten Rechte zum Inhalt haben. Werden die Rechte gegenseitig anerkannt, so können Ansprüche vorhanden sein auch Mne eine Rechtsverletzung; werden sie nicht anerkannt, so ist die behauptete Rechtsverletung der nächste Grund des Anspruchs. Im ersteren Ball stehen sich die Betheiligten seit Entstehung ihrer Rechte einander gegenüber; im letzteren Fall, vorausgesetzt, daß das behauptete Recht nicht existirt, erst seit der Rechtsverletzung. Ohne das Nebeneinanderstehen der Ausübungen von Herrschaftsrechten über Sachen oder des Anspruches darauf, kommt ce überhaupt nicht zu rechtlichen Beziehungen unter Personen betreffs der Herrschaftsausübung, und dann ift das Recht etwas Gleichgültiges. Ein Jeder hat es nur mit seinem Besit zu thun, nur das Thatsächliche kommt in Netracht. Rechte aber find nur vorhanden für Beziehungen unter Personen (Windscheid, Lehrbuch §. 38). Die Lehre vom Sachenrecht ent. halt also die Regeln über diejenigen Beziehungen unter Personen, welche sich aus bem Nebeneinanderbestehen ihrer herrschaftsansprüche über Sachen ergeben. Den Berechtigten stehen Diejenigen gegenüber, welche Herrschaftsansprüche an die benfelben irgendwie unterworfenen Sachen machen. Das System des Sachenrechts hat hiernach darzustellen: 1. die Entstehung der Rechte an Sachen, 2. ihren Inhalt, 3. die Ansprüche aus den Rechten, 4. den Schutz der Rechte (durch Eintragung in Grundbücher und durch Rlagen), 5. die Endigung der Rechte.

Stellen wir dem Sachenrecht das Obligationenrecht gegenüber, so enthält letteres die Regeln über die Beziehungen unter Personen aus Schuldverbänden. Das System hat darzustellen 1. die Entstehung der Schuldverbände, 2. ihren Inhalt, 3. die Ansprüche aus
den Schuldverbänden, 4. den Schutz der Ansprüche (durch Klagen,
Konfurs), 5. die Endigung der Schuldverbände.

Die Entstehungsgründe der Schuldverbände sind der Regel nach Willenseinigungen, also Verträge; außerdem Thatsachen, welche eine so große objective moralische Verbindlichkeit begründen, daß das Gesetz sie zu einer Schuld erhebt. Das Gesetz ergänzt den mangelnden Willen Desjenigen, von welchem es annimmt, daß er wollen soll. Ime Verbindlichkeiten sind hauptsächlich die des Beschädigers auf Erist, des ohne Ursache Vereicherten auf Rückgabe, des Geschäftsherrn gegen den Geschäftsbesorger auf Schadloshaltung, der Verwandten und

der Armenverbände auf Unterstützung. Die Moral ist der entserntere Granauch für die Verbindlichkeit der Vertragserfüllung. (Wir können hinnur flüchtige Andeutungen geben ohne den Anspruch, zu überzeugen Die Rechtsbeziehungen aus dem gemeinschaftlichen Eigenthum steller wir nach obigen Erörterungen in das Sacheurecht.)

Der Inhalt der Schuldverbände ergiebt sich aus der verschiebe nen Art ihrer Begründung. Diese erzeugt Rechtsbeziehungen unter den Betheiligten, vermöge deren sie einander zu den Leistungen verpflichtet sind, welche sich aus den getroffenen Festsetzungen und aus der Natur des Geschäftes ergeben.

Aus den Schuldverbänden entstehen Ansprüche und im Jak ausbleibender Befriedigung Klagen. Die Ansprüche sind von dem Inhalt der Schuldverbände wohl zu unterscheiden. Während der Inhalt das beiderseitige Verhältniß angiebt, sind die Ansprüche einseitig; während jener stets das ganze Verhältniß umfaßt, enthalten die Ansprüche die einzelnen, nach Naßgabe der Entwickelung des Schuldverbandes sich ergebenden Anforderungen.

In den seltensten Fällen sind die Verpslichtungen von Anfang an völlig bestimmt. Sie treten hervor mit der Entwickelung, die der Schuldverband nimmt, sei es durch die inzwischen vollzogenen Leistungen, sei es durch Veltendmachung einseitig vorbehaltener Erklärungen, sei es durch Ablauf von Zeit oder durch Eintritt von Bedingungen, sei es durch Verletzung, sei es durch Veränderung der Umstände oder durch Zufall, sei es durch lebergang auf andere Personen.

Bei einfachen Verhältnissen fann der Inhalt der Obligation vollständig den entstehenden Anspruch ausdrücken. Ift ein Darlehn lediglich gegen das Bersprechen der Rudgabe an einem bestimmten Tage bingegeben, so bildet der Inhalt dieses Versprechens den Inhalt des Anspruches. Ift das Darlehn ohne Abmachung eines Zahlungstages gegeben, so ist der Anspruch auf die Rückgabe nicht schon durch den Inhalt der Obligation bestimmt. Es nuß Kündigung eintreten, und erst hiermit entsteht der Anspruch. Werden nachträglich Binsen versprochen, so ändert sich dadurch der Inhalt der Obligation. Die Zinsenansprüche entstehen dann mit dem Ablauf der Zeit. Ansprüche aus dem Darlehn stehen aber nicht bloß dem Gläubiger zu. Auch der Schuldner hat einen Anspruch auf Lösung des Berbandes. Der Gläubiger muß sich auch seine Kündigung gefallen lassen, und der Schuldner hat einen Anspruch auf Rüchnahme des Darlehns nach Ablauf der Kündiungsfrist. Ebenso hat er einen Anspruch auf Rückgabe des Schuldtheins und Ausstellung einer Quittung.

Der Unterschied zwischen dem Inhalt der Obligation und den baraus entspringenden Ansprüchen tritt besonders deutlich bei den Obligationen hervor, in welchen die Art der versprochenen Thätigkeit von Wahl und Einsicht, von einem gewissen Belieben des Berpflichteten abhängt, wie beim Auftrag und der Erwerbsgenossenschaft. Der Inhalt dieser Obligationen ist oft sehr allgemeiner Natur, so daß man von bestimmten einseitigen Forderungen nicht sprechen kann. Mit dem Fortschreiten der Entwickelung der Obligation durch die angewendete Phätigkeit der Betheiligten ergeben sich dagegen bestimmte Ansprüche berfelben gegen einander.

Diejenigen Ansprüche, welche nicht schon mit Begründung bes Schuldverbandes genügend bestimmt find, bedürfen der Festsetung. -3. B. bei der Erwerbsgenoffenschaft der Betrag der jährlichen Gewinn. antheile ober der Zuschüffe, der Betrag der Antheile im Fall der Auf. lösung; bei dem Auftragsgeschäft der Betrag der herauszugebenden Einnahmen und des Honorars, bei feststehender Alimentationspflicht von Bermandten die Sohe der jedesmal zu gewährenden Unterftützung, bei Fehlerhaftigkeit des Kaufgegenstandes der Minderwerth. Wenn die Betheiligten fich nicht einigen fonnen, so muß darüber durch Erfennt-• niß entschieden werden. Die Regel aber ift die Feststellung des Anspruches durch Uebereinkommen. Dies ift die Bedeutung des Anerfenntnisses im besonderen Sinne. Das Anerkenntniß kann auch andern Inhalt haben, z. B. die Bekundung zweifelhaft gewordener Vertragsbestimmungen oder sonstiger Rechtsverhältnisse. Im engern Sinne aber ift es die Feststellung der Ansprüche aus Schuldverbanden unter den Betheiligten. Das Anerkenntniß dieser Art ist von jenem, dem Anerkenntniß des Inhaltes der Obligation, wesentlich verschieden. Ienes ist die Wiederholung ober Ergänzung des die Obligation begründenden Vertrages oder die Feststellung des anderweitigen Grundes oder Inhaltes einer Obligation und unterliegt den Regeln über die Voraussehungen obligatorischer Verträge. Das Anerkenntniß im besondern Sinne aber ist ein Verwaltungsact. Es gehört zum Inhalt einer Obligation, daß die Betheiligten sich fort und fort über die erwachsenden Ansprüche zu verständigen haben. Diese Berständigung ist auch ein Vertrag, aber nicht ein die Obligation begründender, kein obligatorischer. Sie unterscheidet sich auf der andern Seite von dem

bloßen Zugeständniß von Thatsachen, welches nur als Beweismitt

Die Lehre von der Anerkennung hat, wie es scheint, besonden beshalb Schwierigfeit gemacht, weil man die Gegenstände des Aner kenntnisses nicht gehörig unterschied. Sandelt es fich nicht um eins Berftandigung, also um einen Bertrag, sondern um die Einraumung einer Thatsache, deren Richtigkeit von dem Gegner verwerthet wird ift das ein Zugeständniß, welches als Beweis dient, welches jedoch durch den Nachweis des Irrthums entfraftet werden fann. Sandelt es fich aber um eine Berständigung, so ift zu unterscheiden, ob das Anerkenntniß fich auf den obligatorischen Vertrag bezieht, oder auf Ansprüche aus einer Obligation. Im ersteren Fall muß es die Erfordernisse des anzuerkennenden Vertrages selbst befigen, formell und materiell. Im letteren Fall stellt es die aus der schon vorhandenen und feststehenden Obligation entstandenen Rechtsbeziehungen fest. Es fann. sich beschränken auf die dafür erheblichen Thatsachen, z. B. auf Tepstellung der vollzogenen Leistungen, die Bahl, den Umfang und die Ordnungemäßigkeit der übergebenen Gegenstände oder Arbeiten. Es fann weitergehend feststellen, wie viel dafür zu entrichten oder mas noch zu leisten ift, z. B. durch Feststellung der Angenieffenheit von Preissätzen oder des Werthes einer Entschädigung. Sierher gehört die Anerkennung eines Saldo's bei sortlausendem Geschäftsverkehr, selbst die stillschweigende durch Fortsetzung des Contocorrentverkehres. Artifel 291 des Handelsgesethuches. Erf. des Reichsoberhandelsgerichtes vom 14. Närz und vom 25. Rovember 1871 (Entscheid. Band II. S. 116 und Bb. IV. S. 73). Das Anerkenntnig tann endlich feststellen, daß ein Rechtsverhältniß beendigt sei. L. 35. D. de pactis 2, 14. — instrumentis interpositis, quibus divisisse maternam hereditatem dixerunt, nihilque sibi commune remansisse caverunt. In allen diefen Fällen nahm die herrschende Theorie bis vor Kurzem an, daß das Ancrkenntniß nur ein Beweismittel sei, welches durch Gegenbeweis entfraftet werden fonne, und daß der Anspruch der Substantiirung aus ben zu Grunde liegenden Verhältnissen bedürfe. Prazis hat dagegen schon länger die Begründung des Anspruches auf das Anerkenntniß für genügend gehalten, und von hier aus ift versucht, die entsprechende Theorie zu begründen. Erk. des Obertrib. v. 25. 4. 1861 (Striethorft, Arch. Bd. 41. S. 199). Bgl. Windscheid §. 412. Das Anerkenntniß fest eine bestehende Obligation voraus.

der Rechtsgrund seiner Gültigkeit ist die Vertragsfreiheit, die Befugiß der Betheiligten, ihre Verbindlichkeiten untereinder festzustellen ohne Kitwirkung des Richters. Zur Substantiirung der Klage gehört nur der Nachweis der bestehenden Obligation, des geschehenen Anerkenntisses und dessen Beziehung auf sie. Als Einwand ist nicht der Beweis der Unrichtigkeit des Zugestandenen zulässig, sondern nur die Ansechtung. Ein Schuldschein ist klagbar, wenn er obige Substantiirung enthält, also Bezeichnung des Rechtsgeschäftes, der Summe, des Släubigers, Ort und Zeit, Unterschrift des Schuldners.

Es bedarf nicht der Ausführung, daß vorstehende Sätze nicht bloß für das Gebiet des Obligationenrechtes Geltung haben.

Denselben Weg, den bei uns die Pragis genommen, hat das prätorische Recht durch Zulassung der Klage aus einem Konstitutum ein. Das Konstitutum ift nicht die wiederholte Begründung oder eine Bestärfung, enthält auch nicht die Klagbarmachung einer Obligation. Es geht nicht auf die Erfüllung einer Obligation im Allgemeinen. Es sett das Bestehen der Obligation voraus und geht auf Leiftung eines bestimmten Gegenstandes, ursprünglich nur einer Summe Geldes oder vertretbarer Sachen. L. 2. Cod. de const. pec. 4, 18. Das Konstitutum vermag nicht, eine erhöhte Berbind. lichkeit zu schaffen. L. 11. §. 1. eod. Aber es stellt die Schuld fest bis zum Gegenbeweis. Es kann die Modalitäten der Leiftung, den Ort und die Zeit bestimmen, auch die Erfüllung einer Leistung statt einer andern. L. 4. L. 5. pr. L. 1. §. 5. eod. Auch ist zulässig, daß ein Dritter die Leistung giltig verspricht, wobet hinzuzudenken. auf Anweisung des Schuldners; ferner, daß sie einem Dritten versprochen wird, wobei hinzuzudenken, auf Anweisung oder mit Genehmigung Gläubigers. L. 5. §. 2. eod. Das Konstitutum erreicht damit zugleich den Uebergang einer Forderung auf einen Dritten; nicht juristisch so daß diefer in die Obligation als Gläubiger eintritt, aber ökonomisch, indem er die Leistung aus einer fremden Obligation einklagen kann. reicht forner den 3weck der Bürgschaft, beziehungsweise der Schuldübernahme, nicht juristisch, indem der Dritte als Schuldner in die fremde Obligation eintritt, aber thatsächlich durch seine Verbindlichmachung dur Erfüllung einer Leistung. Der unmittelbare 3wed des Konstitutum ift jedoch lediglich die Feststellung von Ansprüchen aus Obligationen -oder auch aus anderen Rechtsverhältnissen.

Was die Aufhebung der Schuldverbände betrifft, so ist dieselbe Zeitschrift für deutsche Gesetzgebung. VII.

au unterscheiden von der Erfüllung der aus ihnen entspringende Ansprüche. Die Regeln für diese Erfüllung fallen mit den Regelt über die Erfüllung der Ansprüche aus den übrigen Gebieten des Bermögensrechtes zusammen. Wenn eine Zahlung zu leisten ist, so ist es hinsichtlich der Erfüllung dieser Verbindlichkeit gleichgültig, ob derselben ein dingliches oder persönliches Rechtsverhältniß oder ein Erbrecht zu Grunde lag. Zahlung, Angabe an Zahlungsstatt, gerichtliche Eintertegung, Gegenrechnung, Erlaß sind Arten der Erfüllung für Zahlungsverbindlichkeiten aus irgend welchem Grunde. Anders verhält es sich mit der Aushebung der Obligation. Wie für die Begründung derselben der Vertrag in erster Linie steht, so ist, sei es vor oder nach Erfüllung der daraus entspringenden Ansprüche, die beiderseitige Einwilligung, also wieder der Vertrag wenigstens die unzweideutigste Art der Aushebung. Die übrigen Arten der Aushebung würden eine zu eingehende Untersuchung nöttig machen, um sie hier zu erörtern.

Die Darstellung bes Obligationenrechtes, wie sie fich in den Lehrbuchern findet, ist eine von der vorgetragenen wesentlich verschiedene. Anstatt objektiv die Obligationen oder Schuldverbande, wie wir fie nennen, vorzutragen, werden subjektiv die Ansprüche baraus, welche man Forderungen benennt, dargestellt. Es hat dies zunächst eine Unklarheit für das System des Obligationenrechtes zur Folge. Man wolle nur beachten, wie verschieden das System aufgebaut wird, und wie verschiedene Dinge man als den Gegenstand, als den Inhalt, als die Ausübung und als Arten der Aufhebung der Obligationen bezeichnet. Sodann faßt man den Begriff der Forderungen viel zu weit. Berleitet durch die Theorie der römischen Juristen von den dinglichen Rechten ist man geneigt, alle Ansprüche einer Person an die andere als Ausflüsse von Obligationen anzusehen. Man bezeichnet als solche d. B. die Ansprüche aus bem gemeinschaftlichen Sigenthum, den Anspruch auf Bestellung einer nothwendigen Gervitut, die Anspruche aus Reallasten, den Anspruch auf Erbtheilung, auf Herausgabe eines Bermächtnisses (Förster, Privatrecht §. 155). Man kommt auf Diesem Wege folgerecht dazu, fänimtliche Gebiete des Vermögensrechtes als Grundlage von Obligationen anzusehen. Denn aus allen entstehen Ansprüche, und erst durch die Erhebung solcher Ansprüche kommen die Rechte für die Rechtsprechung zur Geltung.

Wir haben hier vorausgesetzt, daß mit dem Ausdruck Forderung jeder Anspruch aus einer Obligation zu bezeichnen sei. Technisch psiegt

Ausdruck so gebraucht zu werden. Allein Windscheid bemerkt mit ht, das man unter Forderung gemeiniglich nur den Anspruch : Bahlung verstehe (Windscheid §. 251 a.) Hinzuzufügen ift, daß n darunter den Anspruch auf eine Zahlung nicht bloß aus Obliga. ten, sondern aus allen Rechtsgründen versteht. Sonach ist der Aus. d Forderung als Bezeichnung eines Anspruches aus Obligationen pt zu verwerthen, und es ift ein befonderer Ausdruck dafür überhaupt behrlich. Im Gegentheil, es int gerechtsertigt, ben Ausbrud Forderung ber Wiffenschaft ebenso wie im Leben zu gebrauchen, und barunter weden Anspruch auf eine Zahlung ober auch auf Lieferung vertret rer Sachen zu verstehen. Daher ist es nicht bloß zulässig, sondern Mig fachgemäß, ben Anspruch des Werthantheilsberechtigten "Fordeng", ihn felbst "Gläubiger", ben Besitzer des belasteten Grundstückes ichuldner" zu nennen. Durchaus ungerechtfertigt ist es aber nach iserer Darlegung, von "Realobligationen" zu sprechen. Auch gegen n Ausbrud "Grundschulben" muffen wir uns erflären. Abgeschen won, daß ce nicht zutreffend ift, das Recht an einer fremden Sache ich Ruckficht der Belastung der Sache zu benennen, so ift es auch midtig, daß das Grundstud schulden könne. Wenn der, welchem ein ntheil an dem Werth eines Grundstudes zusteht, dies Recht geltend acht, so schuldet der Eigenthümer.

Wir mussen hier abbrechen, obgleich der Gegenstand nicht entsernt schöpft ist. Die Erörterung über den Unterschied der dinglichen und digatorischen Rechte sollte nur dienen, eine Erklärung des Werthatheilsrechtes zu entschuldigen, welche mit der herkömmlichen Aussassung n Sachenrechte nicht vereinbar ist.

#### XI.

### Die Großjährigkeit als Aufhebungsgrund der väterliche Gewalt.

Ein Gesetzentwurf nebst Motiven.

Bon herrn Rreisgerichtsrath hoffmann gu Stenbal.

### Entwurf des Gesetes

betreffend bie Dauer ber väterlichen Gemalt.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen, verordne unter Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie für de Landestheile, in welchen das Allgemeine Landrecht Gesetzeskraft hat, einschließlich der Gebiete, in denen die drei ersten Titel des zweiten Theile desssehen suspendirt sind, was folgt:

### Einziger Artifel.

Das Ende der väterlichen Gewalt tritt, sofern dafür ein frühere Zeitpunkt in den Gesetzen nicht bestimmt ist, mit der Großjährigkeit de Rindes oder mit seiner Großjährigkeitserklärung ein.

Die diesem Gesetze entgegenstehenden Bestimmungen werden auf gehoben, insbesondere der §. 90 des Anhanges, die §§. 165, 166, 216 bis 213, 226, 227, 230 Theil II. Titel 2 des Allgemeinen Landrechtel und die §§. 13 bis 15 Theil I. Titel 1 der Allgemeinen Gerichtsordnung.

Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem 1. Januar . . . in Kraft, bezieht sich aber nicht auf das Kindervermögen, an welchem dem Vater der gesetzliche Nießbrauch bereits zusteht.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, . . . . .

Wilhelm.

#### Motive. \*)

Funftion und Bestimmung der väterlichen Gewalt ift lediglich die erbeiführung der Selbstständigkeit des Kindes, — Erziehung und wisbildung, sowie damit verbunden Schutz und Vertretung. Während us Band der Liebe und der Pietät bleibt, hört die väterliche Gewalt uf, sobald das Kind wirthschaftlich selbstständig geworden ist. 1)

Se fließt dies nach der Anschauung höher entwicklier Aulturbiker aus der Natur des Verhältnisses, während die Innigkeit und
ie Strenge, welche miteinander verbunden das Stamm- und Familienkeben des patriarchalischen Zeitalters aller Völker kennzeichnen, nicht
kelten die Kinder der Botmäßigkeit des Vaters dis zu seinem Tode
unterstellen. Diese schrosse und strenge Gestaltung des Familienrechtes
uch auf der höchsten Stuse der Entwickelung nicht vollständig beseitigt und namentlich den Satz sestgehalten zu haben, daß das Ende der
väterlichen Gewalt regelmäßig 2) erst mit dem Tode des Vaters ein-

<sup>\*)</sup> Die diesen Motiven beizegebenen Anmerkungen sollen dazu dienen, die Berathung zu erleichtern, würden aber nicht, oder nicht in der ursprünglichen Form, amtlichen Motiven beizugeben sein.

<sup>1)</sup> Trenbelenburg (Naturrecht §. 138): "burch ben einen Zweck, welcher sich in ber väterlichen Pflicht bes Schutzes und ber Erziehung ausspricht, ift bas Recht ber vaterlichen Gewalt bedingt und begrenzt. Wenn die Kinder ihre Selbstfländigkeit erreichen, so daß Schutz und Erziehung ferner weber nöthig, noch möglich find, — - — so löst sich die väterliche Gewalt an diesem Ziele, auf das sie hingerichtet war." Morgenstern (Mensch, Boltsleben und Staat §. 90.): "sobald die Descendenten bleibend das haus der Ascendenten verlassen"; Fichte (Grundl. des Nat.-R. II §. 56. S. 242): "ber einzige Grund der Verrschaft der Eltern über die Kinder ist das Bedürfniß der Erziehung. Fällt der Grund weg, so fällt das Begründete weg. Sobald die Erziehung geendigt ift, ist bas Kind frei"; der Revisor (Pensum XV. S. 118): "der Grund der gesetzlichen Emancipation ift errungene Selbstständigfeit, nicht nur in Ansehung der Berstandesreife, sondern der Fähigkeit, sich zu ernähren"; Bruns (in Polyendorffs Encyklopädie Theil 1. S. 356). "in dem Rechte der Erziehung liegt auch die entsprechende Gewalt über die Person der Kinder. — Die Erziehungsverhaltniffe horen natürlich mit ber Bollenbung ber Erziehung auf"; Bopfner (Kommentar §. 99.): "nach dem Naturrecht hört die elterliche Gewalt auf, sobald die Kinber feiner Erziehung mehr bedürfen".

Siehe außerdem Stahl, die Philosophie des Rechtes, Band II. §§. 80 bis 85.

<sup>2)</sup> Die Ansnahmen sind, abgesehen von der freiwilligen Entlassung, Nichtaussübung der Sewalt (l. 1. C. 8. 47), gewisse Berbrechen des Baters (l. 2. C. 8. 52; nov. cap. 1.; §§. 1 bis 3. J. I. 12.) und einige Aemter des Sohnes (l. ult. C. 12. 3.; §. 4. J. I. 12).

felbe in Deutschland recipirt wurde, fand zwar die Lehre von konterlichen Gewalt ebenfalls Eingang, nicht aber, ohne daß die abeimischen Anschauungen beruhende Ansicht einigen Raum für kehielt ober wieder gewann. Es wurden die Söhne, wenn einen eigenen Heerd gründeten, die Töchter durch Heirath von de väterlichen Gewalt befreit. Diese Befreiungsarten wurden, so growar die Macht römisch-rechtlicher Ideen, nicht nur als stillschweigend oder gesehliche Emancipation bezeichnet, sondern auch in den praktische Volgen als solche behandelt.

Rehrt man, vom positiven Recht vor der Hand absehend, zu dem Sate zurück, von dem der Ausgang genommen wurde, und sucht man das Motic zu verwerthen, so bleibt der Beitpunkt zu bestimmen, in dem das Kind selbstständig wird. Dieser Beitpunkt ist verschieden, je nachdem das Individuum sich schneller oder langsamer entwickelt, der Beruf eines größere oder geringere Ausbildung, längere oder kürzere Ausbildungsteit ersordert. Der zwanzigjährige Dienstknecht ist selbstständig, der

<sup>\*) 1. 3.</sup> D. I. 16 (entnommen aus Gaj. I. §. 55.): "patria potestas jus proprium civium Romanorum est". Siehe Bruns a. a. O. und Ihering, Geist des R. Rechts. Bb. 2. S. 170.

<sup>4)</sup> Siehe Puchta, Pand. §. 445. und namentlich die Citate bei Höpfner, Komm. §. 163. Die Sächsische Konstitution vom Jahre 1572, welche das erste Gesetz über die Selbstemancipation ist, lautet in dieser Beziehung: "da sich Kinder, so zu ihren mündigen Jahren kommen, von dem Bater mit Anstellung ihrer eignen Hanshaltung und Nahrung scheiden, daß alsdann solches für eine Emancipation zu achten und derselben Wirtung haben soll, ungeachtet obgleich solche Emancipation anderer Gestalt und für Gericht nicht geschehen und fürgenommen würde."

Die Unfähigkeit des vorigen Jahrhunderts, die Familie als organisches Berhältnis auszusassen, lehrt jede Geschichte der Philosophie. Die Redaktoren des Landrechtes, unter denen jedoch auch hier wieder Suarez seine Collegen weit überragt, konnten sich auch bei Behandlung der väterlichen Gewalt von den Zesseln der engherzigsten scholastischen Auffassung und einer jetzt kaum begreislichen Pedanterie nicht freimachen. Der erste christliche Entwurf sicherte dem Bater die Berwaltung des Kindervermögens die zu seinem Tode, mochte sich der Sohn auch selbstständig ernähren und die Tochter verheirathet sein. Die väterliche Gewalt sollte, wenn sie nicht etwa von Amts wegen dem Bater zu entreißen wäre, nur durch ausdrückliche Emancipation aushören. Man glaubte genug zu thun, wenn man den Kindern wegen verweigerter Emancipation rechtliches Gehör gäbe (Ges. Rev. Pensum XV. S. 112). Das praemium emancipationis hielt noch der gedruckte Entwurf sest. (Ges. Rev. Pensum XV. S. 136).

**dreiß**igjährine unbesoldete Beamte, der vierzigjährige, im elterlichen Pause lebende Landwirth, der Subalternoffizier sind es nicht. Bei dem teinzelnen Individuum ist die zeitliche Greuze der Selbstständigkeit kaum Bu bestimmen. Sie tritt meist nach und nach ein, ist oft schon früh fin einem gewissen Grade vorhanden, erlangt aber erst später denjenigen Brad, bei dem es möglich ist, eine Jamilie zu ernähren. Dies zeigt Ach deutlich in den niederen Ständen, namentlich bei Fabrikarbeitern und Handwerkern, ist aber auch bei Subalternbeamten, Handlungs. gehülfen und anderen Personen zutreffend. Kommt beispielsweise ein junger Mann mit fummerlichem Lohne in das Geschäft eines Bankiers und keigt sein Gehalt allmälig bis er als Disponent 3000 Thaler jährlich verdient, so wird kaum ein Tag zu bestimmen sein, vor weldem er für unfelbstständig, nach welchem er für felbstständig zu gelten hat. Wollte der Gesetzgeber für jede besondere Gestaltung solcher Berhältnisse eine Regel aufstellen, so würde der schöpferischen Kraft des Lebens gegenüber die größte Bahl der Rechtsfäße doch unzureichend und die Anstrengung möglichster Voraussicht doch vergeblich sein. () Der Gebanke, daß wirthschaftliche Selbstftandigkeit die väterliche Gewalt aufhebt, kann aber doch nicht in seiner abstrakten Reinheit zum Gesche erhoben werden, weil ein Geset, das einen folchen Sat auf pellte, seine Anwendung bis jum Meußersten erschweren und die gleich. mäßige Berwirklichung des Rechtes, welche die Gerechtigkeit fordert, hindern würde, — weil mithin der Gedanke theoretisch zwar richtig, für das Leben aber nicht unmittelbar brauchbar ift. So bleibt Nichts übrig, als im Interesse der Sicherheit und Gleichmäßigkeit der Rechts. anwendung den ursprünglichen Gedanken weniger abstrakt und weniger richtig zu fassen ") und das Augenmerk darauf zu richten, daß, um mit Suarez zu reden, "die Zeichen der aufgehobenen väterlichen Gewalt fest, sicher und soviel als möglich in die Augen fallend bestimmt werden".

<sup>3)</sup> Hätte beispielsweise ein früherer Gesetzgeber den Handwerker, der die Meistersprüsung bestanden hat, für selbstständig und aus der väterlichen Gewalt geschieden erstärt, so wäre durch die neue Gewerbeordnung dieser Bestimmung die Voraussetzung ihrer Anwendung sast ganz entzogen.

<sup>&</sup>quot;! Nach dieser Seite hin hat die vorliegende Frage die größte Aehnlichkeit mit der Bestimmung des Pubertätstermines und es ist von Interesse, das zu vergleichen, was Ihring (Geist des Römischen Rechtes, Theil I. S. 42 bis 47 und Theil II. S. 341 bis 349) über die sormale Realisirbarkeit des Rechtes sagt.

Diese allgemeinen Betrachtungen sind, wie schon die citirte **Neuße-**rung von Suarez zeigt, auch den Redaktoren der Preußischen Gesetbücher nicht fremd geblieben und einige Bemerkungen von Suarez können füglich dem vorliegenden Gesetze als Motive dienen.

"Ich sehe", fagt er, "ben Bortheil nicht, den es dem gemeinen "Besten bringen fann, wenn man die Dauer ber väterlichen Ge-"walt so sehr verlängert und die Rinder nöthigt, die Entlassung "davon durch einen Prozeß zu erstreiten. Daß der Konsens des "Baters bei der Berheirathung auch großjähriger Kinder nothwen-"dig sei, daß auch subl. patr. pot. Kinder den Eltern Respett "leisten und in wichtigen Angelegenheiten ihren Rath einholen "müssen, daß sie parentem inopem zu ernähren schuldig sind, ge-"nügt m. v., um dasjenige Band zwischen Eltern und Rindern "aufrecht zu erhalten, an bessen Befestigung dem Bohle der Fa-"milien und des Staates gelegen ist." (Gef.-Rev. Penfum XV. Motive S. 113 und 114. Mat., Band IX. fol. 231.) "vierundzwanzigjähriger Mensch muß für fähig geachtet werden, "seine Handlungen selbst zu dirigiren und braucht nicht mehr ben "ihm in ber Regel lästigen, das Publikum aber in vielen Fallen "genirenden Rappzaum ber väterlichen Gewalt". (Gef. Rev. a. a. D. S. 117, Mat. Band 88 fol. 108.) "Der Sicherheit des "Berfehres ift ausnehmend daran gelegen, daß die Beichen ber "aufgehobenen väterlichen Gewalt fest, sicher und soviel als moglich in die Augen fallend bestimmt werden." (Gef. Rev. a. a. D. S. 126 und Mat. Bb. 83 fol. 184 v.)

Trop alledem blieb das Landrecht auch hier im Wesentlichen das in eine bestimmte Form gegossene gemeine Recht seiner Zeit. Es sind und zwar lediglich für Söhne eine eigene, von den Eltern abgesonderte Wirthschaft, öffentliches Amt und eigenes Sewerbe für Aushebungsarten erklärt (§§. 210 bis 213 Theil II. Titel 2 des Allgem. Landrechtes).

Die Redaktoren waren dem richtigen Gedanken sehr nahe, vermochten aber nicht, ihn ganz zu erkennen und ihrer Ansicht die formale Kealisirbarkeit zu geben. So haben denn die Bestimmungen des Landrechtes, weil ihr Inhalt der konkreten Erkennbarkeit entbehrt, eine Fülle von Zweiseln?) veranlaßt, wann ein eigenes Gewerbe, eine eigene abgeson

<sup>7)</sup> Siehe Gesetzevisson, Pensum XV. Motive S. 112 bis 125, die Ergänzungen den §§. 210 bis 213 Theil II. Titel 2 des Allgem. Landrechtes und Förster,

icht. Gine große Zahl von Restripten und Obertribunalsentscheidungen icht fich ab, diese Zweifel zu lösen, aber die bunte Hülle und fülle der Erscheinungssormen des Lebens, die unendliche Mannichfaligkeit der Berhältnisse spottet dieser Mühe; die eine Entscheidung hebt nie andere auf und ruft gleichzeitig neue Zweifel hervor.

Roch mehr als in diesen Zweiseln und Kontroversen zeigt sich is Unzureichende der landrechtlichen Vorschriften darin, daß als Regel ite unbeschränfte Dauer der väterlichen Gewalt beibehalten ist. Großährige Diänner, die noch keinen eigenen Lausstand haben und kein igenes Gewerbe treiben"), mögen sie bei den Eltern geblieben sein ider außer dem Hause leben, verheirathet sein doer nicht, sind noch in der Gewalt des Vaters und können ohne ihn, obwohl sie faktisch unabhängig in der Welt stehen, keine Verträge schließen und keine Prozesse sühren. ") Giebt der Vater die Instimmung, so entstehen Beiterungen und Kosten, schlimmer ist es aber, wenn er sie nicht geben will oder, weil er altersschwach oder krank ist, nicht geben kann. Und Fälle, in denen solche Mißstände 11) hervortreten, sind nicht selten. Sie

Ein großer Theil dieser Fälle gilt trotz des Ansehens des Obertribungles heute noch ale zweiselhaft, ein anderer bietet als Merkmal die äußerlich nicht erkennbare Absicht oder die Dauer des Berhältnisses.

Theorie und Praxis, Band 3 §. 244 Anmertung 15. Darnach bewirken die Anfhebung der väterlichen Gewalt: eigenes Gewerbe, auch wenn der Bater noch Unterfrühung gewährt; Betrieb des der Frau gehörigen Gewerbes, Uebernahme einer Oefonomie-Inspektion, einer Pachtung, einer Ackerwirthschaft, das Asselsonahme einer Discussionenst mit Kapitulation, die Beschäftigung als Handlungsbiener, Provisor, Sandwerksgeselle, — diese Beschäftigung jedoch nur dann, wenn dauernd die Absicht eines eigenen Etablissements ausgegeben ist. Die Aushebung der räterlichen Gewalt bewirken nicht: die Uebernahme eines unbesoldeten Gemeindeamtes, das Reserendariat, die diätarische Beschäftigung als Aktuar, die bestandene Prüfung als Arzt oder Kandidat, die Beschäftigung als Privatschreiber eines Rechtsanwaltes (ausgenommen besondere that sähliche Umstände), ein Dienstverhältniß als Hausgesinde, Fabrikarbeiter, Tagelöhner es sei denn, daß es als eine dauernd beschigte Erwerbsbeschäftigung erscheint.

<sup>&</sup>quot;) Ein großjähriger Sohn, der von seinem Bater den Mitbesitz und die Berwaltung des Rittergutes erhalten hat, vielleicht nebenbei ein unbesoldetes Kommunalamt bekleidet und Mitglied des Hauses der Abgeordneten ist, steht trotz alledem noch unter väterlicher Gewalt (Strieth. Archiv Bd. 29 S. 206).

<sup>°)</sup> Siehe Ges.-Rev. a. a. D. S. 124.

<sup>10) §§. 18—15</sup> Theil I. Titel 1 ber Allgeni. Gerichtsordnung.

<sup>11)</sup> Dem Römischen Rechte waren solche Mißstände unbefannt. Der Haussohn war nur dem Bater gegenüber in der Rechtsfähigteit beschränkt und auch dies nach

sünd häufiger geworden, seitdem die Gründung eines eigenen Deerbes schwerer, durch Freizügigkeit und Berkehrsentwickelung die Zahl de Hülfspersonales in allen Zweigen des Erwerbes größer, das Getrents leben der Eltern und der erwachsenen Kinder allgemein geworden ist

Ein Schritt, aber auch nur Ein Schritt ift gemacht, um diese der Bolfsüberzeugung widerstrebenden Mißstände zu beseitigen. Die Rabinets Ordres vom 4. Juli 1832 und 5. Dezember 1835 (Gesetzeichmil. 1832 S. 175 und 1835 S. 294) gestatten gewissen noch unter väterlicher Gewalt stehenden Personen, in gewissen Prozessen ihre Gerechtsame selbst wahrzunehmen, ohne daß es der Zuziehung oder Benachrichtigung ihrer Bäter bedarf.

Diese Bestimmungen haben sich als sehr nützlich erwiesen, aber sie reichen nicht aus. Wie der Sesetzgeber die ursprüngliche Reinheit des Begriffes aufgebend, die Handlungsfähigkeit nicht von der Reise des Einzelnen, sondern von einem bestimmten Lebensalter durch Bestigeng eines Volljährigkeitstermines abhängig macht, so darf er aus das Ende der väterlichen Gewalt nicht durch die Sclöftständigkeit des Kindes bestimmen, sondern durch einen für alle Haustinder gleichen Zeitpunkt. Dieser Zeitpunkt ist derjenige, in dem die wirthschaftliche Abhängigkeit regelmäßig oder gewöhnlich aushört. Ist nun damit auch eine gewisse Wahl und Willführ gegeben, so würde doch eine gewisse Inkongruenz, 12) wie man zu sagen pslegt, eintreten, wollte man für das Ende der Väterlichen Gewalt einen andern Termin sessieht sich die Rothwendigkeit, die Großsährigkeit des Kindes von der väterlichen Gewalt nicht überdauern zu lassen.

Der Geschgeber, sagt man, soll nicht neues Recht schaffen, sondern das Recht sinden und anerkennen, das Gesetz ist nur die Hülle, in der der Geist als Recht dur Erscheinung kommt. Mit die sem Gesetztrifft dies entschieden zu. Die Volksüberzeugung geht dahin, daß es

Einführung der Petulien mehr dem Namen als der That nach. Die Schulden der Haustinder waren von jeher gültig und klagbar (v. Savigny, System, Bb. 3 §. 67).

<sup>12)</sup> Streng genommen sogar eine Ungerechtigkeit, da das Postulat der Gerechtigkeit gleiches Maß ist. Wenn das Gesetz nicht duldet, daß der Großjährige durch den Willen des Bormundes gedunden wird, wie kann es dulden, daß der Großjährige rechtlich nuftei bleibt, so lange der Bater lebt? Trendelenburg (Naturrecht, zweite Aust. §. 147 S. 820): "Der Zeitpunkt, den das Gesetz sir die Bolljährigkeit bestimmt, wirkt auf die Aussalfung der Zeit zurück, in welcher sich die väterliche Gewalt löst."

der Ratur des Verhältnisses widerstreitet, wenn eine rechtliche Gewalt des Baters über seine von ihm wirthschaftlich unabhängigen Kinder anerkannt wird. Ja, die Ueberzeugung geht noch weiter, sie manisestirt sich, das Berhältniß konfreter gestaltend, in dem Sate: "Ein groß. jähriger Mensch ift selbstständig und nuß im Recht als selbstständig behandelt werden." Immer, wenn die aufgedeckten Migstände hervortreten, wenn der Richter für den Großjährigen die Bustimmung des Baters verlangen muß, immer und immer wieder lautet die Entgeg. nung: "Aber ich bin ja mundig" ober "Mein Sohn ist mundig, mein Sohn ift doch kein Rind mehr". 13) Derjenige, bem es widerstrebt oder gewagt erscheint, so unmittelbar aus der Quelle 11) zu schöpfen, mag die Entscheidungen des höchsten Gerichtshofes (Anm. 7) einer unbefangenen Prüfung unterziehen. Er wird finden, daß nicht nur über die Worte, sondern auch über den gesetzgeberischen Gedanken weit hinausgegangen, daß mithin nicht ausgelegt, sondern untergelegt wird. Eine solche Interpretion ift nichts weiter, als "die natürliche Reaction des Rechtsgefühles gegen eine eklatante Mißachtung deffelben von Seiten der Befetgebung".

Richt das Bestreben zu generalisiren, 13) sondern die Natur des Berhältnisses, die Rechtsüberzeugung, das Bedürfnis des Lebens sind die Motive des Gesets. Sein Ersolg wird die Erleichterung und die Sicherung des Verkehres sein. Icde großjährige Person wird, wenn nicht ausnahmsweise ein Grund zur Bevormundung vorliegt, selbstständig und handlungsfähig sein, also ihr Vermögen verwalten und sich verpslichten, ohne der Zustimmung des Vaters zu bedürfen. Unter

Bezeichnend ist auch, wie die Bäter von ihren großjährigen Söhnen zu sprechen pslegen. Sind sie unzufrieden, so heben sie hervor, daß sie (nach ihrer Ansicht) nicht mehr das Recht haben drein zu reden: "Wag er sehen, wie er durchsommt, mich brancht er nicht mehr zu fragen und er fragt mich auch nicht mehr, der weiß, daß er mündig ist". Umgekehrt wird von den guten Söhnen gersihmt: "Er fragt mich immer auch, er bespricht alles mit mir", voraussetzend, daß dies nicht aus rechtlicher Nothwendigkeit, sondern aus Dankbarkeit und Liebe geschieht.

Der Satz von der ewigen Dauer der väterlichen Gewalt hat bei uns nur durch die gewaltige Macht, die das Römische Recht gewann, sormale Geltung erlangt. Das deutsche Rechtsbewußtsein, dem er stets sremd blieb, reagirte dagegen bisher nur durch die unbewußt ein Prinzip enthaltenden Ausnahmefälle "der Selbstemancipation", ift jetzt aber so weit exstarft, um die Fremdherrschaft abzuschütteln und die bisherigen Ausnahmen zum verjüngten Prinzipe zu erheben.

<sup>15)</sup> Wie der Revisor meint (Ges.-Rev. Pensum XV. Motive S. 116).

den Vortheilen, welche das Gesetz in zweiter Linie bietet, ist auch der daß es die späteren gesetzgeberischen Arbeiten über das Familienrecht vereinsacht und für diese Arbeiten insosern die Bahn ebnet, als es den Anfang<sup>16</sup>) macht, den Grundsatz zu verwirklichen, daß die Familienverhältnisse in der Natur selbst die Grundlagen ihrer rechtlichen Gestaltung sinden.

Se ist nicht zu fürchten, daß das Gesetz Segner in dem Areise Derjenigen sinden wird, welche das Leben und seine Bedürsnisse kennen und täglich die Ausgabe haben, ihnen gerecht zu werden. Vielleicht widerstreben Theoretiker, die an dem, was in ihre Idec nicht paßt, nicht selten mit sest zugedrückten Augen vorübergehen. Ihnen kann die Zartheit des Verhältnisses gefährdet scheinen, welches Vater und Ainder verbindet. Der Streit auf dem Grenzgebiete zwischen Recht und Psticht ist schwer, weil die Gründe, die in den Streit geführt werden, dem Gefühle und unvermittelten Anschauungen entspringen. Es muß jedoch bemerkt werden, daß die Innigkeit des Familienlebens von dem Rechte wenig abhängig ist und daß, wenn anders das Obengesagte richtig ist, das neue Gesetz die Pietät und Liebe cher vermehren, als vermindern wird 17). Es sehlt denn auch nicht an Schriststellern, welche die Natur

<sup>16)</sup> Der Entwurf des Gesetzes über das Vormundschaftswesen vom Jahre 1870 ist noch der Ansicht, daß für großjährige Personen, die in viterlicher Gewalt stehen, schon "eine genügende Fürsorge und Vertretung vorhanden ist" (Motive S. 121). Er vertennt also vollständig das Wesen der väterlichen Gewalt und übersieht, daß es sast in allen Einzelfällen zweiselhaft ist, ob die väterliche Gewalt noch besteht oder nicht. Es würde lediglich zu bestimmen sein, daß der Vater, wenn er nicht unsähig ist, das Recht auf die Vormundschaft hat.

<sup>17)</sup> In dieser Beziehung ist das "plus ibi boni mores valent, quam alibi bonae leges" neuerdings wiederholt angewandt. Morgenstern (Mensch, Boltsteben und Staat §§. 18 und 90) macht darauf ausmertsam, "daß die Familie, dieser Areis durch die Bande der Natur enge mit einander verbundener Menschen, bei Weitem mehr durch die Macht edler Gesühle, wie Liebe, Gehorsam, Achtung und Dankbarkeit, als durch die Gebote der Bernunst getragen werde und daß von einem solchen Bezeine jeder Zwang von außen möglichst fern gehalten werden sollte"; — "der Zwang, wenn er eintreten sollte, wird nie dahin führen, ein glückliches Familienverhältniß berzustellen und dauernd zu erhalten".

Thering (Geist des Römischen Rechtes, Theil II. S. 201): "Je tieser die Zartheit des Berhältnisses empfunden, ze ebler und reiner es in der Wirklichkeit gehalten wird, um so meh: wird eine solche Entweihung desselben das Gefühl verletzen, kurz: je weniger das Gesetz es für nöthig hält oder nöthig hat sich hineinzumischen, desto besser". Siehe auch Trendelenburg, Naturrecht §§. 122 und 136.

Patria potestas mit mehr oder weniger Klarheit und Energie entgegen getreten sind. 18) Zu erwähnen ist auch, daß in Desterreich 19), England 20) und Frankreich 21) die elterlichen Rechte spätestens mit der Großjährigkeit des Kindes aufhören.

Die angeführten Gründe gelten in gleicher Beise für Söhne wie für Töchter, wenn auch die Jahl der Haustöchter, welche wirthschaftlich selbstständig sind, hinter der Jahl der selbstständigen Söhne sehr zurüctritt. Eine ungleiche Behandlung würde nicht nur den Bedürsnissen des Lebens, sondern auch dem allgemeinen Grundsat widerstreiten, daß eine Verschiedenheit der beiden Geschlechter im Privatrechte zu vermeiden ist  $^{22}$ ). Der Großjährigkeitserklärung mußte besonders Erwähnung geschehen, da sie nach dem bisherigen Rechte die Entlassung aus der väterlichen Gewalt nicht zur Folge hatte  $^{23}$ ).

3war nicht der Schut, der den wohlerworbenen Rechten zukommt,

<sup>18)</sup> Es genügt hier der Hinweis auf die Anmertung 1 und mag nur noch bemerkt werden, daß sich selbst zur Zeit der Gesetz-Revisoren eine Stimme für die hier vertretene Ansicht erhoben hat. Der Stadtgerichts-Director Beckhaus zu Brakel wollte nicht nur das Ende der väterlichen Gewalt mit der Großjährigkeit eintreten lassen, sondern erwartete auch von einer solchen Neuerung "die Beredelung des Familiengeistes". (Ges.-Rev., Pensum XV. Motive S. 115).

<sup>19)</sup> G.B. §. 172.

Oxford 1766) Book I. ch. 16 sub I. 2 (p. 453): "A father has no other power over his sons estate, than as his trustee or guardian; for though he may receive the profits during the child's minority, yet he must account for them, when he comes of age . . . The legal power of a father . . . . over the persons of his children ceases of the age of twenty one for; they are then enfranchised by arriving at years of discretion, or that point, which the law has established, . . . when the empire of the father or other guardian gives place to the empire of reason".

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Code civil art. 372 und 384:

<sup>&</sup>quot;Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son emancipation". "La jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit aus accomplis"

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Förster, Theorie und Praxis, Bb. 3 §. 224 Anm. 9 und die dort Citirten. In Rom stand die Haustochter bezüglich der Fähigkeit, Berbindlichkeiten zu übernehmen, dem Haussohne gleich (v. Savigny, System, Bb. 3 §. 67 und Beilage V.).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Entscheidungen des Obertribunales vom 3. Juni 1847 und 23. November 1853, Bb. 18 S. 289 und Bb. 24 S. 124, sowie Gruchot's Beiträge, Jahrgang 1871 Bb. 15 S. 39 n. folg.

wohl aber die Schonung individueller Interessen verlangte die vorgeschlagene liebergangsbestimmung 24).

Der allgemeine Sat, daß bie dem Gefete mibersprechenden Beftimmungen aufgehoben sind, war, weil selbstverständlich, freng genommen in das Gesetz nicht aufzunehmen. Es empfahl sich dies aber, um hieran anknupfend die von dem Gesetze unmittelbar betroffenen Borschriften aufzuzählen. Unter biesen befinden sich auch die §g. 226 und 227 Th. II. Tit. 2 des Allgemeinen Landrechtes, weil sie, obwohl aus der 1. 3. c. II. 45. entnommen, nach ihrer Stellung als Folgen der väterlichen Gewalt anzusehen sind, diese Gewalt aber nach dem vorliegenden Gesetze durch die Majorennitätserklärung (§. 216 a. a. D.) vollständig aufgehoben find. Erkennt man auch diese außerliche Konsequenz nicht an, daß die innere Konsequenz für ihre Beseitigung spricht, wird schwerlich bestritten werden. Wenn nicht ausbrucklich hervorgehoben ist, daß die §§. 121 bis 138 a. a. D. sich fortan nur auf minderjährige, in väterlicher Gewalt stehende Personen beziehen, so hat dies darin seinen Grund, daß jene Vorschriften als Folgen der väterlichen Gewalt erscheinen und als solche in der Ueberschrift des Abschnittes bezeichnet find. Sehr zahlreich find die Borschriften, welche durch dies Geset modificirt werden. Es gehören hierher alle die Bestimmungen, welche überhaupt großjährige, noch unter väterlicher Gewalt stehende Personen erwähnen oder voraussetzen, wie beispielsweise die §§. 163, 189, 207, 263, 265, 484 Theil II. Tit. 2 des Allgemeinen Landrechtes. Die §§. 249 bis 254 daselbst bleiben in Kraft, einer Rechtfertigung dafür bedarf es nicht. Auch die §§. 231 bis 248 daselbst, auch die §§. 698 bis 712 Theil II. Titel 18 des Allgemeinen Landrechtes behalten vorläufig ihre Geltung, obwohl ihre Beseitigung aus Rudfichten ber Sicherheit des Berkehres und ber juriftischen Konfequenz geboten fein mag. Die Bestimmungen über die Ausstattung der Rinder bedürfen keiner schleunigen Revision, die Erörterung ber übrigen Borschriften ift der Reform des Bormundschaftsgesetzes vorzubehalten.

Daß hier wohlerworbene Rechte vorhanden sind, wird von v. Savigny, Spetem (Bb. 8 S. 503 und S. 507) nicht anerkannt. Dem wird zuzustimmen sein, denn der Bater hat den Nießbrauch nicht traft speciellen Titels, sondern traft des Gesetzes. Für die Uebergangsbestimmung spricht auch die Zweckmäßigseit, da nach vielen Recessen über materna zweiselhaft ist, ob ein specieller Titel hinzugekommen ist.

Meichnen, in denen das Allgemeine Landrecht Gesetzesfrast hat, jedoch nschließlich der Gebiete, in denen die drei ersten Titel des zweiten heiles suspendirt sind, da auch in diesen Gebieten die §§. 125, 131, 01 und 202 Theil II. Titel 2 für nicht suspendirte Vorschriften ngesehen werden (Pl.-Beschl. vom 15. März 1852, Entsch. Bd. 22 5. 171, Just.-Min.-Bl. 1852 S. 159). Weiter konnten die örtlichen kenzen der Herrschaft dieses Gesches nicht erstreckt werden, da der nhalt der Rechte der väterlichen Gewalt in den übrigen Provinzen erschieden bestimmt ist.

Der Grundsat, daß die Handlungsfähigkeit großjähriger Personen urch die väterliche Gewalt nicht beschränkt werden darf, ist für den anzen Umfang des Staates zur Geltung zu bringen, denn "soll Recht sesprochen werden, wie es geschrieben ist, so muß es auch geschrieben verden, wie es gesprochen werden soll". —

# Literatur.

8.

# Entwurf einer Deutschen Strafprozefordnung.

Besprochen von verrn Dr. Ernft Be golb in Munchen.

"Der Entwurf einer deutschen Strafprozesordnung gehört (so beginnt die demselben vorausgeschickte "Vorbemen tung" d. d. Berlin im Januar 1873) zu jener Gruppe von Justizgesetzen, deren Erlaß in Ausführung des Artisels 4 der Verfassung des Deutschen Reiches beabsichtigt wird. Er steht mit dem bereits veröffentlichten Entwurfe einer Deutschen Civilprozesordnung, sowie dem noch ungedruckten Enwurfe eines Gesetzes, welches die Aufgabe hat, die zur Einsührung der beiden Prozesordnungen erforderlichen Bestimmungen über die Gerichtsverfassung zu geben, im engsten und untrennbaren Zusammenhange."

In den Motiven zum Civilprozeßentwurfe wurde dies bezüglich

wörtlich gesagt:\*) Anm. S. 55.

"Der Civilprozeßentwurf ist als ein Theil eines größeren Ganzen gedacht, welches die Gerichtsverfassung, das Civilverfahren und das Strafverfahren umfaßt. Mit Mücksicht auf diesen Zusammenhang ist es erklärlich, daß Vorschriften, welche dem Civilverfahren und dem Strafverfahren ihrem wesentlichen Gehalte nach gemeinsam sind, aus dem Entwurfe der Civilprozeßordnung ausgeschieden und dem Entwurfe der Gerichtsverfassung überwiesen sind. Dierher gehören besonders die Vorschriften über Offentlichkeit der Sitzungen und dal.; selbverständlich sinden darin auch die Vorschriften über die Gerichte und deren sachliche Zuständigkeit ihren richtigen Plat."

Die Motive unseres Entwurfes (Anm. S. 6) selbst aber sagen: "Boraussetzung und nothwendige Borbedingung einer dem gesammten Deutschen Reichegemeinsamen Strafprozefigesetung ift

<sup>\*)</sup> In der "Borbemerkung" wird gesagt: "Das ist auch der Grund, weßhalb man in dem vorliegenden Entwurfe eine Reihe von Bestimmungen nicht findet, welche man sonst in den Strafprozegordnungen zu finden gewohnt ist."

eine gleichartige Gerichtsverfassung in bemselben. Darum mußte sich die Reichsgesetzgebung, wenn sie es unternahm, eine gemeinsame Civilprozepordnung und eine gemeinsame Strafprozeßordnung zu schaffen, auch die Aufgabe stellen, als Grund-Lage für beide Prozesordnungen gleichzeitig ein gemeinsames Gerichtsverfassungsgesetz für das Reich zu geben. Dem= zufolge geht ber Entwurf der Strafprozefordnung, wie der der Sivilprozefordnung von der Boraussetzung aus, daß gleich= zeitig mit ihm der Entwurf eines Gerichtsverfassungsgesetzes dem Reichstage zur verfassungsmäßigen Beschlußnahme werde vorge= legt, und die drei Entwürfe zusammen den Gegenstand der Berathung eines und besselben Reichstages bilden Der Entwurf eines Gerichtsverfassungsgesetzes ift so= mit das vorausgesette Korrelat dieses Strafprozesentwurfes; in ihm werden namentlich alle diejenigen Bestimmungen zu suchen und zu finden sein, die sich auf die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft, auf die Beranziehung bes Laien elementes zu der Rechtsprechung, auf die fachliche Zuständigkeit der Gerichte, auf die Deffentlichkeit der Gerichtssitzungen, auf die Aufrechthaltung der Ordnung in den letteren, auf die Gerichtssprache und die Zuziehung von Dolmetschern, sowie auf die zu gewährende Rechtshülfe beziehen, und welche allerdings in die Strafprozeßordnung hätten aufgenommen werben mussen, wenn biese für sich allein und nicht wie beabsichtigt wird in Verbindung und im organischen Zusammenhang mit der umfassenden Gesetzgebung über die Gerichtsverfassung und den Civilprozeß in's Leben treten follte. Der Entwurf eines Gesetzes über die Gerichtsverfassung ist also in gewissem Sinne als der erste Theil des vorliegenden Entwurfes anzusehen."

So die Motive der beiden Entwürfe. Wir unsererseits beklagen den Misstand, daß gerade der 1. Theil, gerade das Fundament des gan en sowohl civil= als strafprozessualen Versahrens nicht publicirt ist. Warzm dies dis heute nicht geschehen, darüber ist auffallender Weise nirgends in den Motiven Ausschluß gegeben. Auch sonst ist eine die ganze Sach= lage klar enthüllende Ausklärung nicht gegeben worden, und doch sollte man meinen, hätte gerade an der entscheidendsten Stelle es sehr erwünsch sein sollen, daß die öffentliche Meinung und ihre Vertretung, die Presse durch eine genaue Darlegung der obwaltenden Verhältnisse in di Lage gesett worden wäre, der nationalen Tendenz durch ihrerseitige Unterstützung zu Husselseit des Laienelementes selbst unum=

wunden an.

Den gleichwohl nicht ganz unbekannt gebliebenen Grund der Verzösgerung des Gerichtsverfassungsentwurfes beklagt Referent doppelt, weil derselbe zunächst von Bayern verschuldet worden sein dürfte. Der oberste Gerichtshof soll ja an maßgebendster Stelle in Bayern die entsgegenstehende Rücksicht sein.

Es sagt nun aber das "Vorwort" zu den Motiven des Civilprozeß=

Entwurfes am Ende wörtlich:

"Bei ben Beschlüssen über die Rechtsmittel ist die Kommission "
ihrer Mehrheit"" (!) von der für präjudiziell erachtete
Voraussehung ausgegangen, daß über das Rechtsmitt
ber Oberrevision nur ein Reichsgerichtshof entscheiden werde

Ist das nun aber richtig, so siele also mit dieser Boraussetzung danze Gesetzgebungs-Projekt in sich zusammen. So lange Bayern weseiner verlautenden Idee eines Reichsrechtshoses neben den für die Ober revision in den einzelnen deutschen Staaten aufrechterhalten werdende partikulären obersten Gerichtshöfen nicht abgeht und so lange wenigktens — von den beiden anderen Königreiche Unterstützung sindet, so lange kann von der Möglichkeit des Justands kommens weder des Civil= noch des Strafprozeszeses die Rede sein

Wir selbst haben mit der vorliegenden Besprechung deshalb längst möglichst gezögert, \*) weil wir schon seit Wochen nach Allem was verlautet zu der Hoffnung berechtigt zu sein glaubten, es werde Bayern selbst schon alsbald von seiner Opposition zurücktreten und es werde der Gerichts verfassungsentwurf eben deshalb alsogleich in irgend welcher Beisprechen und wir haben, derem tiesen Bedauern ist dies bis heute nickt geschen und wir haben, obwohl wir uns, soweit dies mit dem Antsegeheimnisse verträglich ist, im Schoose der bayerischen Ministerien theils weise der entgegenkommendsten Unterstützung unserer jetzigen Thätigkeit zu erfreuen haben, gar nichts über den Inhalt eines Gerichtsversassungsgesses zu erfahren vermocht.

Freilich hat in den jüngsten Tagen die "Augsb. Allgem. Ztg." die Notiz gebracht, es liege jett der neueste "Deutsche Gerichtssorganisationsentwurf ausgearbeitet nach bayerischen Ideen" gedruckt vor (?) und ist zugleich ein Resumé der enthaltenen 204 Paras

graphen gegeben.

Borausschicken mussen wir, daß bereits in den Motiven des Deut=

schen Civilprozegentwurfes gesagt mar:

"daß man bei der Bearbeitung des Entwurfes von der Annahme ausgegangen ist, daß der Entwurf der Gerichtsverfassung die nachstehenden Fundamentalsätze anerkennen werde:

Amtsrichter: Einzelrichter { als I. Instanz. Landgerichte: kollegialisch {

Als Gerichte II. Instanz: Die Oberlandesgerichte.

Die Gerichtsbarkeit III. Instanz wird von einem obersten Gerichtshofe ausgeübt." Anm. S 55 unten, 56.

Jener bayerisch=deutsche Gerichtsverfaffungsentwurf soll nunmehr der

"A. A.=3." zufolge bestimmen:

"Die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in Strafsachen wird durch Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandess Gerichte und oberste Gerichtshöfe ausgeübt. Bei den Amtssund Landgerichten sollen Schöffengerichte für die Strafsachen gebildet werden; sie zerfallen in die kleinen Schöffengerichte (bei den Amtsgerichten) in mittlere und große Schöffengerichte (bei den Landgerichten). Die kleinen Schöffengerichte bestehen aus dem Amtsrichter und zwei Schöffen; die mittleren Schöffengerichte aus drei Mitgliedern der Strafkammer des Landgerichtes und drei (?)

<sup>\*)</sup> Geschrieben im April.

Schöffen; die großen Schöffengerichte aus drei Mitgliedern der Straffammer des Landgerichtes und sechs Schöffen. — Die obersten Gerichtshöfe der Bundesstaaten sind, soweit nicht die Zusständigseit des deutschen Reichsgerichtes begründet ist, zuständig für die Verhandlung und Entscheidung über die Rechtsmittel 1. (bürsgerliche Rechtsstr.), 2. die Revision gegen die Urtheile der mittleren und großen Schöffengerichte. Das deutsche Reichsgericht ist zuständig für die Verhandlung und Entscheidung des Rechtssmittels der Oberrevision

1) in den zur Kompetenz des Handelsgerichtes (wo solche nöthig)

gehörigen Sachen;

2) in burgerl. Rechtsstr., welche gewisse reichsgesetzliche Gebiete zur faktischen Basis haben;

3) das beutsche Reichsgericht ist zur Untersuchung und Entscheidung in einziger Instanz in den Fällen

a) ber §§. 8, 3. 3, 87, 88, 89, 90, 91.

b) §§. 80, 81, 3. 1, 2, §. 92 bes Str.=G.=B., sofern die Handlung gegen den Kaiser ober das Reich gerichtet ist.

e) §§. 83, 84, 85, 86, St.=G.=B., sofern die Handlung den im §. 81 3. 3 festgestellten Thatbestand betrifft oder gegen

den Kaiser oder das Reich gerichtet ist.

4) Bei dem deutschen Reichsgericht als Reichsrechtshof kann von dem Oberreichsanwalt Beschwerde zur Wahrung des Gesetzes erhoben werden, wenn von mehreren obersten Gerichts= höfen der Bundesstaaten oder von einem solchen und dem Reichsgericht, ober wenn in mehreren Rechtssachen von einem der bezeichneten Gerichtshöfe eine Bestimmung des Reichsrechtes verschieden ausgelegt worden ist. Der Rechtshof besteht aus bem Plenum des Reichsgerichtes, beffen einzelne Senate sonft in der Besetzung von sieben Mitgliedern entscheiden. Die Sitzun= gen des Rechtshofes sind nicht öffentlich. Ergiebt sich, daß die Voraussetzungen der Beschwerde zur Wahrung des Gesetzes nicht vorliegen, ober erachtet ber Rechtshof einen Spruch über die angeregte Rechtsfrage noch nicht für reif, so hat es bei seiner Erklärung hierüber sein Bewenden. In anderen Fällen hat sich ber Rechtshof auf ben Spruch über die Rechtsfrage und die rechtliche Begründung desselben zu beschränken. Der Spruch bes Rechtshofes ist nebst seiner Begründung im "Reichsgesetzblatt" an veröffentlichen. Sämmtliche Gerichte im deutschen Reich sind an die Sprüche des Rechtshofes für die Zukunft gebunden. Auf die Entscheidung bei Rechtssachen, durch deren Aburtheilung die Beschwerde zur Wahrung des Gesetzes veranlaßt worden ist, äußert ber Spruch bes Rechtshofes keinen Ginfluß. Das Berfahren ist koftenfrei."

So der angeblich bereits gedruckte bayerische Borschlag. Daß übrigens der Rechtshof eine Todgeburt war, dürfte bereits feststehen. Sbenso ist aber auch, wie oben konstatirt, die Opposition gegen das Reichsgericht als allgemeine letzte Instanz für ganz Deutschland eine petitio principii und nach Allem, was man hört, soll Bayern auch in

dieser Beziehung von seiner Opposition selbst jurudkommen.

Nicht allein von dem sehnlichen hierauf gerichteten Wunsche, sond auch von dieser, wie gesagt, nothwendigen Voraussetzung ausgeho werden wir im Uebrigen den Inhalt dieses bayerischen Entwurfes wals den richtigen Abdruck des seinerzeitigen deutschen Gerichtsverfassung entwurses betrachten und wenden uns in solcher Weise nun zu der ka

schen Besprechung selbst.

Was vor Allem die beliebte Abtrennung des Gerichtsverfaffung gesetzes von den beiden anderen Gesetzen betrifft, so können wir uns derselben in keiner Weise befreunden, ja wir glauben den Grund dies Neuerung lediglich in äußeren Rücksichten suchen zu muffen, deren Berei tigung allerdings im Vorausgehenden hinlänglich angedeutet ist. sowie diese äußeren Gründe, wie ebenfalls vorstehend angedeutet wurd weggefallen sein werden, wird es nicht mehr länger angezeigt erscheine fonnen, sowohl im Civilprozeß= als im Strafprozeggesete gerabe fundamentalen Hauptbestimmungen willkürlich abzutrennen und au irgend welchem Grunde, am wenigsten aus Gründen der "Dekonomie und zur Vermeidung der einen ober anderen Wiederholung in eine dritten Gesetze für beibe anderen Gesetze gemeinsam zusammenzustelle und so ohne Noth aus zwei Gesetzen brei zu machen. Der Gebank welcher dem modernen Drange nach möglichst einheitlicher Kodifikatis zu Grunde liegt, dürfte auch einer solchen Bervielfältigung widerstehen Wir meinten daher, daß es feiner Zeit, falls nicht vorher ichon Abhulf getroffen murbe, die erste Aufgabe bes Reichstages sein mußte, ben Fehle dieser Zerreißung zu beseitigen und aus den drei Gesetzentwürfen, wie bisher überall allein und ganz mit Recht üblich war, wieder zwei, d. h einen Civil= und einen Strafprozegentwurf zu machen.

Indem wir uns nunmehr zum Strafprozeßentwurfe selbst wenden, schicken wir voraus, daß es uns nicht einfallen kann, den Entswurf, sowohl nach seinen Grundprinzipien als den Einzelbestimmungen, schon jetzt einer erschöpfenden Kritik unterstellen zu wollen. Abgesehen davon, daß dies jedenfalls die Kraft des Referenten weit übersteigen würde, wäre zu solchem Unterfangen schon die Zeit, welche seit Veröffents lichung in Mitte liegt, viel zu kurz. Noch weniger kann es uns einsfallen, Streisblicke auf das englische und französische Strafprozeße oder Prozeßrecht überhaupt und die ganze einheimische und anderweitige, besonders deutsche Literatur darüber zu werfen. Wir werden uns vielsmehr auf eine möglichst kurze, lediglich unsere Ansicht aussprechende Kritik des Einen und Anderen beschränken.

Die Entwurfsmotive haben in sehr praktischer Weise auf S. 8 u. 9 eine Zusammenstellung der wesentlichen Abweichungen von dem in Deutschrand bisher bestehenden Strafprozestrechte oder vielmehr derjenigen Bestimmungen entworfen, "welche für die Mehrzahl der innerhalb des deutsichen Reiches annoch geltenden Gesetzgebungen als Neuerungen anzus

sehen sein bürften".

Die vier ersten "Neuerungen", welche hier aufgezählt werden, sind: I. Die Strafurtheile werden in erster Instanz nicht mehr von rechtsgelehrten Richtern allein, sondern überall unter Mitwirkung von Laien gefällt. II. Die erkennenden Gerichte erster Instanz sind — Schöffen= gerichte.

I In einer Anmerkung zu diesem Worte ist gesagt, der Ausdruck sei icht blos mit Rücksicht auf das ältere deutsche Recht, sondern auch destalb gewählt worden, weil er sich in der Gesetzgebung mehrerer deutscher ktaaten bereits wieder eingebürgert habe, und überdies dem Wesen der sache entspreche."\*)

Die Schöffengerichte zerfallen in die Großen, Mittleren

und Kleinen.

III. Die Großen Schöffengerichte treten an die Stelle

ber seitherigen Geschworenengerichte.

IV. Die Schöffen üben in gleichberechtigter Stellung mit den rechtse gelehrten Richtern das Richteramt in seinem vollen Umfange aus. Beifügend bemerken wir, daß verlautet hat, es sei gegenüber der kgitation oder dergl. in Süddeutschland Seitens des königl. preußischen kuftizministeriums auch ein eventueller Strafprozeßentwurf unter Beibehaltung der seitherigen Geschworenengerichte usgearbeitet worden. Allein irgendwelche Veröffentlichung eines solchen bis heute ebenso wenig erfolgt als dies bei dem deutschen Gerichtse versassungsentwurse der Fall war.

Was nun die große Frage: ob Schöffen ober Geschworene? betrifft, so liegt zweiselsohne hierin der Schwerpunkt des gesammten Strafversahrens, und zwar keinesweges etwa blos nach der politischen Seite hin, sondern vielmehr nach der Gesammtauffaffung des Strafs

verfahrens nach allen Seiten hin.

Eins muffen wir im Voraus bekennen. Wir gehören einerseits zu Denjenigen, welche auf das praktische, besonders organisatorische Talent des jetzigen preußischen Justizministeriums das höchste Vertrauen gesetzt haben, und sehen und preisen es als ein gunftiges Geschick, daß gerade in der entscheidenden Zeit eine solche Leitung besteht. Die präcise Fassung bes Gesetztes giebt hiervon einen neuen glänzenden Beweis. Anderer= seits aber konnten wir nicht umhin uns über die Art und Weise zu wundern, wie theilweise die Motive abgefaßt find. Weitaus am meisten ist dies uns besonders bei Behandlung der Kardinalfrage aufgefallen. Auf der einen Seite ift uns nämlich in der deutschrechtsgeschichtlichen Literatur, soweit wir sie kennen, sonst noch nirgends vorgekommen, daß die alten Schöffen zu einer ganz neuen Funktion berufen und noch weniger, daß sie zu gang neuen Ehren erhoben worden sind. Es ist ja unseres Wissens ein klar nachgewiesener Jrrthum, die ursprünglichen Schöffen als Gehilfen bes Richters zu betrachten. Im Gegentheile, sie waren, ebensogut wie die ursprünglischen englischen Geschworenen (wenig= stens dem Effekte nach), alle in die Richter. Die Grafen (späteren "Richter") hatten nur den — formellen — "Bann", die formelle Leitung der Gerichtsverhandlung, die Rechtsprechung selbst lag nur in der Hand wie früher der Volksgemeinde so jett der Vertretung derselben, nämlich der Schöffen. Ebenso unbestreitbar aber durfte es sein, daß die Schöffen, nachdem sie ihre wesentliche Gewalt wieder eingebüßt hatten und statt

<sup>\*)</sup> Es wird hierbei auf Beseler, Boltsrecht und Juristenrecht, S. 251 u. 268 ff. verwiesen.

310 Literatur.

allein maßgebende Richter lediglich Gehilfen des Richters geworden ware im Laufe der Zeit zu bloßen Figuranten wurden und wegen diest prinzipwidrigen Umbildung des Institutes ihrer neuen Bedeutung gan entsprechend allüberall in vollsten Mistredit gekommen sind und da man dem allmäligen Absterben dieses "Schöffeninstitutes" nicht mit aller Gemüthsruhe zusah, sondern als sie endlich selig verstorben waren, nicht einmal irgend welches freundliche Andenken bewahrte Hat man doch von einem Wiederaufleben des Institutes nicht einmal and dem Gebiete der Handelsgerichte etwas wissen wollen, vielmehr sich selbst da, troß Naheliegens des Gedankens mit Hand und Fuß dagegen gewehrt!

Was auf der anderen Seite das Institut der Jury betrifft, so meint man nach den Motiven\*), es handele sich hier — um ein französischen sich es Institut! Auch in den Motiven zum Civilprozesentwurse wird zum Theile von dem Civilversahren in den preußischen und bayerischen Rheinlanden gesprochen, als ob sie rein französisch wären. Allein auß den Gebieten der Wissenschaft und der Legislation kann sich kein Bolt, sei es welches es will, und selbst ein so lange schon einer anerkannten Größe sich erfreuendes wie das englische, auf einen Jolirschemel stellen, vollends nicht Deutschland, dessen Reukonstituirung noch so jungen Datums ist. Doch lassen wir die Motive sprechen! In denen zum Siviles

prozeßentwurfe heißt es S. 5 wörtlich:

"Das französische Prozeßgesetz ist, wie allgemein anerkannt wird, "die mangelhafteste der Napoleonischen Rechtsschöpfungen, d. h. "nur eine neue Ausgabe der Ordonnanz Ludwig XIV. vom Jahre "1667, auf welche der übermächtige Einfluß der Korporation der "Anwälte einen höchst nachtheiligen Einfluß geäußert hat."

Freilich, unmittelbar vorher hat man nicht umhin gekonnt mit ein

paar Worten ber älteren Rechtsgeschichte zu gebenken.

"Allerdings ist das öffentliche und mündliche Berfahren, welches in Frankreich seit den ältesten Zeiten
sich forterhalten hat, auch Grundsatz des älteren
deutschen Prozessessesesen und in Deutschland erst in späterer
Zeit durch den aus Italien herübergekommenen kanonisch=römischen
Prozes verdrängt worden."

Noch eine Seite weiter vorn ist sogar folgende Einräumung gemacht: "Soviel muß man unbedenklich einräumen, daß wie manche andere "französische Institution auch der französische Prozeß in den letten "Jahrzehnten mittelbar eine ""anregende, heilsame Rückwirkung"" "auf die Entwickelung des deutschen Verfahrens geübt hat."

"Dennoch" (so wird wörtlich fortgefahren) "aber wäre der "Uebergang zu diesem Verfahren ein Schritt, der eine allgemeine "Zustimmung, zumal seit der Erkräftigung des Nationalbewußt= "seins in Folge der Gründung des deutschen Reiches, schwer "erlangen würde. Als oberstes Erforderniß einer Prozesordnung "darf hingestellt werden, daß sie praktisch brauchbar und zweckmäßig "ist, daß sie den Rechtsstreit auf dem einsachsten, kürzesten, sichersten

<sup>\*)</sup> Ein Anderes freilich ist es, wenn man die "Anlagen" der Motive, welche wieder einen eigenen Band bilden, hinzunimmt.

in K.

"Wege seiner Entscheidung zuführt. Allein daraus folgt noch "nicht, daß ein Gesetzgeber ein Verfahren, selbst wenn es "diesem obersten Erfordernisse durchaus entsprechen sollte, von "einem fremben auf den heimischen Boden ohne Weiteres ver-Eine Nation, deren in bedeutenden "pflanzen kann. "Geschichtsepochen stärker hervortretendes "bewußtsein nicht blos das materielle Recht, sondern "auch bas Rechtsverfahren umfaßt, würde in einem frem = "den Verfahren sich nicht wieder erkennen. Dieses wurde "teine Wurzel schlagen und trot seiner Zwedmäßigkeit von Gin= "zelnen geschätt, Wenigen bekannt, kein Theil des Rechtslebens "bes Volkes werden. Die Einbürgerung des französischen Pro= "zeffes in dem rheinischen Gebiete kann schon wegen der beson= "beren Berhältnisse und ber nach der Einverleibung der Provinz "mitwirkenden politischen Ursachen nicht als Widerlegung dieser "Ansicht angesehen werden." —

Wir haben gerade dieses Argument für das von dem Begründenden felbst als Hauptmotiv angesehene gehalten und deswegen in extenso und mortlich wiedergegeben. Es fällt uns bei ber mit uns alt gewordenen politischen und juristischen Parteistellung am wenigsten ein, die volle Berechtigung dieses Standpunktes im allgemeinen irgendwie anzweifeln zu wollen, ja wir bekennen ausbrücklich uns sogar selber aus ganzer Seele hiezu, möchten uns aber dennoch immer und immer wieder im Einzelnen gegen jede Jolirung ober prinzipielle Feindschaft gegen alles Französische feierlichft zu protestiren erlauben und uns insbesondere gegen jeben Bersuch erklären, sich aus lauter Patriotismus etwa lieber auf das Feld des aprioristischen Experimentirens hinüherdrängen zu lassen. Rur aus Vorsicht fügen wir übrigens, was ben Civilprozes betrifft, als unsere Ansicht bei, daß wir nicht entfernt den Werth des hannör. Prozesses unterschätzen, im Gegentheile durch eigenen Augenschein in Baben noch höhere Achtung gewonnen haben, als uns schon die theoretische Kennt= niß jenes Gesetzes bereits abgewonnen hatte. Noch weniger fällt uns ein, die Häufung von Förmlichkeiten und Silbenftechereien sowohl im Rotariatswesen als in dem Gerichtsverfahren in Frankreich überhaupt, sowohl im Civil- als Strafprozesse, irgendwie zu preisen und irgendwie nicht alle diesbezüglichen Verbefferungen freudigst zu begrüßen.

Rehren wir nach dieser uns nothwendig erschienenen Abschweifung zu den Motiven des Strafprozeßentwurfes bezüglich der Frage: Jury ober Schöffen? zurück, so sagen die Motive S. 10 wörtlich Folgendes:

"Die dem französischen Gesetzuche nachgebildete Institution der Schwurgerichte in Deutschland weist mit ihrer in sich unwahren und unnatürlichen Trennung von Thats und Rechtsfrage dem mitrichtenden Laienelemente eine Aufgabe zu, welche eine in sich unlößbare ist und auch für die Gesetzgebung eine immer unlößbare bleiben wird, weil sie eben auf einer Boraussetzung beruht, welche der inneren Wahrheit entbehrt. Das Schöffengericht dagegen, wie der Entwurf es als durch das Gerichtsverfassungsgesetz einsgeführt voraussetzt, kennt jene sogenannte Theilung der Arbeit zwischen Laien und Rechtsgelehrten nicht, will vielmehr beide zu einem Körper vereinigt und mit denselben Befugnissen ausgerüftet,

das Recht finden und dieses in dem gemeinsamen Urtheil übs That und Recht zum Ausbruck bringen lassen. Dem Laies elemente wird somit nach bem Entwurf bei ber Strafrechtspfles eine höhere und würdigere Aufgabe zugewiesen, als bi jenige ift, welche baffelbe jest in ben Schwurgerichten befit und die Schöffengerichte dürfen es deshalb für fich in Anspru nehmen, als eine Fortbilbung ber Schwurgerichte im Sinne ben scher Rechtsanschauung angesehen zu werden. Geht die Geset gebung einmal von bem Sate aus, es musse bas Element be Laien, wie das ber Rechtsgelehrten in den Strafgerichten als ein nothwendiges, beide aber als gleichberechtigt anerkannt werden bann führt dieser Gebanke folgerichtig zu der weiteren Forderungs "daß dieses Laienelement dann auch durch alle Ordnungen der "Berichte gleichmäßig zu gestalten sei, und bemgemäß daffelbe bet "den Gerichten unterer Ordnung nicht etwa in der Form von "Schöffengerichten, in benen oberer Ordnung in der Form von "Schwurgerichten zum Ausbruck gelangen burfe, daß man fic "vielmehr nur dahin entscheiden könne: entweder Laien überhaupt "nicht ober Laien in den Gerichten aller Ordnungen mit einer "und berselben Aufgabe." Wie das Strafgesethuch für das Deutsche Reich bestrebt gewesen ist, sich überall von benjenigen fremben Elementen und Rechtsanschauungen wieder frei zu machen, welche die Gesetzgebung der letten zwanzig Jahre in das deutsche Strafrecht hineingetragen hatte, so will auch der für das deutsche Reich bestimmte Strafprozeß sich von den aus dem frangofischen Recht ihm eingeimpften Elementen wieder frei machen und barum von ben Schwurgerichten bes französischen Gesethuches zu ben Schöffengerichten bes beutschen Rechtes zurückehren. Denn ber Gesetzgeber wird in einem für Deutschland bestimmten reformato= rischen Gesetzeswerke nicht einen Strafprozeß aufbauen burfen, ber bei ben Gerichten ber unteren Ordnung auf deutscher Grundlage beruht, um bei ben Gerichten oberfter Ordnung in eine französische Spite auszulaufen. Der Entwurf wenigstens hat sich einer solchen gesetzgeberischen Inkonfequenz nicht schuldig machen wollen, vielmehr in folgerichtiger Entwickelung seines Grundgebankens und in seinem Streben nach einer beutschen Rechtsentwickelung ben Strafprozeß nur auf bem einheitlichen Gebanken eines beutschen Schöffengerichtes aufbauen können. Dag überdies bei einer solchen einheitlichen Struktur ber Strafgerichte das Verfahren vor benselben sich unendlich einfacher gestalten läßt, als wenn man die bualistische Form des Verfahrens vor Schöffengerichten und Geschworenengerichten einführen wollte, und baß ferner auch die Laft, welche ben Laien aus ber Herbeiziehung zu dem Ehrenamte des Richters erwächst, sich um Bieles verringert, wenn dieselben nur als Schöffen und nicht heute als Schöffen, morgen vielleicht als Geschworene bei ber Strafrechtspflege mit auwirken haben, - biefer Vortheil liegt so fehr auf der Hand, daß er keiner näheren Begründung bedarf; wohl aber muß er als ein wichtiges Moment fur die in dem Entwurf vorgeschlagene einheitliche Gestaltung des Strafprozesses angeführt werden."

Literatur. 313

Wir erlauben uns hiergegen zunächst ganz einfach darauf hinzuweisen, waß es unrichtig ist, die Jury, wie sie in Deutschland im Allgemeinen, d. h. Bayern, Württemberg, Baden, Sachsen eingeführt ist, als einen Abstatsch des französ. Institutes hinstellen zu wollen. Wir nehmen an, waß insbesondere die zwar überaus rasch hergestellte und in mancher Besiehung unvollständige bayerische Strafprozeßentwurses im Jahre 1872 wirklich meinzelnen nicht so unbekannt geblieben ist, als man stellenweise nach der stiefmütterlichen Behandlung in den Motiven zu argwohnen geneigt sein könnte. Wir werden uns übrigens wohl hüten, unsererseits auf das Detail der nach unserem Urtheile von Ansang an für ausgezeichnet zehaltenen bayerischen Verbesserungen des französischen Geschwosenengerichtes unter prinzipiellem Zurückgehen auf die englische Quelle, besonders in Bezug auf Bildung der Jury hier, besonders schon jetz und noch vor Erscheinen des Gerichtsversassungsgeses einzugehen.

Wir glauben aber, unserem sonstigen Plane untreu, ausnahmsweise in jene alte Rechtszeschichte selbst einen Schritt zurückthun zu dürfen. Es hat uns, trot ober wegen unserer mancherlei Quellenstudien über angelsächsisches und normännisches, sowie auch altsranzösisches Recht, immer eine der wunderbarsten Erscheinungen bedünken wollen, mit welcher ganz erstaunlichen Sicherheit und durchgreisenden Allgemeinheit das Institut der Jury gerade in den allerältesten normännischen Rechtsquellen, ich möchte sagen wie hineingeschneit oder vielmehr wie gleich als ausz gewachsenes Individuum zur Welt gekommen, gleich vom ersten Momente seines quellenmäßigen Auftretens, nicht etwa in der skandinavischen Heimat, sondern in der weitentserntesten Fremde an den fränkisch-französischen

Ruftenlänbern auftritt.

So viel scheint auch unseren quellenmäßigen Erfahrungen nach sogar gewiß: es hatte ber Gebanke ber Jury gleich bei jenem historischen Aufztauchen ein so weites Gewand, daß ich annehmen möchte, es habe später erst eine Einschränkung vorgenommen werden müssen, um das Institut als die spätere Jury auf englischem Boden zu dem fortzubilden, was sie hier endlich von der Bedeutung einer Art der Beweissindung (trial) bis zu dem das ganze Gebiet des Gerichtsverfahrens ausschließlich beherrschenden gerichtsversassungsmäßigen Institute geworden ist. Der Gedanke war einsach genug der, daß bei Austauchen irgend welcher Zweiselsfragen im Rechts- und sociellen Leben frischweg eine Jury von Zwölf herbeigerusen wurde, und daß gleichsam vom ersten Momente des Austauchens die allgemeinste Bolksanschauung dahin ging, daß der Aussspruch dieser Zwölf Recht und Wahrheit schaffte und daß, wenn dieser Ausweg einmal gewählt war, kein weiterer Beg, um daß "vere dictum" umzustoßen, in der Welt mehr gegeben sei.

Wir legen auf die überaus praktische und einfache Natur dieses einzigen Hauptgedankens einen noch heutzutage für uns persönlich geradezu durchschlagenden Werth. Wir bekennen, daß wir nicht etwa nur den späteren französischen diesbezüglichen Bestimmungshäufungen sondern selbst einzelnen englischen Bestimmungen gegenüber uns keinesweges irgendwie ängstlich verhalten. Wir bezeichnen als solche z. B. die später ausgebildete große Zahl einzuberufender Geschworener (besonders solange man in Deutschland die andere Hälfte der im Straswesen gerade

nicht rekusirter und unbeschäftigt bleibender Geschworenen nicht wie in England bei der daneben arbeitenden Civiljury verwenden kann, oder die Verstattung eines übersplendiden Rekusationsrechtes u. dergl.); wir gestehen ferner sogar, daß wir auch in keiner Weise an der Zahl 12, geschweige an ihrer Einstimmigkeit\*) hängen und darin mit dem Gedanken des preußischen Gerichtsverfassungsentwurfes insofern durchaus zusammentressen, daß wir auch eine Mittlere und Kleine Jury in Auge fassen, wie dies übrigens auch bereits vor mir durch die "Wochenschrift der Fortschrittspartei in Bayern" und beziehungsweise von den bayerischen Professoren Dr. Marquardsen (aus Holstein) und Dr. Walther

in München gethan worden ist.

Wir sprechen uns aber für die Jury keinesweges etwa auf Grund unseres theoretisch-historischen Studiums aus, sondern wir legen unserer ebenso bescheidenen als entschiedenen Besürwortung zunächt einzig und allein unsere 24jährige praktische Ersahrung zu Grunde. Es ist seit dieser ganzen Zeit uns in eigener dienstlicher Stellung sowohl, als bei genauem Verfolge der anderwärtigen Schwurgerichtsverhandlungen, kein einziger Fall bekannt geworden, in welchem wir nach bester, mögelichst vorurtheilsfreier objektiver Beurtheilung die Jury irgend wie beklagt und irgend ein anderes Institut an ihre Stelle gewünscht hätten. Wir nehmen für dieses unser Zeugniß persönlich nichts weiter als das Verstrauen in Anspruch, daß wir uns trot unserer Lebensstellung als Berufsrichter diese Ueberzeugung gewonnen, eine Ueberzeugung, die wir uns sleißig und redlich gebildet haben, und wir leben des bescheibenen Glaubens, daß dieses unser Zeugniß neben anderen viel gewichtigeren Zeugnissen daß dieses unser Beugnissen Süddeutschland auch bei der endlichen Beantwortung der großen Frage mit in die Wagschaale

gelegt werben bürfe. —

Wie nun aber die Bildung einer Ueberzeugung sich nirgends arithmetisch zergliedern und darftellen läßt, so bilden wir uns auch nicht ein solches zu können und wir müßten es unter allen Umständen berufeneren Febern überlassen, alle einzelnen Gründe für die Jury spstematisch aneinander zu reihen und zu entwickeln. Ein besonderes Moment durfen wir aber hervorheben. Wir haben uns mährend unseres richterlichen Berufes mehrfach, nicht zum wenigsten an uns selber, überzeugt, daß das Moment der Kollegialität eine schwache Seite hat, die mitunter recht bedenkliche Wirkungen äußert. Es braucht von uns ein Kollege nicht einmal als im Allgemeinen überlegen anerkannt zu werben, es genügt, daß man ihm etwa auch nur auf dem einen und anderen Spezialgebiete eine gewisse Superiorität einräumt, ja daß man sogar nur auf die Integrität seines Charakters und auf seinen Ernst und Gewissenhaftigkeit in der Urtheilsfindung überhaupt ein festes Vertrauen zu setzen hat. Unter solchen Umständen kann és in Folge der Gebrechlichkeit der menschlichen Natur zeitweise wenigstens gar leicht kommen, daß man, wenn man einen solchen Richter als einen vorausgehenden Votanten neben sich weiß, ich möchte fagen — in aller Ruhe und — Bequemlichkeit seinem Kleiße nach bem allerdings ganz falsch, ja pflichtwidrig angewendeten Spftem

<sup>\*)</sup> Der Entwurf verlangt beim Schöffengerichte zum Schuldausspruche überall eine Mehrheit von zwei Drittheilen. §. 213.

Literatur. 315

Arbeitstheilung unwillfürlich manches im Momente für vielleicht Aberdies ganz unwesentlich gehaltenes Detail allein genauer zu verfolgen Eberläßt; man verläßt sich unwillfürlich auf ihn als Vorvotanten ober felbst als späteren Mitvotanten. Ich gestehe, das zeitweise Eintreten solcher Boxfommnisse nach meiner eigenen richterlichen Erfahrung und sogar an mir selber mehrfach beobachtet zu haben. Ich könnte hieran gleich meine noch weit ungünstigeren Erfahrungen in Bezug auf nicht rechts= verftandige Beisiger, d. h. Richtergehilfen, beifügen, welche ich ins= besondere als rechtstundiger Beisitzer und beziehungsweise als Borstand bes Handelsgerichtes an zwei verschiedenen Orten Bayerns, darunter fogar an einem Site der Großindustrie, wie Augsburg, gemacht habe. Allein ich laffe es mir mit dieser — dem Gebiete bes Civilverfahrens entnommenen — Andeutung genügen. Nun habe ich aber im Gegensate zu jener constatirten ungünstigen Erfahrung innerhalb eines Rollegiums von lauter Rechtskundigen eine ganz andere und zwar eine nicht etwa mur zeitweise in eklatanten Fällen, sondern ständig in einer Reihe von mehr als 20 Jahren beobachtete durchaus gunftige Erfahrung von dem Geschworenenkollegium im Ganzen, b. h. als Gegenüberstellung der Jury gegen bas Rollegium ber Richter an bie Seite zu ftellen.

Das Geschworenenkollegium einerseits und Richterkollegium auf der Gegenseite erhalten, jedes für sich, ihre Machtvollkommenheit in ängstlicher Eifersucht aufrecht und gerade in Folge eines gewissen "Qui vive" zwissen beiden Korporationen und des beiderseitigen Antagonismus wird ein gedeihliches Resultat herbeigeführt, das sonst auf keine Weise zu erreichen ist. Aehnlich ist z. B. auch der Segen des kontradiktorischen Beweisversahrens nach englischem Muster, wo auf der einen Seite in ausgesprochenster Parteistellung der Ankläger, gleichviel ob ein privater oder ein die Krone vertretender, den Belastungsbeweis dem an sich hierbei ohne Antheil an dem Verfahren bleibenden vorsitzenden Richter nebst Jury, auf der Gegenseite ebenso der Vertheidiger den Entlastungs

beweiß mit aller Entschiedenheit der Parteistellung vorführt. \*)

Wir glauben, auf solche Weise möglichst beutlich gemacht zu haben, aus welchem Hauptgrunde wir die Jury einerseits ebenso hoch, als —

im Bergleich zu ihr — die Schöffen ebenso tief stellen!

Wie gesagt, wir beschränken uns auf dieses Hauptmoment, nehmen nun aber, aufrichtig wie wir uns dis zum äußersten zu sein gerade hierin ernstlichst vorgenommen haben, seiner auch nicht den mindesten Anstand zu gestehen, daß es daneben zunächst politische Rücksichten sind, welche uns sodann weiter auch nicht einen Augenblick zögern lassen, mit den großen englischen Juristen nicht nur, sondern auch mit dem ganzen engslischen Bolke die Jury als ein Bollwerk der bürgerliche Freiheit durch tein Institut der Welt, insoweit man dis jest Rechtsinstitute kennt, so sest gesichert werden kann, — als durch die Jury! Wir brauchen die

<sup>\*)</sup> Wir konstatiren übrigens freudigst, daß im Gesetzentwurfe selbst, sowie ausdrücklichst in den Motiven wiederholt diesem englischen Grundsatze der Treunung der Funktionen nicht nur das wärmste Lob gespendet, sondern auch einzelne sehr wichtige Konsequenzen schon von dem Stadium der Boruntersuchung an daraus legislatorisch gezogen worden sind.

diesbezüglichen Gründe auch nicht einmal in ihren wesentlichsten Momenten zu erörtern. Es ist bas von Mittermaier und einer ganzen Reihe unserer verehrtesten Borkampfer für bürgerliche Freiheit weit beffer geschehen, als wir nur entfernt vermöchten. Sind boch auch bereits im nordbeutschen und deutschen Reiche, wo sich vorübergehend, wie bei den Debatten über bie Grundrechte und über A. 4 Biff. 16 ber beutschen Reichsverfassung dazu Gelegenheit bot, schon einzelne Redner aufgetreten, welche in Dieser Materie sich an die ersten älteren Borkampfer würdig anreihten. beschränken uns lediglich bas Resultat unserer reiflichsten praktischen Beobachtungen und Erwägungen beizufügen. Nach unferer Ueberzeugung ist nach menschlichen Berhältnissen die Jury allein im Stande, auf bem ganzen Gebiete ber politischen Berbrechen, Bergeben Uebertretungen, insbesondere auf bem ganzen Gebiete ber Presse, von den staats= und landesverrätherischen Neußerungen hinab bis zu den Privatbeleidigungen das menschenmöglichst unabhängigste und wahrste Urtheil über Schuldig und Nichtschuldig zu finden. Wir gehen hierbei von der festgewurzelten Ansicht aus, daß bas allgemeine Wohl bei aller und jeder Maßregelung der Presse so direkt betheiligt ift, daß wir alle Pregreate den politischen Verbrechen und Vergeben, mas ihre prozessuale Behandlung betrifft, unbedenklich als ganz gleich und ebenbürtig anreihen. Ja wir gestehen weiter, daß für uns bieses ganze Gesammt= gebiet eine so überwiegende Wichtigkeit hat, daß wir im Allgemeinen nur bas Große Schwurgericht als bie entsprechenbe Korporation für ben Ausspruch bes Schuldig und Nichtschuldig erachten und uns höchstens bezüglich der bloßen Privatinjurien zu einer Ueberweisung an eine Mittlerc ober Kleine Jury verstehen könnten.

Wir verweisen gerade in Beziehung auf die Presse auf die sehr lehrreiche Geschichte der Ausbildung der englischen Libellgesetz gebung und sind den "Anlagen" der Motive für die diesbezüglichen wenn auch kurzen Andeutungen in der überaus verdienstlichen Zusammensstellung besonders dankbar, welche die V., 43 Seiten umfassende Abhandslung über "die Rechtsfindung im Geschworenengericht"\*)

bildet. —

Nur ein paar spezielle Bemerkungen erlauben wir uns gegenüber einzelnen Aufstellungen in dieser Abhandlung schon jetzt und noch vor Beröffentlichung jenes eventuellen auf Schwurgerichte berechneten Entwurses anzureihen. Wir sind durchaus mit ihnen einverstanden, wenn sie in durchaus objektiver und sehr fein und strenghistorisch gehaltener Entwickelung die Berwickeltheit der französischen Fragestellung gegenüber der einfachen Aufgabe der englischen Jury im Berhältniß zur englischen Anklageakte in shellste Licht sehen. Es ist gar keine Frage, die englischen Paragraphen oder Abschnitte der Gefammtanklageakte (in welcher auch die Eventualanklagen eingereiht sind), die Mündlichkeit der Antwort der Geschworenen, welche erst bei ihrer öffentlichen Berkündigung zu Gerichtsprotokoll geschrieben werden, und dergleichen werden als Borbilder im Auge zu behalten sein. Es ist ferner keine Frage, daß die Fragestellung des Präsidenten und beziehungsweise des Schwurgerichtshoses auch dann,

<sup>\*)</sup> Ansagen, S. 199-242.

Literatur.

enn man sich — wenigstens nicht sogleich — zur Annahme der englischen Fozedur entschließen kann, einer besonderen legislatorischen Nachhülfe u den schon bisher in Deutschland erreichten Verbesserungen bedarf.

Ebenso sind wir durchaus mit derselben Abhandlung einverstanden, penn sie recht augenscheinlich an der neueren Entwicklungsgeschichte des teutschen Schwurgerichtes zeigt, wie der französische Gedanke der Trenstung der Thats von der Rechtsfrage sich als ein unhaltbarer erwiesen abe und daß nothwendig, wie ursprünglich in dem Guilty, so auch in dem deutschen Berdikt (wie übrigens auch in dem späteren französischen) die Rechtsfrage gewissermaßen untrennbar mitindegriffen liegt. Gleichwohl ist die englische Rechtsgeschichte und die Entwicklung der diesbezüglichen englischen Rechtsmittel wieder sehr lehrreich und im Ganzen in zener "Anlage" richtig und verständlich dargelegt, daß gegenüber diesem Umstande eben doch die Rechtsanschauung des englischen Richters ober vielmehr der beiden in solchen Zweiselssällen gewöhnlich zusammen berathenden englischen Richter und der deutschen Schwurgerichtshöfe zu einer gewissen endgültig entscheidenden Geltung gelangt.

Gerade hierin erblicken wir für unseren Theil einen höchst erwünschten Berührungs= und beziehungsweise Streitpunkt zwischen der durch die Jury vertretenen Bolksanschauung einer= und der von den Richtern andererseits vertretenen juristisch=wissenschaftlichen Anschauung; nach unserer Beobachtung, wenigstens in Bayern, hat sich gerade an diesen Punkt eine Jurisprudenz über den Begriff von einzelnen Verbrechen und Vergehen, über die Eigenschaft von faktischen und Rechtsbegriffen u. dgl. geknüpft, welche mit zu den schönsten Blüthen der deutschen Rechts-

entwickelung zu rechnen sein dürfte.

Nicht nur einen Nachtheil, sondern geradezu einen Vortheil und zwar einen solchen von unschätzbarem Werthe sind wir unsererseits in diesem zugestandenermaßen schwierigsten und heikelsten Punkte zu erblicken geneigt.

Che wir endlich diesen Gegenstand ganz verlassen, haben wir ein Wort über die Idee zu sagen, ben (oberften) Reichsgerichtshof zur einzigen sowohl untersuchenden als aburtheilenden Instanz über die politischen Reate zu machen. Wir würden dies icon aus dem einen Grunde auf's tiefste beklagen, weil wir unter Um= ständen mit Sicherheit befürchten zu muffen glaubten, daß auf solche Weise der Reichsgerichtshof von Anfang an nicht nur um alle Popula= rität kommen sondern auch vielleicht jedes Bertrauen in seine Rechtspre= dung in Frage stellen würde. Vorausgesett, daß der Reichsgerichtshof ohne Geschworene, gleichviel ob sodann etwa in sehr großen Senaten ober sogar in seinem Plenum, das Urtheil zu fällen hätte, es wurde ihn zeitweise ganz sicher ein Schicksal treffen, wie wir uns in Süddeutschland bezüglich eines preußischen oberften Gerichtshofes noch sehr lebhaft erinnern und wir möchten recht ernstlich die Frage zur Erwägung anheim geben: ob es gerathen erscheinen kann, mitten in der annoch noch immerhin bestehenden ultramontanen und partikularistischen Agitation besonders in den sudbeutschen Staaten, wie übrigens auch in den preußischen Rheinlanden und anderwärts, ein Experiment zu versuchen und an die Stelle eines gar sehr verschiebenen, gerade in Bezug auf

318 Literatur.

alle politischen Reate bestandenen Gerichtsverfassungszustandes zu setzen an welchem man überall, besonders in Süddeutschland, mit der größten

Treue und Wärme hängt.

Wir mussen übrigens die weitere Ausführung auf jene Zeit versparen in welcher durch Beröffentlichung des deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes ber Ernft direkter herangetreten sein wird.

Wir verlassen von jetzt an die Gerichtsverfassungsfragen und werden und im Folgenden, wenigstens für dieses Mal, der größtmöglichsten. Kürze besteißigen und theilweise nur auf Andeutungen uns beschränken.

Was die Gerichtsstände betrifft, begrüßen wir es, daß der Entwurf zwei elektive ordentliche Gerichtsstände kennt, nämlich neben dem

der begangenen That den des Wohnortes.

Die Voruntersuchung zusammt der Frage der Untersuchungs=
haft scheint uns im Einzelnen, trot der besonders in den Motiven ganz
richtig an die Spite gestellten, an das englische Recht anlehnenden sich Prinzipien, gleichwohl noch sehr in den entgegengesetzen deutschen Systemen
hängen geblieben zu sein, obwohl man es sogar für entsprechend gehalten
hat, in den "Anlagen" eine besondere gleichfalls sehr schenswerthe
Abhandlung über die englische Voruntersuchung zu liefern und insbesons
dere einen Auszug aus dem neuesten englischen das ganze Verfahren so
ziemlich kodisizirenden Gesetze über die Voruntersuchung\*) anzureihen.

Eins mussen wir hier besonders hervorheben. Das Institut der Staatsanwaltschaft \*\*) ist leider keineswegs nach englischem Borbilde sondern im Gegentheile nach der gerade in diesem Punkte keinesweges besonders zu lobenden französischen Gesetzebung ausgestattet. Vor Allem ist die Privatklage neben der Staatsanwaltschaft in einer Weise eingeschränkt, daß wir selbst bei voller Würdigung der annoch bei uns in Deutschland, verschieden von den englischen, bestehenden Zustände, uns

unmöglich einverftanden erklären können.

Alles, was im Ganzen und Großen der Entwurf nach dieser Seite

hin bietet, beschränkt sich auf Folgendes:

"Dem durch eine strafbare Handlung Berletten ist a) bei allen "strafbaren Handlungen, deren Berfolgung nur auf "Antrag eintritt, b) oder bei denen der Strafrichter auf eine "an den Verletten zu erlegende Buße erkennen kann, das "Recht der subsidiären Privatklage gewährt, d. h. der Verz"lette ist besugt, die Privatklage dann zu erheben, wenn die "Staatsanwaltschaft die Erhebung der öffentlichen Klage — "abgelehnt hat." (§. 282.)

\*\*) Ueber die Stellung der Staatsanwaltschaft überhaupt und in der Boruntersuchung insbesondere, s. Motive S. 116. Insbesondere ist derselben auch (wogegen wir nichts zu erinnern finden) der ganze Strafvollzug überwiesen. §. 365.

<sup>\*)</sup> Es ist dies: 11 and 12 Vict. cap. 42 "An Act to facilitate the performance of the duties of Justices of the Peace out of sessions (d. h. der Friedensrichter außerhalb ihrer regelmäßigen, wie die Assisten mit Geschworenen arbeitenden, Vierteljahrssitzungen quartersessions)— with respect to persons charged with indictable offences (d. h. in Bezug auf strasbare Handlungen jeder Art).

Man vergleiche nun hiermit §. 145, wo Absat 1 bestimmt:

"Der Antrag der Staatsanwaltschaft auf Eröffnung der Vor"untersuchung muß den Beschuldigten und die ihm zur Last "gelegte That bezeichnen."

und S. 129, welcher lautet:

"Die Eröffnung einer gerichtlichen Untersuchung ist durch die "Erhebung einer Klage bedingt".

§. 130: "Zur Erhebung ber öffentlichen Klage ist die Staats=

"anwaltschaft berufen."

§. 131: "Die Untersuchung und Entscheidung erstreckt sich nur "auf die in der Klage bezeichnete That und die darin beschul=

"bigten Perfonen."

Uns scheinen diese Bestimmungen in ihrem Zusammenhalte und in ihren effektiven Folgen so inhaltsschwer, daß wir uns vergeblich nach auszeichenden Motiven umgesehen haben. Wir haben z. B. den Fall im Auge, daß der Staatsanwalt aus irgend welchen "höheren Rücksichten" oder dergl. für gut sindet, für ein gewisses kisliches Reat einen Strohmann als Beschuldigten zu benennen. Soll der Private nicht das Recht daben, statt sich auf die Beschwerde an die staatsanwaltschaftlichen Obersbehörden dis zum Justizministerium hinauf verwiesen zu sehen, den wahren oder vermuthlichen Thäter richtig zu benennen und die Untersuchung wirklich in Gang zu bringen? Bielleicht interpretiren wir in der gebotenen Sile irrig, aber die als allein entscheidend von uns gefundenen obigen Gesetzesstellen lassen einen solchen Zweisel vollständig zu. Alles aber, was wir in den Motiven gefunden haben, beschräntt sich im Allgemeinen auf Folgendes. Sie sagen (S. 104):

"Diejenige Klage, welche Namens des Staates von den Organen "des letteren erhoben wird, bezeichnet der Entwurf — als "öffentliche Klage, im Gegensaße zur Brivatklage, welche von "dem Verletzen erhoben wird (§. 282). Zur Erhebung der öffents "lichen Klage ist die Staatsanwaltschaft berusen (§. 130). Die "allgemeine und nur bei den sog. Antragsdelikten eingeschränkte "Pflicht des Staates, bei strafbaren Handlungen die Bestrafung "des Schuldigen herbeizusühren, auch wenn der durch die Hands "lung Verletzte keinen Antrag auf Bestrafung stellt, wird hier "als begründet vorausgesetzt. Eine ausdrückliche Anerkennung der "sogen. Officialmaxime ist von dem Entwurfe für entbehrlich

"erachtet worden".

Das Ganze, was sonst noch an das Akkusationsprinzip anklingt,

besteht sodann wesentlich in Folgendem:

"In gleichem Umfange (§. 282) steht, wenn der Staats= "anwalt seinerseits die öffentliche Klage erhoben hat, "es dem Verletzen zu, sich behufs des Betriebes der Strafverfol= "gung als Nebenkläger anzuschließen. §. 314.

Endlich kann "auf Antrag des Verletzten der Strafrichter "auch über die vermögensrechtlichen Ansprüche, welche "dem Verletzten aus der strafbaren Handlung erwachsen sind, "entscheiden." §. 322. Aber auch dies Recht ist wieder beschränkt. §. 323: "Die Geltendmachung eines vermögensrechtlichen Anspruches vor dem kleinen Schöffengerichte ist ausgeschlossen, wenn

"bei Verfolgung des Anspruches im Civilversahren das And "gericht (also bis 150 Thlr.?) zuständig sein würde. — Bor de "Mittleren und dem Großen Schöffengerichte kann ein vermögen "rechtlicher Anspruch nicht geltend gemacht werden, wenn bei Be "folgung desselben im Civilversahren weder das Landgericht na "das Amtsgericht (also z. B. das Handelsgericht) zuständig se würde".

S. 326: "Beweiserhebungen über Thatsachen, auf welche be "Anspruch des Civilklägers gegründet wird, sowie über den Gegen "stand desselben sinden nur insoweit statt, als sie zugleich für de "Strafversahren erforderlich sind oder die Erledigung der Straf "sache durch sie nicht aufgehalten wird. (Zu billigen!) Andere "falls wird der Civilkläger mit seinem Anspruch an das Civingericht verwiesen".

Begrüßen müssen wir die Bestimmungen des Entwurfes als anerkannungswerthen Anfang, den Durchbruch der Anerkennung des gleichen Rechtes des Angeschuldigten mit dem Rechte der Staatsbehörd

schon von ber Voruntersuchung an. §. 120 bestimmt:

"Der Beschulbigte kann sich in jeder Lage bes Berfahrens

"bes Beistandes eines Vertheidigers bedienen".

Aber schon im folgenden Paragraphen ist (wie wir das leider über haupt häufiger als nothwendig zu sinden glauben) eine das Recht au ein unter Umständen und an gewissen Orten beinahe bedeutungslose Minimum einschränkende Bestimmung. §. 121 nämlich lautet:

"Zu Vertheidigern können die bei einem deutschen Gerichte "zugelassenen Rechtsanwälte, sowie die Rechtslehrer an

"beutschen Hochschulen gewählt werden."

Wie aber, wenn keine solchen, wenigstens lettere nicht, am Orte der Voruntersuchung aufzutreiben sind, und (die Hauptsache!) wenn der Angeschuldigte —- wie das meistens buchstäblich der Fall ist — kein oder nicht viel Geld hat?

Die Motive geben ihm dafür auch keinen Trost, wenn sie sagen:
"Gebietet einerseits die Kücksicht auf den Beschuldigten, dem"selben einen möglichst weiten Kreis für die Auswahl des Ber"theidigers zu gewähren, so fordert andererseits die Kücksicht auf"die staatlichen Ziele der Strafrechtspflege, daß nur solche Personen
"als Bertheidiger zugelassen werden, die eine äußere Gewähr
"dafür geben, daß sie — ""die volle (?) Einsicht in die Pflichten
"ihres Berufes als Vertheidiger besitzen.""

Wir glauben nicht, daß, wie die Motive meinen, durch die Gesetzesbestimmung "nach beiden Richtungen in geeigneter Weise Vorsorge getroffen ist", \*) wir sind vielmehr des Dafürhaltens, daß der Kreis viel weiter gesteckt werden muß und auch ohne alle Nachtheil viel weiter — jedenfalls auf die geprüften Referendare und Rechtspraktikanten — ausgedehm werden kann.

Was wir überhaupt am Entwurfe sehr loben, ist, daß derselbe auch diesbezüglich auf eine erschöpfend sein wollende Kasuistik in keiner Weise eingeht, wenn auch §. 154 mit Recht aushebt:

<sup>\*)</sup> Seite 98.

"Der Staatsanwaltschaft, dem Beschuldigten und dem Berthei=
"diger muß auf ihr Verlangen gestattet werden, der Vernehmung
"der Zeugen und Sachverständigen und der Einnahme des Augen=
"scheines (während der Voruntersuchung) beizuwohnen. Von den
"Terminen zur Einnahme des Augenscheines sind die zur Anwe=
"senheit Berechtigten vorher zu benachrichtigen, — ""soweit dies
"ohne Aufenthalt für die Sache geschehen kann"" (?). Auf Ver=
"legung eines Termines wegen Behinderung haben dieselben keinen
"Anspruch."

Nicht umhin können wir, gegenüber der Mangelhaftigkeit und Eng= erzigkeit der Ausführung des Prinzipes darauf hinzuweisen, daß das brinzip selbst in den Motiven ganz richtig und mit aller Schärfe

merkannt ift. Diefelben sagen \*):

"Als man in Deutschland an die Stelle des geheimen schrift= lichen Inquisitionsprozesses ein mündliches und öffentliches Anklage= verfahren sette, ließ man neben demselben eine Voruntersuchung beftehen, welche nur mittelbar von den neuen Grundsaten berührt wurde. Man ist damals dem Vorbilde des französischen Rechtes gefolgt, in meldem man eine geheime schriftliche Voruntersuchung mit einem mundlichen und öffentlichen hauptverfahren verschmolzen fand; dagegen glaubte man das englische Recht, in welchem auch die Voruntersuchung ein öffentliches und mündliches Anklage= verfahren darstellt, nicht nachahmen zu sollen. Inzwischen hat die Beibehaltung der geheimen und schriftlichen Voruntersuchung zu mannigfachen Reformwünschen Beranlassung gegeben, namentlich auch zu bem Berlangen nach Deffentlichkeit, welches unter Underem in einem Beschlusse bes beutschen Juristentages dahin seinen Ausdruck fand: daß die Deffentlichkeit, mindestens die Parteienöffent= lichkeit, auch für die Voruntersuchung als Regel anerkannt werden In Frankreich hat sich die Voruntersuchung in ihrer bis= herigen Gestalt nicht bewährt. Als der kaiserliche Siegelbewahrer in einem Berichte an den Kaiser unter dem 12. Mai 1870 eine Revision der gesammten französischen Justizgesetzgebung in Vorschlag brachte, äußerte er sich über die Nothwendigkeit einer Um= gestaltung der Voruntersuchung dahin: La procedure penale a été divisée par les lois . . . en deux phases : celle de l'information ou instruction préparatoire, restée sous le coup du régime inquisitorial; celle de la procédure de jugement, placée sous les règles du régime accusatoire . . . Le temps est venu de rechercher, si l'on ne pourrait pas, sans danger pour la société, réduire la part laissée au système inquisitorial . . . Auch in Belgien werben Stimmen laut, welche an Stelle bes französischen Syftemes eine öffenilich=mundliche und öffentliche Voruntersuchung nach englischem Vorbilde verlangen. Gegenüber diesen Bestrebungen tann eine Rechtfertigung ber Bestimmungen bes Entwurfes auf diesem Gebiete nicht unternommen werden, ohne auf die Bedeutung ber Voruntersuchung im heutigen Verfahren näher einzugehen und namentlich das französische und das englische System in ihrer grundsätlich verschiedenen Auffassung der Voruntersuchung einander

<sup>\*)</sup> Seite 110.

gegenüber zu stellen. Es wird deshalb die folgende Entwickele einigermaßen aus dem Rahmen heraustreten, welchen die Ro

sonst inne zu halten bestrebt sind.

Folgt nun eine, was das Prinzipielle betrifft, sehr bedenklischeidung von Anklageform und Anklageprinzip, — deren Lektüre toem Leser empsehlen. Wohl aber wollen wir zu allgemeinem Nus u Frommen wieder das wörtlich abdrucken, was in den Motiven \*) sode über die Voruntersuchung in England zusammensassend bemerkt

Die Anklageform des Hauptverfahrens in der eben geschilder Bebeutung ist nur in England, und felbst bort nicht in voll England die Voruntersuchung nicht ein nothwendig Bestandtheil des Verfahrens, weil in jedem Falle A Ankläger unbenommen ist, seine Anklage unmmittelbar vor Große Jury zu bringen, welche über die Zulaffung derfelben na selbstständiger Prüfung der Belastungsbeweise befindet. Ander seits wird aber auch durch eine stattgehabte Voruntersuchung be Verfahren vor der Großen Jury nicht entbehrlich. Die Vorunte suchung hat nur den Zweck, dem Friedens- oder Polizeiricht welcher mit derselben befaßt ist, ein Urtheil darüber zu erma lichen, ob genügender Grund vorliege, das Erscheinen bes Beich digten vor dem erkennenden Gerichte durch Saft oder Burgiche zu sichern. Die diesen Zweck verfolgende englische Voruntersuchu bewegt sich, ebenso wie das Hauptverfahren selbst, in der Anklag Der Richter wird durch die Anträge des Anklägers m ber Sache befaßt, und bem Unkläger wie dem Angeschuldigt bleibt es überlassen, den Belastungs= und Entlastungsbeweise mit Hülfe ber (wenigstens in ben großen Städten anerkannt tud tigen) Kriminalpolizei selbst nachzuforschen und dieselben de Richter zu unterbreiten. Die Thätigkeit des letzteren ist vormi gend eine prüfende und urtheilende. Ift hiermit die Unklagefor verwirklicht, so kommt baneben bas inquisitorische Prinzip auch der englischen Voruntersuchung sehr bemerkbar zur Geltun Einerseits giebt ber Richter bem Ankläger Fingerzeige, nach welch Richtung hin der Belastungsbeweis der Vervollständigung bedurf und er hat die Obliegenheit, bei Mangel eines freiwilligen Anfla gers eine geeignete Persönlichkeit zum Betriebe ber Unklage g verpflichten und erforderlichen Falles durch Zwangsmittel bag anzuhalten; ja es bedarf nicht einmal der fortwährenden Unme senheit und Mitwirkung des Anklägers in den Terminen de Voruntersuchung. Andererseits kommt ber Richter auch bem Ben theidigungsbeweise zu Hülfe, wie schon ber unangefochten bat ganze Strafverfahren beherrschende Rechtsfat: "the judge is th counsel of the prisoner" — erfennen läßt. Immerhin abe bleibt es in ber englischen Voruntersuchung vorzugsweise Die Sach der Parteien, ihre Rechte selbst mahrzunehmen, und indem De Richter nur erganzend in die Berrichtungen ber Anklage und ber Bertheidigung einzugreifen braucht, wird die prüfende und urtheis lende Thätigkeit des englischen Untersuchungsrichters in größerer

<sup>\*)</sup> Seite 113.

Reinheit gewahrt, als co ohne die Anklageform des Verfahrens möglich wäre. Eben darin beruht auch hier der wohlthätige Erfolg der Anklageform, daß sie für die Anklage und die Vertheisdigung besondere Organe schafft und dieselben mit entsprechenden Besugnissen ausstattet, auf diese Weise aber in der Stellung des Richters die prüsende und urtheilende Thätigkeit mehr in den Vordergrund treten läßt und so dem richterlichen Urtheile eine größere Unbesangenheit sichert. Insbesondere ist hervorzuheben, daß man gegenwärtig in England die Besugnis des Beschuldigten sich schon in der Voruntersuchung eines Vertheidigers zu bedienen, als ein von dem Ermessen des Richters unabhängiges Recht dessselben betrachtet."

Bu den über die Stellung des Beschuldigten im Entwurfe getroffenen

Bestimmungen selbst sagen endlich die Motive: \*)

"Der Entwurf gestattet bei allen gerichtlichen Beweiserhebungen in der Voruntersuchung die Anwesenheit des Beschuldigten wie seines Vertheitigers. Gine vorgängige Benachrichtigung berselben von den Terminen schreibt er vor, wenn es sich um Augenscheinseinnahmen handelt, übrigens nur unter der Voraussepung, daß Die Benachrichtigung ohne Aufenthalt für die Sache geschehen kann. Dhne die lettere Beschränkung würde der Erfolg der Untersuchung häufig in Frage gestellt werden während andererseits angenommen werben kann, daß ber Beschulbigte in ben meisten Fällen in der Lage sein wird, sich auch ohne ausbrückliche Benach= richtigung von den Magnahmen des Gerichtes rechtzeitig Kenntniß zu verschaffen. Noch weniger Bebenken kann gegen die weitere Beschränkung obwalten, daß die Betheiligten eine Termins= verlegung wegen Behinderung niemals beanspruchen können, da eine gleichzeitige Behinderung des Beschuldigten und seines Ber= theidigers nicht leicht eintreten wird und dem ersteren selbst in diesem Falle unbenommen bleibt, an Stelle bes ursprünglich erwählten Vertheibigers einen anderen abzusenden. Daß es für die Vertheidigung von größter Wichtigkeit ist, schon in der Vor= untersuchung den gerichtlichen Beweiserhebungen, namentlich solchen Aften, welche in der Hauptverhandlung nicht wiederholt werden, beiwohnen zu bürfen, wird allgemein zugegeben und ist theilweise auch in den bestehenden deutschen Gesetzgebungen anerkannt. ift hierüber in den Motiven zu §. 120 das Nähere bemerkt. Aber auch dem Richter darf die Gegenwart des Vertheidigers und ber Staatsanwaltschaft willkommen sein, da er von denselben für die Lösung der schwierigen Aufgabe, mit gleicher Sorgfalt auf alle für die Anklage wie für die Vertheidigung erheblichen Um= stände Bedacht zu nehmen, eine wesentliche Unterstützung erwarten darf. Man könnte Unstand nehmen auch dem Beschuldigten selbst den Zutritt zu den Beweiserhebungen zu gestatten, weil dadurch Kollusionen möglich werben. Zur Abwendung dieser Gefahr wird im §. 156 bestimmt, daß der Beschuldigte von der Theilnahme an einer Neihandlung ausgeschlossen werden könne, wenn zu besorgen steht, daß die zu vernehmenden Personen durch seine

<sup>\*)</sup> Seite 117.

Gegenwart in einer der Ermittelung der Wahrheit nachtheils Weise beeinflußt werden könnten. Damit aber auch in Feiser Art der Beschuldigte nicht in Ungewißheit über den Ster Untersuchung bleibe, ist die Vorschrift hinzugesügt, daß selbe nach Beendigung der Vernehmung von dem Inhalte Aussagen in Kenntniß gesetzt werden muß."

Anzuerkennen ist es als ein -- wenn auch ebenfalls nur als burch Ausnahmen wieder gar sehr eingeschränkter — Anfang, w

8. 103 bestimmt wird:

"Ein Beschuldigter, dessen Verhaftung lediglich wegen suberdachtes der Flucht angeordnet ist, kann bis zum Er "eines auf Strafe lautenden Urtheiles mit der Untersuchungst "verschont werden, wenn jener Verdacht durch Sicherheit "leistung ausgeschlossen wird."

S. 104. "Die Sicherheitsleiftung ist durch Hinterlegung "baarem Gelde oder in Werthpapieren oder mittelst Bürgsch "geeigneter Personen zu bewirken. Die Höhe und die Art der "leistenden Sicherheit wird von dem Gerichte nach freiem Ermes

"festgesett."

Die Motive \*) bemerken hierzu:

"S. 103 gewährt dem Beschuldigten einen Anspruch auf Fralssung gegen Sicherheitsbestellung in ausgedehntem Maße, un nur mit der einen aus der Natur der Sache folgenden Einschrätung auf solche Fälle, in welchen die Berhaftung nicht zur Bemeidung von Kollusionen erfolgt ist. Denn die letztere Gesakann begreislich durch keine Kaution beseitigt werden, und sell die englische Gesetzgebung, obgleich sie eine Kollusionshaft nie ausdrücklich anerkennt, scheint doch die zu einem gewissen Graauch die Möglichkeit einer Gesährdung des Untersuchungszweck durch Kollusionen berücksichtigt zu haben, indem sie in einer Reit von Fällen sede Freilassung gegen Sicherheit ausschließt, anderen dieselbe wenigstens nicht als ein Recht des Beschuldigte betrachtet wissen will, vielmehr lediglich von dem Ermessen de Richters abhängig macht." \*\*)

Beinahe unbedingt einverstanden erklären mussen wir uns mit de über das Hauptversahren vor den verschiedenen Gerichten getroffene Bestimmungen (Abschnitt VI. des II. Buchen)\*), insbesondere auch mi dem wie wir glauben sehr glücklich durchgesührten Grundsate, da hierbei im Allgemeinen ein Kontumazialversahren nicht gestatte wird. Auch nach unserer Ersahrung ist es unwürdig, daß bisher der Bergehensfällen von einigen deutschen Gesetzebungen, darunter der bayerischen, auch anwesenden Beschuldigten ganz allgemein das Recht eingeräumt war, bei der Hauptverhandlung ohne allen und seden reellen Nachtheil beliebig wegzubleiben und lediglich ruhig abzumarten, ob ihm das in seiner Abwesenheit gefällte Urtheil recht sein werde oder nicht, und in letzterem Falle auf sein Berlangen sofort wieder

\*\*\*) §. 182 bis 222.

<sup>\*)</sup> Seite 85.

<sup>\*\*)</sup> Was die Beibehaltung des sicheren Geleites is. 233, vergl. Motive. S. 205) betrifft, so mussen wir uns gegen dieselbe, als gegen das hentige Rechtebewußtsein verstoßend, erklären.

Literatur. 325

kinem neuen Hauptverfahren bereit zu sein, bei welchem es auch wieder von dem Belieben des Beschuldigten abhing, ob er nun doch endlich Berson oder durch einen Bevollmächtigten erscheinen wollte. Für ähnlich beeignet haben wir immer gehalten, wenn unter Anstrengung eines merhin großen Apparates gegen Abwesende "in contumaciam" ein theil gefällt wurde, welches an sich auch nicht den mindesten Werthte, indem der endlich erscheinende oder verhaftete Angeklagte beliebig et neue Verhandlung verlangen konnte.

Dem Allen hat der Entwurf ziemlich sichere Riegel vorgeschoben, bem er im Allgemeinen jedes Kontumazialverfahren für fatthaft erklärt\*) und nur in ganz unbedeutenden Vergehensfällen \*\*) Und nur mit der Beschränkung zuläßt, daß das Ericht das persönliche Erscheinen des Beschuldigten immer anordnen

nn. —

Auch die Borsichtsbestimmungen scheinen uns ausgezeichnet praktisch, ache es für unschädlich erklären, wenn es umgekehrt einem erschienenen schuldigten erst während der Sitzung einfallen sollte, sich von der uptverhandlung wieder zu absentiren; vorausgesetzt, daß der vorsitzende ichter nicht vorher von seiner Befugniß einen glücklichen Gebrauch macht hat, die Möglichkeit einer solchen Absentirung von vorn herein zuschneiden. \*\*\*)

Ebenso glauben wir und im Allgemeinen unbedingt mit dem gericht= chen sowohl, als sogar dem polizeilichen Mandatsverfahren

averstanden erklären zu sollen. †)

Daß der Entwurf das ganze Institut der Berufung ausgemerzt t. ††) begrüßen auch wir geradezu als einen Fortschritt, umsomehr, als ir nach unserer eigenen richterlichen Erfahrung überzeugt sind, daß die erichte sich der definitiv entscheidenden Wichtigkeit ihres Urtheiles bewußt in und doppelten Ernst und Sorgfalt in der Fällung desselben, im weifel eher zu Gunsten des Beschuldigten, anwenden werden.

Dem gegenüber begrüßen wir es gewissermaßen als eine doppelte krungenschaft, daß das außerordentliche Rechtsmittel der Wieder= ufnahme des (durch rechtskräftiges Urtheil geschlossenen) Strafver= ahren's endlich die von der deutschen Wissenschaft der französischen killfürlichen Beschränkung entgegengesetzte Ausdehnung gefunden hat.

§. 268 bestimmt: "Die Wiederaufhebung eines rechtsträftigen Urtheiles

u Gunsten des Verurtheilten findet statt:

1) wenn eine in der Hauptverhandlung zu seinen Ungunsten vorgebrachte Urkunde fälschlich angefertigt oder verfälscht war;

2) wenn durch Beeidigung eines zu seinen Ungunsten abgelegten Zeugnisses oder abgegebenen Gutachtens der Zeuge oder Sachverständige sich einer vorsätlichen oder fahrlässigen Verletung
der Eidespflicht schuldig gemacht hat;

3) wenn bei dem Urtheil ein Richter oder Schöffe oder in dem Verfahren ein Dolmetscher mitgewirkt hat, welcher sich in

<sup>\*) §8. 203, 125</sup> ff.

<sup>\*\*) §. 187.</sup> 

<sup>\*\*\*) §. 186.</sup> 

<sup>†) §. 387</sup> ff. (Motive S. 280), §. 342 ff.

<sup>++)</sup> Motive S. 8, 206, S. 248. "Anlagen" S. 1 bis 95.

Beziehung auf die Sache einer Verletung seiner Amtspflich schuldig gemacht hat, sofern diese Verletung mit einer im Webes gerichtlichen Strafverfahrens zu verhängenden öffentlichen Strafe bedroht ist;

4) wenn ein civilgerichtliches Urtheil, auf welches bas Strafurtheil gegründet ist, durch ein anderes rechtskräftig gewordenes Urthei

aufgehoben ist;

5) wenn neue Thatsachen vorliegen, aus denen sie ergiebt, daß die That, wegen welcher er verurtheil wurde, entweder gar nicht begangen worden ist obe von ihm nicht hat begangen werden können.\*)"

So sehr wir aber, wie gesagt, mit der in Zisser 5 getroffenen Aus dehnung einverstanden sind, so sehr wir ferner mit dem Grundsate de Gleichheit der Rechte des Anklägers und der des Beschuldigten \*\*) prinzipiell einverstanden sind, so müssen wir uns doch ebenso entschieden gege die neue zum Nachtheile des Beschuldigten ebenfalls propeniel Ausdehnung erklären. Es bestimmt nämlich §. 271:

"Die Wiederaufhebung eines rechtskräftigen Urtheiles zum Nachthel

des Angeklaaten findet statt:

1) wenn eine in der Hauptverhandlung zu Gunsten des Angeklagter vorgebrachte Urkunde fälschlich angefertigt oder verfässcht war

2) wenn durch Beeidigung eines zu Gunsten desselben abgelegte Zeugnisses ober abgegebenen Gutachtens der Zeuge ober Sach verständige sich einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletung

der Eidespflicht schuldig gemacht hat;

3) wenn bei dem Urtheil ein Richter oder Schöffe oder in den Verfahren ein Dolmetscher mitgewirkt hat, welcher sich in Beziehung auf die Sache einer Verletzung seiner Amtspflichen schuldig gemacht hat, sofern diese Verletzung mit einer im Bege des gerichtlichen Strafverfahrens zu verhängenden öffentlichen Strafe bedroht ist."

Wir glauben nämlich, daß in dieser Richtung zu dem einen Grundsate, daß eine Straffache endlich einmal ihr definitives Ende erreichen solle und zu dem Axiom "ne dis in idem"\*) die weitere Rücksicht, daß in jedem Zweifelsfalle auch der Gesetzeber sich für das Interesse des Beschuldigten entscheiden solle, noch hinzukommt und daß hierdurch die Streichung dieser Bestimmung dringend verlangt werde.

Was endlich das einzige ordentliche Rechtsmittel der Respision \*\*) betrifft, so können wir zwar nicht umhin uns im Allgemeinen durchaus mit dem Entwurfe einverstanden zu erklären, können aber gleich

\*) Bergl, hierzu die Anlagen S. 25 ff.; Motive S. 282.

Bir heben hier insbesondere folgende Bestimmungen hervor: Auch der Ange-klagte ist besugt, zur Sauptverhandlung Zeugen und Sachverständige eventuell (d. 4 wenn es auf seinen Antrag nicht der Rech sanwalt thut) un mittelbar laden zu lassen. (§. 176). Ferner: In der Sauptverhandlung selbst haben Staatsanwalt und Angeklagter das gleiche Recht zur Mitwirkung bei der Beweisaufnahme und kann unsbesondere der Präsident auch dem Bertheidiger die Abhör der Zeugen ebenso wie dem Staatsanwalt allein überlassen. Wir wünschen gleich hier, es mögen seiner Zeit die Prösidenten nur recht häusig von dieser Besugniß Gebrauch machen, auf daß durch das Versahren der endlichen allgemein zwingenden Bestimmung einer künstigen Gesegebung vorgearbeitet werde.

Literatur.

l unsere erheblichen Bedenken gegen die Beschränkung der ausdrücklich zwingend aufgestellten Richtigkeitsgründe nicht unterdrücken. bestimmt nämlich §. 250 als solche lediglich folgende:

"1) wenn das erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war:

2) wenn ein erkennender Richter von der Ausübung des Richter= amtes in dem Rechtsstreit kraft Gesetzes ausgeschlossen war;

3) wenn ein erkennender Richter wegen Besorgniß der Befangenheit abgelehnt war, sofern das Ablehnungsgesuch für begründet erachtet wird;

4) wenn das Gericht sein: Zuständigkeit oder Unzuständigkeit mit

Unrecht angenommen hat:

5) wenn die Hauptverhandlung in Abwesenheit der Staatsanwaltsichaft oder einer Person, deren Anwesenheit das Gesetz vorsschreibt, stattgefunden hat:

6) wenn das Urtheil auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei welcher die Vorschriften über die Deffentlichkeit

bes Berfahrens verlett find;

7) wenn ein Urtheil keine Entscheidungsgrunde enthält."

3m Uebrigen aber schreibt §. 249 vor:

"Die Revision kann nur darauf gestützt werden, daß das Urtheil "auf einer Verletzung des Gesches beruhe. Das Gesetz ist vers"letzt, wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet "worden ist."

Das Bebenkliche an dieser Gesetzesbestimmung ist das Requisit, daß das Urtheil auf der Gesetzesverletzung "beruhen" musse. Die Motive zu diesem Paragraphen in ihrer wesentlichsten Partie lauten wörtlich:

"Da der höhere Richter auf die rechtliche Würdigung der Sache beschränkt ist, so kann das Rechtsmittel der Revision nur bann von Erfolg sein, wenn von dem Richter erster Instanz eine Berletzung des Gesetzes begangen worden ist. Eine Verletzung des Gesetzes liegt vor, wenn eine Rechtsnorm, beren Anwendung geboten war, nicht angewendet, oder wenn eine Rechtsnorm unrichtig angewendet worden ift. Daraus, daß dem Revisions= richter eine Beurtheilung des rein Thatsächlichen nicht zusteht, folgt von selbst, daß die Revision nicht auf die Behauptung gegründet werden fann, daß bie Art oder die Bohe ber Strafe unan zemessen bestimmt sei, insofern nur die festgesetzte Strafe innerhalb der vom Gesetz gezogenen Grenzen liegt. Der Ausdruck "Rechtsnorm" wird hier im weitesten Sinne verstanden. Er um= faßt nicht bloß die ausbrücklichen Bestimmungen der Gesete, sondern auch alle Grundsätze, welche sich aus dem Sinne und Zusammenhange ber gesetzlichen Borschriften ergeben. Der Ent= wurf unterscheidet auch nicht zwischen den Normen des materiellen Rechtes und des Prozestrechtes, und grundsätzlich ist keine Prozeß= vorschrift von der Begründung der Revision ausgeschlossen. Als Erforderniß für ben Erfolg ber Revision wird im §. 249 aufgestellt, daß das Urtheil auf einer Gesetzesverletung beruhe, d. h. daß ohne Verletung bes Gesetzes bie

<sup>\*)</sup> Motive S. 238, Anm. 5.

<sup>\*\*) §§. 248</sup> bis 267. Motive E. 8, 206, 216; vgl. mit S. 232.

Entscheidung nicht so hätte ergeben konnen, wie f ergangen ift. Nicht eine aus den Entscheidungsgrunde sich ergebende, sondern nur eine durch die Entscheidun selbst begangene Gesetzerletung kann ben Erfolg ber Revisis begründen. Die unrichtige Anwendung einer Rechtsnorm ift zu Begründung der Revision nicht geeignet, wenn auch bei der richtiger Anwendung das Gericht zu derselben Entscheidung gelang Der Erfolg des Rechtsmittels ist also durch eine Zusammenhang zwischen ber begangenen Gesetzesverletzung un ber Entscheidung selbst bedingt (vgl. Mot. zum Entw. ber Civil prozefordnung S. 374 [? vielmehr S. 410?]). Die Anwendbar keit dieser Regel ist freilich nicht durchweg eine ganz gleiche. den Fällen nämlich, wenn die Revision auf die Verletzung eine Prozesvorschrift gegründet ist, wird der Revisionsrichter bisweile nicht zu erkennen vermögen, ob und welchen Ginfluß bie Berletzung auf das Urtheil gehabt habe, so z. B. in dem Falle, wenn ben Angeklagten vor ber Urtheilsfällung, ber Bestimmung des §. 208 entgegen, das lette Wort versagt worden ist. In solchen Fällen wird allerdings die Aufhebung des Urtheils erfolgen muffen insofern nicht bestimmt erhellt, daß die Berletzung einen Ginfluf auf das Urtheil nicht gehabt haben könne. Den Maßstab für die Erheblichkeit der Verletzung einer Prozesvorschrift kann nur die Lage bes einzelnen Falles bieten."

Schon dieser letzte von den Motiven selbst für nothwendig gehaltene beschränkende Beisat rechtfertigt die vollste Vorsicht bei der Fassung des ersten Absatzes von §. 249 und wir behalten uns vor, vielleicht selbst seiner Zeit mit weiteren anderweiten Spezialaussührungen eine andere

Redaktion ber Gesetsbestimmung zu versuchen. -

5.

Der Römische Civilprozeß zur Zeit der Legisactionen von D. Karlowa, ord. Professor des römischen Rechtes an der Universität Heidelberg. Berlin. Weidmann'sche Buchhandlung. 1872. 8. 396 S.

Besprochen von herrn Dr. Mar Cobn in Beibesberg.

Die vorstehende Schrift steht den Aufgaben unserer Zeitschrift an sich gewiß sehr fern: sie behandelt Rechtsbildungen, die schon vor mehr als zweitausend Jahren im Absterben begriffen waren und durch das klassische römische Recht, wenn wir darunter das Recht der Pandektenziuristen verstehen, verdrängt worden sind. Selbst für das Verständniß dieser Rechtsquellen und damit wieder indirekt für das geltende gemeine Recht ist der Legisaktionenprozeß von verhältnißmäßig geringer Jmportanz. Indeß, wenn es die Aufgabe der Zeitschrift ist, wenigstens von den bedeutenderen Erscheinungen auf fremden Rechtsgebieten Kenntniß

Literatur. 329

nehmen, so wird eine Erwähnung dieser Schrift gerechtfertigt sein: **Leichzeitig** sind aber aus diesen Gründen unserer Besprechung enge

tenzen gezogen.

Eine Bearbeitung bes römischen Legisaktionenversahrens ist in bem Imfange, wie es bei Karlowa geschieht, bisher nicht geliefert worden. Die Lehre und Handbücher des römischen Civilprozesses pflegen diese kehre nicht mit derselben Ausführlichkeit zu behandeln, wie den Formularstozeß, begreislich genug wegen ihrer wesentlich geschichtlichen Bedeutung, iber andererseits auch leicht erklärlich aus der höchst scagmentarischen Bestalt unserer Quellen und dem Mangel an monographischen Bearbeistungen einzelner Theile. Ist die Wissenschaft des römischen Civilprozesses inngen einzelner Theile. Ist die Wissenschaft des römischen Civilprozesses in berhaupt noch jung, so gilt dies ganz besonders von dem Legisaktionens spitem: denn man kann wohl mit Recht sagen, daß man von der Natur dieses Berfahrens vor Auffindung des veronesischen Gajus so gut wie keine Ahnung hatte. Man wird daher dem Verfasser Dank sagen, in seine Ahnung hatte. Man wird daher dem Verfasser Dank sagen, in seinem Buche eine Grundlage geschaffen zu haben, auf der künstige Arbeiter weiterbauen können.

Der Verfasser freilich stedt seine Grenzen nicht so eng, daß er sich auf die Legisaktionen beschränken wollte. Die Aufgabe seiner Schrift ist Darftellung des Prozesses zur Zeit der Legisaktionen, und ihr Grundgedanke ber, daß es in dieser Zeit neben ben Legisaktionen noch ein anderes Berfahren gegeben habe. Er will nämlich dem Gegensate von jurgia und lites eine wesentliche Bebeutung zuschreiben und durch diese Annahme viele dunkele Partien des älteren Civilprozegrechtes aufklaren. Diefer Gegensat ift ihm ein prozessualer, insofern unter lites die in dem Berfahren der Legisaktionen verhandelten Prozesse, unter jurgia anderweit entschiedene Rechtsstreitigkeiten verstanden werden: er beruht aber gleich= zeitig auf dem Gegensate der Begriffe des jus und der lex, von denen erfteres "nicht in fester, gesetlicher ober gewohnheitsrechtlicher Satung ausgeprägt war, im Volke sich erzeugte und lebte, aber eines Organes bedurfte, das es in jedem einzelnen Falle zeigt und ausspricht" (S. 4). Dieser ben zwölf Tafeln voraufgehende Gegensat schleifte sich ab, indem sich einerseits eine freiere Interpretation ber lex Bahn brach, und anderer= seits die aus dem materiellen Gehalt der menschlichen Verhältnisse abstra=

birte Theorie des jus sich entfaltete.

Durch diese Unterscheidung von jurgia und lites sett sich der Berfasser in Widerspruch mit seinen Vorgängern, die einen solchen Gegensatz entweder gar nicht oder doch nur auf dem Boden des Legisaktionenverfahrens anerkennen wollen. Indeß erscheint mir das Vorhandensein des in Rede stehenden Gegensatzes vom Verfasser nicht erwiesen, geschweige benn, daß demselben für das ältere Recht mit dem Verfasser eine fundamentale Bedeutung beizulegen sein dürfte. Daß die beiben Begriffe im bürgerlichen Leben verschiedene Bedeutung haben und dem jurgium etwa unser "Zwist", der lis etwa unser "Streit" gleichkommt, beweist nicht, daß die beiden Worte in der übertragenen Bedeutung als Rechtsbegriffe nicht identisch gewesen sind. Zwar erscheinen beide Worte häufig neben einander, auch als Rechtsbegriffe; aber nichts hindert hier, eine der Tautologien anzunehmen, wie sie, zumal in der Gesetzessprache des späteren römischen Rechtes, besonders häufig sind. Ift nun so, meines Erachtens, schon der behauptete Wegensatz von lites und jurgia nicht erwiesen, so fällt bamit auch ber stolze Bau, ber sich auf biese Basis

stütt: die Unterscheidung von jus und lex als Rechtsquellen. Es kommt hinzu daß der Begriff des jus überhaupt nitt recht klar erscheint. Nacht den Worten des Verkassers, die oben wörtlich angesührt sind, könnte man glauben, das jus sei Gewohnheitsrecht: aber gerade gegen die Joen-

tifikation mit diesem wird Einspruch erhoben.

Der Werth des Karlowa'ichen Werkes ruht, m. E., nicht auf diesem an die Spitze gestellten Grundgedanken: er liegt vielmehr in den Einzelsausführungen, die, durchweg in einfacher, aber lichtvoller Darstellung vorgetragen, eine reiche Menge von neuen Ergebnissen enthalten. In einem ersten Abschnitte ist die Form des Verfahrens, im zweiten das judicium, im dritten Ort und Zeit der Rechtsprechung und im vierten endlich der Gang des Verfahrens abgehandelt. Außer einer Schlußebemerkung ist als Beilage ein Aufsat über die Argei beigegeben.

In dem ersten Kapitel des ersten Abschnittes spricht der Berfasser über die modi lege agendi im Allgemeinen. Nach seiner Ansicht ift das Berhältniß, in welchem der auf dem Gesetze ruhende Anspruch (legis actio im materiellen Sinne) mit der jedesmaligen Prozesart (legis actio im prozessualen Sinne) gestanden hat, nicht der Art gewesen, daß der Prozes der Legisaktionen als das prius von Alters her überliefert und die nach und nach von ben Gesetzen anerkannten Rechte nur in dieselben eingefügt Der Verfasser statuirt vielmehr zwischen dem materiell=rechtlichen und dem prozeß-rechtlichen Bestandtheile der Legisaktionen einen innigen Busammenhang. Im Ginzelnen ist biefer Sat, ben Ihering schon früher als besonders fruchtbar einer eingehenden Bearbeitung empfohlen bat, nicht weiter durchgeführt worden. Unter den modi lege agendi ift der Sakramentsprozest ausgezeichnet. Die Bezeichnung bieses Berfahrens mit bem Worte sacramentum, bas auch die Bedeutung eines Gibes hat, gab zu der Theorie Anlaß, daß auch im Sakramentsverfahren ursprünglich der Eid eine Rolle gespielt hat, indem nämlich die Parteien ihre beiderseitigen Behauptungen eidlich bekräftigt und das sacramentum als eventuelle Buße für den Falscheid hinterlegt hätten. Dieser Auffassung, für die sich im ältesten deutschen Rechte eine entfernte Analogie findet, schließt sich auch der Verfasser an, freilich mit dem Bekenntniß, daß sich unmittelbare Zeugnisse nicht beibringen lassen, und baß die Definitionen ber Grammatiker dieser Ableitung geradezu widersprechen. Auch in ber ben pontifices vindicirten Stellung als Richter im Saframentsprozesse findet der Verfasser eine Bestätigung der qu. Hypothese. Für die spätere Zeit giebt Karlowa zu, daß in dem Saframentoprozesse von einem Gide (sacramentum) nicht mehr die Rede, sonach die fortdauernde Bezeichnung abufiv gewesen sei. Der Sakramentsprozeß bestand damals in dem Eingehen einer sponsio, zugleich pönaler und präjudizieller Natur mit dem gesetlich auf 50, resp. 500 As festgestellten Sponstonsbetrag. Wenn sich nun ber Verfasser zur Erhärtung bessen, bag in der That auch spater bas sacramentum mit sponsio identifizirt worden sei, auf Gajus beruft, so scheint mir dies auf einem Misverständnisse dieser Stelle gu beruhen: es ist hier nur davon die Rede, daß eine sponsio, sofern der Entscheid darüber vor die Centumvirn gehört, in eine legis actio sacramento auslaufen muß. Wegen die gange Hypothese von der Anwendbarkeit des Eides im Sakramentsverfahren scheint mir aber auch der Umstand in Betracht zu ziehen zu sein, daß dem Religionsgefühle der Römer der Eid im Prozesse wie eine Blasphemie erscheinen mußte. Denn ber

Literatur. 331

Bid, schon in der profaneren Form des jusjurandum, galt den Kömern der ältesten Zeit als so heilig, daß ihnen ein Eidesbruch fast unmöglich chien. Wie verträgt sich damit die tägliche Anwendung im Prozesse, der a stets zu dem Ergebnisse führen mußte, daß die eine Partei oder nach Karlowa selbst die beiden Parteien sich dieses schwersten aller Verbrechen

patten zu Schulden kommen lassen!

Nach Unsicht bes Berfassers konnte nämlich bas Urtheil im Sakranentsprozesse, das zunächst darüber entschied, utrius sacramentum justum, ptrius injustum sit, sodann abec auch darüber, ob der, welchem die Binpicien, d. i. der provisor sche Besitz während des Prozesses, ertheilt worden, mit Unrecht dieselben erhalten habe, entweder das Sakrament der einen ober die Saframente beider Parteien für verfallen erklären. Denn bie Parteirollen seien in dem Sakramentsprozesse nicht in dem Sinne vertheilt gewesen, wie im spateren Prozesse, wo sich der Verklagte abweh= rend oder exigirend verhielt. Beide Parteien behaupteten ihr Eigenthum und beide hatten es zu erweisen: falls dies beiden nicht gelang, murben sie beide verurtheilt. Nach der Ansicht des Verfassers seien daher weder durch die Bindicienertheilung, noch durch die voraufgehenden Akte bes vindicare und contravindicare die Parteirollen figirt worden. Sakramentsprozesse wurden auch die Servitutklagen verhandelt. auffallende Thatsache, daß in den Pandekten der Sprachgebrauch befolgt wird, wonach confessoria actio bie klage aus dem Servitutenrechte heißt, mag sie affirmativ oder negativ gefaßt sein, negativa die aus dem Eigenthume gegen Anmaßungen jeglicher Art, also auch die mit affirmativer Fassung, erklärt der Verfasser aus dem Sachverhalt zur Zeit der Legis= Damals nämlich begann jede das Servitutrecht behauptende intentio stets mit ajo, mochte die Servitut ihrem Inhalte nach affirmativ oder negativ sein. Umgekehrt begann jede intentio, welche das Recht des Eigenthümers der angeblich dienenden Sache geltend machte, mit nego. Im Formularprozeß anderte sich bics, indem ber materielle Gehalt von ber Formelfassung unabhängig wurde; aber die alte Bezeichnung wurde beibehalten.

Die neuerdings vielfach kontrovertirte Frage, betreffend die Funktion der in rem actio per sponsionem mußte der Verkasser begreislich gleichs salls in den Kreis seiner Untersuchung ziehen. Er schließt sich der Ansicht Stinking's an, daß die Sponsion nicht die Uebergangsform von der legis actio sacramento in rem zur formula petitoria bilde, sondern mit der ersteren gleichzeitig sei, und vindicirt ihr für die ältere Zeit die Eigensschaft, als Form für den Eigenthumsprozeß an res nec mancipi zu dienen, da er von der Hypothese ausgeht, daß das Sakramentsversahren auf die der solennen Uebertragungsform der mancipatio zugänglichen res mancipi beschränkt war: erst nach Auskommen des gemünzten Geldes habe auch ein Eigenthumsstreit über res nec mancipi im Sakramentsprozeß aussgetragen werden können.

Diese Sätze hängen nämlich mit folgenden Anschauungen des Bersfassers zusammen. Bon den Rechtsinstituten des altesten Bermögenserechtes gehört ein Theil dem Rechtsgebiete der lex, ein Theil dem jus an. Der lex angehörig sind die Geschäfte per aes et libram. Das Besen derselben besteht darin, daß sie, entstanden und in Uedung zu einer Zeit, da es noch keine Münze gab, durch die in Gegenwart von fünf Bürgern erfolgende Zuwägung von Erz als Aequivalent für eine

andere Leistung aus der blos privatrechtlichen Sphäre in die publicifiiche erhoben werben, und daß bemzufolge das jo erworbene Recht energischer und mit höherer Gewähr ausgerüstet ist. So sei von den Geschäften per aes et libram, mas zunächst den Rauf anlangt, nur der Erwerb für öffentlich zugewogenes aes (mancipatio) unter die Garantie der lex gestellt, und nur ein solcher Rauf Erweibsgrund des dominium legitimum gewesen. Dies sett allerdings voraus, daß man sich zu der Ihering ichen These bekennt, wonach ursprünglich nur die sogenannten res mancipi im rechten Eigenthum gewesen sind. Der Verfasser adoptirt benn auch Dieselbe, indem er die res mancipi zur familia (Hauseigenthum) rechnet und den letteren Begriff mit legitimum dominium identifizirt. diese Zurechnung der res mancipi zur familia bedenklich: wenigstens wenn man sie allein damit begründen will, daß die jumenta, also res mancipi. an den feriae der familia Theil nehmen: denn dies ist in gleichem Maße bei anderen Thieren der Fall, die nicht zu den res mancipi gehören, wie beim Hunde. Stand nun ber Erwerb von res mancipi unter dem Schute der lex und übertrug ausschließlich dominium legitimum, so waren darum die res nec mancipi nicht gänzlich rechtlos. Indeß sie wurden nur durch das jus geschützt und ihr Prozeß (per sponsionem) war nur ein jurgium. In ähnlicher Weise hatten sich nexum und mutuum gegenübergestanden, er= steres unter bem Schute ber lex, letteres des jus.

Dieser Sachverhalt mußte indeß mit Einführung der Dlunge eine wesentliche Aenderung ersahren: denn mit dem Aufkommen der pecunia signata forma publica verlor das gestum per aes et libram, das bisher durch bas Zuwägen bes aes, als eines Surrogates ber Munge, eine Reihe von Weschäften vor anderen Alkten ausgezeichnet hatte, seine ursprünge liche Bestimmung. Wann zuerst Geld geprägt wurde, ist bekanntlich bestritten, indem Mommsen, ein non levis auctor, wie Horaz vom Pythas goras sagt, geneigt ist, die Ginführung bes geprägten Geldes als Bestandtheil der Decemviralgesetzgebung aufzufassen; ich theile indeß die Ansicht Karlowa's, daß die Annahme eines so späten Ursprunges mit den Quellen unvereinbar ift: nicht allein ber Schluß aus ber angeblichen Thatsache, daß man im Jahre 300 resp. 302 p. u. c. noch Liehbußen festgesett und baher das Geld nicht gekannt habe, ist gewagt, sondern auch, m. E., diese Thatsache irrig, wie gelegentlich nachgewiesen werden wird. bem Aufkommen des Geldes wurden nun die Geschäfte per aes et libram zu Scheingeschäften: denn von einer wirklichen Zuwägung bes aes konnte nun nicht mehr die Rebe sein. Die Mancipation verliert ihren oblis gatorischen Charafter als Kaufgeschäft und erhält sich als Form der Eigen-— thumsübertragung ber res mancipi. Die Geschäfte an res nec mancipi werden nun auch Kaufgeschäfte, da sie gegen pecunia signata forma publica populi Romani übertragen werden, während sie früher nur Tauschge= schäfte waren, und man schrieb dem Nebergang der Sache dieselbe Wirtung zu, die man früher nur für die res mancipi anerkannt hatte: seitdem wandte man auch bei jenen das Legisaktionenverfahren an.

Die sogenannte legis actio per judicis arbitrive postulationem bringt der Berfasser mit den jurgia in besondere Verbindung. Unter der Herrschaft des jus standen nämlich sowohl Rechtsverhältnisse strikter Natur, als auch solche, deren Gestalt ein incertum ist. "Während sich die Satung ursprünglich mit diesen Verhältnissen gar nicht besatzt hatte, stellt sie sich bald hie und da über die jurisdictio, — sie giebt in Bezug auf

das eine oder andere dieser Mechtsverhältnisse dem Inhaber der Juris-Diftion auf, dafür einen judex oder mehrere arbitri zu bestellen" (3. 57). Dies zeigt sich z. B. ber allen Berbalkontrakten, die nicht auf römische Bürger beschrönkt maren, wie i. B. der Form side promitto. Während die sponsio unter der lex stand, führt die sidepromissio zunächst nur zu einem jurgium. Es ergingen indeß eine Anzahl leges, welche dieselbe aus drücklich für flagbar erklörten. Dieje leges wiesen den Magistrat an, bei Streitigkeiten aus folden Geschäften, vermöge seiner jurisdictio, einen judex zu bestellen. Bon nun an konnten also derartige Geschäfte durch 1. a. per j. post. verfolgt werden. Aehnlich ist nach dem Berfasser der Entwickelungsgang bei den durch einen arbiter entschiedenen Verhält= niffen: hierzu seien die Ronfensualkontrakte zu rechnen, über beren Alter intereffante Aufschlüsse gegeven werden. Der Verfasser entscheidet sich dahin, daß dieselben, wenigstens Mauf und Miethe, schon zur Zeit des Plautus und noch früher zur Zeit des ersten Enstematikers, Sextus Nelius (201) v. Chr.), als klagbar vorausgesetzt werden. Dieser Theil ber Karlowa'ichen Schrift ist ein willtommener Beitrag zur Lösung einer Die Geschichte des Obligationenrechtes betreffenden hochwichtigen Frage. --Was die legis actio per manus injectionem betrifft, so ist der Berkasser der Ansicht, daß der Fall des durcy legis actio sacramento condemnatus als Prototop der übrigen Univendungsfälle gegolten und daß die zahl= reichen Gesetze, welche bas Unwendungsgebiet dieser legis actio erweiterten, die bezüglichen Unsprüche immer unter den Gesichtspunkt der Damnation gestellt haben. Bon besonderem Intereise ist babei die Untersuchung über den Inhalt der lex Marcia, die den Berfasser zu dem Resultate sührt, daß ihre Bestimmungen nicht auf fenns, sondern auf die usurae gehen. "Beim fenus wird die Zinje blos als ein Theil vom Kapital gedacht; fenus bedeutet das produktive Rapital selbst, das Zinsgeschäft und die Zinsen. Dieses unter der Herrschaft der lex stehende verzinsliche Darlehn wurde in der Form des nexum gegeben. Das nur unter der Herrschaft des jus stehende Darlehn des kleinen Verkehres war ursprünglich unverzinslich, der aufblühende Handel und der Geldverkehr mit den Fremden bringt eine neue Art der Zinsen, die usura, hervor." Das Verfahren der manus injectio trägt nach Rarlowa durchweg einen ponalen Charakter. Damit stehe im Zusammenhange, daß das Bermögen des von dem Gläubiger getödteten oder verkaufien Echuldners dem Gläubiger anheimgefallen jei, da dasselbe durch Untergang des caput des Schuldners herrenlos geworden. Unter partes secare wird eine Theilung in Person und Vermögen verstanden. Die Funktion des vindex saßt Karlowa mit Unger nicht als prozessualische Vertretung auf: vielmehr erkläre sie sich aus dem altrömischen Grundsate, daß man nicht in einer Person Objekt und Subjekt des Rechtsstreites sein kann. Dagegen theilt er nicht Unger's Ansicht, daß der nun verhandelte Prozeg mit dem vindex eine sacramenti actio in rem über das dem Gläubiger an der Person des Schuldners zustehende jus gewesen sei: ohne freilich über ben Fortgang des Verfahrens zu einem irgendwie sicheren Ergebnisse zu kommen. Endlich begegnen wir bem Wegensate zwischen lex und jus, lis und jurgium auch auf diesem Gebiete. Denn nach bem Berfasser mar nur gegen den condemnatus, d. i. gegen den in einer lis verurtheilten Schuldner, die legis actio das geeignete Exekutionsmittel. Wenn dagegen der Magistrat vermöge seiner jurisdictio ober ein von dem jus dicens bestellter

privatus judex ein jurgium schlichtete, so war das Urtheil ein einfachet judicare, der Verklagte judicatus. Eine gewisse Analogie sindet der Berfasser im Strafprozesse: dem eigentlichen Comitialversahren, das im Falle der Verurtheilung zu einer danmatio sührte, ging ein magistratisches Versahren voran, das mit einem judicare abschloß: man könnte es etwe einen Beschluß über Versehung in den Anklagestand nennen. Dieser Sprachgebrauch bezeugt freilich nur, daß im Kriminalprozesse in einem und demselben Versahren der Beklagte zuerst judicatus und dann condemnatus war, nicht, wie es der Versasser für den Civilprozess stat. irt, eine strenge Gegensählichkeit beider Begriffe. Dem Versahren gegen den condemnatus entsprechen nun das duci judere gegen den judicatus: das, anders als die manus injectio, ein auf Anrusen des Siegers ertheilter Beschl des Magistrates ist, den judicatus in die Privathast abzusühren

und dem Sieger nichts weiter gewährt, als ein jus retinendi.

Kür die pignoris capio sind bekanntlich unsere Nachrichten höckst fragmentarisch. Der Verfasser schließt sich ber zuerst von Ihering aufgestellten Ansicht an, daß dieses Verfahren bei Bestreitung des Rechtes zur Bornahme der Selbsthülfe zu einem Prozesse geführt habe, indem der Gläubiger das ihm bestrittene Recht zu beweisen gehabt habe. Hierfür führt er bas Berhältniß ber sicilischen Steuerpächter an, wo nach bem berufenen Edikt bes Berres die Steuerpächter die anomale Befugniß gehabt haben, die exekutivische Beitreibung auch nach eingelegtem Widerspruch zu vollziehen, woraus folge, daß gewöhnlich die Pfändung hätte fistirt werden muffen. Indes sott bies voraus, daß die exekutivische Beitreibung mit der pignoris capio identisizirt wird: eine Zusammenstellung, gegen die doch recht gewichtige (Bründe sprechen, wie sie von Degenkolb (die lex Hieronica, besonders S. 132) außeinandergesett worden sind. Auch im weiteren Verlaufe ist die Degenkolb'sche Auffassung, wonach die pignoris capio, analog der magistratischen, lediglich ein Zwangsmittel ist, nicht gewürdigt. Auf diese Weise konnte ber Berfasser zu der Vermuthung gelangen, daß das Pfand nach dem Ablauf einer bestimmten, für die Einlösung gesetzten Frist an den Gläubiger zu Eigenthum verfallen konnte. Unter den Källen, in benen die pignoris capio Anwendung fand, bietet das bereits berührte Pfändungsrecht der Steuerpächter ein besonberes Interesse. Die Vorstellung, daß der Pächter nach römischer Auffassung eine Art Grundrecht erwarb, kann ich nicht theilen; auch bin ich ber Ansicht, daß das interdictum de loco fruendo nicht den Zehntpächtern, sondern den Pächtern eines locus publicus gegeben wird. Da nach bes Werfassers Auffassung zu C cero's Zeit die pignoris capio noch in Uebung ift, so eiklärt er die auffallende Erscheinung ihres Fortbestehens nach der lex Aebutia damit, daß die Aushebung der l a o perpignoris capionem durch die lex Aebutia nicht nothwendig, auch die Abschaffung der durch besondere Gesete, wie in Sicilien durch die lex Hieronica, eingeführten Pfändungsrechte zur Folge hatte, und daß sonach zu Cicero's Zeit in manchen Provinzen des Reiches ein Pfändungsrecht, in anderen dagegen nur eine petitio bestand. — Was endlich das Verfahren per condictionem betrifft, so meint der Verfasser, daß bie Eigenthümlichkeit dieses Berfahrens nicht darin bestanben habe, daß die Denunziation des Klägers ad judicem capiendum außergerichtlich stattgehabt habe, und sonach nur ein Termin in jure abgehalten worden sei. Vielmehr sei ein Termin vorangegangen, in dem der Kläger seine Rechtsbehauptungen, etwa ebenso, wie bei der sacraeinen Termin nach 30 Tagen ad judicem capiendum condicirte. In diesem erkannte der judex direkt, unmittelbar über die Rechtsbehauptung. Der Zweisel, ob aus dem Borkommen der sponsio tertiae partis bei der condictio certae creditae pecuniae im Formularprozesse wirklich mit Sicherheit auf diese Sponsion bei der condictio e lege Silia wegen certa res geschlossen werden könne, wird vom Berfasser nicht beachtet. Die Einstührung dieser legis actio schreibt er einer späteren Zeit zu, in der man die früher betonten Unterschiede zwischen den Fallen einer Schuld von certa pecunia, von denen die einen zu einem jurgium, die anderen zu einer lis führten, als unwesentlich anzusehen ansing, und aus allen diesen Füllen den Begriff des credere und als gemeinsamen Inhalt der Leistung den Begriff der certa pecunia signata forma publica populi Romani

abstrahirte.

Aus dem zweiten Abschnitte (das judicium) sei hier nur die Ansicht des Verfassers über das Centumviralgericht erwähnt. Er hält dasselbe für eine uralte Bildung und bringt die Hundertzahl mit dem aus huns dert Mitgliedern bestehenden Senate des Romulus in Berbindung, so baß dieser nach ihm die Funktion eines Gerichtshofes gehabt hat. Sinsetzung ber decemviri wird bagegen nicht ohne gute Gründe ber lex Papiria zugeschrieben. Mit besonderer Sorgfalt sind sodann im dritten Abschnitte Ort und Zeit der Rechtsprechung behandelt. Was den ersteren betrifft, so begegnen wir auch hier dem Unterschied von lites und jurgia, indem der Verfasser die lites dem comitium, die jurgia dem forum zuweist. Der für den älteren Prozeß so wichtige Unterschied von dies fasti und nefasti wird dahin bestimmt, daß die erstere Kategorie nicht einen ein= fachen Gegensatz gegen die dies nefasti bezeichne und sonach die Eintheilung nicht sämmtliche Tage des Jahres umfaßt habe: dies fasti seien ursprünglich der Gottheit geweihte heilige Tage gewesen, leicht erklärlich aus der Form des ursprünglichen Verfahrens (sacramentum), das ja auch eine heilige Handlung war. Mit der Verweltlichung des sacramentum und der Einführung der anderen legis actiones hätten jene besonders qualifizirten dies fasti ihre Bedeutung verloren, und die Bezeichnung erhielt sich für alle Tage, an denen nicht, wie an den dies nefasti, die Rechtssprechung untersagt war. Für die dies nefasti wird der zueist von Hartmann ausgesprochene Gebanke, daß sie mit der Idee der Reinheit und Entsündigung in Verbindung standen, im Einzelnen mit Erfolg durchgeführt. Die dies intercisi hält Karlowa für eine spätere Bildung, indem dieselben ursprünglich dies nefasti gewesen und erst bei eintretender Berweltlichung zu gemischten Tagen gestempelt worden sind. Auf ein weiteres Eingehen muß verzichtet merden: nur sei bemerkt, daß der Berfasser auch in seinen Untersuchungen über die nundinae dem beregten Gegensate von lites und jurgia begegnet, indem er an diesen Tagen aus= schließlich jurgia entschieden wissen will.

Lielleicht könnte man wünschen, daß der Verfasser dem vierten Abschnitte dieselbe Aussührlichkeit gegeben hätte, wie dem dritten. Schon äußerlich tritt eine gewisse Ungleichmäßigkeit hervor: aber auch bei nähes rem Eingehen zeigen sich wohl einzelne Lücken. In dem Kapitel über die Stellvertretung im alten Prozesse ist der nicht unwichtigen Kontroperse, ob unter pro populo agere die Vertretung des Staates als jurisstischer Person oder eine Vertretung im Sinne der späteren Populars

tlagen gemeint sei, nicht gedacht. Der Verfasser spricht die erstere Alternative als seine Ansicht aus. Eine Lösung der bestrittenen Formel per tutela ist nicht gegeben. Gegen die allerdings allgemeine Erklärung der Hostilia von einer Zulässigkeit der Vertretung für den Fall der Kriegsgefangenschaft scheint mir doch in Erwägung zu kommen, daß das römische Recht konsequenter Weise die Vertretung in diesem Falle gan nicht zulassen konnte: da der Kriegsgefangene kein caput hatte. Ein Ausweg bietet sich, wenn man apud hostes mit dem späteren apud peregrinos

identifizirt.

Die Einleitung des Verfahrens erforderte die Gegenwart der Parteien: die Partei hatte aber selbst für das Erscheinen des Gegners Sorge zu tragen, wozu sie das Recht der in jus vocatio und bei Widerstand der captio hatte. Daneben hat es nun für den Fall, daß der Angesprochene den Kläger hinzuhalten oder ihm zu entfliehen sucht, noch die manus injectio gegeben. Die neuerdings von Hartmann aufgestellte Ansicht, daß es neben der privaten Ladung im Legisaktionenverfahren in gewissen Fällen obrigkeitliche Ladung gab, acceptirt der Verfasser in dem Sinne, daß dieselbe bei den jurgia ihre Anwendung gefunden habe. Erscheint nun ber Gegner, ohne ben Befehlen bes Magistrates Folge 3m leisten, so wird im späteren Rechte nach der lex Rubria bei Klagen auf pecunia certa credita der Verklagte als in contumaciam verurtheilt angesehen, bei anderen Klagen in contumaciam verhandelt. Diese verschiedene Behandlung reicht nach dem Verfasser in die Zeit der Legis= aktionen und findet ihre Erklärung wiederum in dem Gegensate von lis und jurgium. Konnte dagegen der Gegner nicht geladen werden, so mochte, wie in dem späteren prätorischen Edikte, durch civilrechtliche Borschriften gegen den indefensus Sorge getroffen worden sein, freilich nur für den mit einer lis Belangten: denn für die jurgia sei in contumaciam verhandelt worden. Anders verhält es sich mit den Folgen des Aus-Waren aber die Parteien vor dem Richter bleibens im judicium. erschienen, so begannen die Verhandlungen, die in die causae conjectio und die peroratio zerfielen. Bon diesen beiden Abschnitten giebt der Verfasser der ersteren die Funktion, "durch Behauptung von Thatsachen den leeren Raum der in der legis actio aufgestellten Rechtsbehauptung so weit auszufüllen, daß dieselbe nicht mehr in der Luft schwebt und so eine feste Grundlage für die weitere Verhandlung zu schaffen" (S. 370), während der peroratio die weitere Zergliederung der Behauptungen und die Führung der Beweise anheimfiel.

Aus dem reichen Inhalte des Buches sind hier einzelne Mittheilungen gemacht worden: auf das Detail, Einzelausführungen und Incidents bemerkungen konnte nicht eingegangen werden. Es bleibt nur noch der Wunsch auszusprechen, daß dem Werke auch in weiteren juristischen Kreisen eine Aufmerksamkeit zugewendet werden möchte, welche es nach der Stellung, die es in unserer Literatur einzunehmen berufen ist, wohl

verbient.

#### 10.

lehre von dem Gelde mit einer Borerörterung über das Rapital und die Uebertragung der Ruyungen, von Carl Anies, Professor der Staatswissenschaften zu Leidelberg. (Berlin. Weidmann'sche Buchhandlung. 1873. 8. 344 S.)

In einem Augenblicke, wo die vielumstrittene Frage über die Musgabe von Staatspapiergeld und Banknoten ihrer reichsgesetzlichen Lojung entgegengeht, gewinnen bie gahlreichen Erörterungen über bas Befen des Geldes an praftischem Intereffe. Anies, welcher biefe Lehre fcon vor einem Decennium durch werthvolle "Beitrage" bereichert hat, unternimmt hier nochmals eine monographische Darlegung ber wirthicaftlichen und rechtlichen Funtrionen des Geldes. Dieselbe ift als Theil eines größeren Gangen, der Kreditlehre, gedacht. Um aber die Beröffent: lichung nicht über die reichegesetliche Ronftituirung ber Munzverfaffung hinauszuschieben, ift die Lehre vom Gelde abgesondert als "eifte Abtheilung" publizirt, wobei fich ber Berf. noch Rachtrage über "Weltgelb und Belimunge" und über bie Literatur ber Gelbtheorie vorbehalt. Richt ohne Grund fest Knics voraus, baß seine Schrift auch das Intereffe ber "Fachjuristen" erregen wird. Die seit Jahren von juriftischen und nationalökonomischen Schriftstellern lebhaft befürwortete Berbindung beiber Wiffenschaften ist ja beutzutage eine so innige, daß keine aus einem ber beiben Lager hervorgehende literarische Publikation, wenn sie irgend ben Anfpruch erheben will, ihren Gegenstand in befriedigender oder ericopfender Weise zu behandeln, der Gesichtspunkte der Schwester-Literatur und ihrer Literatur entrathen darf. Wie auf juristischer Seite Goldschmibt und Endemann, so kann unter ben Nationalökonomen Anies als einer der hervorragendsten Vertreter dieser Richtung genannt werden. Wo er auch den Boden der Jurisprudenz betreten mag, überall zeigen seine Ausführungen, daß ihm feiner Sinn und richtiges Berftandniß für Rechtsbegriffe und für die durchgreifende Berschiedenheit der juristischen und der wirthschaftlichen Betrachtungsweise keineswegs fremd find. Laffen wir die etwas abstrakt gehaltenen Präliminarien über "Kapital" bei Seite, beren Ausführlichkeit fich nur aus jenem Berhältnisse bes Buches als Theil eines umfassenderen Werkes erklärt, so treten uns zahlreiche Beziehungen zur Rechtswissenschaft bereits in dem zweiten Abschnitte "Dic Rutungen und ihre entgeltliche Uebertragung" entgegen. Mit Recht wird hier darauf hingewiesen, daß für die Nationalökonomie nicht die Uebertragung der Machtbefugniß (des Eigenthumes), sondern die eines wirthschaftlichen Gutes als solchen (Mittel zur Befriedigung eines bezüglichen menschlichen Bedarfes) den Kernpunkt bes Interesses barbiete. Bon diesem Standpunkte ift die Uebertragung eines wirthschaftlichen Gebrauches an einem Sachgute ohne Ueberlaffung bes letteren zu Eigenthum eine vollkommen ebenbürtige Güterübertragung. In ber Charakteristik mancher hierher gehörigen Rechtsinstitute begegnen wir treffenden Bemerkungen über bebeutsame, icon von den römischen Juristen beobachtete Verschiedenheiten der wirthschaftlichen Guter. So wird barauf hingewiesen, daß der typische Unterschied zwischen sogen. fungiblen und

nicht fungiblen Sachen theils durch die sachliche Ratur der Guter fell dargeboten, theils "eventuell durch den Willen des Menschen beding sei, mas mit der heutigen Lehre übereinstimmt. \*) Als Uebertragm einer Nutung, "nämlich der Nutung aus vertretbaren Gütern, die zu Gebrauchsbefugniß des Eigenthümers übergeben mittels eines gleiche Duantums zurückgestellt werden", erscheint bem Berf. auch das Darleh Das Moment der Eigenthumsübertragung ist dabei nur begleiten obschon unvermeidlich. Wenn indessen hieraus eine Erklarung baff geschöpft wird, daß beim Darlehn die Gefahr des Unterganges effettie von dem Gläubiger (Nichteigenthumer) getragen werde (S. 78 ff.), fo scheint uns dabei eine Berwechselung ber Insolvenz bes Schuldners mit dem Untergange des dargeliehenen Gegenstandes zu Grunde zu liegen. Roscher hat in dieser Beziehung die Anforderungen der juristischen Ronsequenz besser gewürdigt. Ungern versagen wir uns, hierauf und auf die sich baran knupfenden Erörterungen über die Begriffe "Eigenthum" und "Bermögen" näher einzugehen. Unser fachmäßiges Sauptintereffe nehmen die durch alles Vorangehende forgsam vorbereiteten Ausführungen des Berfassers über die Funktionen bes Geldes in Anspruch. Die wirthschaftliche Bedeutung der Checks, Anweisungen, Wechsel als Ersasmittel bes Metallgelbes wird hier auf bas richtige Maß zurückgeführt. Treffend reiht ber Berf. biefen Formen bes "Ginlosungstrebites" \*\*) Die Bantnote an. Denn wenngleich positives Geset dieselbe häufig (siehe z. B. preuß. Bankordnung vem 5. Oktober 1846, §§. 38 u. 34) dem baaren Gelde in wicht gen Beziehungen gleichgestellt hat, so ift bie Banknote doch im Wesentlichen nichts als eine Gelbforberung an die emittirenbe Bank, deren prompte Erfüllung (Cinlösung) in eigenthümlicher Beife Die entgegengesette Auffassung Endemann's, gegen welche aesichert ist. der Verfasser erfolgreich polemisirt, hat ihre tiefe Wurzel in den weiten Begriffen des genannten geiftvollen Schriftstellers von "Sache" und "Kredit", welche sich weder juristisch noch nationalökonomisch als haltbar erweisen. \*\*\*) Wort für Wort unterschreiben wir folgende Sate Verfassers: "Die mobernen Geldfreditpapiere sind nicht blos Beweismittel für Forderungen, wie anderweitige Schuldscheine, und sie sind keine Werthträger von ber Art, wie das Geld einer ist. Sie sind aber Träger von Forberungen, befähigt, im Berkehr ben Dienst des Cirkulationsmittels für Gelbforberungen zu verrichten" (S. 202). Unter diese Charakteristik fällt eben auch die Banknote. Dessenungeachtet verkennt der Verf. nicht, daß dieselbe wegen der ihrer Ausgabe zu Grunde liegenden ökonomischen Intention und wegen ihrer besonderen sachlichen Einrichtung zu dem gemunzten Gelbe in eine gewiffe nähere Berwandt: schaft tritt, welche die Gesetzgebung nöthigt, die Banknoten weder einfach wie ein Geldkreditpapier, noch einfach wie ein Zahlungsmittel zu behandeln. Thatsächlich überwiegt der geldartige Gebrauch der Banknote. Cbenbeshalb aber ist die Folgerung des Berf. vollkommen begründet, daß die Ausgabe von Banknoten an sich kein Geschäft des freien

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. B. Förster, Theorie u. Praxis d. preuß. Privatrechtes, L &. 91: Siebenhaar, Lehrbuch des sächs. Privatrechtes, §. 41.

<sup>📂)</sup> Galbschmidt, Sbb. b. S. R. S. 1195 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. m. Mecens. bei Busch, Archiv f. P.-R., Bb. 7, S. 451 ff.

889

Contingentirungsfrage. Die von ihm hier gegebenen Gesichtspunkte nicht erschöpfend und sollen dies nicht sein. Am Schlusse des Bandes erden noch die wichtigen Fragen, welche sich für den Inhalt der Geldschuld bei einer Beränderung in der Währung ergeben, in einer auch Turisten überaus anziehenden Weise behandelt. Die Nachtheile der Finführung einer Doppelwährung treten dabei überzeugend hervor. Röge der Abschluß des gediegenen Werkes unsere Geduld nicht allzusehr wie Probe stellen!

#### 11.

Paul Hinichius, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten. Band I., II., 1. (Berlin. Guttentag. 1869, 70, 71.)

Eine eingehende Behandlung des Kirchenrechtes, wie sie der Berf. in dem vorliegenden Werke sich zur Aufgabe gestellt hat, muß als ein dankenswerthes Unternehmen begrüßt werden. Dies gilt ganz besonders vom evangelischen Kirchenrechte, da für dieses die vom Verf. in Aussicht gestellte Behandlungsweise noch ohne Vorgänger und dabei um so nothe wendiger ist, als die Rechtsbildung in der evangelischen Kirche einen koerwiegend partikulären Charakter trägt, und bei einer so knappen Darskellung, wie sie die vorhandenen Kompendien des Kirchenrechtes davon durchweg geben, die Gefahr nahe liegt, daß der Leser eine durchaus salsche Vorstellung von den einzelnen Rechtsinstituten erhält, und er sich namentlich nicht selten versucht fühlt, Grundsähen, welche in Wahrheit nur in einem kleinen Theile von Deutschland Herrschaft erlangt oder behauptet haben, gemeinrechtliche Geltung beizulegen. Aber auch auf dem Gebiete des katholischen Kirchenrechtes wird die historische Behand-lungsweise des Verfassers neue Resultate zu Tage fördern und liegen

folche in den erschienenen Bänden bereits vor.

Was die Anordnung des Stoffes betrifft, so trennt der Verf. die Darstellung des katholischen Kirchenrechtes von dem evangelischen und zerlegt das erstere in die beiden Hauptabschnitte: "die Hierarchie und die Leitung der Kirche durch dieselbe" und "die Rechte und Pflichten der einzelnen Kirchenglieder, sowie der kirchlichen Genossenschaften". Ueber Begriff und Wesen der Kirche, die Verfassungsentwicklung, das Vershältniß von Staat und Kirche, über die Quellen und Literatur des Kirchenrechtes will der Verfasser erst in einem nach Beendigung des Systems zu veröffentlichenden Einleitungsbande handeln. Aus dem letzeren Umstande kann man dem Verf. keinen Vorwurf machen, da für denselben hierbei lediglich Zweckmäßigkeitsrücksichten maßgebend gewesen sind, und der zuletzt erwähnte Band, wie die gewählte Bezeichnung schon darauf hinweist, doch den Anfang des ganzen Werkes bilden wird. Weniger unbedenklich erscheint die vollständige Trennung des evangelischen vom katholischen Kirchenrechte, da dieselbe Wiederholungen, zum Winzbesten Verweisungen nothwendig im Gesolge haben und somit die Ueberssichtlichkeit stören muß. Für eine ganze Ke he von Instituten, wie z. B. die dem kirchlichen Vermögensrechte angehörigen, das Pfarramt und den

Pfarrverband, das Patronatsrecht sind die Wurzeln für die heutige Gitaltung der Dinge in den christlichen Kirchen so sehr dieselben und sin die Verschiedenheiten in dem Naße auf Einzelheiten beschränkt, daß die gedachte Abweichung von der bisherigen Darstellungsweise nicht motivierschieht.

Die zur Zeit vorliegenden 1½, dem katholischen Kirchenrechte gewid meten Bände enthalten die Lehre von der Ordination und von der Hier rarchie. Sie zeichnen sich durch die umfassentste Benutung der Quellen und der Literatur des Kirchenrechtes, kritische Behandlung des Materiales flare und belebte Darstellung, sowie anerkennenswerthe Objektivität aus Lewis.

#### 12.

Förster, Franz, Dr., Seh. Ob. Instiz Rath und vortr. Rath im Justize. Minist., Theorie und Praxis des heutigen gemeinen preußischen Privatrechtes auf der Grundlage des gemeinen deutschen Rechtes. I. Band. 3. Aufl. Berlin. G. Reimer. 1873. 8. 30 n. 812 S.

Dem eben erst zum Abschluß gebrachten vierten Bande bes Foriterschen Werfes folgt die neue Auflage des ersten Bandes auf dem Fuß. Diese ist in vieler Beziehung geandert und verbessert. Das neue Grundbuchrecht macht seinen Einfluß sogleich im Allgemeinen Theile mannigfach geltend; dazu kommt die Berücksichtigung der neueren Literatur und Rechtsprechung, von welcher letteren namentlich auch die Judi= katur bes Reichsoberhandelsgerichtes Beachtung gefunden hat. Go zeigt sich ber Verfasser in jeder Weise bemüht, der großen und gerechtfert gien Gunft, mit welcher sein Werk vom Publikum aufgenommen worden, du d die fortgesetzte Thatigkeit, die er demselben zuwendet, zu entsprechen. In der Vorrede nimmt er, wie schon öfter, Gelegenheit, die Ausarbeitung eines gemeinsamen beutschen Civilgesethuches zu befürworten und fich gegen den von Fitting und neuerdings auch von Roth befürworteten Weg der stückweisen Kodifikation oder, wie Roth diese Methode benannt hat, ber Unifikation auszusprechen. Referent stimmt hierin vollständig mit ihm überein. Dringend wunschenswerth ist es ober, baß man die große Aufgabe fortan nicht blos als einen abstrakten Wunsch betrachten möge. Wir muffen berfelben näher treten und uns über den Plan und die Art der Aussührung zu verständigen suchen. Je gewaltiger das Unternehmen ist, besto mehr erscheint es geboten, daß man bald mit der Arbeit beginne.

### Bu Abhandlung XV. des 6. Bandes dieser Zeitschrift.

Bon heirn Professor Dr. Schirmer in Königsberg.

Ein eigenthümlicher Zufall hat es gefügt, daß zu derselben Beit, in der obiger Auffat meines verehrten Freundes und Kollegen Dahn entstanden ift, auch in mir, angeregt durch die Schrift von F. Abides, ber Gedanke an eine ähnliche Arbeit über benfelben Gegenstand mach gerufen murde. Mündliche Besprechung ergab eine solche Meberein. stimmung der beiderseitigen Ansichten, daß ich der bereits vollendeten Arbeit des Kollegen gegenüber gern von jeder weitergehenden Ausführung des Geplanten Abstand nahm und nur versprach, möglicher Beise der gedruckt vorliegenden Abhandlung vom Romanistischen Stand. punkte aus einen kurzen Nachtrag hinzuzufügen. An dies Bersprechen erinnert, komme ich demselben bereitwillig nach, nur daß ich meinem Freunde es zu verantworten überlassen muß, wenn Manchem der Rach. trag des Abdruckes kaum werth erscheinen sollte. -- Es handelt sich nämlich für mich nur um einen einzigen Punft, der in Dahn's Aufsat nicht so betont ist, als ich es möchte. Ich meine das Verhältniß des Gewohnheitsrechtes zum Gesetze. In den dies betreffenden Anschau. ungen finde ich den eigentlichen Kernpunkt des ganzen Abickesschen Buches, das ihn zu seiner Polemik wider die Lehren der historischen Schule treibende Moment. Und ich gestehe weiter zu, hierin ist bas gesunde und richtige Element in der Auffassung unseres gemeinsamen Bährend die Frage nach der Entstehung des Gewohnheits. rechtes, überhaupt die gesammte einschlagende Lehre, wie Savigny bezeichnend fagt, in das Gebiet der juriftischen Metaphysik gehört, so fällt boch das Verhältniß des Gewohnheitsrechtes zum gesetzlichen bereits in den Kreis der positiv gewordenen Rechtsüberzeugung hinein. Es läßt sich daher ein absoluter, allgemein wahrer Brundsat über die Beziehung zwischen den Normen des staatlichen Gesetzes und der gewohnheitsrechtlichen Nebung nicht aufstellen. Es ist nicht blos ein Irrthum über die Tragweite der eigenen Kraft, nicht blos eine Volge der Unkenntniß der zu Grunde liegenden philosophischen Wahrheiten, Berkennen der inneren Natur bes Gewohnheitsrechtes, wenn der Gefet. geber dem Gewohnheitsrechte seinem Gesetze gegenüber derogirende Kraft

abspricht; es ift das zugleich ein Stud positiver Rechtsuberzeugun Und diese braucht keinesweges bei dem Gesetzgeber allein sich zu finder fic fann von seiner Zeit überhaupt getheilt werden. Es fommt ebi darauf an, mit welcher Energie ber Staatsgebanke bas gesamme Rechtsleben des Volkes beherrscht. Es ift mir ein Zeichen der Zei daß die Idee der Fridericianischen und Josephinischen Periode eti jest auch in den Kreisen der in der Savignyschen Schule gebildet Juristen wiederum schärfer hervortritt. Für den fich auch hier ve ziehenden oder vorbereitenden Umschwung legt Adices unwillfürig Zeugniß ab. — So werben wir denn aber auch den romischen Jurift besser gerecht werden können, als Savigny dies von seinem Stan punfte aus vermochte. Es wird die L 2 C. quae sit longa con suet. VIII. 53 verständlich, ohne daß man nöthig hat, an ihre flaren Wortlaute in willfürlicher und gezwungener Weise herum deuteln oder das wortgemäße Verständniß derselben aus dem "absolf tistischen, felbstgefälligen und bornirten Wesen Constantin's" begreifit zu finden. Es liegt eine tiefere Wahrheit, nicht blos eine Berwech lung oder Vermischung des politischen und nationalen Ganzen dari wenn in L. 32 §. 1 D. de legg. 1, 3 Julian die Geltung be Gewohnheiterechtes dem Gesetze entgegen auf den tacitus consensu omnium, gleich wie auf ein tacitum suffragium populi gründet; un dann überhaupt die bindende Rraft des Gewohnheitsrechtes aus de selben Anschauung herleitet. — cf. L. 35 D. eod. Rur bas Dat man natürlich nicht behaupten, das die sogen. clausula derogatori dem Gesetze eine größere Rraft geben könnte, als es ohne dies haben würde. Ja, ein solcher Zusatz giebt viel eher zu erkennen, daß vel schiedene Rechtsanschauungen über das Verhältniß von Gesetz uns Gewohnheiterecht mit einander im Rampfe liegen. Der Ausgang diesel prinzipiellen Rampfes entscheidet dann eventuell über das einzelm Beset mit; und ift die der stärkeren Rraft des staatlichen Gesets gun stige Auffassung Siegerin, so kommt es selbstverständlich nicht zu einem wirklichen letterem widersprechenden Gewohnheitsrechte, höchstens 🕦 einem versuchten Unfațe zur Bildung eines folchen.

Königsberg, den 25. Mai 1873.

### Bibliographie.

D. Mühlbrecht. Uebersicht der gesammten staats- und rechts-Nenschaftlichen Literatur des Jahres 1872, mit einem ausführlichen vister. 5. Jahrgang. Berlin 1873. Puttkammer und Mühlbrecht. 105 S. 8. Pernice, Dr. A., Prof. in Greisswald, Marcus Antistius Labeo. Das mische Brivatrecht im ersten Jahrbundert der Kaiserzeit. 1. Band.

de, Buchbolg. des Waisenhauses 1873. 8. X. und 518.

Festgaben für August Wilhelm Heffter zum 3. August 1873. Berlin. sidmann'sche Buchholg. 1873. gr. 8. 194 S. — Inhalt: Hinschins. Zur schichte der Inforporation und des Patronatrechtes. Baron. Zur Legis actio ju icis arbitrive postulationen und per condictionen. Behrend. Zum seeß der lex salica. Dernburg. Untersuchungen über das Alter der einzelnen hungen des präsorischen Editts. Brunner. Das Gesichtszeugnist und die fräntische nigsurtunde. Peydemann. Der internationale Schutz des Autorrechtes.

Grünhut, Dr. C. S., Prof. an der Universität in Bien. Das Ent-

anungerecht. Wien. Alfr Golder 1878 8. 175 G.

Gareis, Dr. C., Docent an der Universität Würsburg. Die Berträge zu ensten Tritter. Würzburg. A. Stuber's Buchholg. 1878. 8. XII. und 296 S. Zimmermann, Dr. R., gr. hess. Winistersecretär. Die Sonderrechte der rovinzen Starkenburg und Oberheisen des Großherzogthums Gessen nach whent. Quellen zusammengestellt. Darmstadt 1873. Im Selbstverlag. 208 S. 8.

Jahrbicher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechtes kansgegeben von v. Ihering und Unger in Berbindung mit O. Bähr und A. und erlich. XII Ed. 3. heft. Jena. Mau'e's Berlag 1878. Inhalt. Strucksun. Ueber die Ansechtbarseit der datio in soluturn mittelst der actio Pauliana. Ihering. Kritisches und exegetisches Allerlei. Ziebarth. Beiträge zur Textstund Exegese.

Rritische Bierteljahrsschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, unter Mitsung von Arndts und Bluntschli, herausge eben von Brinz und Pözl. Bd. V. Dest 3. — Inhalt. Brinz, Dr. Ad. Fr. Rudorff (Netrolog). Wach. er revidirte Entwurf der deutschen Civilprozesordnung. Laband. ur Geschung auf "die Gewere" and Konden Geschung auf "die Gewere" and Konden. Peusler. Brantl. Zur Literatur der Strafrechtstheorien

uze Anzeigen. Zur Literatur ber juristischen Zeitschriften.

Matower, &. R. A. Das allgemeine beutsche bandelsgesetzbuch Mit mmentar. Fünfte vermehrte und verbesserte Aufl. Berlin. 3. Guttentag (D.

Min) 1873. 8. XII. und 823 S.

Puchelt. E. S. Dr., Reichsoberhandelsgerichts-Rath. Kommentar zum Agemeinen deutschen Handelsgesetzbuch. Mit besonderer Berückschrigung Praxis des Reichsoberhandelsgerichtes. Leipzig. Roßberg'sche Buchholg. Lief. 5. Kenfiner, D., Stadigerichts-Rath. Die Attien-Gesellschaften und die Smmandit-Gesellschaften auf Attien unter dem Reichsgest vom 11. Juni

**B**70. **Eerlin 1873. C. Cehmann. 305 S. 8.** 

Bur Reform des Aftien-Gesellschaftswesens. Drei Gutachten auf eranlassung der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage abgegeben D. Biener, Dr. Goldschmidt, Dr. Behrend. Leipzig. Dunder und umblot 1873. 8. 90 S.

Horn, Ed. Ungar. Deputirter. Die Afrien-Gesellschaften. Gesetzentwurf Wotivenbericht dem ungarischen Reichstag unterbreitet am 24. Mai 1873. Pest

873 Ludwig Aigner. 8. 39 S.

Bildens, K., Der juristische Charafter der Erwerbs- und Wirthdaftsgenossenschaften. Von der Deide berger Juristenfakuliät gekrönte Preisschrift. Nannheim und Straßburg. Berlag von J. Lensheimer. 52 S. 8.

Rnies, C., Prof. in Heidelberg. Geld und Kredit. Erste Abtheilung: Das Geld. Darstellung der Grundlehren vom Gelde mit einer Borerörterung über

das Kapital und die Uebertragung der Rutzungen. Berlin. Weidmann'iche Bucht. 1873. 8. XI. und 344 S.

Cohn, Ludw., Gerichts-Affessor. Der Bersicherungsvertrag nach allgemeins Rechteprinzipien. Breslau. Bertag von 28. Kölner 1873. 77 S. 8.

Bezoth, Dr. E., Erörterungen aus bem Gebiet bes Affeturam

weiens. I. Left. Münden 1873. R. Oldenbourg 45 S. gr. 8.

Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichtes, herausgegeben von be Mitgliedern des Gerichtetofes. Lis &b. 8 Deft 5. Erlangen. Ferd. Ente. 187

Stegemann, A. Die Rechtsprechung des D. Oberhandelegerichtes

Leipzig. Bis Band 7 Geft 1. Berlin. 3. Guttentag (D. Collin) 1873.

Förster, Fr., Dr., Gih. Ober-Justiz-Rath. Theorie und Praxis des hentigen gemeinen preußischen Privatrechtes auf der Grundlage des gemeindeutschen Rechtes. I. Bd. 3. Aust. Berlin. G. Reimer 1873. 8. XXVI und 812. S.

Berner, F., Kreisgerichtebirektor. Die preuß. Grundbuch und Spottheken-Gesetze vom 5. Mai 1872, nebft Aussichrungeverfügungen (Breuß. Gieve, Text mit Anmerk., Kortkampfiche Ausg. Leit 11). Bertin 1873. Fr. Kortkampt LXIV. und 178 S. tl. 8. (1 Thir. 10 Sgr.)

Steiner, C., Stadtgerichtsrath. Anleitung zur Bearbeitung der Grund buch sachen nach Maßgabe der Gesetze vom 5. Mai 1872 nebst Bergügungsmußen

Berlin 1873. Fr. Bahlen. XIV. und 316 S.

John, C., Kreisgerichts-Rath. Erörterungen einiger praktischen Fragen aus bem preuß. Grundbuchrecht. Berlin 1873. Berlag von J. Gutten tog (D. Collin). 82 S. 8.

Archiv für Rechtsfälle, die zur Entscheidung des Kgl. Obertribunat gelangt sind. Herausgegeben und redigirt von Th. Striethorst. Bd. 86. Drie Folge. Bierter Jahrgang. 2. Bd. (86. Bd.) Berlin. J. Guttentag (D. Collin) 187

Rübel, F. Ph. F. v. Burttembergisches Gerichteblatt. Unter Dia

wirfung des R. Juftizministeriums. 6. Lb. Stuttgart. 23. Ritichte 1873.

Plathner, D., Ober Tribun Israth. Die neue Konstruktion des Prozesses is dem Eutwurf der deutschen Civilprozessordnung und die nationale Politik bei Ses stellung der deutschen Civilprozessordnung. Berlin. Gustav Sempel 1873. 8. 76 S

v. Bar, L., Prof. Kritit der Prinzipien des Entwurfes der deutschen Strafprozesordnung vom Januar 1873. Berlin. J. Guttentag (D. Coll n.). 8. 58. S.

Wellmann, Th., Rreisgerichts-Rath. Geschworne ober Schöffenk

Berlin 1873. Jul. Springer. 8. 147 S.

Heffter, Dr. A. W., geh. Ober-Tribunalsrath a D., ordentl. Prof. und Kron-syndisus. Non dis in idem im Hindlick auf den gedrucken Entwurf einer deutschen Strafprozesordnung. Erinnerungsschrift an den 3. August 1823, den Tagt der Promotion des Verfassers. Berlin. Trowitsich und Sohn. 1873. 30 S. 8.

Baumgarten, A. Der Fall löhneisen nach bem gerichtlichen Berhandlungen

bea beitet. Baunschweig. Fr. Wreden. 1873. 60 S. 8.

Thompson, Jos. P., Kirche und Staat in den vereinigten Staaten von Amerita. Berlin. Leonh. Simion 1873. X. und 163 S. kl. 8.

#### Berichtigung.

Der Berfasser der Abhandlung No. V. "Revision und Oberrevision" im ersten und zweiten Seft der Zeitschrift ist unser geehrter Mitarbeiter Serr Geh. Finanzrach R. Koch (Dr. Koch) zu Berlin. In die Behandlung selbst haben sich leider verschiedene Drucksehler eingeschichen, worauf wir die Leser mit der Bitte um geneigte Eutschuldigung ausbricklich aufmertsam machen.

Die Redattion.

## Abhandlungen.

#### XI.

### Die Rechtsberhältnisse der Chefranen nach dem Branden= burgischen Provinzialrechte.

Bon herrn Stadtgerichterath L. Rorn in Berlin.

# I. Zustand des ehemaligen Güterrechtes in der Mark Brandenburg vor Reception des Römischen Rechtes.

Brandenburg das altsächsische Recht, wie es durch den Sachsenspiegel, die Glossen desselben und das magdeburgische Weichbild sich ausgebildet hatte. Zwar hatten nur einige Städte der Altmark ihren direkten Kechtszug an den Schöffenstuhl zu Magdeburg, während für die übrigen der Schöffenstuhl in der Stadt Brandenburg als oberster Gerichtshof galt. Allein es war allgemeine Rechtsansicht in der Mark, daß man zum sächsischen Rechte gehöre, daß dieses gemeines Landrecht sei, und daß nach ihm im Zweisel zu versahren und zu entscheiden sei. 1)

Nach dem altfächsischen Landrechte war die rechtliche Stellung der Frau folgende:

Der Mann hatte die Vormundschaft über das gesammte Vermögen der Frau und es bestand keine Zweiung zwischen seinem und ihrem Sute. <sup>2</sup>) Diese Vormundschaft war nicht ein öffentliches Amt, welches

<sup>1)</sup> Glosse zum Sachsenspiegel, II. 12: Geschit yd aver in einer marke, alse thu Myssen oder thu Brandenburg oder thu Lussis, wan desse hebben sessisch recht unde syn Sassen unde Doringe. (Ausgabe 1516, Bl. 73, Colonne 3.) — Göte, Provinzialrecht der Altmart, Motive I. S. 5 (Magdeburg 1836). — v. Scholzsermsdorf: Das jetzt bestehende Provinzialrecht der Kurmart Brandenburg, Abth. II., S. 7 (Berlin 1834). — Hendemann, die Elemente der Joachimischen Konstitution S. 2 (Berlin 1841).

<sup>2)</sup> Eachsenspiegel, I. 31 §. 1 u. 2: Svenne en man wif nimt, so nimt he in sine gewere al ir gut to rechter vormuntscap. Man unde wif ne hebbet nein getveiet gut to irme live.

dem Manne im Intereffe der Frau von einer Behörde übertrag wurde, sondern sein Privatrecht, welches er von Rechts wegen erwa sobald die Ehe geschlossen war. Er verwaltete fraft desselben d Bermögen der Frau ohne 3weiung von seinem Bermögen, zog a Nutungen baraus für sich und burfte alle bazu gehörigen einzeln Sachen ohne Zuziehung der Frau gültig veräußern. Rur in Betn der Grundstücke der Frau bestand eine Ausnahme. Diese fonnte nur im Falle editer Roth ohne ihre Zuzichung verkaufen und verpfände In allen anderen Fällen mußte die Frau ihre Zustimmung zur Be äußerung ihrer Liegenschaften geben, widrigenfalls sie das Rechts Es ift zwa geschäft aufechten und ihr Gut zurückfordern konnte. 3) kontrovers, ob der Mann, abgesehen von dem Falle echter Roth, nach dem Systeme des Sachsenspiegels die Grundstücke seiner Frau ohn deren Zuziehung gültig veräußern konnte, ober ob erft durch de spätere nat der Glosse entstandene sächsische Landrecht und durch de magdeburgische Stadtrecht der Konsens der Frau bei Beräußerung ihm Liegenschaften als nothwendiges Erforderniß zur Bültigfeit bes Geschäftes eingeführt worden ist. ') Für unsere Zwede interessirt dies aber nicht da jedenfalls zu der Zeit, als das römische Recht in der Mark Brandenburg rezipirt wurde, das fächsische Land. und Stadtrecht jenen Grundfat schon längst angenommen hatte.

Durch die Vormundschaft des Mannes wurde die Rechtsfähigkeit der Frau nicht beseitigt. Es sehlt an jeder Andeutung in den altsächsischen Rechtsquellen, woraus auf eine Beschräntung der Rechtsfähigkeit der Frau durch ihre Verheirathung geschlossen werden könnte. Vielmehr läßt sich überall erkennen, daß sie bestebt sind, die Rechtsfähigkeit der Frau und die des Mannes im Prinzipe gleich zu stellen. Der Sachsenspiegel drückt dies in dem Satze aus, daß die Frau neben dem Manne in der Gewere sitze und bezeichnet sie fort und sort als Sigenthümerin ihres Sutes während der Che.

Ebenso wenig wurde die Handlungsfähigkeit der Fraudurch die Vormundschaft des Mannes im Prinzipe aufgehoben. Eine allgemeine Geschlechtskuratel für Mädchen, Frauen

<sup>3)</sup> Gloffe zum Cachsenspiegel, I. 20, 32, 44; III. 76 §. 3.

<sup>4)</sup> v. Martit: Das eheliche Güterrecht b. Sachsenspiegele, S. 142 (Leipzig 1867).

<sup>5)</sup> Sachjenspiegel, I. 45 §. 2: En wif ne mach ok ane irs mannes gelof nicht ires gudes vergeven noch egen verkopen, durch dat he mit ir in den geweren sit.

Der Wittwen ist dem altsächsischen Rechte unbefannt. Wenn sie nicht Erfönlich in Prozessen vor Gericht auftreten konnten, vielmehr hier eines Borsprechers bedurften, so beruhte dies auf der alten Idee des Kampferichtes, zu dem die Weiber allerdings wegen des Mangels der Behrhaftigkeit unbedingt unfähig waren. Diese einzige Ausnahme hrer Handlungsfähigkeit hatte daher einen besonderen Grund und bestätigte nur die Regel, daß sie den Diannern gleich standen, wenn bieser Grund fehlte. Es findet sich nirgend in den Rechtsquellen ein Mgemeiner Sak, daß verheirathete Frauen ungünstiger als Mädchen und Wittwen gestellt seien. In der zutreffenden Stelle des Sachsen. spiegels, welche von dem chelichen Güterrechte handelt, heißt es nicht, die Fran durch ihre Berheirathung in die vormundschaftliche Bewalt des Mannes komme, vielmehr wird im Texte mit wunderbarer Rlarheit uns gesagt, daß er ihr Vermögen in seine Vormundschaft nehme. (1) Es ist eine Bormundschaft des Vermögens und nicht der Person, welche dem Manne eingeräumt wird. Man muß daher diesen Punkt so auffassen, daß die Saudlungsfähigkeit der Frau im Prinzipe anerkannt wurde, daß ihr aber thatfächlich jeder Gegenstand fehlte, an dem sie sich äußern konnte, da ihr ganzes Vermögen der Verwaltung des Mannes unterworsen war. Nur in einzelnen Fällen war aus. nahmsweise eine Möglichkeit, daß ihre Handlungsfähigkeit hervortrat. Es gehörte hierher, daß sie bei dem Verkaufe ihrer Liegenschaften von ihrem Manne zugezogen werden und ihren Konsens dazu abgeben mußte, und daß sie wenigstens nach dem magdeburgischen Weichbilde Sondergut besitzen konnte, wornber sie frei verfügen durfte. Beräußerte die Frau ohne Zuziehung ihres Mannes Gegenstände ihres Vermögens und zwar ohne Unterschied, ob dies Mobilien oder Immobilien waren, so war das Rechtsgeschäft nicht nichtig. Der Mann konnte es nur ansechten, weit sein Recht der Wormundschaft verlett war. Unterließ er die Ansechtung durch gerichtliche Revokation der fort. gegebenen Stücke und verstarb er vor diesem Schritte, fo blieb die Verfügung der Krau gültig, wenn nicht etwa einer der wenigen Fälle eintrat, daß seine Erben die Klage noch aufnehmen konnten. Die Frau selbst konnte das Geschäft niemals aufrufen. Das vormundschaftliche Recht des Mannes vernichtete also nicht die Hand-

<sup>5)</sup> Sachsenspiegel, I. 31 §. 2: Svenne en man wif nimt, so nimt he in sine gewere al ir gut to rechter vormuntscap.

lungsfähigkeit der Frau, sondern bestand selbstständig neben ihr nerlosch, wenn der Mann sich nicht entschloß, auf Grund desielben interveniren. 7)

Daß diese Grundsätze des gemeinen sächsischen Landrechtes in Mark im Allgemeinen gegolten und mindestens als Basis des eheliche Güterrechtes betrachtet worden sind, ist mit Sicherheit anzunehmet zweiselhafter aber erscheint es, ob sie bei ihrer Anwendung in Mark nicht im Einzelnen erhebliche Aenderungen ersahren haben und ob namentlich nicht in einem Theile der Mark eine allgemeine Güte gemeinschaft der Cheleute sich heraus gebildet hat.

Die erste Nenderung, welche das sächsische Landrecht erfahren hat besteht in der Ausbildung eines von ihm verschiedenen Stadtrechtes wie es das magdeburgische Weichbild zeigt. Es wurde hier de Grundsatz aufgegeben, daß Mann und Frau fein gezweites Gut haben fönne, und statt bessen angenommen, daß bas vormundschaftliche Recht des Mannes sich nur auf den Theil des Bermögen der Frau erstrede, welcher ihm zu feiner Bewere übergeben worden mar. Alles llebrige blieb Sondergut der Frau und es galt die Präsumtion, daß alles von fahrender Habe, liegenden Gründen und ausstehenden Forderungen der Frau ihr Sondergut sei und so lange als solches angesehen werden musse, bis eine ausdrückliche Uebergabe an den Mann nachgewiesen sei. ") Rur die eine Ausnahme wurde gemacht, daß Erbschaften, welche der Frau zufielen, ohne weiteres in die vornundschaftliche Gewere des Mannes (nach ihrem alten Begriffe des Sachsenspiegels) gelangten. ") Die Sandlungsfähigkeit der Frau erlitt keine Einbuße, denn ce ist viel späteren Rechtes, daß eine allgemeine Geschlechtskuratel eingeführt wurde, vielmehr wurde sie thatsächlich dadurch bedeutend erweitert, daß die Frau über ihr Sondergut ohne Zuziehung ihres Mannes gültig verfügen fonnte. Auch nach dem magdeburgischen Weichbildrechte bedurften Frauen nur eines Bertreters in Prozessen, und Akte nicht streitiger Gerichtsbarkeit wurden von ihnen ohne vormundschaftliche Assistenten aufgenommen. Handelte es sich in einem Prozesse um ihr Sondergut, so war ihr Mann nicht ihr nothwendiger Vertreter vor Gericht, da er kein Recht

<sup>7)</sup> Martitz, a. a. D. Seite 133 und die höchst scharssinnige Aussichrung in ber Rote 13 baselbst.

<sup>8)</sup> Martity, S. 253.

<sup>&</sup>quot;) Martitz, a. a. D. S. 277.

Borsprecher wählen. <sup>10</sup>) Sie konnten sie sich einen beliebigen andern Borsprecher wählen. <sup>10</sup>) Sie konnten in stehender Che über ihr Sondermt unit ihren Männern Verträge abschließen. <sup>11</sup>) Die Grundstücke der Frau, auch wenn sie nicht ihr Sondergut waren, sondern dem Manne periner vormundschaftlichen Gewere bestellt waren, konnte der Manne ihren Beitritt nicht verpfänden oder veräußern. <sup>12</sup>)

In der brandenburgischen Stadt Stendal hat dieses Recht unverkindert gegolten. Diese Stadt ist bei ihrer Stiftung im Jahre 1151 mit magdeburgischem Rechte belehnt worden und dies ist ihr fort und sort, zulett noch im Jahre 1345, bestätigt worden. 13) Der Schöffenstuhl zu Wagdeburg ist der Oberhof von Stendal geblieben und zahlreiche Urtheile liegen uns vor, nach denen keine Abweichung des stendalschen Rechtes vom magdeburgischen Rechte zu erkennen ist. 11)

Anders verhielt es fich mit den übrigen Städten ber Marf Branbenburg. Dir Maffe der beutschen Kolonisten, mit denen Stadt und Land der Murk im zwölften und dreizehnten Jahrhunderte besett wurde, kam nicht sowohl aus dem Stifte Magdeburg, der Altmark und ber Gegend des Harzes, als aus Weftphalen und von dem Niederrhein. Bon hier brachten fie die Zweitheilung des Nachlasses nach dem Tode eines Chegatten als ihr Recht mit und gaben fie in dem neuen Lande nicht auf. 15) Andererseits betrachtete man es zur Heranziehung von Ginmanderern als Rothwendigkeit, die neuen Städte mit anlocenden Freiheiten zu versehen, und nichts schien in dieser Beziehung wirtsamer, als daß die Rechte der berühmten und reichen Stadt Magdeburg den neuen Ansiedlern zugesichert wurden. So ist es gekommen, daß den neuen Städten in der Mark die Rechte ber Stadt Magdeburg verlieben, zugleich aber den Ansiedlern nachgelassen worden ift, ihr früheres, davon abweichendes Erbrecht beizubehalten. In der Stiftungsurfunde der Stadt Prenzlau, gegeben zu Stettin den 6. Januar 1235, ift dies in einfachen Worten ausgesprochen. 16) Für Wittstock ist in

<sup>10)</sup> Martit, a. a. D. S. 309.

<sup>11)</sup> Martit, a. a. D. S. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Martiț, a. a. C. S. 142.

<sup>13)</sup> Hendemann: Die Elemente der Joachimischen Konstitution (Berlin 1841) S. 86. Der Berfasser irrt aber darin, daß die Halbtheilung neben Heergewäte und Rade in Stendal gegolten habe.

<sup>14)</sup> Behrend: Ein stendaler Urtheitsbuch aus d. 14ten Jahrhundert (Berlin 1868).

<sup>15)</sup> Heydemann, a. a. D. S. 165.

<sup>16)</sup> Civitas haec eadem debet frui libertate, quam habet civitas magde-

dem Stiftungsbriefe vom 10. September 1248 angeordnet, es ich stendalsches Recht, welches, wie oben gesagt, mit dem magdeburgische zusammenfiel, haben, das Erbrecht solle aber ausgenommen sein, kei Heergewäte und feine Rade gelten, vielmehr die Salbtheilung Pla greifen. 17) Ebenso heißt es in der Gründungsurfunde für Anrit von Jahre 1237, in Betreff des Erbrechtes solle Salbtheilung zur Anwens dung fommen, sonst aber solle stendaler Recht gelten. 1-) Endlick wird im Stadtbuche von Berlin aus dem Zahre 1397 bestimmt hervors gehoben, daß das brandenburgische Recht in Betreff des Erbrechtes vom Sachsenrechte abweiche, fein Deergewäte, feine Rade und feinen Mußtheil fenne, vielmehr die Salfte des Vermögens dem überlebenden Chegatten gebühre. 19) In Berlin galt das Recht der Alt- und Reustadt Brandenburg an der Havel und dasselbe Recht hatten außerdem die Städte Frankfurt a/D., Spandau, Landsberg, Rathenow, Falkenburg, Straußberg, Soldin, Wriezen, Berlinchen, Neu-Landsberg, Kuftrin, Bellin, Barwalde, Bernäuchen, Nienburg, Droffen, Diuncheberg, Dittenwalde, Eberswalde, Bernau, Nauen, Treuenbriegen und Belig. 29) Man mar fich daher im größten Theile der Mart bewußt, daß man im Erbrechte der Cheleute vom sächsischen und magdeburgischen Rechte abwich und statt dessen die Halbtheilung hatte, die noch jest hier gilt.

Das Erbrecht der Cheleute hängt mit ihrem Güterrechte unter

burgensis, et eodem jure, excepto eo quod rade appellatur, quod apud nos decrevimus abolendum. Buchholz: Bersuch einer Geschichte der Churmart Brandenburg (Berlin 1771), IV. S. 66.

<sup>17)</sup> Donavimus, uti eo jure civili in Witztoch, quo utuntur incolae stendalenses. His tamen exceptis, scilicet quod tota hereditaria possessio simul (gleich) et ea pars, quam vocant herwede et rade, defuncto marito vel uxore per medium dividatur. Becimann: Historische Beschreibung der Chur und Mari Brandenburg. Theil V, Buch II. S. 271.

<sup>18)</sup> Concessimus, ut hereditates, quae mortis jure perventae fuerint, per medium dividantur, et ut jure fruantur stendalensium. Beckmann, a. a. C. Seite 173.

<sup>19)</sup> In den brandenborgschen rechte behold sy half und half, alse sy dot hebben. — Ok so is in someliken sassenlande, dar die erven nemen na doder hand hergewede radeleve und musteile, dat id brandenborgesche recht nicht en vulbordet. Vortmer sal alle ding half und half wesen, weine dat af und tu stervet. Fibicin: Histor.-biplomat. Beiträge (Berl. 1837), B. I. S. 142 u. S. 123.

<sup>20)</sup> v. Kampt in Mathis' Monatsschrift, Bb. XI. S. 38–86. — Riedel: Die Mark Brandenburg im Jahre 1250 (Berlin 1881), II. 371. — Hendemann: Elemente der Joachimischen Konstitution (Verlin 1841), S. 51.

denden eng zusammen. Aus der Sorge für die Wittwe ist die Palbtilung entstanden und aus dieser die Idee der Gütergemeinschaft bei Bzeiten abgeleitet worden. Bei der Gütergemeinschaft unter Chetuten ift die rechtliche Stellung der Frau eine ganz andere als nach em magbeburgischen Rechte mit seinen Grundsätzen vom Sondergute. **den G**egenden, aus welchen die Halbtheilung nach der Mark etommen ist, hat Gütergemeinschaft gegolten ober kurz darauf sich entpicelt, und in der Mark felbst hat es fast zu keiner Zeit an juristischen Stimmen gefehlt, welche für eine allgemeine Gütergemeinschaft unter **Sheleuten** während des Bestandes ihrer The eingetreten sind. Pruckmann, Scheplitz und Schurff haben sich unter den älteren Juristen bafür ausgesprochen. 21) Steyer und ein neuerer Schriftsteller, dessen nicht genannt ift, nehmen an, daß sie wenigstens in früherer Rame Beit und jedenfalls bei Abfaffung der Joachimischen Konstitution von Erbfällen vom Mittwoch vor Franciscus 1527 in der Mark Den gegolten habe. 22) Bulept ift die Gütergemeinschaft bei ben Berathungen über das Erbschaftsedikt vom 30. April 1765 als bestehendes Recht vertheidigt worden, dann aber durch dieses Edift selbst verworsen, also im Bege ber Gefetgebung befeitigt. 3) Gine ausbrückliche Erfla. rung über eine herrschende Gütergemeinschaft der Cheleute mährend ihres Lebens enthalten unfere Rechtsquellen aus ber Zeit vor der Joachimischen Konstitution nicht. meisten sprechen für fie die Bestimmungen des falzwedelschen Rechtes, wie es dieser Stadt in dem Privilegium vom 16. März 127% verliehen worden ift. Es macht fast ben Eindruck, als ob man eine Quelle des lübischen Rechtes vor fich habe, und eine Restätigung des dortigen auf Gütergemeinschaft beruhenden Erbrechtes - ) ausdrucklich ausgesprochen murde, wenn in dem Privilegium vorzeschrieben wird: "Bei dem Tobe eines Gatten erhalte ber überlebende Gatte bie

<sup>21)</sup> Fr. Bruckmann: Opera juridico-practica, L. Cons. 44 No. 7, 36, 61. - Boachim Scheplity: Consustudines I., pars III., tit. 2 §. 1. Sucronimus Schurtt, II. cons. 99.

<sup>22)</sup> Joh. Sam. Stever: Dissertatio juridica inauguralis Ausgabe von 1761), S. 36, und Juftiz-Ministerialblatt von 1858, S. 180.

Werdemann: Elemente, Z 336, fiebzehntes Botum. Berordnung, wie es m Erbschafts-Anfällen zu hatten, r. 30. April 1765, Abib. IL \$. 8 Airnes 3 (Nov. Corp. Constit. III. Z. 689 Rt. 42).

<sup>&</sup>quot;1) Stein: Gründliche Abhandlung des lubrichen Rechtes, I. & 121 ff. und Rehlen: Die gesetzliche Erbiolge nach lubiichem Rochte 'Straffunt 1744, ? 6

Hälfte des gemeinsamen Bermögens; wenn Eltern bei Ledzeits ihren Kindern eine eigene Wirthschaft oder eine Ausstatungegeben haben, können sie über ihr Vermögen von Todes wegt frei verfügen, ohne daß die abgeschichteten Kinder dagegen etwa einwenden dürsen; sonst bekommen die Kinder die Halfte dagemeinsamen Vermögens; heirathet ein Wittwer oder eine Wittwe wieder und bekommen sie aus dieser Ehe Kinder, so beerben die Kinder erster Ehe sie nicht, vielmehr fällt Alles den zweiten Chezgatten und den mit ihm erzeugten Kindern zu; nur wenn die zweite Ehe kinderlos ist, erhalten die Kinder erster Ehe die Halfte nach dem Tode ihres zu einer zweiten Ehe geschrittenen Baters oder ihrer wieder verheiratheten Mutter. \*\* 25)

Allein aus allen diesen Bestimmungen über das Erbrecht der-Cheleute fann noch nicht ein Schluß auf ihre Guterverhaltniffe unter Lebeuben gemacht werden. Solche Schluffe muffen bei Fragen des älteren deutschen Privatrechtes überhaupt ausgeschloffen bleiben, da dieses seine Ausbildung nicht nach festen Systemen gewonnen hat. Es tritt aber hinzu, daß jeder weitere Zusammenhang der Mark Brandenburg mit den Gegenden, aus welchen die Halbtheilung zu ihr gekommen ist, unterbrochen worden ist und die Erinnerung daran febr schnell verloren gegangen ist, nachdem die deutsche Kolonisation in der Mark einmal bewirkt war. Es herrschte nur die Ansicht, daß man sächsisches Recht habe. Noch im Jahre 1440 hat der Markgraf Friedrich einen Richter in Salzwebel mit der Verpflichtung angestellt, nach gemeinem Sachsen. und beschriebenen Rechte zu richten und richten zu lassen. 26) Unter Sachsenrecht verstand man den Sachsenspiegel und das magdeburgische Weichbildrecht. Die ganze Glosse ber altmärkischen Zuristen von Buch (Vater und Sohn) zum Sachsenspiegel und das Stadtbuch von Berlin vom Jahre 1397,

<sup>25)</sup> Si pater et mater omnes pueros suos legitime locaverunt, antequam moriantur, et postmodum unum ipsorum patrem vel matrem mori contigerit, pater vel mater superstes de bonis suis ordinabit et faciet, quae voluerit, pueris suis nolentibus immo non valentibus prohibere. Posito etiam, quod pater pueros habent de uxore legitima secundo ducta, hi pueri post mortem patris eorum ipsius hereditatem obtinebunt, pueris suis prioribus in ea hereditate partem non habentibus sed exclusis. — Sendemann: Elemente, S. 106; vergl. bort audy die weitere Entwickelung dieses Stadtrechtes durch die Privilegien von 1278, 1527 und 1702.

<sup>26)</sup> v. Raumer, Codex diplomaticus Brandenburg. I., S. 145.

Miches zum großen Theile nur eine Umstellung des Sachsenspiegels. , liefern hierfür neben den zahlreichen Zudikaten aus jener Zeit den Men Beweis. Selbst das Erbrecht der Cheleute ist nach magdebur-Michen Rechtsanschauungen modifizirt worden, denn trop des Berbotes ion Heergewäte und Gerabe finden sich in allen Städten Spuren der. Mben, die allerdings in dem Stadtrechte von Brandenburg-Berlin auf in Prazipuum an gewissen einzelnen Studen sich beschränft haben, welches der überlebende Chegatte außer der Hälfte des Gefammt. vermögens befam. 27) Es kann daher allein als richtig angenommen werben, daß in der Mart Brandenburg vor der Joachimica von 1527 nur das fächfische Recht, das heißt der Sachsen. und das magdeburgische Weichbildrecht, gemeines Recht gegolten hat, daß bie Abweichungen des Erbrechtes der Cheleute von diesem Rechte nicht weiter ausgebehnt worden sind, als die Worte der zutreffenden Privilegien es erheischen, und daß namentlich die Rechte der Sheleute mährend ihrer Lebenszeit nach fächfischem Rechte mit Ausschluß der Grundsätze einer Gütergemeinschaft behandelt worden sind. Erst wenn ein Todesfall vorlag und es zu einem Erbfalle gekommen war, wich man vom fächsischen Rechte ab und nahm nun ein Gesammtvermögen an, als ob Gütergemeinschaft schon bei Lebzeiten bestanden hätte. 28)

Nach unseren modernen Rechtsbegriffen erscheint dies allerdings spstemlos und unsertig. Die späteren Juristen, wie Pruckmann, Scheplitz und Schurss, welche sich für eine Gütergemeinschaft unter Eheleuten während ihres Lebens ausgesprochen haben, sind durch diesen Gedanken zu ihrer Annahme geführt worden, denn sie haben sich nicht damit befreunden können, daß eine Gütergemeinschaft nach dem Tode eines Gatten entstehen solle, während sie bei Lebzeiten nicht gegolten habe. Allein man darf die fortgeschrittene Bildung späterer Zeit nicht auf frühere Jahrhunderte anwenden und darf sich nicht der Wahrheit verschließen, wie unvollkommen die Rechtsanschauungen früherer Zeiten waren. Wenn spätere Juristen aber noch als Grund für ihre Annahme ansühren, daß die Worte der Joachimica von 1527 für sie sprächen,

<sup>27)</sup> Beybemann: Elemente, S. 176.

<sup>28)</sup> Ueber die Wirkung dieser Anschauung auf das heutige Erbrecht vergl. meine Abhandlung über "Testament und Erbvertrag der Cheleute" iu Behrend's Zeitschrift, 1871, S. 117.

ba dort gesagt werde: der überlebende Chegatte behalte nach alte Gewohnheit das halbe Gut, so ist dies ebenfalls hinfällig. Der angesprochene Zweck der Zoachimica ging dahin, mit Ausnahme des Erkrechtes der Cheleute ein neues Erbrecht einzuführen. Die Worte "behält nach alter Gewohnheit" können daher nur bedeuten, daß es is Betreff der überlebenden Chegatten bei dem srüheren Rechte verbleiber solle und daß sie ihr altes Erbrecht beibehalten sollen. Wer mit de Sprache der damaligen Rechtsquellen vertraut ist, kann diese Interpretation nur sachgemäß sinden.

#### 11. Römisches Recht und Usus modernus.

Nach dem römischen Rechte, wie es in den Pandetten und dem Codex Justinians sich findet, 29) erscheint die Frau durchaus rechts und handlungsfähig und erleidet durch Eingehung der Che hierin feine Einbuße ober Einschränfung. Der Mann hatte nach römischem Rechte teine juristische Gewalt über die Frau, vielmehr pand die Frau als vollkommen freie Person neben ihm. Sie trat nicht in seine Familie und war nicht in seiner rechtlichen Macht, nicht in manu mariti. Sie blieb in ihrer bisherigen Familie und in der Gemalt ihres Baters, benn die Che mar kein Mittel, die patria potestas zu lösen. Wat fie sui juris. so blieb sie es und erfuhr darin feine Ginschränkung. Sie konnte sich in jeder Beise frei verpflichten (vorausgesett, daß sie nicht in patria potestate mar) und bedurfte dazu nicht des Beitrittes und der Genehmigung ihres Mannes. Diefer hatte fein Interventionsrecht und sein Widerspruch gegen eine Rechtshandlung der Frau hatte feine Wirfung. "')

Dagegen hatte der Mann die Pflicht, die Kosten des gemeinsamen Hausstandes zu tragen und die Frau und ihre Kinder standesgemäß zu ernähren. Als Beisteuer hierzu wurde ihm im Interesse der Frau die Dos bestellt. Das römische Güterrecht der Cheleute dreht sich wesentlich um das Institut von der Dos. Man theilte die Dos in dos profectitia und dos adventitia. doch hat dies für das moderne Recht keinen praktischen Werth.

<sup>29)</sup> Das ältere, römische Recht hat keinen Einfluß auf die Entstehnng unseres Provinzialrechtes geäußert und kann baber hier nicht in Betracht kommen.

<sup>30)</sup> Glüd: Erläuterungen, §. 1223—1225, Band 24 S. 378. — Haffe: Gütterecht ber Ehegatten, §. 28 I. S. 88.

Der Mann hatte keinen gesetlichen Anspruch auf eine io. Hatte er sich keine ausbedungen, so konnte er sie nicht fordern. immentlich war die Frau, auch wenn sie Bermögen hatte, ohne speielle Berabredung nicht verpflichtet, aus diesem eine Dos auszuwählen nicht dem Manne zu übergeben. 31) Allerdings war der Bater der irau, ihr väterlicher Großvater und wenn besondere Gründe obwalten, auch die Rutter der Frau verpflichtet, sie zu dotiren. Dies egründete aber kein Recht des Mannes, wurde vielmehr nur als ein kecht der Frau aufgesaßt, so daß es in ihrem Belieben stand, ob sie hre Werwandten deshalb in Anspruch nehmen wollte. Der Mann onnte gegen diese nur Alage erheben, wenn die Frau ihm ihre Rechte ibtrat. 32)

Geschenke unter Cheleuten waren verboten. Die Bestellung einer Dos wurde aber nicht als eine Beschenkung des Mannes aufgesast, wa man sie nur als eine Beisteuer zu den Kosten der Che betrachtete. Die Frau konnte deshalb in stehender Che eine Dos ihrem Manne stiltig aus ihrem Bermögen anweisen oder, wenn er eine solche bereits hatte, sie vergrößern und erweitern. Dagegen war die Umwandelung der Dos in freies Bermögen der Frau eine unersaubte Schenkung unter Eheleuten, weil die Psicht des Mannes zur Ernährung der Frau und der Kinder bestehen blieb. Der Mann konnte diese Umwandelung also seder Zeit wiederrusen. 33) Dem Dritten, der die Dos bestellt hatte, stand das Recht, die Dos in freies Eigenthum der Frau zu verwandeln, ebenfalls nicht zu, da er nur nach aufgelöster Che die Rückgewähr verlangen konnte und der Mann in der Zwischenzeit als Eigenthümer angesehen wurde. 34)

Gegenstand ber Dos konnte Alles sein, wodurch der Mann bereichert wurde, zum Beispiel körperliche Sachen, baares Geld, Forbe kungen, Usus Fructus, eine Erbschaft u. s. w. Auch die Entsagung einer Erbschaft, für welche der Mann substituirt war, galt als gültige Bestellung einer Dos, wenn sie zu diesem Zwecke erfolgte. Auch ihr ganzes Vermögen konnte die Fran dem Manne als Dos übergeben

<sup>\*\*&#</sup>x27;) Passe, a. a. D. §§. 104 n. 105 I. S. 367; und Glüd, a. a. D. §. 1231 Rt. 5, B. 25 S. 105. — Polyschuher: Theorie und Casuistil, §. 58 Ro. 6 d And gabe von 1868 S. 623).

<sup>37)</sup> Bangerow: Leitfaben, §. 216 L. 310. — Glild, a. a. C., §. 1231 M i. B. 25 S. 55 --- Haffe, a. a. O., §§. 95—98 L. S. 346.

<sup>21)</sup> Die Ansnahmen flehe bei Bangerow, Leitfaben , g. 217 b, Anm. 2, E 320.

<sup>4)</sup> Paffe, a. a. C., §5. 79, 114-116 I. E. 278 u. 393.

Es war dies aber keine Universalsuccession, denn dur Bestellung der Dos wurde immer nur eine Singularsuccession in Betes der einzelnen darunter begriffenen Stücke bewirkt. 35) Hatte die Frankelche ihr ganzes Vermögen zur Dos hingab, Schulden, so gingen diese daher auf den Mann für dessen Person nicht über. Die Gläschier konnten nur gegen die Frau klagen und Cinweisung in ihr Vermögen verlangen, denn den Gläubigern durste sie dies durch Weggabe nicht entziehen. 36)

Ursprünglich war das Recht des Mannes an der Dos mährend der Che ein äußerst einfaches. Er wurde als Eigenthümer der Dos angesehen und sie verblieb ihm, wenn die Frau vor ihm verstarb. Nach und nach änderte sich dies, und nachdem die Restripte Zustinians in den Coder aufgenommen sind, kann man wohl sagen, die Frau ist Eigenthümerin der Dos und der Mann hat daran nur ein ausgedehntes Bersügungs- und Nießbrauchsrecht. Zustinian spricht dies aber nicht direkt aus und so ist es noch gegenvärtig kontrovers, wer Eigenthümer der Dos in stehender Che ist.

Stets hatte man angenommen, daß die Dos im Interesse der Frau und der zu errichtenden gemeinsamen Cesonomic dem Manne bestellt werde. Es war wohl schwer, für undotirte Töchter Männer zu sinden und große Opfer mußten gebracht werden, um eine standesgemäße Ehe für sie zu gewinnen. Chescheidungen waren bei den Römern späterer Zeit äußerst leicht, indem jeder Chegatte ohne weitere Körmlichteiten die Che für aufgelöst erklären konnte. Wan nußte Garantieen haben, daß der Mann die Dos nicht einstrich und die Frau dann entließ, um die Dos zu gewinnen. Die Dos siel der Frau zu, wenn die Che geschieden wurde, und der Mann konnte höchstens einen Theil davon einbehalten, salls die Frau einen hinreichenden Grund zur Scheidung gegeben hatte. Die Dos siel auch der Frau zu, wenn der Mann vor ihr verstarb. 38) 3a man nahm an, daß der Mann die dos prosectitis

<sup>85)</sup> Haffe, a. a. D., §. 109. I. S. 379.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Holzschuher, a. a. D., §. 58 Nr. 2, S. 621. — Glück, §. 1230, B. 25 €. 12.

<sup>87)</sup> Löhr: Wer ist Eigenthümer der Dos? Mag. f. Rechtswissensch. IV. S. 57 u. 539. — Glück, a. a. D., §§. 1232, 1234—36 u. 1250—52 B, B. 25 S. 106. — Bangerow, a. a. D., §. 217 B. I. S. 319. — Passe, a. a. D., §§. 66, 107. I. S. 238 u. 378. Rester: Pandesten, §. 397 (Ausgabe von 1861, S. 739).

<sup>38)</sup> Die Ausnahme ber dos receptitia interessirt hier nicht, da sie auf ausbruckticher Berabredung beruhte.

dem Bater der Frau restituiren mußte, wenn die Frau vor ihm verdarb, weil der Zweck der Dos fortgefallen sei und der Bater der Tochter näher stände als der Mann. Es galt daher schon früh als exper Grundsatz quamvis in bonis mariti dos sit. mulieris tamen est. <sup>35</sup>) und nach und nach führte man verschiedene Mittel hinzu, um die Restitution der Dos für alle Fälle zu sichern:

- 1. Die Verfügungsfähigkeit des Mannes wurde innerlich beschränkt, indem ihm die Veräußerung jedes zur Dos bestellten Grundstückes bei Strafe der Nichtigkeit untersagt wurde;
- 2. die Frau konnte bei sichtlich bevorstehender Gefahr des Verlustes durch Insolvenz des Wannes die Dos schon in der Che zurückspredern;
- 3. die Rücksorderungsklage wurde mit besonderen Privilegien ausgerüstet;
- 4. Wenn sich schlechte Berwaltung der Dos zeigte, konnte gerichtliche Hülfe angerusen werden, damit dem Einhalt geschehe;
- 5. Im Zustande der Insolvenz konnte der Mann auch solche Sachen nicht mehr gültig veräußern, welche er, bevor ein solcher Zustand eintrat, allerdings zu veräußern ermächtigt war. 40)

Die erste Bestimmung ist durch die Lex Julia unter Augustus im Jahre 737 ab urbe condita eingeführt und durch Justinian noch dahin verstärkt worden, daß auch die Zustimmung der Frau die Beräußerung des kundus dotalis nicht gültig machen solle. Die zweite und dritte Bestimmung sindet sich bereits dei den klassischen Juristen und die vierte und fünste beruht auf Berordnungen Justinians. Dieser bestimmte ausdrücklich: Benn Mobiliar- oder Immobiliargegenstände, welche zur Dos gehörten, noch dei Ausschlicht auf Hypothefen, die der Mann seinen Gläubigern daran eingeräumt habe, vindiziren können, weil diese Sachen der Frau von Ausang an gehört hätten und naturaliter in ihrem Eigenthum geblieden seinen. <sup>41</sup>) Dasselbe Bindikationsrecht solle sie haben, wenn ihr Wann in Vermögensverfall gerathe

<sup>39)</sup> Lex 75. Dig. de jure dotium (23, 3).

<sup>40)</sup> Glück, a. a. D., §§. 1232, 1234—36, 1250—52, Bb. 25 S. 106. — Bangerow, a. a. D., §. 217 ff. I. S. 312. — Fasse, a. a. D., §. 65 ff. I. S. 232. — Keller, a. a. D., §. 397, S. 739.

<sup>41)</sup> Const. 30. Cod. De jure dotium (5, 12).

und solle ihr dann nicht der Einwand entgegengestellt werden könnt daß die She noch bestehe. 42)

Daß hierdurch wesentliche Besugnisse des Manne zerstört wurden und daß es ein Schritt war, das ganz Prinzip von dem Eigenthume des Mannes an der Dos ziverlassen und ihm statt dessen nur ein Nießbrauchsrecht einzuräumen, leuchtet ein. Der Usus modernus hat dam hieran angeknüpst und nach dieser Richtung hin die ganze Lehr entwickelt.

Außer der Dos konnte die Frau nach römischem Rechte noc anderes freies Vermögen besitzen, denn nur dasjenige von ihrem Vermögen wurde Dos, was sie dazu bestimmte. Ulpian sagt, dies Berhätten die Gallier peculium. die Griechen parapherna genannt. 13) Die lette Bezeichnung ist jett allein gebräuchlich. Die Bestimmungen des römischen Rechtes über diesen Theil des Betmögens der Frau sind sehr knapp und muffen es der Ratur der Sache nach sein, denn sie gipfeln in dem einen Gedanken, daß die Frau unbeschränfte Eigenthümerin darüber bleibt und ohne Zuziehung ibres Mannes in jeder Weise gültig und rechtsverbindlich darüber verfügen Räumt sie ihm gewisse Besugnisse baran ein, so kommt es wesentlich darauf an, was speziell zwischen ihnen abgemacht ift, denn der Mann steht ihr hier nicht anders gegenüber, wie jeder Dritte, mit dem sie nicht durch das Band der Che verbunden ist. 44) Im Interesse der gemeinsamen Dekonomie waren solche Abmachungen unter Cheleuten aber nicht selten und Justinian lag der Fall vor, daß eine Frau Kapitalien, d. h. ausstehende Forderungen, ihrem Manne mit der Bestimmung überlassen hatte, sie sollten nicht Dotal- sondern Paraphernalgut sein. Er restribirte darauf: In diesem Falle habe die Frau die Klage gegen den Schuldner, doch könne der Mann fie auch anstellen und bedürfe dazu nicht einer befonderen Genehmigung der Frau; die Zinsen könne der Mann für sich und die Frau verwenden, das Kapital aber muffe er aufbewahren und Sorgfalt, wie in seinen eigenen Angelegenheiten, darauf verwenden. 45) Es ist nicht zu

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Const. 29. Cod. a. a. D.

<sup>48)</sup> Lex 9, §. 2. Dig. De jure dot. (23, 3).

<sup>44)</sup> Glück, a, a. C., §§. 1240—41, B. 25 S. 261. — Passe, a. a. C., §. 120 I. S. 421. — Bangerow, §. 223. I. S. 335. — Reller, a. a. C., §. 404 S. 750.

45) Const. 11. Cod. De pactis conventis (5, 14).

perkennen, daß hierin eine Abweichung von dem Grundfate des freien Eigenthumes der Frau und eine Hinpeigung zum Dotalverhältnisse Liegt, denn sonst müßte der Mann über die Berwendung der Zinsen Rechnung legen und dürste se nicht ohne weiteres für sich und die Frau verwenden.

In den Pandekten und dem Coder in nicht ausdrücklich erörtert, ob eine Prasumtion für Dotal oder Paraphernalqualität bei dem Bermögen der Frau obwalte. Diese Frage ist daher von Alters her kontrovers. 16) Das Richtige ist wohl, was Sasse in solgenden Saten pusammensast: "Die Bestellung einer Dos kann niemals ohne einen speziellen Aft der liebertragung und wegen dieses, in Ermangelung nothwendiger Formeln, doch nur dann angenommen werden, wenn entweder die Absicht, eine Dos hervorzubringen, deutlich ausgesprochen worden ist oder aus den in concreto vorhandenen ilmständen die Gewischeit oder überwiegende Bahrscheinlichseit einer solchen Absücht deutlich hervorgeht. Im Uebrigen bleibt das Vermögen der Frau von dem Vermögen ihres Mannes getrenut und es bedarf seinesweges eines besondern Vorbehaltes, damit es nicht diesem Vermögen einverleibt oder dotal werde."

Endlich ist nur noch die donatio propter nuptias zu erwähnen, da sie einen Bestandtheil des römischen Güterrechtes der Cheleute bildete, doch bedars es keiner näheren Betrachtung derselben, da sie in Deutschland nie Brauch gewesen ist und die ihr etwa ähnelnden deutschrechtlichen Institute, wie Brautgeschenke, Morgengabe und Witthum eine selbstständige Entwickelung ersahren haben. 40)

In diesem Zustande besand sich das römische Recht, als es zur Rezeption in Deutschland gelangte. Seine alten Grundjäse waren zum Theil erschüttert, es war in Schwantung gerathen und erschien durchaus unsertig, da die alten Grenzen verwischt und neue noch nicht gesunden waren. In Deutschland siel es auf einen

<sup>\*\*</sup> Start: De bonis uxoris ex juris romani praesumtione non dotalibus sed paraphernalibus (Göttingen 1798). — Bechmann in Becker's Jahrbüch. d. gem. dentsch. Rechtes, Bb V. S. 271—288. — Polzschuher: Theorie und Casuistif, §. 58 Nr. 12 S. 627.

<sup>47)</sup> Haffe, a. a. C., §. 130 I. E. 449.

<sup>16)</sup> Arndt's Panbetten §. 413. — Reller, desgl. §. 406. — Gind, §. 1242—43 (B. 25). — Göschen, §. 698. — Puchta, §. 424. — Panbold: Sächsiches Privatrecht §. 78.

ganz fremdartigen Boden. Das Institut der Dos im römischen Stemar hier ungebräuchlich. Der Name und die Bezeichnung der waren allerdings nicht unbekannt. Sie waren aber nicht aus ir römischen Privatrechte, sondern aus dem Kirchenrechte, wo sie Ausstung einer Kirche Seitens dessen Patrones oder schlechtweg Bermöder Kirche bedeuteten, nach Deutschland gekommen und nach Anals hiervon wurden sie gebraucht. In der Lex Saxonum heißt Dos Morgengabe oder das Witthum, 49) also nicht eine Zuwendung, weldem Manne mit Kücksicht auf die Ehe gemacht wurde, sondern um kehrt Dassenige, was der Mann der Frau in der Ehe resp. sür ihn künstigen Wittwenstand gewährte. Als später das Pandestenreibekannter wurde, änderte sich dies.

In den Ländern, in welchen fächsisches Recht galt, hatte von jehr keine Gütergemeinschaft gegolten, vielmehr war innerlich zwischen der beiden Bermögen des Mannes und der Frau auch während der Stunterschieden worden und der Mann hatte nur das oben beschrieben Berwaltungsrecht über alles Bermögen seiner Frau, weil es in seine Gewere zu rechter Bormundschaft sich besand. Ueber die Grenzen dieses Berwaltungsrechtes sehlte es, wie gesagt, nicht an Rechtsnormen. Als aber das römische Recht eindrang, wurden diese bald vergessen. Man wandte die Lehre von der römischen Dos auf sie an, indem man jeden einzelnen Fall, der bei Auseinandersetzung der Ehesleute über ihr Bermögen, oder auch bei Streitigkeiten während der Sche zur Rognition kam, nach den zutressenden Grundsätzen von der römischen Dos entschied. Man entsernte sich dabei in zweisacher Weise vom römischen Rechte:

1. Die Grundidee des römischen Rechtes ging dahin, daß der Mann Eigenthum an der Dos erward. Diese ließ man fallen und half sich in verschiedener Weise über den Widerspruch, in dem man sich mit den Quellen des römischen Rechtes befand. Theils interpretitte man die einzelnen Sätze der Pandesten so, daß man der Frau ein Obereigenthum (dominium naturale) und dem Manne ein nutbares Eigenthum (dominium civile) an der Dos einräumte. OD Theils ließ

<sup>49)</sup> Dotis ratio duplex est. Ostfalsi et Angrarii volunt: si soemina filios genuerit, habeat dotem, quam in nuptiis accepit, quamdin vivit, filiisque dimittat etc. Apud Westfalsos postquam mulier filios genuerit, dotem amittat. Gaupp: Recht und Berfassung der alten Sachsen, S. 170 (Bressau 1837).

<sup>50)</sup> Cocceji: Jus controv. II. Buch 23, Tit. 3, Frage 6 (Ausg. v. 1713, E. 148).

in die Bezeichnung als Dos vom Bermögen der Frau ganz fallen nannte es, um es als Eigenthum der Frau zu kennzeichnen, b praphernalgut, wandte aber bennoch auf dies so benannte Parapher-Mgut Die Grundfätze von der römischen Dos ohne Weiteres an, nur man der Frau die Proprietät an ihrem ganzen Bermögen beließ. 51) Dos bezeichnete man daneben die Ausstattung und das Seirathsmt ber Frau, ohne sie aber thatsächlich anders als die Paraphernalien behandeln. Schließlich bekannte man sich aber zu dem Grundsate, baß ber Mann, ohne Eigenthümer des Bermögens der Frau zu werden, m ihrem ganzen Bermögen, mag bies Dos ober Paraphern sein, ein wisgedehntes Nießbrauchs- und Berwaltungsrecht habe, welches ganz nach Analogie bes römischen Rechtes von den Befugnissen bes Mannes an der Dos zu beurtheilen sei. 32) Das Vermögen, woran die Frau die Berwaltung sich vorbehielt, nannte man nun bonum receptitium.

Bur Bestellung der Dos gehörten im römischen Rechte aus-2. bruckliche Willenserklärungen oder mindestens solche Umstände, die keinen Bweifel barüber ließen, daß nach der Ansicht beider Theile eine Dos beabsichtigt worden sei. Gine Präsumtion dafür, daß irgend ein Stud Dotalgut sei, waltete nicht ob. In Deutschland waren förmliche Uebergaben bes Bermögens der Frau an den Mann nicht Brauch und famen nur ganz ausnahmsweise bei reichen Familien vor. Man fah baher in Deutschland ganglich bavon ab, daß es eines besonderen rechtlichen Aftes bedurfte, um das Bermögen der Frau Dotal zu machen und stellte als Grundsatz auf, daß ipso jure mit ber Heirath das ganze Bermögen der Frau in die oben beschriebene Verwaltung des Mannes gelange. Als Konsequenz ergaben fich benn die Säte, daß die Prasumtion bei allem Vermögen der Frau für deffen Qualität als Dos spreche und daß die Frau, wenn fie behaupte, ein Vermögensstück sei ein bonum receptitium, dies beweisen müsse. 53)

urtius: Handbuch des Kursächsischen Civilrechtes, §. 126, Theil I. S. 121 (Ausgabe von 1797) und löhr: Wer ist Eigenthümer der Dos?, im Magazin für Rechtswiff. n. Gesetzeb. IV. S. 5 u. 539.

<sup>52)</sup> Haubold: Lehrbuch bes sächsischen Rechtes, §. 70 (Leipzig 1820, S. 75) und die in Note c. dort citirten Schriftsteller

<sup>53,</sup> Leyser: Meditationes adspandectas. Sp. 302 m. 5. — Curtius: Kursächs. Civilrecht, I. §. 127 (Ausgabe von 1797, S. 123).

Es wurden also in diesen beiden Punkten die Grundsage römischen Rechtes vollständig umgekehrt und auch das magdeburgischeichbildrecht wurde wieder verlassen, denn dies war, wie oben gezeist, dahin gelangt, daß nur dasjenige Sut der Frau, welches in Sewere des Mannes gegeben worden war, seiner vormundschaftliche Berwaltung im Sinne des Sachsenspiegels unterworsen worden war und daß durchaus die Präsumtion galt, alles Sut der Frau sei Sonde gut und müsse so lange als solches betrachtet werden, die eine and drückliche Uebergabe desselben an den Mann erwiesen werde.

Mit dem Grundsate, daß die Frau Eigenthümerin an ihrem in die Berwaltung des Mannes gekommenen Bermögen verbleibe, vertrug sich selbstverständlich das Beräußerungsverbot des kundus dotalis, wie es Justinian verschärft hatte, nicht mehr. Schon im kanonischen Rechte war es wieder dahin eingeschränkt worden, daß die Frau die Beräußerung nicht ansechten dürse, wenn sie dazu ihre Zustimmung gegeben und diese eidlich bekräftigt hatte. 34) Im usus modernus sah man auch hiervon ab, behalf sich damit, daß es ja Paraphernalgut sei, um was es sich handle, und gestattete den Verkauf der Liegenschaften der Frau, wenn nur beide Cheleute darin gewilligt hatten.

In der Mark Brandenburg hat dies alles als Recht gegolten und muß auch jett noch in der Hauptsache als bestehendes Recht anerkann werden. So bestimmt vor der Konstitution von Kursürst Ioachim L von 1527 das altsächsische Recht als gemeines Recht der Mark anerkannt worden ist, ebenso unstreitig wurde es im Lause des sechszehnten Iahrhunderts, daß das römische Recht ausschließlich als subsidiäres Recht anzusehen sei. Dabei sehlt es aber an einer landesherrlichen Bestimmung, wodurch diese Aenderung eingeführt ist, und es ist noch heute streitig, in welcher Weise sie bewirkt worden ist. <sup>55</sup>) Die Bezugnahme auf die Rammergerichtsordnung von 1516 oder 1526 ist unzutressen, denn diese Rammergerichtsordnung ist an dem Widerspruch der brandenburgischen Bischöse, denen der Entwurf zur gutachtlichen Aeußerung vorgelegt worden ist, gescheitert und in Wirklichseit niemals als Geset publizirt worden. Das Richtige ist wohl, daß das römische Recht im Wege der Gestzgebung (Joachimica von 1527) nur in

<sup>54)</sup> Cap. 28. X. de jure jurando (2, 24) unb Cap. 2 in IV. eod. (2, 11).

<sup>35)</sup> Hendemann: Elemente der Joachimischen Konstitution, S. 14.

Fehung des Erbrechtes eingeführt ist, daß aber in Ansehung aller Baen Rechtsmaterien die Gesetzebung nicht eingeschritten, vielmehr Dieser Beziehung die Aufnahme des römischen Rechtes nur durch die brte, römisch-rechtliche Bildung, welche die Juristen erfuhren, bewirkt Die Ausbildung des modernen Gebrauches des römischen echtes, wie wir sie oben geschildert haben, ist vorzüglich in Kursachsen Folgt. Gelehrte, wie Legser, Carpzow, Rind und später Curtius und aubold, sowie eine verständige Gesetzgebung haben sie dort zum Bichluffe gebracht. In der Mark ist die Sache nicht so leicht gewor-Theils hinderte die immer wieder auftauchende Idee einer eftehenden Gütergemeinschaft unter Cheleuten eine ruhige Entwickelung, heils trachteten die brandenburgischen Juristen danach, ohne Rücksicht ruf die im Bolke bestehende Sitte das römische Recht ganz unverändert ringuführen, und blieben beshalb fort und fort außerhalb der Gewohnheiten des Volkes und der faktischen Verhältnisse stehen. Prudmann und Scheplit nehmen an, daß in der Mark allgemeine Gutergemein-Schaft unter Cheleuten herrsche, sprechen aber baneben von Paraphernalgut der Frauen und wenden auf dieses die Grundfate des römischen Rechtes an. 56) Rohl verwirft zwar mit größter Entschiedenheit den Gedanken der Gütergemeinschaft, stellt aber das Paraphernalgut der Frau ganzlich aus dem Rechtskreise bes Mannes, verlangt z. B. Rechnungslegung über die von ihm baraus erhobenen Binfen und erkennt nur das als Dos an, was dazu ausdrücklich bestellt ift. 57) Praxis ift ihnen aber nicht gefolgt, hat vielmehr das römische Recht nur in der Weise des oben auseinander. gesetzten usus modernus rezipirt. Scholt-Hermeborf hat aus einem von Stryck erhaltenen Responsum der Juristenfakultät zu Frank. furt a/D. und aus einem Gutachten des Obertribunales vom 9. Januar 1781 überzeugend nachgewiesen, daß vor der Publikation des Allgem. Landrechtes nach einer in der Mark allgemein herrschenden Observanz dem Chemanne ein Nießbrauchs- und Berwaltungsrecht an dem ganzen Bermögen seiner Frau zugestanden hat, soweit ihr Vermögen ihr nicht zur eigenen Verwaltung speciell durch Vertrag oder Gesetz behalten war. 58)

<sup>56)</sup> Schepsit: Consuetudines, lib. I. pars III. tit. 2 §. 1 u. lib. II. tit. 106 (Ausgabe von 1744, S. 189 u. 55).

<sup>57)</sup> Rohl: Declaratio accurata, quaestio 7 No. 22 (Ausg. v. 1731, S. 180).

<sup>58)</sup> Scholtz-Hermsborf: Das jetzt besteh. Provinzialrecht, II. S. 27 (Ausg. v. 1834).

# III. Rollisson des Allgemeinen Landrechtes mit dem älteren Provinzialrechte.

Die drei ersten Titel des zweiten Theiles des Allgemeinen Lanrechtes für die preußischen Staaten, welche das Familienrecht enthalts
sind in der Mark Brandenburg suspendirt. In erster Reihe soll nu
dem Publikationspatente vom 5. Februar 1794 das ältere Recht, wies sich aus dem römischen und sächsischen Rechte entwickelt hatte, zu
Anwendung kommen und nur ausnahmsweise sollen die Bestimmunge
des Landrechtes aus den bezeichneten Titeln herangezogen werden.

Die Redaftoren bes Landrechtes find von dem Gedanfen gegangen, ihr Gesethuch werbe eine folche Bollständigkeit haben und das gesammte Rechtsgebiet so erschöpfen, daß es künftig in jedem fon treten Falle nur erforderlich sein werde, die zutreffende Bestimmung bes Landrechtes aufzufinden, um die Entscheidung sogleich zu gewinnen. Sie bachten sich die künftige Thätigkeit des erkennenden Richters fatt gand mechanisch und beschränkten sein eigenes Urtheil in der größten Er folle das Landrecht nur nach feinen Worten und beren Zusammenhang auslegen, also auf reine Verbalinterpretation beschrank bleiben. Finde er den Sinn hiernach zweifelhaft, so habe er feinen Zweifel der Gesetzonmission anzuzeigen und sich deren Beschluß bei dem folgenden Erkenntnisse zu fügen. 59) Jedes philosophischen Raifonnements und jeder Auslegung nach dem Zwede und der Absicht des Gefetes habe er fich zu enthalten. 6") Es ist bekannt, wie schnell sich diese Anordnungen als unausführbar erwiesen haben sund wie schnell man von ihnen zurückgekommen ift. Schon durch die Rabinetsordres vom 8. und 21. März 1798, aus benen der Anhangsparagraph 2 des Landrechtes entnommen ift, ift jede Art der Interpretation des Gesets ben Richtern wieder freigegeben worden. 61) Man spöttelt daher leicht über diese ganze Idee, aber man fann sich der Wahrheit nicht verschließen, daß sie in der Prazis lange Zeit nachgewirkt hat und die Gerichtshöfe erft nach Bornemann's und Koch's großen Werken begonnen haben, von der kleinlichsten Berbalinterpretation abzugehen und den wieder erschlossenen Geift des Landrechtes zu erforschen.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Einleitung zum Allgem. Landrechte §. 46 ff. und Kabinetsordre Friedrich II. vom 14. April 1780 (N. C. C. Tom. VI. p. 1935).

<sup>60)</sup> Publikationspatent vom 5. Februar 1794, Alinea hinter Nr. XVIII.

<sup>81)</sup> N. C. C. Tom. X. p. 1609 No. 23. -- Löwenberg: Motive, Bd. 2 S. 22 u. 114,

Sanz im Sinne dieser Aussassiung ist die Suspension des landhtlichen Familienrechtes und sein Verhältniß zu dem bisherigen milienrechte geordnet. Suspendirt sollen nur solche Vorschriften des mdrechtes sein, welche das gerade Gegentheil eines klaren und . threitig rezipirt gewesenen römischen ober anderen fremden Gesetzes khalten, keinesweges aber solche Stellen,

- 1. welche blos den bisherigen üblichen Meinungen einiger Rechtslehrer widersprechen; oder
- 2. welche einer gewissen Erklärungsart dieses ober jenes römischen ober anderen fremden Gesetzes den Borzug beilegen, oder
- welche bisher zweifelhaft gewesene Rechtsfragen bestimmen. 69) 3. Man dachte sich also auch hier wohl die Thätigkeit des Richters jang außerlich. Er follte in jedem einzelnen Falle, der zu feiner Entineidung kam, feststellen, ob die einschlagende Frage im Provinzial. rechte ftreitig ober auch nur zweifelhaft sei. Dann solle er weder an Die bisher übliche Meinung der Rechtslehrer, noch an die durch Interpretation bisher gewonnenen Grundfätze gebunden sein, sondern das Landrecht aufschlagen und die darin getroffene Entscheidung zur Anwendung bringen. In dieser Weise ift benn auch von der Praxis verfahren worden. Es lag z. B. die Frage vor, ob bei der Absonderung bes eigenthumlichen Bermögens einer überlebenden Chefrau von dem Rachlasse ihres Mannes nur die vorhandenen Stude des ohne besondere Veranschlagung des Werthes eingebrachten Mobiliars zum Vermögen der Frau gehörten, oder ob sie Ersat für die fortgekommenen Stude forbern könne. Es wurde nun entschieden: Im Justinianischen Koder sei nur von exstantibus, aber nicht von consumtis mobilibus an der betreffenden Stelle die Rede. Bas die Rechtslehrer fagten, seien nur Deduktionen und Interpretationen. Dabei gelangten sie nicht zu denselben Resultaten: Brunnemann, Helfeldt und Lobethan feien für Ersat des Werthes, Mevius füge die Einschränkung hinzu, daß der Mann die Mobilien auch wirklich zum Gebrauche und zur Verwaltung übergeben erhalten haben muffe, und v. Balthafar sei der Ansicht, daß der Ersatz nur soweit zu leisten set, als der Mann resp. der Rachlaß noch reicher sei. Es muffe baher das Landrecht zur Anwendung kommen, wonach bekanntlich die Frau keinen Erfat für

<sup>\*2)</sup> Publikatianspatent jum Allgemeinen Landrechte vom 5. Februar 1794, Nr. VII.

die fehlenden Stücke fordern kann, wenn dem Manne nicht Dolus grobes Versehen nachzuweisen ist. 63)

Es hat dies Versahren den Anschein für sich, daß es sich genan die Vorschriften des Publikationspatentes anschließt, dennoch eist es gänzlich zu verwerfen. Ob man das ganze Prinzip des älter Rechtes aufgab und mit den übrigen unstreitigen Regeln desselben Widerspruch gerieth, ist in der eben erwähnten Entscheidung nicht ein Augenblick erwogen.

Die Redaktoren des Landrechtes haben bei der Abfaffung ihu Gesethuches nicht den Plan gehabt, daß sie nur das bestehende Rech fixiren und die darin obwaltenden 3meifel beseitigen wollten. Sie fint nie bedenklich gewesen, neues Recht zu schaffen, wenn sie dies de Vernunft und Billigkeit entsprechend fanden. Sie waren allerdings römisch rechtlich gebildete Juristen und standen mit ihren ganzen Anschane ungen auf dem Boden des usus modernus, haben ihn aber in der freiesten Weise behandelt. Nicht in dem Ausbau des alten Spftemes von innen heraus durch Interpretation der vorgefundenen Prinzipien haben sie ihre Aufgabe gesehen, sondern in der Unterschiedung humaner und nüglicher Grundsätze unter die alten Rechtsregeln. 64) Sie haben zum Theile ganz neue Voraussehungen aufgestellt und diese bann Wir verweisen hier nur auf die Erbfolgeordnung. weiter entwickelt. die das augenfälligste Beispiel gewährt. Ebenso verhält es fich aber mit dem Güterrechte der Cheleute. Dag der Mann über die eingebrachten Mobilien der Frau, ohne daß sie einen Widerspruch habe, frei verfügen tann, und daß die Gläubiger des Mannes sich an die eingebrachten Mobilien der Frau zu ihrer Befriedigung wegen der Forderungen, die sie gegen den Mann allein haben, halten konnen, ohne daß die Frau deshalb interveniren darf, widerspricht der Idee bes usus modernus, wonach die Frau Eigenthümerin ihres Vermögens verbleibt. Dennoch haben die Verfaffer des Landrechtes dies eingeführt und zwar lediglich aus dem Grunde, um intrikate Prozesse von vornherein abzuschneiben. Nach dem früheren Rechte war die Frau die Verkäuferin, wenn die Veräußerung eines zu den Maten gehörigen Grundstückes erfolgte, und der Mann mußte nur wegen seines Rieß.

<sup>68)</sup> Erkenntniß des Oberappellationssenates des Kammergerichtes in Matthis' Juristischer Monatsschrift, Bd. 8 S. 107.

<sup>84)</sup> Bornemann: Systematische Darstellung b. preußischen Civilrechtes, V. S. 72 (Ausgabe von 1845).

er Shemann ist hier der Verläufer und die Frau wird nur zur enehmigung zugezogen, damit sie das Geschäft nicht später ansechten und haftet für seine Person dem Anspruch auf das Kaufgeld für und haftet für seine Person dem Käufer für die Erfüllung, für ewährsmängel u. s. w., ohne daß die Frau berührt wird. Der rund ist seine maritalische Gewalt über die Frau, welche die Redakten zur Erlangung glücklicher Shen für nothwendig hielten, welche der der dem römischen Rechte unbekannt ist.

Es ift eine logische Unmöglichkeit, Entscheibungen, bie uf positiven Grundsagen beruhen, in ein anderes Rechts. hatem zu übertragen, in welchem diese Grundsätze nicht Man zerftört baburch bas eine Syftem, ohne es ganz zu elten. eseitigen und ohne das andere an seine Stelle zu setzen. Man schwankt on einem Prinzipe zum anderen und verliert darüber alle Jurisbrudenz und alle Sicherheit des Rechtes, denn diese ift nur herzustellen, wenn von feststehenden einheitlichen Grundsätzen aus die Rechtsregeln gebildet und die einzelnen Fälle, welche die Prazis bringt, danach entschieden werden. 65) Wenn man eine Rechtssicherheit im Provinzialrechte erlangen will, muß man sich daher durchaus zu dem Grundsate entschließen, daß das Allgemeine Landrecht zur Interpretation eines kontroversen ober zweifelhaften Sages bes rezipirten römischen Rechtes nur bann sich eignet, wenn die Prinzipien des Allgemeinen Landrechtes in der zutref. fenben Materie mit benen bes römischen Rechtes in feiner rezipirten Form übereinstimmen. Rur mit diefer Boraussepung und mit dieser Einschränkung find die Bestimmungen des Publikationspatentes vom 5. Februar 1794 Rr. VII. über die Rollifion des Landrechtes mit bem Propinzialrechte anzuwenden.

Die Fassung des Publikationspatentes steht dieser Annahme nicht entgegen. Nach ihm soll das ältere Provinzialrecht bestehen bleiben, so weit es contra legem novam geht. Was nicht contra legem läuft, erklärt dabei das Gesetz selbst, indem es 1. opiniones doctorum, 2. interpretationes legis und 3. decisiones controversiarum et

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Ob dem Berfasser des Publikationspatentes vom 5. Februar 1794 dies flar vorgeschwebt hat, kann dahin gestellt bleiben. Jedenfalls ist bei der Möglichkeit mehrerer Interpretationen diejenige zu wählen, welche logisch und vernünftig erscheint, dis der Rachweis geführt wird, daß Unlogisches und Unvernünstiges beabsichtigt ist.

dubitationum hierfür aufzählt. Allein mit dieser Regative ift Sache nicht erschöpft. Ift das grade Segentheil der landrechtlick Intestat-Erbfolge die sächsische Lineal-Gradual-Erbfolge oder die römisch Rlassenordnung oder das lübische Recht mit den abgeschichteten Kindern Ist das grade Gegentheil des landrechtlichen Güterrechtes unter Leuten die Lehre des Sachsenspiegels vom ungezweiten Gute oder der römischen Rechtes, wie es in den Justinianischen Rechtsquellen sich sinder oder das Dotalrecht, wie es im usus modernus sich ausgebildet hat! Das Richtige ist, daß sie alle gleich verschieden von ihm sind, da selle auf abweichenden Prinzipien beruhen. Ueberall, wo der ober the Grundsat einer bestimmten Rechtsmaterie von dem des Landrechtes abweicht, liegt das Gegentheil des Landrechtes vor, mögen auch einzelne Schlußfolgerungen auseihm mit den landrechtlichen Bestimmungen wieder zusammentreffen.

Mit den drei erwähnten Ausnahmen, die nach dem Publikationspatente niemals gegen das Landrecht zur Anwendung kommen sollten, hat es folgende Bewandtniß:

Betreffs der opiniones doctorum dachte man sich damals das bisherige Recht etwa so, als ob es einen festen Kern habe, welcher auf Geset, rezipirten Rechtsbüchern und Herkommen beruhe, und bak daneben Auswüchse beständen, die nichts als die Meinungen der Gelehrten für sich hätten. Diese Ansicht hatte einen Anschein der Richtigkeit für sich, ba ja bas römische Recht nicht unverändert rezipirt war, man über die Abweichung der Prazis von ihm nur bei den Rechtslehrern Rath erholen konnte und man sich daher daran gewöhnt hatte, ihre Meinung als Rechtsquelle selbst anzusehen. Im Grunde beruhte sie aber nur auf einer Berwechselung bessen, was rezipirtes Recht war, mit dem Mittel, wodurch man sich hierüber informirte. Die Ansichten der Rechtslehrer find niemals eine Rechtsquelle in dem Sinne gewesen, daß sie positives Recht machten, sondern nur in bem Sinne, daß man aus ihnen ersehen konnte, was als positives Recht bereits gültig war und ift. Sie enthalten daher auch nicht eine Art Recht, die neben dem eigentlichen Rechte einherläuft, sondern find nur die ausgesprochene Erkenntniß des Rechtes felbst, mag dieses auf Geset, rezipirten Gesetbüchern ober auf Gewohnheit beruhen. das Mittel zu seinem Verständniß und der erste Ausfluß derselben. Bei der Abfassung des Publikationspatentes ist man sich hierüber nicht klar

eworden, hat vielmehr die üblichen Meinungen der Rechtslehrer als Quelle des Rechtes in der Bedeutung aufgefaßt, als ob dadurch **bech**t geschaffen worden sei, und hat sie deshalb verworfen. Die Frage aber anders gestellt und dabei ein Unterschied gemacht werden. Deruhen die Ansichten der Rechtslehrer auf richtiger Auslegung des Bezipirten Rechtes, so sind sie homogen mit diesem und können nicht Emtbehrt werden, ohne dieses aufzugeben. Sind sie dagegen durch Esgische Fehlschlüsse aus dem positiven Rechte gewonnen oder beruhen te auf willfürlichen Ideen der Gelehrten, so find fie einfach falsch wand grundlos. Man hat daher bei ihnen zu prüfen, ob sie von richtigen Voraussehungen ausgehen, auf rezipirtes Recht sich flützen und burch richtige Schlüsse entwickelt find, oder ob sie auf willfürlichen Sbeen der Gelehrten und logischen Fehlschlüffen beruhen. Im ersten Balle gelten fie vor dem Landrechte und muffen noch jest gelten, weil i fie richtig sind und nicht ein besonderes Recht bilden, im zweiten Falle. Fronnen sie keine Beachtung sinden, weil sie von Anfang an falsch waren und noch jest falfch find. Die Redaktoren bes Publikations. patentes haben es benn auch gefühlt, daß bei der Berwerfung der Anfichten der Rechtslehrer eine Schranke sein muffe und deshalb haben sie die geschraubte Fassung gewählt: es solle von dem Landrechte nicht suspendirt sein, was blos den üblichen Meinungen einiger Rechts. lehrer widerspreche. Der Schwerpunkt des Sates ruht auf dem Worte "blos" und wird noch limitirt durch den Zusatz "einiger" vor Rechtslehrer. Es soll nur verworfen werden, was nicht aus bem rezipirten älteren Rechte hergeleitet werden kann, sondern lediglich auf Ansichten dieses ober jenes einzelnen Rechtslehrers, also auf Ideen von Privatmannern beruht. Ihr ausbruckliches Verbot läuft also auf etwas hinaus, was für die damalige Jurisprudenz vielleicht wichtig war, sich jest aber von selbst versteht und keiner befonderen Erwähnung werth gewesen wäre.

Etwas anders verhält es sich mit dem Gebote, daß die im Landrechte gegebenen Interpretationen den Borzug vor anderen Auslegungsarten des älteren Rechtes und die getroffenen Entscheidungen von Kontroversen den Borzug vor anderen Entscheidungen haben sollen. Beide Säße sind im engsten Zusammenhange aufzusassen, denn verschiedene Erklärungsarten eines Gesehes bilden eben eine Kontroverse oder eine zweiselhaste Rechtsfrage. Freilich haben die Redaktoren des Publikationspatentes wohl auch an den Fall gedacht, daß eine bisher

unbestrittene Auslegungsart eines älteren Rechtsfates im Lanbrecht verworfen und durch eine andere Interpretation erfett fei, allein folige Fälle sind jest kaum noch zu erkennen, denn das Landrecht ift nicht wie ein Lehrbuch abgefaßt, in welchem Interpretationen alterer Geschie gegeben find. Es enthält nur positive Borfdriften, was kunftig Recht sein soll, und seine Materialien ergeben, daß man in erster Reihe nach Bestimmungen gestrebt hat, die vernünftig und billig erschienen, mochten fie auch nicht mit dem bisherigen Rechte übereinstimmen. Findet in daher ein Rechtsfat im Landrechte, der einem unbestrittenen Sate des älteren Rechtes, mag bieser auch auf Interpretation beruhen, entgegensteht, so muß in erster Reihe angenommen werden, daß die Redaktoren des Landrechtes zu ihrer Bestimmung nicht durch andere Interpretation des älteren Rechtes gelangt sind, vielmehr vom älteren Rechte abgewichen find, weil sie die Grundfate deffelben nicht für billig und vernünftig erachtet haben. Man fann in einem solchen Falle daher nicht fagen, daß zwei Interpretationen vorliegen, vielmehr ift nur zuzugeben, daß dem älteren, auf Auslegung beruhenden Rechte ein anderes Recht gegenüber steht, von welchem aber nicht zu erkennen ist, ob es auf denselben Prinzipien beruht und nur durch andere Auf-'fassung derselben aufgestellt ist. Gine Ausnahme ist nur lassen, wenn aus der Fassung des Landrechtes selbst oder aus den Materialien deffelben deutlich erhellt, daß die Absicht der Redat. toren gewesen ift, das alte Recht beizubehalten und nur eine fehlerhafte, obschon bisher unbestrittene Auslegung besselben zu berichtigen.

Unter Kontroversen und Dubitationen, sür welche das Landrecht maßgebend sein soll, sind nicht alle Rechtssäße zu verstehen, über die irgend einmal ein Rechtssehrer oder ein erkennender Richter eine von der gemeinen Meinung abweichende Ansicht aufgestellt hat. Wollte man diesen Sinn dem Publikationspatente beilegen, so würde das Resultat sein, daß fast das ganze frühere Recht abgeschafft sein würde, denn welche Fülle von Rechtssähen ließe sich aus dem Familienrechte zusammenstellen, über die gezweiselt oder gestritten worden ist. Die Absicht bei der Suspension der drei ersten Titel des zweiten Theiles vom Landrechte ist nicht gewesen, das ältere Recht zu zerstören und aufzuheben. Man wollte es erhalten und durch Beseitigung seiner Kontroversen bestimmter machen. Als Kontroversen und Dubitationen des älteren Rechtes im Sinne des Publikationspatentes sind nur

Streitfragen zu betrachten, welche zu damaliger Zeit als solche anerkannt **nd** erörtert wurden. Das Publikationspatent spricht nur von bisher mweifelhaften Rechtsfragen. Was erst nachher durch den Fortschritt Der Forschung und Wissenschaft im römischen und sächfischen Rechte Preitig und zweifelhaft geworden ift, darüber enthält das Publikations. watent keine Borschrift. Die Bestimmungen des Landrechtes sind daher zur Entscheidung eines zweifelhaften Punttes des romischen ober sach. fischen Rechtes nur heranzuziehen, wenn aus ihrer Fassung selbst ober aus den Materialien des Landrechtes zu erkennen ift, daß die Redaktoren die Absicht gehabt haben, über eine damals bekannte und zur Grörterung gestellte Kontroverse eine Entscheidung zu treffen. Endlich ift es nicht eine Entscheidung und Bestimmung einer Kontroverse, wenn in irgend einem fremdartigen Zusammenhange eine Borschrift auf. gestellt wird, die an die Stelle des Streitpunktes treten kann und Diefen abschneibet. Als eine Bestimmung einer zweifelhaften Rechtsfrage fann es nur gelten, wenn ohne Anwendung von neuen Prinzipien, lediglich aus dem bisherigen Rechte einer von den danach möglichen Erklärungsarten ber Borjug por den anderen gegeben mirb.

Im Ganzen find folgende Grundfate über die Rollifion des Land. rechtes mit dem früheren Provinzialrechte betreffs des Familienrechtes Das Landrecht bleibt immer ausgeschloffen, zu beobachten. wenn bas Prinzip bes älteren Rechtes von ihm abweicht, mögen auch einzelne Schlußfolgerungen aus diesem mit ben landrechtlichen Bestimmungen wieder zusammentreffen. wiffenschaftlichen Werte ber vorlandrechtlichen Juriften sind zum Berständniß und zur Erforschung bes Provinzialrechtes durchaus geeignet und die darin enthaltenen Ansichten sind nur zu verwerfen, wenn sie auf logischen Sehlschlüssen ober auf willkürlichen im Rechte nicht begründeten Iden beruhen. Streitfragen zweifelhafte Punite des älteren Rechtes sind nach dem Busammenhange und des Systemes besselben ohne Rücksicht auf das Landrecht zu entscheiben. Gine Ausnahme tritt ein, wenn aus der Wortfassung des Landrechtes oder aus ben Materialien deffelben erhellt, daß eine Bestimmung des Landrechtes eine Auslegung eines älteren Gesetzes oder eine Entscheidung einer zur Zeit der Publikation des Land.

rechtes befannten und zur Erörterung stehenden Streits frage enthält, und daß die Redaktoren des Landrechtes beder getroffenen Bestimmung sich innerhalb der Grenzen des älteren Rechtes bewegt und von keinen neuen, dem alteren Rechte unbekannten Grundsähen geleitet worden sind.

v. Scholt-Hermsborf hat sich zwar nicht direkt in dieser Beise ausgesprochen. Ihn banden bei seiner Aufgabe, ein Geschbuch herzustellen, auch neuere Restripte, welche die Grenzen des Provinzialrechtes enger ziehen wollten, als die Absicht des Publikationspatentes vom-5. Februar 1794 gewesen ist. 6%) Dennoch hat ihn die innere Rothwendigkeit der Sache fast immer dahin geführt, nach denselben Grundsähen zu versahren. Sie sind daher durchaus anzuerkennen und in der Praxis zu beobachten.

### IV. Sandlungsfähigkeit ber Frau.

Das Allgemeine Landrecht hat keine Geschlechtskuratel angeordnet, dagegen die Stellung der Frau etwa so geregelt, wie sie in denjenigen Partifularrechten fich findet, in welchen eine folche Cura sexus gilt. Rach seinem Systeme gestaltet fich bie Sachlage baber so, bag bie Frau, welche vor ber Che durchaus handlungsfähig ift, durch die Berheirathung eine wesentliche Einbuße in ihrer Handlungsfähigkeit erleibet und gleichsam eine Capitis diminutio erfährt. 67) In Ansehung ihres eingebrachten Bermögens find alle ihre mährend der Che ohne Beitritt ihres Mannes gemachten Schulden nichtig, so daß fie auch nach Auflösung der Che nicht gegen sie verfolgt werden können. 68) Der gewählte Ausbrud "Schulden" ift im weitesten Sinne zu fassen und begreift in sich nicht nur Darlehne, sondern jeden verpflichtenden lästigen Vertrag und jeden rechtlichen Att, wodurch das Eingebrachte belaftet wird oder in Anspruch genommen werden kann. Ihr gesetzlich oder kontraktlich vorbehaltenes Bermögen kann sie zwar ohne Einwilligung bes Mannes mit Schulden belasten, doch muß Der, welcher ihr auf das vorbehaltene Bermögen Kredit giebt, seine Forderung durch Eintragung in das

<sup>66)</sup> Scholt-Hermsborf: Provinzialrecht, Einleitung zu Abtheil. II. S. 35 und 42 (Ausgabe von 1834).

<sup>67)</sup> Schmidt: Das preußische Familienrecht, S. 123 u. 130.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) §. 310 Tit. 1 Th. II A. L.-R.

bypothekenbuch oder durch Uebergabe des Obligationsinstrumentes oder ber beweglichen Sache fich befonders versichern lassen, widrigenfalls er vährend der Ehe keine Befriedigung fordern darf, vielmehr damit warten muß, bis die Ehe aufgelöst ist. 69) Rach dem Landrechte fehlt ber Frau daher an sich die Dispositionsfähigkeit. Sie ist ihr nur für ftr vorbehaltenes Bermögen und auf Höhe deffelben eingeräumt und über daffelbe hinaus tann sie ohne Genehmigung ihres Mannes sich nicht verpflichten. Schmidt sagt ganz zutreffend: "In unseren Gesetzen ift feine einzige Stelle enthalten, welche ausspricht, daß Frauen fähig find, einseitig sich persönlich zu verpflichten, wenn die Wirkung ber personlichen Obligation auch erft nach Auflösung der Che geltend gemacht werden soll. Die Disposition der Frau wird lediglich auf ihr vorbehaltenes Bermögen bezogen. Das vorbehaltene Bermögen figurirt insoweit als die verpflichtete Person selbst und die Schuld wird als eine Reallast behandelt, welche auf diesem Gute ruht, aber nicht die Person der Frau selbst bindet." 70)

In der Mark Brandenburg gilt dies Alles nicht, da es neues Recht ift, welches in der Mark vor der Publikation des Allgemeinen Landrechtes unbekannt war. Die kurfachfischen Juristen haben allerdings bei dem Ausbau des usus modernus auf das altdeutsche Mundium zurudgegriffen und find schließlich dahin gelangt, die Gültigkeit aller Rechtshandlungen unverheiratheter Frauenspersonen von Beitritte ihres Aurators und ber verheiratheten Frauen von dem Beitritte ihrer Männer abhängig zu machen. 31) Allein in der Mark ist nur die vereinzelte Stimme von Müller aufzufinden, der fich für gleiches Im Uebrigen ist niemals kontrovers Recht ausspricht. gemefen, daß in der Mart der Grundfat des romifchen Rechtes zur Anwendung fommt, wonach die Handlungs. fähigkeit einer Frau durch deren Berheirathung an sich teine Ginschränkung erleidet. 72) Berpflichtungen, welche fie in stehender She ohne Zuziehung ihres Mannes eingeht, find keinesweges

<sup>60) §. 319</sup> a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Schmidt: Familienrecht, S. 180.

<sup>71)</sup> Curtius: Kursächstiches Civilrecht I. §. 126 (Ausgabe von 1797, S. 121), und Haubold: Lehrbuch bes sächsischen Privatrechtes, §. 70 (Ausg. v. 1820, S. 75).

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Gutachten des Tribunales v. 9. Januar 1781 und Hofrestript v. 11. März 1781 bei Stengel: Beiträge II. S. 65 u. 69. — Scholz-Hermsbors: Provinzialrecht II. S. 38.

nichtig, sondern für ihre Person durchaus rechtsbeständig und verdie lich, wenn sie nicht etwa minderjährig ist. Verweigert der Rausseinen Beitritt oder widerspricht er einem Rechtsgeschäfte welches die Frau abschließt, so hat dies auf die Gültigket und Rechtsbeständigkeit des Geschäftes in Ansehung der Frau keine Wirkung. Seine maritalische Gewalt geht nicht so weit daß sie hie Handlungsfähigkeit der Frau beschränkt. Er hat keine Besugniß, ihr ein Rechtsgeschäft zu verbieten, wenigstens hat seine Verbot nicht die Wirkung, daß die Handlung seiner Frau unverbindlich wird, mag der Oritte, der mit der Frau kontrahirt, auch das Verbotkennen.

Der Unterschied des preußischen Landrechtes, ob die Frau mit Rücksicht auf ihr vorbehaltenes Vermögen oder auf ihre Maten tontrahirt, verliert im brandenburgischen Provinzialrechte seinen prinzipiellen Werth. Nichtig find ihre Rechtshandlungen, welche sie ohne Beitritt ihres Mannes oder unter dem Widerspruche desselben vornimmt, niemals. Ob sie vorbehaltenes Vermögen hat, oder ob ihr ganzes Bermögen als Matum anzusehen ift, ist nur eine Frage des praktischen Erfolges, welche sich bei der exekutivischen Verfolgung des Anspruches gegen fle zeigen tann, aber von vorn herein auf die Bultigkeit bes Geschäftes und seine Klagbarkeit nicht von Einfluß ist. Schon Suarez hat in der Revisio monitorum hervorgehoben, wie bedenklich die Bestimmung sei, daß eine Frau, welche auf ihre bona receptitia ohne Beitritt ihres Mannes Kredit nimmt, deshalb in stehender Che nur belangt werden kann, wenn fie Pfand bestellt hat. Aus seinen Bemerkungen geht auch hervor, daß die Redaktoren des Allgemeinen Landrechtes sich wohl bewußt waren, in diesem Punkte neues Recht zu schaffen. 73) In der Mark gilt dies daher nicht. Auch wenn die Frau die in §. 319 Tit. 1 Th. II. Allg. L.-R. erwähnte Sicherheit nicht bestellt, kann sie in gültiger Weise ohne Beitritt ihres Mannes Kredit auf ihr vorbehaltenes Vermögen nehmen, ja dieses haftet für alle ihre Verbindlichkeiten, die fie in stehender Che ohne Buziehung ihres Mannes eingegangen ift, mag sie auch nicht mit ausbrücklicher Bezugnahme auf dasselbe kontrahirt haben.

Im Ganzen ift als bestehendes Provinzialrecht anzusehen, daß alle Rechtsgeschäfte, welche eine Frau während
ihrer Ehe ohne Beitritt ihres Mannes ober gegen dessen

<sup>78)</sup> Bornemann: Systematische Darstellung V. S. 88.

erbot abschließt, für sie durchaus verbindlich und sofort egbar sind; daß ihr Kontrahent wegen seiner Ansprücke es folchen Geschäften an ihr vorbehaltenes Bermögen ine Einschräntung sich halten kann, wenn sie auch nicht kiebezug auf dieses gehandelt und keine Sicherheit damit estellt hat; daß ihr Kontrahent nur durch das kollidiende, maritalische Rießbrauchsrecht des Mannes, über welches unten gehandelt werden soll, gehindert wird, das ingebrachte Bermögen der Frau als Gegenstand der Exertion zu wählen; und daß er nach Auflösung der Ehe uch gegen dies Bermögen der Frau wegen solcher insprüche vorgehen kann, welche er aus Rechtsgeschäften er Frau in stehender Ehe ohne Konsens des Mannes zworden hat.

In neuerer Zeit ift hieran durch das deutsche Handelsgesetzbuch ine Aenderung geschehen. Rach bem Provinzialrechte ber Mark konnte de Frau unzweifelhaft für fich allein bestimmen, ob fie ein Erwerbsseschäft betreiben wollte und es gab keine Borschrift, die ihr verbot, bandelsgeschäfte zu mählen und als Handelsfrau sich zu etabliren. Bin Widerspruchsrecht hatte ber Mann nicht, nur hatten bie Schulben, welche fie als Handelsfrau machte, ihm gegenüber keine andere Wirkung als andere Verbindlichkeiten, welche sie in stehender Che einging. Sein Rießbrauchsrecht an den Maten wurde nicht berührt, wenn er nicht die Genehmigung zu dem Geschäfte der Frau gegeben hatte. Das deutsche Handelsgesethuch bestimmt nun, daß eine Chefrau ohne Einwilligung des Mannes nicht Handelsfrau sein könne, daß jedoch als Einwilligung des Mannes gelten solle, wenn die Frau mit Wissen und ohne Einspruch des Mannes Handel treibe. 74) Es räumt ihm also jedenfalls ein Recht des Widerspruches ein, und die Frage entsteht, welche Wirkung dieser Widerspruch hat, wenn die Frau ihn nicht beachtet und bennoch Handelsgeschäfte gewerbsmäßig betreibt. Das handelsgesethuch enthält hierüber keine Bestimmung. Es ordnet nicht an, daß in diesem Falle die von der Frau eingegangenen Berbindlichkeiten nichtig sein follten. Vermittelst des Argumentum de contrario kann dies nicht aus der Vorschrift gefolgert werden, daß Handelsfrauen für die Handelsschulden mit ihrem ganzen Bermögen ohne Rücksicht

<sup>24)</sup> Art. 7 Allg. beutsches Sanbelsgesethuch.

auf die Berwaltungsrechte und den Rießbrauch oder die fonftigen ihrem Bermögen durch die Che begründeten Rechte des Shemann haften, 75) benn es verbleiben noch andere Möglichkeiten, die als Geget fat zu dieser Vorschrift aufgefaßt werden können, z. B. daß ihr gang Bermögen erst nach Trennung der Che, also nach Wegfall der Rech des Mannes, verhaftet sei. Das Richtige ift, daß in einem solch Falle, ober wenn die Frau ohne Vorwissen des Mannes mit Handel geschäften beginnt, auf die Landesgesete, d. h. auf das Provinzialred jurudgegangen werden muß. Hat baber in ber Mark eine Fred gegen den Einspruch ihres Mannes ober ohne fein Biffel als Handelsfrau sich etablirt, so sind ihre Geschäfte nich nichtig. Sie haftet bann für alle Berbindlichkeiten, bi fie in diefer Beziehung eingegangen ift, für ihre Perio und ihr vorbehaltenes Bermögen fann beswegen fofort ihr eingebrachtes aber nach Auflösung der Ehe in Ansprud genommen werden (Abschnitt XIX).

Wechselfähig sind die brandenburgischen Shefrauen, da sie sich gültig durch Verträge verpslichten können, 76) doch darf ihr ein gebrachtes Vermögen wegen ihrer ohne Genehmigung des Mannes eingegangenen Wechselschulden in stehender Chenicht zum Gegenstande der Exekution gemacht werden, weil auch hier das zu erwähnende Recht des Mannes kollidirt.

# V. Sandlungsfähigkeit ber Wittwe.

Die Frage, ob eine Wittwe in ihrer Handlungsfähigkeit beschränkter sei als eine Chestau in stehender Che, ist daraus entstanden, daß eine ihren Mann überlebende Frau bei dem Mangel eines Testamentes als dessen Erbin aus der Joachimischen Konstitution vom Mittwoch vor Franzisci 1527 angesehen wird, daß sie aber aus dem Nachlasse des Mannes ihre statuarische Hälfte nur erhält, wenn sie ihr eigenes Bermögen zur Theilung einwirft. Man hat angenommen, daß dadurch eine Gütergemeinschaft zwischen ihr und ihren Miterben entstehe und ihr nur unter Beitritt ihrer Miterben die Dispositionsbesugniß über

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Art. 8 a. a. D.

<sup>78)</sup> Art. 1 der beutschen Wechselordnung.

Bermögen freistehe, bis sie entweder der Erbschaft entsagt oder sich er sie mit den Miterben auseinandergeset habe.

Bis zum Jahre 1844 ist hiernach bei den Abtheilungen des tadigerichtes zu Berlin, welche Grundbuchssachen, sowie Kredit- und achlaßsachen zu bearbeiten haben, versahren worden, indem sie mahmen, daß eine Wittwe über eine auf ihren Namen als Chefrau kgetragene Hypothetenpost und ein so eingetragenes Grundstüd nur rfügen könne, wenn sie den Nachweis führe, daß ihr bei der Erbtheilung er Verlassenschaft ihres Mannes dies Grundstüd oder dies Aktivum von tren Miterben übereignet worden sei, oder daß sie sich für Nichterbin tres Mannes erklärt habe. Dagegen erachteten die Prozesabtheilungen effelben Gerichtes jede Wittwe, wenn es sich auch um solche Stücke ihres Bermögens handelte, als legitimirt zur Sache, ohne jenen Nachweis zu sordern, und ließen sie ohne weiteres als Klägerin zu.

Schon früher war diese Frage an die höheren Instanzen gelangt. Das Kammergericht hatte die Hypothekenabtheilung des Stadtgerichtes wu Berlin wiederholt angewiesen, in den bezeichneten Fällen von dem gesorderten Nachweise Abstand zu nehmen und der Justizminister hatte dies genehmigt. (1) In gleichem Sinne hatte das Obertribunal einen Fall unter dem 27. Februar 1837 (1) entschieden, indem es ausführte, daß nach der dem überlebenden Chegatten gelassenen Wahl, ob er Erbe sein wolle, die Einwerfung seines eigenen Vermögens keinesweges eine ipso jure eintretende Folge seiner Benesizialerbenqualität, vielmehr nur ein Aussluß seiner freien Entschließung sei.

Am 4. Juni 1844 wurde denn auch in der Plenarstung des Stadtgerichtes zu Berlin beschlossen, daß der überlebende Shegatte, so lange nicht erhelle, daß er sein Vermögen als statutarischer Erbe einwersen zu wollen erklärt habe, über sein eigenthümliches Vermögen die freie Verfügung habe und den Nachweis, daß er nicht Erbe geworden oder daß ihm die Erben des verstorbenen Satten das ausschließliche Sigenthum seines eigenen Vermögens wieder übereignet hätten, nicht zu führen brauche. 73)

Seitdem ift immer so verfahren und es kann auch keinem Bedenken unterliegen, daß dies das Richtige ift.

<sup>27)</sup> Restript v. 7. Dez. 1832, bei Mantopf: Erganzungen d. Landrechtes III. S. 98.

<sup>18)</sup> Entscheidungen, Band II. S. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Generalakten des Stadtgerichtes, betreffend die Plenarsitzungen, Abtheilung III Nr. 95 Blatt 208.

Wittwen an sich betrifft, so kann kein Zweisel obwalten, daß sie ben Tod ihres Mannes teine Einbuße daran erleidet. Sie kochulden machen, Verträge aller Art schließen und Verpflichtung eingehen und dies Alles ist für sie und ihre Person durchaus verbillich, denn selbst nach dem Landrechte hört die maritalische Gewal wonach Rechtshandlungen einer Frau ohne Beitritt ihres Mannenichtig sind, mit dem Tode des Mannes auf. Eine Geschlechtskurch für Wittwen ist im märkischen Provinzialrechte ebenso unbekannt au im preußischen Landrechte.

gegenübe Die Frage kann nur sein, ob ihre Rechtshandlungen ihren Miterben unverbindlich find, weil ihr eigenes Bermögen mit dem Tode des Mannes ein Theil der Nachlagmasse wird, ob sie alf nur für ihre Person sich verpflichten kann, aber nicht ihr Bermöget aus der gemeinsamen Masse herausziehen darf, wenn fie nicht über haupt der Erbschaft entfagt. Dies muß aber verneint werden. Ram und Frau stehen sich hier gleich. Ein Unterschied zwischen Bittwein und Wittwen ist nicht zu machen, da das Erbrecht für beide ein gleichen Ebenso ist es unerheblich, ob es sich um vorbehaltenes oder eingebrachtes Vermögen der Frau handelt, weil ihre Verpflichtung zur Einwerfung sich auf ihr ganzes Vermögen erftredt, mag diefes wahrend der Che Illatenqualität gehabt oder zum Receptitium gehört haben. Die Pflicht des überlebenden Chegatten, sein eigenes Bermögen zur Theilung einzuwersen, ist zwar keine bloke Kollationspflicht, wenn man darunter versteht, daß der Kollationsverpflichtete sich nur den Werth feiner eigenen Sachen auf feinen Erbtheil anrechnen muffe. lebende Chegatte muß seine eigenen Sachen in Natur herausgeben und diese werden bei der Theilung ebenso behandelt, als ob sie Eigenthum des Erblaffers gewesen seien. Allein die Miterben können dem über. lebenden Chegatten die Einwerfung erlassen und er kann, bis ihm durch förmliches Erkenntniß die Wohlthat des Inventares abgesprochen ift, der Erbschaft nach dem zuerst verstorbenen Chegatten mit der Wirkung entsagen, daß er sein Bermögen als freies Eigenthum heraus bekommt. Der Anspruch der Miterben auf Herausgabe seines Bermögens zur Theilung hängt daher bavon ab, ob er definitiv für einen Erben ohne die Wohlthat des Inventares erklärt wird. In der Zwischenzeit wird der überlebende Gatte freilich auch als Erbe betrachtet, allein den Miterben gegenüber hat dies nur die Bedeutung, daß ihm das Bahlthe Sinn des Benefizium des Inventares, wie das Erbschaftsedikt vom D. April 1765 es für ihn konstruirt hat. 80) Dem Dritten gegentber erscheint der überlebende Shegatte während der kristen, bis ihm das Benefizium des Inventares aberkannt i. als freier Eigenthümer seines Bermögens und die Kiterben haben kein Interventionsrecht, wenn er dazuchreitet, einzelne Stücke aus seinem Bermögen zu vertußern. Sie erlangen dadurch nur einen Auspruch auf Echadenersas, welchen sie bei der Theilung der Erbschaft gegen den überlebenden Shegatten geltend machen können.

## VI. Prozeffähigfeit der Frau.

Mus der unbeschränkten Vertrags. und Handlungsfähigkeit der Frau, welche von dem Willen des Mannes nicht abhängig ift, folgt eigentlich, daß sie durchaus prozekfähig sein müßte. Wollte man dies nicht annehmen, so verfümmerte man ihre Handlungsfähigfeit, denn wer ein Recht hat, muß auch die Befugniß haben, es vor Gericht verfolgen zu können. Es ift bies eben die wirksamste Neußerung jedes Rechtes. Der Prozeß ist aber ein eigenes, für sich bestehendes Rechts. geschäft und die Gerichtsordnung für die preußischen Staaten, welche hieruber disponirt, ist in der Marf nicht suspendirt. Ihre Bestimmungen erscheinen daher als positive Vorschriften, welche unabhängig von dem materiellen Rechte zur Anwendung kommen, mögen sie mir diesem auch nicht harmoniren. Nach ber Gerichtsordnung für die preußischen Staaten gilt als allgemeine Regel, daß Frauen ohne Beitritt ihrer Männer nicht prozeßfähig sind und nicht vor Gericht auftreten durfen. Siervon gelten nur folgende Ausnahmen. Sie bedürfen bes Beitrittes ihrer Männer nicht, wenn es sich lediglich um ihr vertrags. mäßig vorbehaltenes Vermögen handelt, oder wenn sie gegen ihre Chemänner klagen. 81) Bei Prozessen, welche das gesetzlich vorbehaltene Bermögen der Frau, ingleichen die zur Substanz des Eingebrachten gehörigen Grundstüde und Gerechtigfeiten, ober folche eingebrachten Rapitalien betreffen, welche auf den Namen der Frau oder ihrer Rechts.

<sup>\*\*\*) §. 3</sup> Abtheil. II. Berordnung vom 30. April 1765. — Raabe, I. 3. S. 22 und Nov. Corp. Con. III. S. 689.

<sup>\*1) §. 16</sup> Tit. 1 Th. I. A. G.-Q.

vorgänger eingetragen sind, soll die Frau nur im Beistande ihm Mannes vor Gericht auftreten können, sei sie Klägerin oder Verklagt Doch soll sie allein zugelassen werden, wenn sie bescheinigt, daß is Mann seinen Beitritt verweigert und sie eine zur Deckung der Kostigenügende und von dem Nießbrauche des Mannes unabhängige Kautia bestellt. Kann oder will sie diese Kaution nicht bestellen, so muß das Gericht ihren Mann über die Ursachen seiner Beigerung vernehme und, wenn es dieselben nicht offenbar erheblich sindet, ihn zum Beistande seiner Frau anhalten. §2) Prozesse um andere Gegenstände des eingebrachten Vermögens der Frau kann der Mann allein sühren.

Bei diesen Bestimmungen hat die Gesetzgebung nur Prozesse und Vermögensrechte in Rudficht genommen. In Klagen um Statusrechte der Frau hat man nicht gedacht, denn es ist jedenfalls nicht konsequent, daß man einer Frau wegen ihres kontraktlich vorbehaltenen Bermögenst und, wenn sie Kaution bestellt, wegen der Substanz ihres Gingebrachten in den obigen Grenzen die Befugniß giebt, wider den Willen ihres Mannes vor Gericht aufzutreten, und ihr diese Besugniß nimmt, wenn es sid 3. B. darum handelt, ob sie die Rechte eines ehelichen oder eines unehelichen Kindes u. dgl. m. haben foll. Auch Klagen um ein Erbrecht der Frau passen nicht in das Spstem der Gerichtsordnung, benn man tann bei biefen nicht darauf feben, aus welchen Studen der Nachlaß besteht, ob also d. B. Grundstücke und Kapitalien dazu gehören. Ein Streit um ein Erbrecht ift etwas Anderes als ein Streit um den Umfang des Nachlasses und beide dürfen nicht mit einander vermischt werden. Wie die Bestimmungen der Gerichtsordnung liegen, muß man den Frauen in allen solchen Prozessen das Auftreten vor Gericht ohne Beitritt ihrer Männer verweigern, weil die Regel der Berichtsordnung ganz allgemein ist und solche Rechtsstreite nicht unter die ausdrücklich zugelassenen Ausnahmen fallen.

Eine andere Frage ist, was unter vertragsmäßig vorbehaltenem und unter gesetzlich vorbehaltenem Vermögen im Sinne der Gerichtsordnung zu begreifen ist, ob namentlich zu dem Ersteren die Fälle gehören, wo der Frau Etwas von einem Dritten mit der Bestimmung zugewendet worden ist, daß der Mann daran kein Verwaltungs- und Nießbranchs-

<sup>182) §. 19</sup> u. 20 Tit. 1 Th. I. A. G.-D. — Koch: Civilprozeß §. 85 (S. 192) meint, daß der Richter den Mann in diesem Falle zur Bestellung der Kantion sür die Frau anhalten könne. Es wäre dies offenbar einsacher und zweckmäßiger, allein die Worte des Gesetzes besagen etwas Anderes.

thaben folle, 3) wo die Frau als Handelsfrau anzusehen ist, weil te Mann ihrem Beginne von Sandelsgeschäften nicht widersprochen at, 34) und wo die Frau Ansprüche verfolgt, die sie durch ihre artifiielle Thätigfeit erworben hat. "') Alles dies sind Gegenstände ihres orbehaltenen Vermögens und doch beruht der Vorbehalt derselben von maritalischen Nießbrauchsrechte bes Mannes nicht auf einem Ber rage, welchen die Frau mit dem Manne abgeschloffen hat. Das Richtige ift Folgendes. Die Rechte des Mannes berühren das vorehaltene Vermögen der Frau nicht und deshalb muß auch als Regel ingenommen werden, daß sie wegen des vorbehaltenen Vermögens Prozesse führen kann, ohne dazu der Genehmigung des Mannes zu bedürfen. Unter gesetlich vorbehaltenem Bermögen versteht bas AUgemeine Landrecht nur folche Stücke aus der gemeinsamen Wirthfcaft der Cheleute, welche ihrer Ratur nach zum ausschließlichen Bebrauche der Frau bestimmt sind, und die der Frau vom Manne versprochene Morgengabe. Es stellt dasselbe aber nicht gänzlich aus ber Rechtssphäre bes Mannes, indem es ihm die Lasten und Kosten deffelben auferlegt, falls die Frau keine vorbehaltenen Kapitalien ober Einkunfte hat, und ihm ferner, wenn die Frau in Ansehung deffelben fich eines unwirthschaftlichen Betragens verdächtig macht, die Befugniß giebt, Maßregeln zu beffen Berhütung zu treffen, mahrend die Frau die Lasten und Rosten des vertragsmäßig vorbehaltenen Bermögens aus diefen tragen muß und der Mann in die Berwaltung diefes Bermogens nur eingreifen darf, wenn sie einer wirklichen Berschwendung sich schuldig macht. 80) Es läßt sich daher nicht verkennen, daß dem Manne ein gewisses Recht der Kontrole an der Morgengabe und an den Studen, die zum perfonlichen Gebrauche ber Frau bestimmt find, eingeräumt ift, und als eine Erweiterung desselben die Bestimmung der Gerichtsordnung hinzugefügt ift, daß die Frau auch wegen dieser Gegenstände nicht ohne Weiteres mit Umgehung des Mannes Prozesse führen solle. Der Grund ist, daß die Morgengabe immer und die zum Gebrauche der Frau bestimmten Gegenstände der gemeinsamen Wirth. ichaft der Regel nach von dem Manne angeschafft werden. Brund fehlt nun aber in allen anderen Källen, wo vorbehaltenes Ber-

<sup>\*\*3) §. 214</sup> II. 1 A. L. R.

<sup>4)</sup> Art. 7 deutsches Sandelsgesethuch.

<sup>85)</sup> Abschnitt XVI. dieses Aufsates.

<sup>\*\*) §§. 224—229</sup> II. 1 A. E.-R.

mögen der Frau vorliegt, und deshalb muß der Grundsatz gelte Die Frau kann in Betreff alles vorbehaltenen Vermögen mag es auch nicht auf einem zwischen ihr und dem Mannabgeschlossenen Vertrage beruhen, als Regel ohne Ziziehung ihres Mannes vor Gericht klagen und beklagt werden 187) und hiervon gilt nur die Ausnahme, daß sie beProzessen um Gegenstände, welche zur Morgengabe gehöre oder ihr zu ihrem persönlichen Gebrauche vom Manne geben sind, des Beistandes ihres Mannes im Umfange de Zit. 1 §. 19 Th. I. A. G. D. bedarf.

## VII. Vermögen der Frau und die mucianische Präsumtion.

In der Mark gilt keine Gütergemeinschaft unter Cheleuten währen des Bestehens ihrer Che. Sie leben mit getrennten Gütern. Di Frau behält das Eigenthum an ihrem Vermögen.

Es waltet in der Mark die Prasumtion ob, daß Alles, was in Befite beider Cheleute gefunden wird, jum Vermögen des Manne gehört. 88) Im preußischen Landrechte ift dieser Sat nicht birekt aus gesprochen, gilt aber bennoch in ihm, ba er die Boraussetzung vielch seiner Borschriften bilbet. In das Provinzialrecht ift dieser Grundsa aus dem römischen Rechte übernommen worden, wo er als praesumtic muciana bezeichnet zu werden pflegt. Allerdings hatte diese Prasum tion im römischen Rechte zuerst einen anderen Sinn. Im 3weisch follte bei allem Bermögen einer Frau angenommen werden, sie habe es von ihrem Manne erhalten, damit man nicht einem schmuzigen Erwerbe der Frau nachzuspüren habe. 89) Sie beruhte also auf höchst verkehrten sittlichen Anschauungen, setzte einen turpis quaestus bei Frauen voraus und gab den Frauen das Privilegium, daß Riemand hiernach forschen solle. Allein schon im Justinianischen Rober tst die Bedeutung umgekehrt und aus der Begünstigung der Frauen eine Begünstigung ihrer Männer gemacht, indem nun die Prafumtion nicht mehr allein zur Schonung des guten Rufes der Frauen, sondern auch jur Begründung bes Rechtes ber Männer an Bermögensftuden, die

<sup>87)</sup> Art 9 d. deutschen Pandelsgesetzbuches.

<sup>88)</sup> Rohl: Decl. accurata Quaest. VII. N., 33 n. 36 (Ausg. v. 1731 S. 184).

<sup>\*\*)</sup> Evitandi turpis quaestus gratia circa uxorum hoc videtur Quintus Mucius probasse. Lex 51 Dig. 24, 1. (De Donationibus.)

e Grauen auf ihren Ramen ausgethan haben, gelten solle."") In diesem inne ist sie von dem modernen Usus ausgenommen und dahin generalisirt orden, daß eine Frau, welche Sachen als die ihrigen gegen ihren Mann er deffen Rechtsnachfolger anspricht, zu beweisen hat, daß sie dieselben tweder eingebracht oder mährend der Che von Dritten erworben habe. 91) anz ohne Kontroverse ist dieser Punkt aber nicht. Namentlich streitet an darüber, ob die mucianische Präsumtion auch Plat greise, wenn ein Mann eine haussässige Wittwe heirathe. 92) Andreas Rohl ft die Präsumtion enger und stellt nur den Sat auf, daß regeldhig Alles, was im Hause oder in der Wohnung des Mannes vorefunden, ihm so lange zugesprochen werden müsse, bis die Frau eweise, duß es ihr Eigenthum sei. Er überfieht also, daß gerade eine forderung der Frau, die sie auf ihren Namen erworben hatte, vorlag, ls Justinian bestimmte, daß die mucianische Präsumtion auf sie Plat treifen und angenommen werden solle, die Frau habe das Geld dazu som Manne erhalten. Kohl sieht daher auch lediglich auf den Besitz und will unterscheiden, ob sich die Vermögensstücke auf dem Grundstücke der Frau oder dem des Mannes befänden und hiernach eine Bermuthung für die Erstere oder für den Zweiten obwalten lassen. Ferner will er eine Ausnahme machen, wenn der Nachweis geführt wird, daß ber Mann ohne Geschäft sei und daß die Frau Paraphernalvermögen habe, "3) und wenn es sich um Gegenstände handele, welche nach ihrer Qualität zu dem ausschließlichen Gebrauche der Frau bestimmt seien. Allein diese Falle erschöpfen die Frage nicht.

Die mucianische Präsumtion ist ihrem letten Grunde nach nichts als eine Prozesmaßregel, die die Rollen des Klägers und Beklagten ordnet, sowie die Beweislast vertheilt. Sie ist nothwendig, weil bei der gemeinsamen Dekonomie der Cheleute, die doch auch bei dem Ausschlusse der Gütergemeinschaft die Regel bildet, von dem ausschließlichen Besitze des einen oder des andern Gatten nicht die Rede sein, wenigstens auf ihn kein entscheidendes Gewicht gelegt werden kann. Die mucianische Präsumtion ist

<sup>&</sup>lt;sup>501</sup>) Lex. 6 Cod. 5, 16. (De don. int. vir. et uxor.)

<sup>&</sup>quot;1) Stryf: Usus modernus pand. zu Tit. 1 Buch 24 §§. 12—?? (S. 245); und Glück: Erläuterung der Pandekten, Bb. 26 S. 219.

<sup>92)</sup> Glud, a. a. D., S. 219; und Holzschuher: Theorie und Kasuistik bes Civilrechtes, S. 597 (Ausgabe von 1868).

<sup>98)</sup> Rohl: Decl. accurata. Quaest. 7 Mr. 35-39.

in diefer Beziehung das Generelle und wird daher immer ausgeschloffen sobald spezielle Umstände dargethan werden, die für ein anderes Ber hältniß unter den Cheleuten sprechen. Die oben angeführten Falle fin zu ungenügend gefaßt, um sie als allgemeine Ausnahmen anerkennen zu können. Hat ein armer Handwerksgeselle eine Meisterswittwe mit einer dürftig eingerichteten Werkstelle geheirathet, hat er es nachher in einer langen Che dahin gebracht, große Fabriken zu erwerben und das Geschäft in gang anderem Umfange betreiben zu konnen, fo kann man unmöglich die Präsumtion bei ihm ausschließen. Ebenso erschiene dies ganz unzutreffend, wenn ein Kaufmann eine Frau mit einem Saufe heirathet und sein Geschäft in dieses verlegt. Bon den Gegenftanden, die zum ausschließlichen Gebrauche der Frau bestimmt find, muß in einem anderen Zusammenhange gehandelt werden, von den übrigen oben als Ausnahmen der mucianischen Präsumtion aufgestellten Fallen kann nur zugegeben werden, daß sie unter näher anzugebenden Umständen im Ginzelnen die ihnen beigelegte Wirkung haben konnen, daß aber generell ihnen diese nicht beigelegt werden fann.

Die mucianische Prafumtion greift Plat, wenn es fich Auseinandersetzung des Vermögens der hanbelt, sei ce, daß ber Tob eines Gatten ober eine Chescheidung ober der Verluft des maritalischen Nießbrauchsrechtes des Chemannes diese herbeigeführt hat. In diesem Falle muß daher die Frau (oder beren Erbe) die Rolle des Klägers und die Beweislast für Alles, was fie als Eigenthum beansprucht, übernehmen. Dagegen wird die Prasumtion hier ausgeschlossen durch jede Art von Anerkenntniß, welches der Mann über das Eigenthum der Frau abgegeben hat, denn dieses muß der Mann oder sein Erbe gegen fich gelten laffen. Anerkenntniffe find in dieser Beziehung im weitesten Sinne zu fassen, namentlich muß als genügend erachtet werden, wenn der Mann genehmigt bat, daß Grundstücke, Forderungen u. dergl. m. auf den Ramen der Frau geschrieben worden find. Alleiniger Besitz der Frau an einzelnen Studen fann bagegen nicht hinreichend erscheinen, um die Prafumtion zu entkräften, da der Mann die Sachen der Frau nur zum Gebrauche übergeben haben oder sie die Sachen eigenmächtig und ohne Vorwissen des Mannes an sich . genommen haben kann. Die Frau muß daher außer dem Besitze mindestens noch darthun, daß sie ihn von einem Dritten erworben oder daß der Mann ihn ihr in der Absicht eingeräumt hat, ihr Eigenthum zu gewähren.

Die mucianische Prafumtion tommt ferner zur Anwen. bung, wenn es sich um Excfutionen handelt, welche die Blaubiger des Mannes zu ihrer Befriedigung in die Mobilien der Cheleute vollstreden laffen. Die Befugniß des Mannes, Mobilien, welche zum eingebrachten Bermögen der Frau veräußern zu können, wird nach dem Gesetze vom 7. April gehören, 1838 "1) auch in der Mark als ein ausschließliches Recht des Mannes angesehen, so daß seine Gläubiger zu ihrer Befriedigung sich nicht an solche Mobilien halten können. Zum Beweise des Eigenthumes der Frau dienen aber Anerkenntniffe bes Chemannes gegen deffen Gläubiger nicht, 95) fo daß fie also in solchen Streitfragen die mucianische Prasumtion nicht aus. schließen. Gbenfo verhält ce sich mit bem alleinigen Besite ber Frau an gewiffen Studen, denn sonft wurde man dahin gelangen, daß ein überschuldeter Dann baburch alle Exefutionen gegen sein Bermögen abwenden konnte, daß er seiner Frau das Beziehen einer eigenen Bohnung gestattete und die lleberführung feiner Cachen in biefe Bei dem Stadtgerichte zu Berlin wird hiernach konstant bewirfte. verfahren und auch wegen der Ansprüche an den Mann die Czekution in Bohnungen ihrer Frauen, welche getrennt von ihnen leben, voll-Intervenirt die Frau und reklamirt fie das Eigenthum an den firecti. aus ihrem Besite abgepfändeten Sachen, so muß sie auf ben Grund ihres Besites zurückgeben und es trifft sie die volle Beweislast. Immobilien, Forderungen und dergl. auf ihren Ramen geschrieben, so nimmt man an, daß fie auch in der Czefutionsinstanz gegen die Glaudes Mannes die mucianische Präsumtion ausschließen. Gläubiger des Mannes muffen, wenn sie fich an folche Gegenstände halten wollen, die Borschriften des Gesetzes über die Anfechtungen der Rechtshandlungen zahlungsunfähiger Schuldner vom 9. Mai 1855 96) beobachten. Im Konfurse über bas Bermögen des Mannes endlich steht die Frau wieder ungunstiger. Sier kommt die mucianische Prasumtion in dem größten Umfange gegen fie zur Geltung wie dic §§. 88 ff. der Konkursordnung vom 8. Mai 1855 ergeben und unten näher ausgeführt werden wird.

<sup>94)</sup> Gesetzsammlung 1838, S. 255.

<sup>85)</sup> Gesetz vom 9. Mai 1855, §. 7 Nr. 5 und §. 17; Gesetzsammlung 1855 Seite 429.

Vesetzsammlung 1855, S. 429; Allgem. Landrecht Ih. II. Tit. 1 §. 216. Bornemann: Systematische Darstellung 5., S. 85 n. 86 (Ausgabe von 1845).

# VIII. Vorbehaltenes und eingebrachtes Vermögen der Fran.

Nach dem brandenburgischen Provinzialrechte zerfällt das Bermögen der Frau in eingebrachtes und vorbehaltenes Bermögen, welche nach dem Sprachgebrauche des usus modernus als bonum paraphernale sive dotale und bonum receptitium bezeichnet werden. ")

Es fragt sich zuerft, welche Befugnisse die Frau hat, um ihrem; Bermögen diesen oder jenen Charafter zu geben. Rach dem Allgem Landrechte für die preuß. Staaten steht die Frau in dieser Beziehung fehr ungünstig. Ihr ganzes Vermögen wird mit ihrer Verheirathung Dotalgut. Sie kann aus eigener Macht fich nichts baraus vorbehalten, vielmehr bedarf es zur Konftituirung eines vorbehaltenen Bermögens für fie der Einwilligung des Mannes. Beide Theile muffen darüber einig fein und kontraktlich festfegen, mas von dem maritalischen Richbrauchsrechte des Mannes befreit sein soll.. Es läuft also alles darauf hinaus, daß der Frau nur das vorbehalten bleibt, was ihr der Mann koncedirt. Dies gilt namentlich nicht nur von dem, was die Frau bei Eingehung der Che besitzt, sondern auch von allem, was sie in stehender Che durch Erbschaft, Geschenke oder Glücksfälle erwirbt, und ift hier besonders hart. Ia es ift auch nur eine richtige Konsequenz, wenn Schmidt ausführt, daß alle Ersparnisse, die die Frau aus ihrem vorbehaltenen Bermögen ober aus einer artifiziellen Thatigkeit mack, von vornherein die Ratur des Eingebrachten hätten und nur dann zu vorbehaltenem Bermögen murben, wenn ber Mann bice gestatte.

Anders liegt es nach dem römischen Rechte. Hier ift Alles extra dotem, also nach unserem Sprachgebrauche vorbehaltenes Bermögen, was die Frau nicht ausdrücklich als Dos bestellt hat. Aur an dieser hat der Mann ein Recht, während jenes ihm gänzlich fern steht und seiner rechtlichen Einwirkung entzogen ist. Die Frau hat dabei allein die Besugniß zu bestimmen, was Dos sein solle und kann namentlich in stehender Ehe nicht gezwungen werden, die Dos zu vergrößern, wenn sie neues Vermögen erwirdt. Sines Anerkenntnisses des Rannes darüber, was von dem Vermögen der Frau ihrer freien Verfügung unterworfen ist, bedarf es nicht, da eben alles Vermögen der Frau zu

<sup>97)</sup> Responsum der Franksurter Juristensatultät bei: Stryck: De jure mariti in bonis uxoris. C. 3 §. 27 Op. T. 5 pag. 547 und Posreskripte vom 21. Januar 1781 und 11. März 1781 bei: Stengel: Beiträge, II. S. 59.

hrer freien Disposition steht, der Mann im Gegentheil beweisen muß, vas ihm aus demselben als Dos bestellt ist, sobald ein Streit hierüber ntsteht. Es kann keinem Bedenken unterliegen, daß hier die Stellung er Frau eine weit würdigere ist als im preußischen Landrechte, und af die Idee der getrennten Güter allein im römischen Rechte konsequent durchgebildet ist.

Won den brandenburgischen Juriften ift Rohl in seinem Werke: Declaratio accurata constitutionis marchicae allein ausführlich auf bas Büterrecht der Cheleute eingegangen. Er ficht nach seiner ganzen Reigung auf bem Boden des römischen Rechtes und betrachtet dieses ohne weiteres als das bestehende Recht der Mark. Er scheidet daher zunächst aus dem Bermögen der Cheleute aus, was die Frau dem Manne als Dos gegeben hat. Im Uebrigen nimmt er an, es herrsche vollständige Trennung ber Guter unter ben Cheleuten und jeder konne über fein Bermögen frei verfügen. Gigenthumliches Bermögen eines jeden Chegatten sei, was er durch Grbfall, Testament, Schenfung ober einen Glücksfall ohne besondere Arbeit oder Thätigkeit erwerbe, oder was er aus eigenen Mitteln (propria pecunia) anschaffe. 98) Wenn die Frau aus den Zinsen ihrer nicht zur Dos bestellten Rapitalien oder aus den Einkunften eines ihr gehörigen Hauses Ersparnisse mache und biese Iemand als Darlehn gebe, so sei dies ihre Forderung. 99) habe der Mann die Früchte und Einkünfte von dem Bermögen der Frau gezogen, so muffe er, respettive sein Erbe, fie der Frau restituiren, soweit sie noch vorhanden seien oder soweit er dadurch reicher sei und mache es in diesem Falle keinen Unterschied, ob die Frau ihre Einwilligung dazu gegeben habe, daß er fie verbrauche. Seien die Früchte und Einfünfte von dem Manne verbraucht, so trete die Vermuthung ein, daß dies zum gemeinsamen Ruten beiber Cheleute geschehen sei und die Frau muffe diese Prasumtion widerlegen, wenn sie Ersatz verlange. fonne fie Erstattung verbrauchter Früchte vom Manne nicht beanspruchen, falls sie ausbrücklich oder stillschweigend ihre Genehmigung dazu gegeben habe, daß der Diann sie erhebe und verbrauche. 100)

Es fragt sich, ob wir dies als noch bestehendes Provinzialrecht anzusehen haben. Scholt-Hermsborf kommt nicht auf die Frage, in

<sup>98)</sup> Rohl: Declaratio accurata. Quaest. VII. No. 20 u. 21 (Ausgabe von 1731 S. 180).

<sup>99)</sup> Kohl, a. a. T. Mr. 22.

<sup>(111)</sup> Kohl, a. a. C. Nr. 24 u. 25.

welcher Beise vorbehaltenes Vermögen von der Frau zu konstituire sei und ob sie Anfalle, die während der Che ihr geschehen, ohn Genehmigung des Danmes seinem maritalischen Riegbrauchsrechte ent ziehen könne. Zieht man das magdeburgische Beichbildrecht in Betracht so steht dies dem römischen Rechte weit näher als dem preußischen Landrechte, denn in ihm galt der Grundsat, daß Alles Sondergut der Frau sei, was sie nicht in die Gewere des Mannes gegeben habe, und daß die Präsumtion für Sondergut der Frau gelte. 10°a) Die beiden Rechtsspsteme, aus denen sich das brandenburgische Provinzialrecht entwicklit hat, sprechen also gegen das preußische Landrecht. Dennoch können wir nicht anerkennen, daß das brandenburgische Provinzialrecht von In der Praxis sind bem Landrechte in diesem Punfte verschieden ift. wir nie einer anderen Anschauung begegnet. Bei allen Nachlagregulirungen über Erbanfälle, die an Frauen in stehender Che geschehen, betrachtet man es als durchaus nothwendig, daß der Mann zugezogen wird, was nach römischem Rechte unnöthig ist, so lange die Frau nicht ausbrücklich erklärt, daß der Anfall Bestand ber Dos sein solle. Reltere Erkenntnisse fehlen, Rohl ist bei seiner Reigung, das Provinzialrecht mit dem römischen Rechte zu identifiziren, nicht als unbedingte Autorität anzusehen. — Die Erscheinung läßt sich nur so erklären, daß ce von Alters her Gerichtsgebrauch war, daß Frauen, welche behaltenes Bermögen konstituirten, hierüber vertragsmäßig Männern sich auseinandersetten, daß man später nicht darüber schluffig und klar geworden ist, ob diese Berträge nur des Beweises wegen beliebt seien, oder ob sie ein rechtlich nothwendiges Erforderniß zur Begründung des vorbehaltenen Vermögens bildeten. Nach Publikation des preußischen Landrechtes hat man deffen Grundsätze, daß die Berträge zur Konstituirung des vorbehaltenen Bermögens nothwendig seien, ohne weiteres angenommen und jest muffen wir uns darin fügen, weil fich nicht mehr erweisen läßt, daß in der Mart vor der Bublitation des Landrechtes in Diefem Buntte ein und unstreitiges Provinzialrecht bestanden festes hat, welches von dem Landrechte abweicht. 101)

Frauen können daher auch in der Mark Brandenburg ohne Einwilligung ihrer Männer sich kein vorbehaltenes Bermögen konstituiren. Alles, was sie bei Eingehung der

<sup>100</sup>a) Die Ausnahme, welche bei Erbschaften der Frau galt, ist oben erwähnt.

<sup>101)</sup> Einführungspatent vom 5. Februar 1794 §. VII.

iber einen Glücksfall mährend der Ehe erwerben, wird ingebrachtes Bermögen, es sei denn, daß die Cheleute durch örmlichen Chevertrag die Rechte der Frau anders sestigeset haben, der daß der Dritte, welcher die Zuwendung an die Frau während der She macht, ausdrücklich bestimmt hat, daß Dasjenige, was er der Frau zuwendet, ihr vorbehaltenes Bermögen sein solle und der Mann teine maritalischen Rechte daran habe. Wenn eine solche Bestimmung nicht vorliegt, gilt die Präsumtion, daß Alles Illatum sei, und die Frauen müssen im Streitfalle den Beweis sühren, daß ihr Vermögen oder einzelne Theile desselben die Eigenschaft von vorbehaltenem Vermögen haben.

Die Bestimmung des preußischen Allgemeinen Landrechtes, daß Grundstücke und Kapitalien als vorbehaltenes Bermögen der Frau im Hypothekenbuche eingetragen sein müssen, wenn sie diese Eigenschaft auch in Beziehung auf einen Dritten erlangen sollen, gilt dagegen in der Mark Brandenburg nicht. 112) Sie enthält neues Recht, was bis zur Publikation des Landrechtes unbekannt war. Die Frau kann diese Eigenschaft im Grundbuche eintragen lassen, sie verliert ihr Recht aber nicht, wenn sie es unterlassen hat.

# IX. Gesetlich vorbehaltenes Vermögen der Frau.

Gelegentlich eines Berichtes über die Zulässigkeit einer Zwangsvollstreckung gegen eine Chefrau hatte das Kammergericht am 22. Februar 1798 gegen den Justizminister auszusühren gesucht, es gäbe in
der Mark fein freies Vermögen der Frauen was nicht durch Vertrag
von dem Rießbrauche und der Verwaltung des Mannes vorbehalten
sei. Durch das darauf ergangene Restript des Justizministers vom
5. März 1798 ist diese Ansicht aber verworsen worden und zwar mit
vollem Rechte. 1013) Schon Schepliz scheidet die Morgengabe aus und
verlangt sogar, daß sie bei der Theilung nach dem Tode des Mannes
als ein Präzipuum der Frau verbleibe. 1014) Kohl schließt sich dem

<sup>102)</sup> A. L.-A. Tit. 1 § 216. Ueber die Kontroverse, die sich an diesen Paragraphen snüpft, vergl. Gesetzev. Pensio XV., Mot. zu §. 163 des Entwurfes S. 149; und Vornemann: Prenß. Civilrecht V. S. 86

<sup>103)</sup> Stengel: Beitrage, B. VI. S. 106.

Ober die halbe Güter und Leibgedinge mag die Frau die Morgen-

an. 105) Er stellt aber auch ben Grundsatz auf, daß die Prasumtion wonach Alles dem Manne gehöre, was in seiner Wohnung gesunde werde, ausgeschlossen sei bei Gegenständen, die nach ihrer Beschaffenhall jum ausschließlichen Gebrauche ber Frau bestimmt scien, 3. B. bi weiblichen Kleidungsstücken und Schmucksachen. 106) Hieraus hat fi benn in der Pragis, wie die Stände und Scholt-Hermedorf bei de Berathung eines Provinzialgesethuches anerkannt haben, der Sei gebildet, daß die Morgengabe, wo sie noch vorkonmt, und alle zum alleinigen Gebrauche der Frau bestimmte Sachen von selbst ihr freich und vorbehaltenes Vermögen find, worüber sie ohne Zuziehung ihm Mannes gültig verfügen kann. 107) hat die Frau diese Sachen school vor der Che besessen. so greift die Präsumtion, daß sie eingebrachtes Bermögen und dem Manne zur Benutzung überlassen sein sollten, nicht Plat, weil dies der Natur dieser Gegenstände widerspricht. Sim sie erst in der Che angeschafft worden, so ist aus demselben Grunde gleichgültig, ob die Frau mit ihrem Gelde oder der Mann mit seinen Gelde sie erworben hat. Es ist dies eine erhebliche Nenderung, welche das römische Recht erfahren hat, benn nach diesem konnte ein Chemann während der Che seiner Frau nicht einmal Zeug zu einem Kleide gültiger Weise schenken. 103) Sie nußte aber mit Nothwendigkeit ein treten, nachdem der Grundsatz angenommen war, daß alles Vermögen der Frau Eingebrachtes und gleichsam Dos sei, ihr mithin nichts verblieb, wovon sie sich ihre Kleider, ihren Schunck und die sonstigen zu ihrem standesgemäßen Leben erforderlichen Dinge selbst anschaffen konnte. Der Mann erfüllt jest nur eine Pflicht, wenn er seine Frau ihrem Stande gemäß mit Kleidern, Schmucksachen und dergl. versieht, und deshalb finden auf diese Gegenstände die Lehren des römischen Rechtes von Schenfungen unter Cheleuten nicht mehr Anwendung.

gabe, so ihr wie bräuchlich vermacht, haben und behalten. – Schepsiß: Consuetudines, pars II. tit. 2 §. 14 (Ausgabe von 1744, S. 167).

<sup>105)</sup> Rohl: Decl. acc. Quaestio 9 No. 32.

Regulariter omnia, quae in domo vel habitatione mariti inveniuntur, praesamuntur ejus esse. — Quod tamen limitatur, quando ex qualitate rerum, oritur praesumtio pro muliere, quod ad ipsam pertineant, prout sunt ornatus muliebres et vestimenta muliebria ac similia uxoris causa parari solita. — Rohi: Decl. acc Quaest. 7 No. 38 (Ausgabe von 1731, S. 185).

<sup>107)</sup> Scholt- Hermsborf II. S. 32, Ausg. von 1834.

<sup>108)</sup> Lex 31 Dig. 24, 1. De donationibus int. vir. et uxorem.

Die Vorschrift des Allgemeinen Landrechtes, 109) daß die Frau ther Schnudsachen in allen Fällen, mögen sie zu ihrem vorbehaltenen Bermögen gehören oder nicht, ohne Zuziehung ihres Mannes nicht verfügen könne, gilt in der Mark nicht, da fie neues und früher unbekanntes Recht enthält. Aus demfelben Grunde gilt in der Mark auch die Wermuthung des Allgemeinen Landrechtes nicht, wonach Juwelen, Bold, Silber und zur Pracht angeschaffte Sachen, welche die Frau von bem Manne erhalten hat, im 3weifel nur als geliehen angesehen werden sollen. 11") Das römische Recht kennt ebenfalls den Begriff von Sachen, welche lediglich zum Gebrauche der Frau bestimmt find. Sie gehörten zwar dem Manne, wenn er fie in der Che anschaffte, jedoch war es Sitte, sie den Frauen für den Todesfall durch Legat zuzuwenden, und beshalb haben die römischen Juriften fich vielfach damit beschäftigt, was unter den res uxoris causa paratae zu verstehen sei. Sie führen hierbei nun neben Aleidern grade Gold., Silberund sonstige Schmudsachen auf, so daß auch jest noch diese ganz wie die Kleider der Frau und die anderen zu ihrem alleinigen Gebrauche bestimmten Gegenstände behandelt werden muffen. 111) Chefrauen in Mark können daher ihre Schmucksachen ohne Zuziehung ihrer Männer gültig veräußern ober verpfänden, mögen fie dieselben vor ber Che befessen, in der Che durch Erbgang, Gludsfall und Geschenk eines Dritten erworben oder mahrend der Che von ihrem Manne erhalten haben. 112)

Das gesetslich vorbehaltene Vermögen der Frau (ipso jure receptitium) muß in der Mark Brandenburg ebenso behandelt werden, wie das durch Vertrag vorbehaltene Vermögen der Frau. Der Unterschied welchen das Allgemeine Landrecht <sup>113</sup>) zwischen beiden macht, indem der Mann bei dem Ersteren ihr die Disposition schon nehmen kann, wenn sie unwirthschaftlich verfährt, bei den Letzteren nur, wenn sie sich einer

<sup>109)</sup> A. L.R. II. 1 §. 223.

<sup>110)</sup> A. L.M. II. 1 §§. 316 u. 317

<sup>111)</sup> Hoc legatum: uxoris causa parata, generale est, et continet tam vestem, quam argentum, aurum, ornamenta ceteraque, quae uxoris gratia parantur. Lex 45 Dig. De legatis (32).

Tranen ihren Kleidern gleich; und in dem Ministerialrestripte vom 5. November 1798 (Stengel, VI. S. 39) wird auch der Put einer Fran als ihr gesetzlich vorbehaltenes Bermögen bezeichnet.

<sup>118)</sup> A. L.R. II. 1 §§. 224 u. 225.

wirklichen Verschwendung schuldig macht, ist dem älteren Rechte unbestannt. Der Frau in der Mark kann über ihr ipso jure sreies Vermögen die Verfügung nur genommen werden, wenn der Fall eintritt, daß sie zu einer Verschwenderin erklärt wird. 111)

Im Ganzen gestaltet sich baher das Provinzialrecht folgendermaßen: Es giebt in der Mark Brandenburg ein gesetzlich vorbehaltenes Bermögen (ipso jure receptitium) der Frau wie im Landrechte, und dazu gehört Alles, was nach seiner Beschaffenheit zum ausschließlichen Gebrauche der Frau bestimmt ist, mag dies von der Frau oder dem Manne angeschafft sein. Die Aussonderung von Juwelen, Gold, Silber und Lugusgegenständen, welche das Landrecht macht, fällt im Provinzialrechte fort; vielmehr werden diese Stücke hier ebenso wie die anderen behandelt, wenn sie nach ihrer ganzen Beschaffenheit sediglich zum Gebrauche der Frau bestimmt sind. Der Mann hat an dem gesetzlich vorbehaltenen Vermögen der Frau wie an dem vertragsmäßig vorbehaltenen Vermögen der Frau gar keine Rechte.

Dies gilt aber nur von dem Verhältnisse zwischen Rann und Frau selbst und zwischen den Gläubigern des Mannes und der Frau, so lange nicht ein Konkurs über den Mann ausbricht. Kommt es zu einem Konkurse über das Vermögen des Mannes, so ist auch bei solchen Sachen, die lediglich zum Gebrauche der Frau bestimmt sind, zu unterscheiden, welche die Frau aus ihren und welche der Mann aus seinen Mitteln angeschafft hat. Die Ersteren verbleiben ihr, von den Letzteren aber behält sie nur die Betten, die Kleidungsstücke und die Leidwäsche, während sie an allen übrigen Stücken der Letzteren ihr vorbehaltenes, ja ihr einsaches Eigenthumsrecht verliert und sie zur Konkursmasse herausgeben nuß. 115)

(Odlug folgt.)

<sup>114)</sup> Wie es im Falle eines Prozesses zu halten ift, ift oben gezeigt.

<sup>115)</sup> Konfursordnung vom 8. Mai 1855, §. 88, 3.

## XII.

# Die Stellung sachberständiger Ausknuftspersonen im Beweisberfahren des Civilprozesses.

Bon berrn Rreisrichter Bog in Loit.

I.

Der Streit über die juristische Stellung der Sachverständigen im Beweisversahren des Civilprozesses ist ein alter. 1) Zwei Hauptansichten haben schließlich das Feld behauptet. Die eine, älteren Ursprunges, stellt die Sachverständigen überall den Zeugen gleich. Die andere, welche insbesondere auch in die neuesten Kompendien des gemeinen Civilprozesses, 2) sowie in die neuesten Entwürse einer deutschen Civilprozessordnung 3) übergegangen ist, stellt sie als Gehülsen des Richters den Zeugen gegenüber, welche reines Beweismittel sind.

Zene ältere Ansicht ist wenigstens in sich abgeschlossen; die neuere hingegen nicht. Denn die Definition des Sachverständigen -- im prosessualischen Sinne -- als Gehülsen des Richters bedarf selbst wiederum der Erläuterung.

Gehülfen des Richters bei der Verhandlung und Entscheidung eines Rechtestreites sind im weiteren Verstande des Wortes auch die Serichtsschreiber und Gerichtsdiener, ja auch die Parteien und deren Rechtsbeistände, nicht minder die Zeugen und die Sachverständigen. In diesem Sinne genommen, läßt sich die Bezeichnung der letzteren als Gehülfen des Richters nicht zur Aufstellung eines Merkmales verwenden, welches die Sachverständigen von den Zeugen unterscheidet.

<sup>1)</sup> Bgl. die Abhandlung von Walther im Archiv für civil. Praxis, Bd. XXVI. 5, 10, woselbst eine aussührliche Dogmengeschichte dieser Streitfrage gegeben ist.

<sup>2)</sup> Bgl. Betell, Spftem §. 44 Mr. 2 a, und Renaud, Lehrbuch §. 113.

<sup>3)</sup> Bergl. Motive zu §. 849 des Entwurfes von 1871 (mit welchem §. 360 des Entwurfes von 1872 wörtlich übereinstimmt).

Gehülfen des Richters aber in der begrenztesten Bedeutung Wortes sind die Sachverständigen nicht. Denn sie unterstützen Richter nicht in seiner rechtsanwendenden Thätigkeit, wie z. B. AReferendarius es thut, der ein Referat oder Votum für den Richtsausarbeitet.

Doch mag über die Bercchtigung des wörtlichen Ausdrucke gestritten werden: die Absicht Derjenigen, welche den Sachverständige als Gehülfen des Richters qualisiziren, ist weniger unklar. Man wit andeuten, daß die Sachverständigen (im prozessualischen Sinne) is einem engeren Verhältnisse zum Richter stehen, als dies bei den Zeuges der Fall sei. Der Richter dürfe jene von Amtswegen und in jeden Stadium des Versahrens zuziehen, ihre Zahl und im Wesentlichen auch ihre Auswahl bestimmen. Zu unbedeutenden Sachen begnüge er sich mit einem einzigen Sachverständigen und diesen ernenne er, wend die Parteien über ihn sich nicht einigen, immer selbst. 4)

Hierbei gehen aber die Anfichten im Einzelnen auseinander.

Von Weşell wird der Areis der Sachverständigen im prozessualischen Sinne mit sehr engen Grenzen umzogen. Die wahrnehmenden Sachverständigen scheiden, wenigstens beinahe vollständig, aus demselden aus. "Bon den sachverständigen Gehülfen des Richters wird einzig und allein ein Urtheil verlangt, sie sollen Schlüsse aus Thatsachen ziehen, welche bereits feststehen oder vorläusig als seststehend anger nommen werden. Die sachverständigen Zeugen dienen als Beweismittel, um über Wahrnehmungen zu deponiren, welche sie rücksichtlich bestriktener Thatsachen gemacht haben. 5)

Renaud a. a. D. unterscheibet anders. Die Sachverständigen, sagt er, sind entweder Gehülsen des Richters, oder Beweismittel. Gehülsen des Richters sind sie, insosern sie ihn lediglich durch Schluße folgerungen unterstützen. Als Beweismittel können sie entweder sach verständige Zeugen sein, nämlich dann, wenn sie über bereits gemachte Wahrnehmungen deponiren sollen, oder ein den Zeugen analoges Beweismittel, wenn sie erst noch Wahrnehmungen zum Zwecke gerichtlicher Depositionen vornehmen sollen.

Die beiden neuesten deutschen Entwürfe einer Civilprozefordnung lassen nicht deutlich erkennen, ob sie der Wepellschen oder der Renaud-

<sup>4)</sup> Wetzell, a. a. D., Noten 17-20 und Text zu benseiben.

<sup>5)</sup> Wetzell, a. a. D., Note 14 und Text.

**hen Ansicht** mehr sich zuneigen. Eine Definition der Sachverständigen **eben sie** überhaupt nicht; dagegen bestimmen sie gleichlautend in 349 (360):

Insoweit zum Beweis(e) vergangener Thatsachen oder Zustände, zu deren Wahrnehmung eine besondere Sachkunde erforderlich war, sachkundige Personen zu vernehmen find, kommen die Regeln über den Zeugenbeweis zur Anwendung.

#### II.

Der Grund des Bestrebens, die im Eingange gedachte ältere Lehre durch eine so bestrittene neue Theorie zu ersetzen, ist wohl darin zu suchen, daß auf dem Boden der Verhandlungsmaxime die Ansichten über die Stellung, welche der Richter den Parteien gegenüber einnimmt, sich gespalten haben. Zwei Hauptansichten lassen sich auch hier verfolgen.

Nach der einen, mehr formalistischen Ansicht ist der Richter wesentlich Rechtstundiger. Das anzuwendende Recht, und zwar in der Regel wur das innerhalb seines Sprengels geltende gemeine und partikuläre Recht, muß er von Amtswegen kennen. Alles hingegen, was außerdem zur Entscheidung eines Rechtsstreites erforderlich ist, wird ihm erst durch die Thätigkeit der Parteien zugänglich.

Dies gilt in einer modifizirten Weise von den Bestimmungen des ausländischen Rechtes und des Lokalrechtes anderer Gerichtssprengel, im vollen Umfange dagegen von Allem, was dem zu entscheidenden Thatbestande angehört, insofern hier nicht die Notorietät eine Ausnahme macht.

Insbesondere nehmen alle diejenigen Quellen, aus denen der Richter die Wahrheit oder Unwahrheit streitiger Thatsachen entnehmen soll, die Form von Beweismitteln an. Dem Fragerechte des Richters sind enge Grenzen gesetzt. Der Richter darf nicht von Amtswegen den Augenschein einnehmen, sondern muß durch die Parteien sich hierzu aussordern lassen. Bei der Einnahme des Augenscheines darf er nicht von Amtswegen Sachverständige hinzuziehen. Noch viel weniger darf er solche anderweitig von Amtswegen in Thätigkeit setzen, also genau genommen auch die Hülfe von Dolmetschern und Kalkulatoren nur auf Ersuchen der Parteien benutzen.

Die zweite Hauptansicht, welche mit den neuerdings in den Bordsgrund gestellten Prinzipien der Nündlichseit und der freien Beweit würdigung im Zusammenhange sieht, ") räumt dem Richter eine freier Stellung den Parteien gegenüber ein. Zwar ist auch sie weit entsend den Richter von Amtswegen zur Erforschung der thatsächlichen Bestellten anzuhalten. Aber es wird ihm zur Pflicht gemacht, zur Erzielmseines möglichst dem materiellen Rechte entsprechenden Urtheiles mitzwirfen. Die Parteien sind gehalten, ihm diesenigen erheblichen Thesiachen zu unterbreiten, deren Kenntniß von Amtswegen ihm nicht zus muthet werden kann. Dies gilt namentlich von allen denjenigen Thesiachen, welche in die Gegenwart des Prozesses hineinreichende Spure nicht hinterlassen haben, und von den Mitteln zu ihrer Erweisung.

Der Richter hingegen ist befugt wie verpflichtet, für die Erkenntuster Wahrheit alle diejenigen Quellen zu benutzen, welche ihm zugänztlich sind, ohne daß er in die durch die Verhandlungsmazime gewährtleistete Dispositionsbesugniß der Parteien hineingreist. Er hat hierbet der vollsommeneren Quelle vor der weniger vollsommenen den Vorzugtu geben. Der Ausübung des Fragerechtes sind möglichst elastische Grenzen gegeben. Das Gericht kann die Einnahme des Augenschienes in jedem Stadium des Prozesses anordnen (§. 128 [129] der Entwürse), ohne daß es hierbei an spezielle Vorschriften gebunden ist. Dasselbe muß von den Sachverständigen gelten. Von den urtheilenden Sachverständigen wird dies, wie schon erwähnt, zugegeben; von den wahrnehmenden hingegen nicht; sie sollen entweder sachverständiges Zeugen (Wetzell) oder ein den Zeugen analoges Veweismittel sein (Renaud).

Gegen diese Unterscheidungen spricht jedoch mehr als ein gewichtiges Bedenken.

Der Wetcllschen Unterscheidung ist zunächst der Vorwurf zu machen, daß sie nicht rein und folgerichtig durchgeführt worden ist. Diesenigen wahrnehmenden Sachverständigen, welche als Schülfen des Richters zur Einnahme des Augenscheines hinzugezogen werden, werden den eigentlichen (urtheilenden) Sachverständigen beigezählt. Als Grund hierfür wird angegeben, daß auch sie schon urtheilen (§. 44 Note 15). Mit welchem Rechte, ist schwer zu erfinden. Die vom Richter bei der

<sup>6)</sup> Bgl. Motive zu §§. 113-144 (115--145) der Entwürfe.

<sup>7)</sup> Bgt. §. 125 (126) ber Entwürfe.

<sup>\*)</sup> Bgl. Renaud, Lehrb. §. 149 ad 2 (Geite 426).

finnahme des Augenscheines verwendeten Sachverständigen urtheilen Bit allein, sie nehmen auch mahr; sie find ja grade dazu ausersehen, Beobachtungen zu machen, die sie vermöge ihrer besonderen Sachfunde mbers und beffer aussühren können, als der Richter. 251 fich von den selbstständig wahrnehmenden Sachverständigen schwer-**Mch behaupten, daß fie** nie urtheilen. In vielen Fällen sollen ihre Bahrnehmungen lediglich eine Grundlage ihres Urtheiles werden; die Sachverständigen sehen, um urtheilen zu können. Die Folge hiervon 14. daß Urtheil und Wahrnehmung der Sachverständigen sich gegenfeitig durchdringen und unterflüßen. Sie können alsdann nicht reine Beugen sein, denn Gegenstand des Zeugnisses sind stets sinnliche Bahrnehmungen, nicht Urtheile. Wegell fieht übrigens felbst ein, daß felbst-Randig wahrnehmende Sachverständige als Gehülfen des Richters in gewiffen Fallen unentbehrlich find. Rach seinem obigen Grundsage mußte er anch diese schlechtweg den eigentlichen (urtheilenden) Sach. verftanbigen beigefellen.

Renaud vermeidet die Bidersprüche der Betelschen Ausführung. Er unterscheidet zwischen Sachverständigen, welche Gehülfen des Richters sind, und Sachverständigen, welche nur als ein — nicht von Amtswegen zu benutzendes — Beweismittel in Betracht sommen. Die ersteren sind die lediglich urtheilenden Sachverständigen. Die letztere Klasse bilden diejenigen Sachverständigen, welche im Auftrage des Richters Wahrnehmungen anstellen, auf Grund deren sie Depositionen machen sollen. ) Von ihnen unterscheiden sich die sachverständigen Zeugen, welche nicht, wie jene, zur Ausführung ihrer Wahrnehmungen beauftragt worden sind, wohl aber, wie jene, auf Grund ihrer besonderen Sachkunde wahrgenommen haben. 10) Diese sind wirkliche Zeugen.

Inkonsequent ist auch Renand. Auch er wird nicht behaupten wollen, daß diejenigen Sachverständigen, welche der Richter bei der Einnahme des Augenscheines benutzt, Beweismittel in seinem Sinne seien. Daß er die übrigen im Auftrage des Richters wahrnehmenden Sachverständigen als Beweismittel bezeichnet, dafür hat er keinen anderen Grund als den, daß auch die Zeugen Beweismittel sind.

Im Grunde kommt er also auf die von ihm (§. 113 Rote 5) bekänipfte Ansicht Wețell's und Walther's (in der oben angeführten

<sup>9)</sup> Bgl. g. 118 Note 3 und Text zu berselben.

<sup>10)</sup> a. a. D. Rote 2 und Text; §. 110 Rote 7 und Text.

Abhandlung Seite 256 und 257) zurück, daß Wahrnehmungen ein dem Zeugen, Schlußfolgerungen eine dem Sachverständigen eigenthüm liche Thätigkeit seien.

Benigstens das zweite Glied dieses Doppelsages läßt sich schwerg lich in der Beise aufrecht erhalten, daß man darauf einen durchgreisenden Unterschied zwischen wahrnehmenden und urtheilenden Sachverständigen gründet.

Man darf nicht übersehen, daß zwischen den vom Richter zur Ausführung von Wahrnehmungen (Darstellungen) angewiesenen Sachwerständigen und denen, welche den Richter durch Schlußfolgerungen unterstüßen, eine in vielfachen Beziehungen sich offenbarende innere Verwandtschaft besteht.

Der Grund der Zuziehung ist bei beiden Arten von Sachverständigen der Umstand, daß dem Richter zur Anstellung der fraglichen Wahrnehmung, beziehungsweise zur Aufstellung der betreffenden Schlußfolgerungen die erforderliche Sachtunde mangelt: dort die Unausführbarkeit des eigenen Augenscheines, hier die Unmöglichkeit eigenen Urtheiles.

Gemeinsam ist beiden Arten von Sachverständigen, daß sie, gleich viel, ob ihre Ernennung auf Antrag der Parteien erfolgt oder von Amtswegen, lediglich erst in Folge des richterlichen Auftrages thätig werden.

Dies führt, wenn wir zunächst die wahrnehmenden Sachverständigen in's Auge fassen, zu der Entdeckung, daß jene weit eher als ein dem richterlichen Augenscheine, denn als ein dem Zeugnisse analoges Beweismittel angesehen werden können.

Der Sachverständige, welcher vom Richter mit der Teststellung von Thatsachen oder Zuständen beauftragt ist, tritt wie der beaugenscheinigende Richter zu dem Segenstande seiner Wahrnehmung in Beziehung erst durch eine richterliche Verfügung. Wie letzterer, macht er seine Wahrnehmungen unter der Kontrole der Parteien, welche auf diese wenigstens einen rechtlichen Anspruch haben, wenn sie auch praktisch nicht immer aussührbar sein mag. Wie der Richter stellt er seine Wahrnehmungen in der Absicht an, durch sie zur Entscheidung eines Rechtsstreites mitzuwirken — ein Umstand, der die Glaubwürdigkeit der eigentlichen Zeugen eher vermindern als erhöhen würde. Und wie der Richter, arbeitet er, vermöge der ihm ertheilten Instruktion, mit

Derständnisse dessen, worauf es bei seinen Beobachtungen zum bedecke der Entscheidung des betreffenden Rechtsstreites ankommt.

In den nämlichen Punkten aber berührt sich wiederum die Stelung bes wahrnehmenden Sachverständigen mit der des urtheilenden.

Seft auf Grundlage dieser Ergebnisse gewinnt das Wort Wețell's seine wahre Bedeutung, daß "die von den Neueren beliebte Unterscheidung von wahrnehmenden (darstellenden) und urtheilenden Sachverständigen keine praktische Brauchbarkeit habe und der inneren Berechtigung entbehre. Nur führt uns dieser Sat nicht zu der Folgerung, daß die sogenannten wahrnehmenden Sachverständigen aus dem Kreise der eigentlichen Sachverständigen ausscheiden, sondern zu dem Schlusse, daß die Thätigkeit des vom Richter beauftragten Sachverständigen, mag er nun sinnliche Wahrnehmungen (Experimente) aussühren oder Urtheile abgeben oder beide Thätigkeiten vereinigen, als eine einheitliche auszufassen und derzenigen der Zeugen gegenüber zu stellen ist, gleichviel, ob letztere auf Grund gewöhnlicher Wahrnehmungen oder auf Grund solcher, welche nur vermöge einer besonderen Sachkunde erfolgen können, ihre Nussagen von sich geben.

Und so gelangen wir weiter zu dem Ergebnisse, daß das bezeichnende Merkmal des Sachverständigen im eigentlichen Sinne darin besteht, daß seine gesammte Thätigkeit auf der Grundlage eines vom Richter ihm ertheilten Auftrages fußet.

Diese Auffassung ist für die Stellung der sachverständigen Auskunftspersonen im Beweisverfahren des Civilprozesses von entscheidender Bedeutung.

#### III.

Wir können hiernach den Sachverständigen im prozessualischen Sinne — und in diesem Sinne werden wir das Wort "Sachverständiger" ferner gebrauchen — definiren als eine Auskunftsperson, welche im Austrage des befasten Richters vermöge ihrer besonderen Sachtunde Thatsachen oder Zustände wahrnimmt oder Schlußfolgerungen zieht.

Das Verhältniß, in welchem der Sachverständige hiernach zu dem Richter beziehungsweise den Parteien im Einzelnen steht, läßt sich in folgender Weise entwickeln:

1. Der Sachverständige ist der Beauftragte des Richters. Da nun der Richter stets nur mit der Verhandlung und Entscheidung konfreter Rechtssachen zu thun hat, so ergiebt sich weiter, daß dersell Sachverständige nur in Beziehung auf eine solche Sache bestellen kant mit deren Verhandlung und Entscheidung er selbst befaßt ist, mag die nun ein eigentlicher Prozeß oder eine anderweitige Verhandlung sein d. B. eine Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtniß. In der Reghat nur derjenige Richter das Recht zur Ernennung von Sachverständigen, in dessen hie Prozesseitung ruht; der beauftragte od ersuchte Richter nur fraft abgeleiteter Nachtvollkommenheit. 11) Da Recht zur Ertheilung des Auftrages ist aber gewissen Beschränkunge unterworsen.

- Der Grund der Ertheilung ift der, daß dem Richter die erfor derliche Sachfunde mangelt. Ob und in wie weit dies der Fall hat letterer zu entscheiden. Wo er felbst glaubt, ohne Beihülf besonderer Sachtunde mahrnehmen oder urtheilen zu können, de ift die Zuziehung von Sachverständigen überflüssig. So namen lich für Handelsgerichte bei Gegenständen, zu beren Beurtheilung taufmännische Begutachtung genügt. Gleichgültig ift hierbei, of der Richter bei Wahrnehmungen der Sachverständigen in der Form der Augenscheinseinnahme als Haupt- oder Rebenperson mitwirft. oder ob die Sachverständigen allein handeln. Dies wird namentlich auch von den Motiven des deutschen Civilprozesentwurfes von 1871 zu §. 311 ff. (§. 321 ff. des Entwurfes von 1872) insofern anerkannt, als die Befugniß des Richters, bei der Augenscheinseinnahme Sachverständige hinzuzuziehen, in Zusammenhang gebracht wird mit der allgemeinen Vorschrift des §. 128 (129), nach welcher das Gericht in jeder Lage des Rechtsstreites von Amtswegen die Begutachtung durch Sachverständige fordern fann.
- b. Die Ertheilung des Auftrages kann nicht immer von Amtswegen erfolgen, sondern ist bisweilen an die Initiative der Parteien gebunden, bisweilen nicht. Denn auch dann, wenn der Richter die Ueberzeugung hat, daß eine bestrittene erhebliche Thatsacke der Bewahrheitung durch Wahrnehmungen oder Urtheile von Sachverständigen fähig sei, darf er von dem Rechte, solche hinzutuziehen, nur dann Gebrauch machen, wenn er hierdurch nicht in das Dispositionsrecht der Parteien eingreift. Wann letteres der

<sup>11)</sup> Bergl. die Entwürfe §. 340 (351).

Fall sei, wann nicht, dafür lassen freilich bestimmtere Regeln sich nicht aufstellen, als sie von der Verhandlungsmazime an die Sand gegeben werden. Im Allgemeinen läst sich sagen, daß der Richter nicht blos dann Sachverständige zu Fülse nehmen darf, wenn es darum sich handelt, das Vorbringen einer Partei klar zu stellen, sondern auch dann, wenn es gilt, ein solches Vorbringen wahr zu machen.

Aber Borbedingung hierfür ist einmal, daß die Döglichfeit sachverständiger Erforschung eines Sachverhaltes aus den Anführungen der Parteien erhelle, und ferner, daß diese Art der Bahrheitsermittelung im gegebenen Falle nothwendig sei. Der Richter wird, wenn die Bewahrheitung bestrittener Thatsachen in Frage steht, zu berücksichtigen haben, daß die Partei, welche ein Interesse an der Erweisung solcher Thatsachen hat, auch das Recht hat, die Bege zu wählen, welche zur lleberzeugung des Richters führen. Doch wird er unbedenklich zur Vernehmung von Sachverständigen dann schreiten dürsen, wenn anzunehmen ist, daß die betreffende Thatsache auf anderem Bege sich nicht erweisen sasse.

Hiervon abgesehen, bleibt es der intereffirten Partei überlaffen, den Richter zur Vernehmung von Sachverftanbigen auf. zufordern. Diese Aufforderung tann man mit den Civilprozes. entwürfen §. 338 (349) als Beweisantretung bezeichnen, wenn die Partei, von welcher fie ausgeht, die beweispflichtige ift. Will man hiernach die Sachverständigen als Beweismittel bezeichnen, fo ift dies nur in bem Sinne zuläffig, in welchem man auch den Augenschein und den nothwendigen Gib als Beweismittel nennen fann. Diefe Quellen der richterlichen Ueberzeugung unterscheiben fich von ben übrigen Beweismitteln außergerichtlichem Geständniffe, Urfunden, Beugen, Schiedseid dadurch, daß diese eine von der Thätigkeit des Prozefrichters unabhängige Existenz haben, mährend jene als Mittel zur Bewahrheitung von Thatfachen erft durch eine richterliche Sand. lung in's Dasein treten. Lettere find also nicht Beweismittel in ben ganben ber Parteien.

Es kann hiernach, je nach der Bedeutung, welche man dem Worte "Beweismittel" beilegt, darüber gestritten werden, ob die Sachverständigen diesen Namen verdienen. Bejaht man letteres,

so muß man die Sachverständigen immer, verneint man es darf man sie nie als Beweismittel bezeichnen.

Die Civilprozehentwürfe bezeichnen die Sachverständigen nachtet als Beweismittel. Will man auf Grund von §. 231 (25) in Verbindung mit §. 338 (349) annehmen, daß sie di Bezeichnung indirekt billigen, so ist doch andererseits gewiß. Ist nicht unterscheiden zwischen Sachverständigen, welche Beweinittel sind, und solchen, welche es nicht sind.

Wenden wir von hier aus noch einmal unseren Blid auf die Eintheitung der Sachverständigen in wahrnehmende (darstellende) und urtheilende, so ergiebt sich, daß wahrnehmende Sachverständige häuse nur auf Antrag der Parteien, urtheilende hingegen meist von Autswegen dugezogen werden. Diese Beobachtung darf uns nicht verleiten, in der gedachten Eintheilung lediglich einen andern Ausdruck für die Regel zu erblicken, daß der Richter bei der Zuziehung von Sachverständigen an die Grundsätze der Verhandlungsmazime gebunden sei. Denn hierbei steht uns nicht nur entgegen, daß, wie allgemein zugestanden wird, wahrnehmende Sachverständige unter Umständen vom Richter aus eigenem Entschlusse zu Hülfe genommen werden dürsen, sondern auch, was nicht so häusig hervorgehoben wird, daß er nicht immer urtheilende Sachverständige von Amtswegen berufen kann. Letzteres gilt namentlich dann, wenn das Urtheil der Sachverständigen das Element eines künstlichen Beweises ist.

Es ist also nicht mit Renaud, a. a. D. §. 149 Rote 9 u. Tegi, anzunehmen, daß die Zuziehung von urtheilenden Sachverständigen stets eine von Amtswegen zu übende Pflicht des Richters sei.

Die angeführten Civilprozeßentwürse scheinen mit der obigen Ausführung übereinzustimmen. Nur auf Grundlage der letteren erklätt
es sich, wie nach den Bestimmungen der Entwürse einmal der Richter
in jeder Lage des Rechtsstreites befugt sein soll, von Amtswegen Sachverständige zuzuziehen, und andererseits die Sachverständigen ohne
Unterscheidung unter den Beweismitteln ihre Stelle gefunden haben.

Die Motive zu §§. 337—349 des Civilprozeßentwurses von 1871 (348 — 360 des Entwurses von 1872) sprechen sich über die Frage nicht aus, unter welchen Umständen der Richter zur Einholung des Gutachtens Sachverständiger von Amtswegen berechtigt sei, unter welchen nicht. Im Ganzen stehen sie auf dem Boden der Wetzellschen Theorie, und scheinen insbesondere mit dieser die im Auftrage des

ichters selbstftändig wahrnebmenden oder darkellenden Sachrerkändigen ster die sachverkändigen Zeugen einzwednen, mahrend sie die bei innahme des Augenscheines mitwirfenden Sachverfändigen zwar nicht is lediglich urtheilende bezeichnen, sie aber nichts dekto weniger den gentlichen Sachverftändigen im Sinne Bezell's als Cehülsen des üchters beigesellen.

#### IV.

- 2. Segenstand des Auftrages fönnen nur solche Beobachtungen Darstellungen) und Schlußfolgerungen sein, welche der Richter, salls im Besitze der erforderlichen Sachkunde wäre, trait seiner amtlichen hätigkeit selbst wahrnehmen könnte.
  - 2. Handelt es sich um Beobachtungen förperlicher Dinge, so muß die Wahrnehmung während des Rechtsstreites und insbesondere zur Zeit des Beweisversahrens noch möglich sein. Der Sachverständige (im gemeinen Wortsinne), welcher vor dieser Zeit beobachtet hat, kann auch durch richterliche Aufsorderung zur Deposition über diese Beobachtungen, nicht zum Sachverständigen im prozessualischen Sinne, werden.

Schlußsolgerungen muffen, wenn sie als Theil eines Gutachtens im prozessualischen Sinne aufgefaßt werden sollen, dem gegenwärtigen Urtheile des Sachverständigen über den in Frage stehenden Fall entsprechen. Der Richter will die gegenwärtige Ansicht des Sachverständigen wissen, nicht eine frühere. Hat der Sachverständige sein Urtheil inzwischen geändert, so ist das neuere Urtheil das maßgebende. Daraus folgt, daß der Sachverständige bis zur richterlichen Entscheidung der Sache sein Gutachten abändern könne. 12)

Ift ein sachverständiges Gutachten von Erheblichkeit, welches zu einer nicht in der Prozestgegenwart liegenden Zeit in gewisser Weise thatsächlich gefällt worden, so kann dieses Urtheil nicht ein sachverständiges Gutachten im prozessualischen Sinne sein.

Die Wahrnehmungen und Schlußfolgerungen, mit denen sich ein Sachverständiger befassen soll, mussen ferner für den zur Berhandlung stehenden Rechtsstreit von Erheblichkeit sein. Der

<sup>12)</sup> Seuffert, Archiv, Bb. XXV. Nr. 196.

Richter darf seinen Auftrag nicht auf Gegenstände ausdehnen welche nit dem betressenden Prozesse nicht in Beziehung stehen wenn er auch ein anderweitiges amtliches Interesse an der Aufslärung solcher Gegenstände hat. Dem Sachverständigen anderersseits ist es nicht verwehrt, bei Anstellung von Beobachtungen, d. B. chemischen Experimenten, neben den Iweden des Richters auch seine eigenen technischen Interessen zu verfolgen, nur mußer in seinen schriftlichen oder mündlichen Auslassungen dem Gerichte gegenüber Abschweifungen vermeiden, welche den Prozessnichts angehen.

Der Richter ist an das Gutachten der Sachverständigen nur b. insoweit gebunden, als er verhindert gewesen mare, die in demselben niedergelegten Wahrnehmungen vermittelft seiner allgemeinen ober vermittelft feiner speziellen juriftischen Bildung felbit Wohl aber ift in dieser Beziehung der Sachverauszuführen. ständige vom Richter abhängig. Er fann mithin nicht Thatsachen in Zweifel ftellen, welche für den Richter feststehen, und nicht Thatsachen als feststehend zur Grundlage seiner Untersuchungen machen, welche bestritten find, wenn er sie nicht etwa traft des ihm ertheilten Auftrages als unbestritten voraussetzen Rehmen der Richter und der Sachverständige gemeinschaftlich den Augenschein ein, so gehen die der gemeinen Sinnenthätigfeit angehörigen Wahrnehmungen bes Richters benen des Sachver-Der lettere hat insbesondere dem ftändigen unbedingt vor. Richter gegenüber nicht die Befugniß des Protokollführers, abweichende eigene Bahrnehmungen in felbstständiger Redaktion dem Protofolle einzuverleiben.

Ebenso geht das gemeine Urtheilsvermögen des Richters dem des Sachverständigen vor. Die Würdigung gesührter oder nicht geführter Beweise sieht nur dem Richter, nicht dem Sachverständigen zu. Ist der Richter an eine Beweistheorie gebunden, so ist es auch der Sachverständige rücksichtlich dessen, was er als erwiesen zur Grundlage seines Gutachtens machen darf, was nicht. ---

In Urtheilen rechtlicher Natur ist der Sachverständige dem Richter stets untergeordnet, mag er nun selbst Rechtsverständiger sein oder nicht. Er hat daher keinen maßgebenden Einfluß auf Prozesseitung, Redaktion der Protokolle, Absehung der Urtheile. In Fragen des auswärtigen Rechtes kann der Richter sich selbst als Sachverständigen ansehen, wenn er die nöthigen Kenntnisse desselben sich zutraut.

Auch in technischen Fragen anderer Art fann der Richter sich selbst zum Sachverständigen vorschlagen oder ernennen, wenn er die ersorderliche Sachtunde besitzt. Rur muß er in einem solchen Valle ausdrücklich erklären, daß er mit der betreffenden technischen Wahrnehmung oder Beurtheilung sich befassen könne und wolle, während er in Fragen des auswärtigen Rechtes stillschweigend auf seine Eigenschaft als Rechtsgelehrter zurückgehen darf.

## V.

- 3. Der Sachverständige tritt durch den ihm gewordenen Auftrag in Betreff der sein Sach berührenden Beobachtungen und Prüfungen an die Stelle des Richters.
  - 2. Der Sachverständige soll durch seine Thätigkeit diejenige des Richters ersetzen. Die Entscheidung darüber, wer ihn ersetzen könne, gebührt dem Richter, nicht den Parteien; daher jener die Tauglichkeit der Sachverständigen im Allgemeinen wie für den Einzelfall zu untersuchen hat. Er kann sich hierbei der Hüsse der Hüsse von Sachverständigen aussochen. 13) Eine entscheidende Stimme aber haben die Parteien hierbei nur insofern, als sie befugt sind, Sachverständige aus denjenigen Gründen abzulehnen, aus denen die Ablehnung eines Richters gestattet ist. 14) Das der Richter die Zahl der zu ernennenden Sachverständigen bestimmen könne, versteht sich hiernach von selbst.

Andererseits liegt dem Richter die Pflicht ob, die Sachverständigen in den Besitz aller derjenigen aus den Prozesverhandlungen du entnehmenden thatsächlichen und rechtlichen Kenntnisse zu setzen, deren sie zur Erledigung ihres Auftrages bedürfen. Entsteht Streit über die Vollständigkeit der Instruktion, so liegt die

<sup>18)</sup> Bergl. §. 339 (350) ber Entwürfe.

<sup>14)</sup> Bergl. §. 841 (352) der Entwiltse; und Tenge, im Archiv silr civil. Praxis Bb. XXXIX, 8 p. 61 ff.

Entscheidung hierüber zwar in der Hand des Richters. Des wird behauptete Unvollständigkeit der richterlichen Instruktion fied den Sachverständigen stets einen Grund abgeben können, sein Gutachten zu verweigern, wenn nicht die Frivolität seiner Behaupt tungen am Tage liegt.

Se verdient zur Bestätigung des von uns aufgestellten Begriffes der Sachverständigen im prozessualischen Sinne hervorgehoben zu werden, daß diese Instruktion durch den Richter ganz in gleicher Beise bei wahrnehmenden und darstellenden wie bei urtheilenden, bei von Amtswegen wie auf Antrag der Parteien abzuordnenden Sachverständigen erfolgen kann und muß, und daß diese Instruktion der Sachverständigen prinzipiell verschieden ist von derzenigen Unterweisung, welche der Richter den Zeugen bei ihrer Bernehmung ertheilen darf und nach den Entwürfen §. 315 (326) bei der Ladung ertheilen foll. Die Instruktion der Sachverständigen hat wesentlich eine positive Natur, sie weiß den Sachverständigen an, was er sagen oder aussindig machen soll. <sup>1-</sup>) während die Unterweisung der Zeugen mehr den negativen Zweck verfolgt, unerhebliche Aussagen abzuschneiden.

b. Innerhalb der Grenzen ihres Auftrages ist die Stellung der Sachverständigen eine selbstständige.

Sie haben zu beurtheilen, welche Bege fie zur Aufstellung ihres Gutachtens zu benuten haben, die Trennung ober Berbindung der Arbeit mehrerer Sachverständigen, die anzustellenden Wahrnehmungen und Versuche, die Anordnung des Stoffes, und bei ihren schriftlichen Depositionen auch die Redaktion dieser zu bestimmen. Sierbei steht dem Richter, wenn er überhaupt mitzuwirken vermag, nur eine berathende Stimme zu. kommt es ihm nicht bei, das Gutachten, insofern es technische Fragen behandelt, zu fritisiren. Dies wird bann von praftischer Bebeutung, wenn mehrere Sachverständige einander sprechende Gutachten abgeben. Man hat wohl gesagt, scheide hier das Uebergewicht der Gründe, und diese Anficht hat in der That in verschiedene Prozeggesetzgebungen, z. B. in den Code de procédure civile art. 323 und die italienische Civilprozehordnung (bei Renaud §. 149 Rote 50) Eingang gefunden. Aber um die Gründe gegeneinander abwägen zu können, auf

<sup>15)</sup> Bergl. Walther, a. a. D. §. 17 (E. 273).

welche sich die zu benutzenden Ergebnisse stützen, bedarf es, wenn auch nicht immer, so doch häusig, wiederum sachverkändiger Renntnisse. Der Richter kann in einem derartigen Falle eine ernstliche Ueberzeugung von der größeren oder geringeren Richtigfeit zweier oder mehrerer einander gegenüber stehender technischer Urtheile nicht haben, ohne selbst Techniser zu sein. Das Recht der freien Beweiswürdigung ist für ihn in diesem Falle nicht in Frage gestellt, wohl aber die Wöglichkeit derselben. Es ist daher nur konsequent, wenn der Richter durch eine Wiederholung des Sachverständigenverfahrens sich zu helsen such (§. 347 [358] der Entwürse), wenn hiermit auch nicht zugleich die Verpflichtung des Richters als Selbstsolge gegeben ist, daß er Sachverständige höherer Ordnung angehen nuß.

Andererseits aber hat der Richter selbstständig zu prüfen, in wie weit das Gutachten der Sachverständigen mit den allgemeinen Gesetzen des Denkens übereinstimmt und ob die aus den Parteiverhandlungen sich ergebenden faktischen Prämissen richtig benutzt sind 16) und ebenso, in wie weit das Gutachten vollständig ist.

Deswegen kann er überall die Darstellung der dem Urtheile zu Grunde liegenden thatsächlichen Wahrnehmungen und Versuche, sowie die Beifügung von Gründen, und zwar in der ihm zweckentsprechend erscheinenden Ausführlichkeit verlangen. Ein unmotivirtes Gutachten ist für den Richter ebenso werthlos, wie ein unmotivirtes eigenes Urtheil.

Die Bedeutung der sachverständigen Beobachtungen und resp. Urtheile ist die, daß sie als vom Richter ausgegangen gelten.

Insofern sie Gewißheit über Vorhandensein oder Richtvorhandensein einer erheblichen Thatsache bieten, lassen sie den Gegenbeweis nicht zu. Es ist kein Grund dazu vorhanden, dies bei den in Gemeinschaft mit dem Richter wahrnehmenden und bei den blos urtheilenden Sachverständigen zuzugeben, bei den selbstständig wahrnehmenden Sachverständigen hingegen zu verneinen. Denn für den Richter muß das, was Andere in seinem Auftrage sehen, ebenso gewiß sein, wie eigener Augenschein. Die Bernehmung divergirender Ansichten von Sachverständigen ist ebenso-

C.

<sup>16)</sup> Bgl. Erkenniniß bei Senffert, Bd. XXII. Nr. 96.

wenig mit der Erhebung von Beugenbeweis und Gegenbeweis vergleichen, wie behauptet werden kann, daß die diffentiremb Abstimmung der Minorität in einem Richterkollegium etwas für die Rechtmäßigkeit der Ansprüche des unterliegenden Theile Der Richter hat überhaupt, sowie er zu der Uebergen gung kommt, daß eine technische Frage in einer für den Proze erheblichen Beise kontrovers ift, Sachverständige der gegentheiligen Ansicht von Amtswegen und zwar sowohl zu anzustellenden Wahrnehmungen als zur Beurtheilung von Thatfachen herbeizus-Biel berartiger Magregeln ist bei eigentlichen Sachverständigen die Bereinigung der Anfichten, wenn diese auch nicht immer erreicht werden mag. Bei Vernehmung von Beweis. und Gegenbeweiszeugen hingegen dient die äußerlich ähnliche Konfrontation derselben nur dazu, die Aufklärung von Widerspruchen zwischen verschiedenen Aussagen über ein und dafielbe Saktum herbeizuführen.

Bon obiger Regel ist es feine Ausnahme, daß gegen den fünstlichen Beweis durch Sachverständige ein Gegenbeweis und zwar felbst bann zulässig ift, wenn auch die Schlußfolgerung, durch welche aus mittelbar erheblichen Thatsachen eine unmittelbar erhebliche abgeleitet wird, auf dem Wege sachverständiger Urtheile gewonnen werden muß. Denn die Kraft des fünstlichen Beweises beruht stets darin, daß der Richter durch ihn nicht zur vollen Gewißheit über eine erhebliche Thatsache (A) gelangt, sondern nur zu der Ueberzeugung, daß die Annahme ihres Gegentheiles (Richt-A) Diese Ueberzeugung ist zwar ebensowohl juriunverständig sei. stifche Gewißheit, wie die Evidenz. Aber das hat sie mit der fubjektiven Bahrscheinlichkeit gemein, daß fie der Erschütterung durch Gegenbeweis fähig ift. Unabhängig von den gegen fie gerichteten Angriffen fann die Wahrheit der ihr zum Grunde liegenden mittelbar erheblichen Thatsachen bestehen. Insofern diese durch sachverständige Ermittelung direkt bewiesen werden, ist gegen sie ber Gegenbeweis ebenso unzulässig, wie gegen unmittelbar erhebliche Thatsachen. 17)

<sup>17,</sup> Bergt. Wegell, a. a. C. §. 44, Rote 38 und Text.

#### VI.

Wir haben in dem Vorhergegangenen die Stellung der eigentlichen sachverständigen im Prozesse zu entwickeln und zu begrenzen versucht. ins dem Areise dieser eigentlichen Sachverständigen scheiden demnach ke diesenigen Auskunftspersonen aus, welche dem Richter Mittheilungen undehen vermögen über Bahrnehmungen oder Schlußfolgerungen, selche sie zwar vermittelst ihrer besonderen Sachkunde, aber nicht im ichterlichen Auftrage und in Bezug auf einen einzelnen zur Verhandung stehenden Prozes ausgeführt haben. Aber diese Personen sind nicht ümmtlich sachverständige Zeugen. Zu den letzteren gehören vielmehr urr diesenigen, welche die wesentlichen Merkmale der Zeugen an sich kragen.

"Das Zeugniß im civilprozessualischen Sinne ist die Aussage eines Dritten über eine von ihm wahrgenommene Thatsache, mag diese nun in einer eigenen Thathandlung bestehen oder anderer Art sein." 18)

So gehören mithin unter die sachverständigen Zeugen nicht diejenigen oben bezeichneten sachkundigen Personen, welche und insoweit
sie Schlußfolgerungen vermittelst ihrer Sachkunde zu produziren im
Stande sind, wohl aber alle diejenigen, welche dem Richter Mittheilungen machen über Thatsachen (Zustände), welche sie vermittelst ihrer
besonderen Sachkunde, jedoch nicht im Auftrage des besasten Richters,
wahrgenommen haben.

Bir sind bei dieser Bestimmung des Begriffes der sachverständigen Zeugen denjenigen Ginwürsen ausgesetzt, welche gegen die oben erwähnte Definition des Zeugnisses in der Erwägung gemacht werden, daß einerseits sowohl die Rezeption als die Reproduktion des Wahrgenommenen eine Urtheilsthätigkeit in sich schließt, 1000 und daß andererseits es Fälle giebt, in denen auch, hiervon abgesehen, Schlußsolgerungen eines Zeugen von Belang sein können. Wir wollen uns aus eine bezügliche Erörterung hier nicht weiter einlassen und erklären statt dessen, daß wir bei der Definition des Zeugnisses, wie wir sie für den Begriff des sachverständigen Zeugen benutzt haben, alle Vorbehalte gelten lassen, welche gegen dieselben gemacht zu werden pslegen.

<sup>1&</sup>quot;) Renaud, Lehrbuch &. 110 (S. 290).

<sup>19)</sup> Bgl. Endemann, Civilprozeß, G. 726.

Es gehören hiernach zu den sachverständigen Zeugen:

- 1. Sachkundige Personen, welche ohne Auftrag des Richters sach fundige Wahrnehmungen gemacht haben. Gleichgültig ift hierh ob sie diese Wahrnehmungen vor dem Beginne des Prozesses, welchem sie vernommen werden, oder im Verlaufe desselbt gemacht haben; ebenso, ob sie ihre Wahrnehmungen durcham unbefangen oder mit der Kenntniß von einem bevorstehenden od bereits im Gange befindlichen Rechtsstreite, ja vielleicht in Plosicht angestellt haben, über den Gegenstand derselben demnäch gerichtlich auszusagen.
- 2. Sachkundige Personen, welche im richterlichen Auftrage als Sach verständige in einem bestimmten Prozesse Wahrnehmungen gemach haben, wenn sie über diese in einem anderen Prozesse aus sagen sollen.
- 3. Sachtundige Personen, welche zu Sachverständigen in einen bestimmten Prozesse bestellt sind, insoweit sie außer den von ihnen in Folge ihres Austrages gemachten Beobachtungen oder Darstellungen noch anderweitig solche ausgeführt haben, welch nicht durch ihre Instruktion erfordert wurden, hernach aber den noch für erheblich erachtet werden.

Die Erfahrung lehrt nun, daß diese sachverständigen Zeugen nickt selten — die ach 3 bezeichneten immer — zugleich als Sachverständige in Vorschlag gebracht und vernommen werden. Sie vereinigen alsdank die Funktionen von Sachverständigen und von Zeugen in sich und haben sowohl den Zeugen- als den Sachverständigeneid zu leisten. Diese beiden Funktionen bestehen aber durchaus unabhängig neben einander. Die Aussage eines sachverständigen Zeugen wird nicht dadurch zum gutachtlichen Berichte eines eigentlichen Sachverständigen, daß er im Anschlusse an seine Depositionen als Sachverständiger gehört wird, und die thatsächlichen Depositionen eines eigentlichen Sachverständigen digen nehmen nicht dadurch den Charakter des Zeugnisses au, daß er gleichzeitig als sachverständiger Zeuge vernommen wird.

Die Anwendung dieser Regel auf die oben aufgeführten Arten der sachverständigen Zeugen führt im Einzelnen zu folgenden Ergebnissen.

#### VII.

Gin Zeuge, gleichviel ob er feine Bahrnehmungen vermittelft seiner besonderen Sachkunde ausgeführt hat oder nicht, ift in der Lage, an feine Bahrnehmungen fachverständige Schluffolgerungen zu frupfen. Gegenstand einer Zeugenaussage konnen diese Schluß. folgerungen nur dann sein, wenn es in Frage kommt, welches Urtheil der Zeuge zu einem seiner Bernehmung vorhergehenden Beitpunfte über die fraglichen Bahrnehmungen thatfächlich gefällt Derartige Urtheile find aber für den Richter regelmäßig nicht von Belang, da er, wie schon oben (IV.) bemerkt worden ift, bei Entscheidung eines Rechtsstreites regelmäßig das gegen. wärtige Urtheil bes Sachverständigen über die Thatfachen seiner Ausfage wiffen will. In diefer Bezichung fich zu äußern, ift aber der sachverständige Zeuge nicht in seiner Eigenschaft als solcher, sondern nur dann und insoweit berufen, als er zugleich die Eigenschaften eines Sachverständigen im prozessualischen Sinne befitt und als solcher vom Richter bestellt resp. gehört wird. Der Richter wie die interesfirte Partei find nicht gezwungen, einen sachverständigen Zeugen lediglich aus dem Grunde als Gutachter sich aufdrängen zu lassen, weil er die Bahrnehmungen, an welche er ein sachverständiges Urtheil fnüpfen fann, selbst Auch find sie nicht genöthigt, mit derjenigen gemacht hat. Beurtheilung der mahrgenommenen Thatsachen fich zu begnügen, welche der Zeuge etwa bei Gelegenheit der Bahrnehmnng felbst für fich ausgeführt hat. In den meiften einfachen Fällen wird zwar die Beurtheilung später nicht anders lauten als früher; in manchen Fällen aber wird die gegenwärtige Beurtheilung von der früheren abweichen, sei es aus dem Grunde, weil der sach. fundige Urtheiler selbst seine Ansicht von der Sache geändert hat, oder aus dem (wohl häufigeren) Grunde, weil jener durch die Anweisung des Richters auf neue Gesichtspunkte geführt worden ist. Oft wird hierbei das Interesse sowohl des Richters als einer Prozespartei zur Bestellung von Nebensachverständigen führen. Wird insbesondere ein sachverständiger Zeuge aus einem Grunde, welcher seine zeugeneidliche Vernehmung nicht hindert, z. B. wegen zu besorgender Befangenheit, als Sachverständiger mit Erfolg abgelehnt, so wird die Bestellung anderweitiger Sachverftändiger nothwendig.

Richter darf seinen Auftrag nicht auf Gegenstände ausdehnen, welche mit dem betressenden Prozesse nicht in Beziehung stehen, wenn er auch ein anderweitiges amtliches Interesse an der Aufslärung solcher Gegenstände hat. Dem Sachverständigen andererseits ist es nicht verwehrt, bei Anstellung von Beobachtungen. d. B. chemischen Experimenten, neben den Iweden des Richters auch seine eigenen technischen Interessen du verfolgen, nur mußer in seinen schriftlichen oder mündlichen Auslassungen dem Gerichte gegenüber Abschweifungen vermeiden, welche den Prozehnichts angehen.

Der Richter ift an das Gutachten der Sachverständigen insoweit gebunden, als er verhindert gewesen ware, die in demfelben niedergelegten Wahrnehmungen vermittelft feiner allgemeinen ober vermittelst feiner speziellen juriftischen Bilbung felbft auszuführen. Wohl aber ift in diefer Beziehung ber Sachver. ständige vom Richter abhängig. Er kann mithin nicht Thatsachen in Zweifel ftellen, welche für den Richter feststehen, und nicht Thatsachen als feststehend zur Grundlage feiner Untersuchungen machen, welche bestritten find, wenn er sie nicht etwa fraft des ihm ertheilten Auftrages als unbestritten vorausseten Rehmen ber Richter und ber Sachverständige gemeinschaftlich ben Augenschein ein, so gehen die ber gemeinen Sinnenthätigfeit angehörigen Wahrnehmungen des Richters denen des Sachverftändigen unbedingt vor. Der lettere hat insbesondere dem Richter gegenüber nicht die Befugniß des Protokollführers, abweichende eigene Wahrnehmungen in selbstständiger Redaktion dem Protofolle einzuverleiben.

Ebenso geht das gemeine Urtheilsvermögen des Richters dem des Sachverständigen vor. Die Würdigung geführter oder nicht geführter Beweise steht nur dem Richter, nicht dem Sachverständigen zu. Ist der Richter an eine Beweistheoric gebunden, so ist es auch der Sachverständige rücksichtlich dessen, was er als erwiesen zur Grundlage seines Gutachtens machen darf, was nicht. ---

In Urtheilen rechtlicher Natur ist der Sachverständige dem Richter stets untergeordnet, mag er nun selbst Rechtsverständiger sein ober nicht. Er hat daher keinen maßgebenden Einfluß auf Prozekleitung, Redaktion der Protokolle, Absehung der Urtheile.

In der Regel wird der Sachverständige zu einer möglichst vielseitigen Erforschung des mahrzunehmenden Begenstandes durch Seinen Auftrag angewiesen sein. Es fann jedoch vorkommen, daß er unter Boraussetzung einer stillschweigenden Genehmigung Des Richters oder in eigenem Jachintereffe feine Bahrnehmung auf Gegenstände ausdehnt, zu beren Bahrnehmung er vom Richter nicht berufen war. 3. B. Thierarate follen ein franfes Thier besichtigen, finden es todt vor und obduziren nun sofort Eigentliche Sachverständige im prozessualischen Radaver. Sinne find die Bahrnehmenden hier nicht, infofern fie nicht als Beauftragte des Richters, sondern fraft eigenen Entschluffes thatig geworden find. Sie fonnen baher über ihre thatfachlichen Beobachtungen nur als Zeugen vernommen werden, wenn auch ihr Zeugniß materiell gang ben nämlichen Werth haben mag, wie eine Deposition über Wahrnehmungen, welche im richterlichen Auftrage erfolgt find. Dagegen wird ihr Urtheil über diejenigen Punfte, zu deren Begutachtung fie nicht beauftragt maren, infofern es erheblich ift, meist unbedeuflich vom Richter entgegen. genommen werden, ohne daß es einer nochmaligen Bestellung und Instruction ber Sachverständigen als folder bedarf. Bu einem Gutachten im prozessualischen Sinne aber wird das Urtheil ber Sachverständigen boch auch hier erft baburch, daß ce ber Richter durch seine Benutung als ein von ihm erfordertes Gutachten behandelt. Hält ber Richter eine nochmalige Begutachtung für nothwendig, dann ift, wie schon früher bemerkt, das neue Gutachten das maßgebende. Man kann aber nicht von einer Biederholung des Sachverständigenverfahrens sprechen, fondern nur von der Ausdehnung beffelben auf bisher nicht berührte Punfte.

#### VIII.

Wir haben uns in dem Vorhergehenden damit begnügt, den Begriff und die Arten der sachverständigen Zeugen in Anlehnung an den von uns gefundenen Begriff der Sachverständigen im prozessualischen Sinne unter Berücksichtigung der herrschenden Lehre vom Zeugnisse sestzustellen. Runmehr werden wir zu sehen haben, wie weit unsere

Entwickelung mit derjenigen Behandlung übereinstimmt, welche da sachverständige Zeugniß in den neueren gesetzgeberischen Arbeiten gesuch den hat.

Die Bestimmung des §. 349 (360) der mehr angeführten Civil prozesentwürfe:

Insoweit zum Beweis(e) vergangener Thatsachen oder Zuständez zu deren Wahrnehmung eine besondere Sachfunde erforderlich war, sachfundige Personen zu vernehmen sind, kommen die Vorschriften über den Zeugenbeweis zur Anwendung,

ist augenscheinlich dem Borgange des Art. 500 der württembergischen Prozehordnung gefolgt, welcher lautet:

Sollen vergangene Thatsachen ober Zustände, welche vermittelzibesonderer Fachkunde mahrgenommen werden konnten, bezeugt
werden, so kommen die Borschriften über den Zeugenbeweis zur
Anwendung.

Für das Verständniß dieser Festsetzungen kommt alles darauf an, was die Worte "vergangene Thatsachen und Zustände" zu bedeuten haben.

Der Begriff einer Thatsache, so scheint es, muß das Moment des Nogeschlossen in sich enthalten; nur in einem uneigentlichen Sinne kann man von werdenden oder zukünftigen Thatsachen reden. Zustände allerdings sind Beziehungen von Ereignissen zu einander, deren Wahrnehmung siberdauern kann, aber nicht nothwendig überdauern muß.

Sollen jedoch Thatsachen wie Zustände resp. die Wahrnehmungen solcher Segenstand einer gerichtlichen Aussage werden, so mussen sie stets in einer Gestalt erscheinen, welche sie in einem der Aussage vorhergehenden Momente hatten, welche aber im Momente der Aussage nicht mehr nothwendig dieselbe ist.

Man kann also Auskunftspersonen überhaupt nur über "vergangene" Thatsachen und Zustände vernehmen. Der Zusatz des Wortes "vergangen" erscheint überstüssig, wenn wir demselben nicht eine andere Beziehung zu geben haben, als lediglich die Beziehung auf die Thatsachen und Zustände als solche.

Es ergeben sich hier zwei Möglichkeiten. Entweder man denkt sich als Gegensatz des Vergangenen die Gegenwart des Prozesses. Oder man denkt sich als den Gegensatz die Gegenwart des Richters.

Würde man als gegenwärtige Thatsachen oder Zustände solche

welche sich die zu benußenden Ergebnisse stützen, bedarf es, wenn auch nicht immer, so doch häusig, wiederum sachverständiger Renntnisse. Der Richter kann in einem derartigen Falle eine ernstliche Ueberzeugung von der größeren oder geringeren Richtigfeit zweier oder mehrerer einander gegenüber stehender technischer Urtheile nicht haben, ohne selbst Techniscr zu sein. Das Recht der freien Beweiswürdigung ist für ihn in diesem Falle nicht in Frage gestellt, wohl aber die Möglichseit derselben. Es ist daher nur konsequent, wenn der Richter durch eine Wiederholung des Sachverständigenverfahrens sich zu helsen sucht (§. 347 [358] der Entwürse), wenn hiermit auch nicht zugleich die Verpslichtung des Richters als Selbstfolge gegeben ist, daß er Sachverständige höherer Ordnung angehen nuß.

Andererseits aber hat der Richter selbstständig zu prüfen, in wie weit das Sutachten der Sachverständigen mit den allgemeinen Gesetzen des Denkens übereinstimmt und ob die aus den Parteiverhandlungen sich ergebenden faktischen Prämissen richtig benutzt sind 16) und ebenso, in wie weit das Gutachten vollständig ist.

Deswegen kann er überall die Darstellung der dem Urtheile zu Grunde liegenden thatsächlichen Wahrnehmungen und Versuche, sowie die Beifügung von Gründen, und zwar in der ihm zweckentsprechend erscheinenden Ausführlichkeit verlangen. Ein unmotivirtes Gutachten ist für den Richter ebenso werthlos, wie ein unmotivirtes eigenes Urtheil.

Die Bedeutung der sachverständigen Beobachtungen und resp. Urtheile ist die, daß sie als vom Richter ausgegangen gelten.

Insofern sie Gewißheit über Borhandensein oder Nichtvorhandensein einer erheblichen Thatsache bieten, lassen sie den Gegenbeweis nicht zu. Es ist kein Grund dazu vorhanden, dies bei den in Gemeinschaft mit dem Richter wahrnehmenden und bei den blos urtheilenden Sachverständigen zuzugeben, bei den selbstständig wahrnehmenden Sachverständigen hingegen zu verneinen. Denn für den Richter muß das, was Andere in seinem Auftrage sehen, ebenso gewiß sein, wie eigener Augenschein. Die Vernehmung divergirender Ansichten von Sachverständigen ist ebenso

C.

<sup>16)</sup> Bgl. Erfenniniß bei Seuffert, Bb. XXII. Nr. 96.

Die Beweisaufnahme ergab, daß der Sausstur im Erdgeschosse noch von anderer Seite her Licht hatte; Kläger ermäßigte daher seinen Klageantrag gemäß §. 143 I. 8 N. L. R. dahin, daß der Bau des Beflagten nur soweit zurückzubleiben habe,

daß aus den ungeöffneten Fenstern des zweiten Stockwerkes der Himmel erblickt werden könne.

Der erste Richter erkannte am 8. August 1871 nach diesem Antrage und verwarf anodrücklich den Einwand des Beflagten: daß ihm laut Baukonsenses von der Polizeiverwaltung aufgegeben sei, den westlichen Giebel hart an der Nachbargrenze aufzusühren. Dieser Konsens sei, so wird ausgeführt, nur vorbehaltlich der Privatrechte Dritter ertheilt, und ein solches Nachbarrecht des Klägers sei eben für sestgestellt zu erachten. Die Baupolizeiordnung vom 17. Wärz 1862 aber, welche die Anlegung von Fenstern in Brandgiebeln und Grenzmauern verbiete, könne nicht rückwirkend auf Fenster bezogen werden, welche schon vor ihrer Gültigkeit vorhanden gewesen.

Reben dieser gerichtlichen Instanz hatte Kläger Anlaß, auch gegen die Administrativbehörde beschwerend vorzugehen. Unterm 6. Juni 1871 war ihm nämlich folgende polizeiliche Verfügung zugestellt:

"Sie haben gegen den Inhalt des Ihnen unterm 7. Febr. 1860 ertheilten Baukonsenses und dem §. 32 der hier gültigen Baupolizeiordnung zuwider in dem östlichen massiven Giebel Ihres Wohnhauses 3 Fenster angebracht. Sie werden aufgesordert, diese Venster bei Vermeidung von 5 Thlr. Strafe binnen vierzehn Tagen zumauern zu lassen."

Der Kläger hob in seiner Beschwerde hierüber bei der Königlichen Regierung hervor, daß die Baupolizeiordnung Fenster in Grenzmauern sogar ausdrücklich gestatte, wenn ein Gebäude ganz frei oder die Dessenung 15 Juß über dem Dachsirft des Nachbarn liege, daß dieselbe übrigens teine rückwirkende Kraft habe, und daß in dem Baukonsens de 1860 von Fenstern gar nicht die Rede sei; die Anlage von solchen könne demnach um so weniger für verboten gelten, als bei einer amtlichen Besichtigung des Neubaues von 1860 der Giebel mit seinen 3 Fenstern völlig unbeaustandet geblieben sei. Ueberdies stehe ihm auch eine rechtskräftige Entscheidung zur Seite, wonach die Tenster, weil älter wie der Neubau von 1860, dem jesigen Beslagten gegenüber gerichtsseitig geschützt warden seien.

Die Königliche Regierung wies jedoch die Beschwerde unter dem

12. August 1871 zurud, indem sie die Argumente der Polizeiverwaltung vie derholte und noch hinzufügte, daß jene Fenster auch nach allgemeinen Borschriften (angeführt werden dieselben nicht) unerlaubt seien.

In seiner Beschwerde beim Ministerio vom 5. September 1871 sob Aläger nun hervor, daß jene Behörden von der irrigen Borausenung ausgehen, es handele sich um eine unerlaubte Handlung, gegen velche einzuschreiten sei, während ein Eingriff in das Privateigenthum worliege, welcher den Expropriaten nicmals zu Handlungen oder zu Luswendung von Kosten heranziehen könne, vielmehr nur gegen Entzelt des enteigneten Rechtes statthaft erscheine.

Inzwischen erhob die Königl. Regierung gegen den Fortgang des zerichtlichen Prozesses, welcher durch rechtzeitige Appellation des Beklagten in die zweite Instanz gediehen war, folgenden Konfliktsbeschluß:

## In Erwägung:

daß der Rläger durch die Verfügung der Polizeiverwaltung vom 6. Juni d. I., welche durch die Verfügung der Königl. Regierung Abtheilung des Innern vom 22. August d. I. aufrecht erhalten worden, verpflichtet worden ist, die in der östlichen Brandmauer seines im Jahre 1860 erbauten Hauses, entgegen den baupolizeilichen Vorschriften und gegen die ausdrücklichen Bestimmungen des ertheilten Baukonses, angelegten drei Fensteröffnungen wieder zu verschließen,

daß dem Verklagten in dem ihm unterm 21. Inni d. 3. seitens der Polizeiverwaltung zu Burg ertheilten Baukonsense ausdrücklich zur Pflicht gemacht ist, den westlichen Giebel hart an der Grenze des klägerischen Rachbargrundstückes aufzusühren, daß der Kläger gegen den Verklagten mit dem Antrage Klage erhoben hat, daß Verklagter schuldig, mit der Aufführung der Bestwand von den drei Fenstern des klägerischen Ofigiebels soweit zurücklubleiben, daß Kläger aus dem ungeöffneten Venster im Erdgeschosse seines Ofigiebels den dimmel erblicken könne, welcher Antrag demnächst event. darauf beschränkt worden ist, daß Beklagter mit dem neuen Bau soweit zurückzutreten habe, daß Kläger aus dem ungeöffneten Fenster des zweiten Stockes den himmel sehen könne,

# in fernerer Ermägung,

daß dieser Klageantrag der Ausführung der polizeilichen Verfügung vom 6. Juni resp. 22. August d. 3. wegen VerschlieEs gehören hiernach zu den sachverständigen Zeugen:

- 1. Sachkundige Personen, welche ohne Auftrag des Richters sach fundige Wahrnehmungen gemacht haben. Gleichgültig ist hierbe ob sie diese Wahrnehmungen vor dem Beginne des Prozesies, welchem sie vernommen werden, oder im Verlause desselber gemacht haben; ebenso, ob sie ihre Wahrnehmungen durchan unbefangen oder mit der Kenntniß von einem bevorstehenden oder bereits im Gange befindlichen Rechtsstreite, ja vielleicht in der Absicht angestellt haben, über den Gegenstand derselben demnäch gerichtlich auszusagen.
- 2. Sachkundige Personen, welche im richterlichen Auftrage als Sach verständige in einem bestimmten Prozesse Wahrnehmungen gemacht haben, wenn sie über diese in einem anderen Prozesse aussagen sollen.
- 3. Sachkundige Personen, welche zu Sachverständigen in eines bestimmten Prozesse bestellt sind, insoweit sie außer den vor ihnen in Folge ihres Auftrages gemachten Beobachtungen oder Darstellungen noch anderweitig solche ausgeführt haben, welche nicht durch ihre Instruktion erfordert wurden, hernach aber den noch für erheblich erachtet werden.

Die Erfahrung sehrt nun, daß diese sachverständigen Zeugen nicht selten — die ach Bezeichneten immer – zugleich als Sachverständige in Vorschlag gebracht und vernommen werden. Sie vereinigen alsdam die Funktionen von Sachverständigen und von Zeugen in sich und haben sowohl den Zeugen als den Sachverständigeneid zu leisten. Diese beiden Funktionen bestehen aber durchaus unabhängig neben einander. Die Aussage eines sachverständigen Zeugen wird nicht dadurch zum gutachtlichen Berichte eines eigentlichen Sachverständigen, daß er im Anschlusse an seine Depositionen als Sachverständiger gehön wird, und die thatsächlichen Depositionen eines eigentlichen Sachverständigen wird, und die thatsächlichen Depositionen eines eigentlichen Sachverständigen nehmen nicht dadurch den Charakter des Zeugnisses an, daß er gleichzeitig als sachverständiger Zeuge vernommen wird.

Die Anwendung dieser Regel auf die oben aufgeführten Arten der sachverständigen Zeugen führt im Einzelnen zu folgenden Ergebnissen.

#### VII.

Gin Zeuge, gleichviel ob er seine Bahrnehmungen vermittelst seiner besonderen Sachkunde ausgeführt hat oder nicht, ist in der Lage, an seine Wahrnehmungen sachverständige Schlußfolgerungen zu knupfen. Gegenstand einer Zeugenaussage können diese Schluß. folgerungen nur dann sein, wenn es in Frage kommt, welches Urtheil der Zeuge zu einem seiner Bernehmung vorhergehenden Beitpunkte über die fraglichen Bahrnehmungen thatfächlich gefällt hat. Derartige Urtheile find aber für den Richter regelmäßig nicht von Belang, da er, wie schon oben (IV.) bemerkt worden ift, bei Entscheidung eines Rechtsstreites regelmäßig das gegen. wärtige Urtheil bes Sachverständigen über die Thatsachen seiner Aussage wissen will. In dieser Beziehung sich zu äußern, ist aber ber sachverständige Beuge nicht in seiner Eigenschaft als solcher, sondern nur dann und insoweit berufen, als er zugleich die Eigenschaften eines Sachverständigen im prozessualischen Sinne befitt und als solcher vom Richter bestellt refp. gehört wird. Der Richter wie die interessirte Partei find nicht gezwungen, einen sachverständigen Zeugen lediglich aus dem Grunde als Gutachter sich aufdrängen zu lassen, weil er die Bahrnehmungen, an welche er ein sachverständiges Urtheil knüpfen kann, selbst Auch sind sie nicht genöthigt, mit derjenigen gemacht hat. Beurtheilung der wahrgenommenen Thatsachen sich zu begnügen, welche der Zeuge etwa bei Gelegenheit der Wahrnehmnng selbst für fich ausgeführt hat. In den meiften einfachen Gallen wird zwar die Beurtheilung später nicht anders lauten als früher; in manchen Fällen aber wird die gegenwärtige Beurtheilung von der früheren abweichen, sei es aus dem Grunde, weil der sach. fundige Urtheiler selbst seine Ansicht von der Sache geändert hat, oder aus dem (wohl häufigeren) Grunde, weil jener durch die Anweisung des Richters auf neue Gesichtspunkte geführt worden ist. Oft wird hierbei das Interesse sowohl des Richters als einer Prozefipartei zur Bestellung von Nebensachverständigen führen. Wird insbesondere ein sachverständiger Zeuge aus einem Grunde, welcher seine zeugeneidliche Bernehmung nicht hindert, z. B. zu beforgender Befangenheit, als Sachverständiger mit Erfolg abgelehnt, so wird die Bestellung anderweitiger Sachverftändiger nothwendig.

Diesen steht es dann zwar frei, mit dem sachverständigen Zeug behuss ihrer Information in Verbindung zu treten. Sein Urthist ist aber für sie in keiner Weise maßgebend; er hat nicht einm das Recht, mit demselben auch nur von den Sachverständige gehört zu werden.

2. Ein Sachtundiger ist in einem anderen Prozesse als dem, i welchem er jest gehört werden soll, zum Sachverständigen bestell worden und hat als solcher Wahrnehmungen (Darstellungen oder Schlußfolgerungen oder beides zum Gegenstande von Deptstionen gemacht. Ueber seine Wahrnehmungen und Darstellunge fann er, insosern sie sich nicht etwa wiederholen lassen un wiederholt werden, in dem gegenwärtigen Prozesse unzweiselhaf nur als Zeuge gehört werden; seine Urtheile hingegen fann ein die abermalige Vernehmung als gegenwärtige Urtheil hinübernehmen.

Sind die beiden in Frage stehenden Prozesse gleichartige oder wenigstens verwandter natur, so wird der Sachkundige auch wenn er nicht für beide Prozesse gleichzeitig zum Sachverständigen bestellt worden ist, häufig in der Lage sein, lediglich auf das im anderen Prozesse abgegebene Urtheil Bezug zu nehmen-Für den Richter wird jedoch eine solche Bezugnahme nur infofcen Bedeutung haben, als der Sachfundige sein früheres Urtheil für den neuen Prozeß als sein gegenwärtiges hinstellen kann. Eb! dies der Fall ift, muß sich sowohl nach der Beschaffenheit des neuen Prozesses als auch nach der Auffassung entscheiden, welche der Richter von der Sache hat, da ja lettere, namentlich wenn die Person des Richters eine andere geworden, sich geandert haben fann. Je weniger gleichartig die beiden Prozesse find, in denen ein und derfelbe Sachkundige gehört wird, besto schärfer wird die materielle Berschiedenheit der Gesichtspunkte hervortreten, von denen der Sachfundige bei feiner Beurtheilung ausgeht refp. ausgehen muß. Die ersolgreiche Ablehnung eines Sachverständigen in dem anderen Prozesse führt hier zu ähnlichen Ergeb. nissen, wie fie zu 1 dargelegt worden sind.

3. Der bestellte Sachverständige wird in dem nämlichen Prozesse über Wahrnehmungen und Schlußfolgerungen gehört, welche er zwar vermittelst seiner besonderen Sachtunde, aber außerhalb des ihm gewordenen Austrages gemacht hat.

Bu ber Regel wird ber Sachverftanbige zu einer möglichft vielfeitigen Erforschung des wahrzunehmenden Begenstandes durch feinen Auftrag angewiesen sein. Es fann jedoch vortommen, baß er unter Boraussepung einer stillschweigenden Genehmigung Richters oder in eigenem Fachinteresse seine Wahrnehmung auf Gegenstände ausdehnt, zu deren Wahrnehmung er vom Richter nicht berufen war. 3. B. Thierarzte follen ein frankes Thier besichtigen, finden es todt vor und obduziren nun fofort den Radaver. Eigentliche Sachverftändige im prozessualischen Sinne find die Wahrnehmenden hier nicht, insofern fie nicht als Beauftragte des Richters, sondern fraft eigenen Entschluffes thatig geworden find. Sie fonnen daher über ihre thatfächlichen Beobachtungen nur als Zeugen vernommen werden, wenn auch ihr Zeugniß materiell ganz ben nämlichen Werth haben mag, roie eine Deposition über Bahrnehmungen, welche im richterlichen Auftrage erfolgt find. Dagegen wird ihr Urtheil über diejenigen Puntte, zu deren Begutachtung fie nicht beauftragt maren, infofern es erheblich ift, meist unbedenklich vom Richter entgegen. genommen werben, ohne daß es einer nochmaligen Bestellung und Instruction der Sachverständigen als folcher bedarf. einem Gutachten im prozessualischen Sinne aber wird das Urtheil der Sachverständigen doch auch hier erft dadurch, daß ce der Richter durch seine Benupung als ein von ihm erfordertes Gutachten behandelt. Sält ber Richter eine nochmalige Begutachtung für nothwendig, dann ift, wie schon früher bemerkt, das neue Gutachten das maßgebende. Man kann aber nicht von einer Biederholung des Sachverständigenverfahrens sprechen, sondern nur von der Ausdehnung deffelben auf bisher nicht berührte Puntte.

## VIII.

Wir haben uns in dem Borhergehenden damit begnügt, den Begriff und die Arten der sachverständigen Zeugen in Anlehnung an den von uns gefundenen Begriff der Sachverständigen im prozessualischen Sinne unter Berücksichtigung der herrschenden Lehre vom Zeugnisse festzustellen. Runmehr werden wir zu sehen haben, wie weit unsere

Entwickelung mit derjenigen Behandlung übereinstimmt, welche de sachverständige Zeugniß in den neueren gesetzgeberischen Arbeiten gesuch den hat.

Die Bestimmung des §. 349 (360) der mehr angeführten Civis prozesentwürfe:

Insoweit zum Beweisse) vergangener Thatsachen oder Zuständes zu deren Wahrnehmung eine besondere Sachkunde erforderlicht war, sachkundige Personen zu vernehmen sind, kommen die Borschriften über den Zeugenbeweis zur Anwendung,

ist augenscheinlich dem Borgange des Art. 500 der württembergischem Prozehordnung gefolgt, welcher lautet:

Sollen vergangene Thatsachen oder Zustände, welche vermittelst besonderer Fachkunde wahrgenommen werden konnten, bezeugt; werden, so kommen die Vorschriften über den Zeugenbeweis zur Anwendung.

Für das Verständniß dieser Festsetzungen kommt alles darauf an, was die Worte "vergangene Thatsachen und Zustände" zu bedeuten haben.

Der Begriff einer Thatsache, so scheint es, muß das Moment des Abgeschlossenen in sich enthalten; nur in einem uneigentlichen Sinne kann man von werdenden oder zukünftigen Thatsachen reden. Zustände allerdings sind Beziehungen von Ereignissen zu einander, deren Wahrnehmung siberdauern kann, aber nicht nothwendig überdauern nuß.

Sollen jedoch Thatsachen wie Zustände resp. die Wahrnehmungen solcher Segenstand einer gerichtlichen Aussage werden, so mussen sie stets in einer Sestalt erscheinen, welche sie in einem der Aussage vorhergehenden Momente hatten, welche aber im Momente der Aussage nicht mehr nothwendig dieselbe ist.

Man kann also Auskunstspersonen überhaupt nur über "vergangene" Thatsachen und Zustände vernehmen. Der Zusatz des Wortes "vergangen" erscheint überslüssig, wenn wir demselben nicht eine andere Beziehung zu geben haben, als lediglich die Beziehung auf die Thatsachen und Zustände als solche.

Es ergeben sich hier zwei Möglichkeiten. Entweder man denkt sich als Gegensatz des Vergangenen die Gegenwart des Prozesses. Oder man denkt sich als den Gegensatz die Gegenwart des Richters.

Würde man als gegenwärtige Thatsachen ober Zustände solche

pichnen, welche nach Einleitung des betreffenden Prozesses wahrnehme gewesen sind, so würden alle diejenigen sachtundigen Personen,
iche im Lause eines Prozesses, wenn auch unaufgefordert, eine erhebbe Thatsache vermittelst ihrer besonderen Sachtunde wahrnehmen,
en hierdurch ohne weiteres in die Reihe der eigentlichen Sachverstängen eintreten. Das ist aber ein unmögliches Resultat.

Wir können als den Gegensatz der vergangenen Thatsachen also ur solche bezeichnen, welche für den Richter gegenwärtig sind.

Gegenwärtig für den Richter sind nur solche Thatsachen, deren dahrnehmung in dem Momente erfolgen kann, in welchem der Richter ach der Ordnung des Verfahrens mit ihnen sich zu befassen hat; Beweisthatsachen also dann, wenn sie zur Zeit des Beweisversahrens vahrnehmbar sind. Vergangene Thatsachen und Zustände sind demnach viche, denen das eben bezeichnete Merkmal mangelt.

Se fragt sich nur, ob wir zu den vergangenen Thatsachen ic. im Sinne der obigen Festsetzungen nicht auch noch diejenigen zu rechnen haben, welche zwar zu der Zeit der Beweiserhebung, aber ihrer Natur nach nicht in der örtlichen Gegenwart des Richters wahrgenommen werden können, von denen der Richter also erst dann etwas ersahren fann, wenn die Wahrnehmung bereits stattgefunden hat, für ihn also in der Vergangenheit liegt?

Sollte die lettere Auslegung des Wortes "vergangen" die zutreffende sein, so würde sich hiermit die reine Anwendung der Wetellschen Lehre ergeben. Gegen diese Auslegung spricht nur, daß das Wort "vergangen" nicht zugleich das Gegentheil (contrarium) von der zeitlichen und von der örtlichen Gegenwart bezeichnen kann, sondern nur dasjenige von der zeitlichen Gegenwart allein.

Die von den Motiven angenommene Theorie Wețell's ist also in dem §. 349 (360) der Entwürse keinenfalls zum sicheren Ausdrucke gekommen. Läßt man die Motive bei Seite und versteht uuter, vergangenen" Thatsachen nur diesenigen, welche für den beweiserhebenden Richter nicht zeitlich gegenwärtig sind, unter gegenwärtigen hingegen diesenigen, welche der beweiserhebende Richter entweder mit eigenen Augen oder durch abgeordnete sachverständige Hülfspersonen wahrnehmen kann, so würde sich hiermit die Scheidung der sachverständigen Beugen von den eigentlichen Sachverständigen in der von uns dargelegten Weise vollziehen. Nur würde allerdings die Form des Ausdrucks, welche die Entwürfe in Nebereinstimmung mit der württem-

bergischen Prozesordnung gemählt haben, einer Berbesserung fahig sein Bir murben die folgende vorschlagen:

Insoweit sachtundige Personen über Thatsachen und Zustände si vernehmen sind, welche sie zwar vermittelst ihrer besonderen Sachtunde, aber nicht im Auftrage des befahten Richters wahrgenommer haben, kommen die Vorschriften über den Zeugenbeweis zur Anwendung.

#### ХШ.

# Berührung der Privatrechte mit der Straßen- und Begepolizei.

Drei Rechtsfälle,

mitgetheilt und besprochen von herrn Rechtsanwalt Kreischmann in Burg.

I.

Die Extheilung des Bankonsenses schließt dritte Personen von der Persol= gung eines privatrechtlichen Widerspruches gegen die dem Bauenden auf= erlegten Bedingungen des Baues im Rechtswege nicht aus.

Der Kläger M. ist Besitzer des Hauses Mr. 349 b., während der Beklagte B. das Haus Mr. 350 besitzt. Die Parteien sind in der Art Rachbaren, daß das Haus des Klägers mit dem Ostgiebel auf den Kofraum des Berklagten stößt. In diesem Ostgiebel besinden sich drei Genster, die auf den Hof des Beklagten gehen, eins im Erdgeschosse, eins im ersten und eins im zweiten Stocke. Diese Fenster sind seit dem im Iahre 1860 erfolgten Wiederausbau des klägerischen Hauses, mithin seit länger als 10 Jahren vorhanden und haben steis sreies Licht gehabt, da sie an eine unbedeckte Durchsahrt des Beklagten stießen.

Im Jahre 1871 errichtete Beklagter ein neues Wohnhaus an Stelle seines alten; hierbei beabsichtigte er, wie der der Polizei überreichte Bauplan ergiebt, die Durchsahrt zu überbauen. Bei weiterer Vortführung des Baues würden alle drei Fenster des Klägers verdeckt und die betressenden Wohnungsräume des Lichtes ganz beraubt werden. Als das unterste Venster bereits größtentheils verbaut war, stellte Kläger (am 26. Juni 1871) im schleunigen Versahren Klage an und begehrte vom Verklagten: mit seinem Bau vom dem klägerischen Ostgiebel soweit durüczubleiben, daß aus dem ungeöffneten Venster des Erdgeschosses der sommel erblicht werden könne.

Die Beweisaufnahme ergab, daß der Sausstur im Erdgeschoffe noch von anderer Seite her Licht hatte; Kläger ermäßigte daher seinen Klageantrag gemäß §. 143 I. 8 A. L.-R. dahin, daß der Bau des Beklagten nur soweit zurückzubleiben habe,

daß aus den ungeöffneten Fenstern des zweiten Stockwerfes der Himmel erblickt werden könne.

Der erste Richter erkannte am 8. August 1871 nach diesem Antrage und verwarf ausdrücklich den Einwand des Beklagten: daß ihm laut Baukonsenses von der Polizeiverwaltung aufgegeben sei, den westlichen Giebel hart an der Nachbargreuze auszuführen. Dieser Konsens sei, so wird ausgeführt, nur vorbehaltlich der Privatrechte Dritter ertheilt, und ein solches Nachbarrecht des Klägers sei eben für sestgestellt zu erachten. Die Baupolizeiordnung vom 17. Närz 1862 aber, welche die Anlegung von Fenstern in Brandgiebeln und Grenzmauern verbiete, könne nicht rückwirkend auf Fenster bezogen werden, welche schon vor ihrer Gültigkeit vorhanden gewesen.

Neben dieser gerichtlichen Instanz hatte Kläger Anlaß, auch gegen die Administrativbehörde beschwerend vorzugehen. Unterm 6. Juni 1871 war ihm nämlich folgende polizeiliche Verfügung zugestellt:

"Sie haben gegen den Inhalt des Ihnen unterm 7. Febr. 1860 ertheilten Baukonsenses und dem §. 32 der hier gültigen Baupolizeiordnung zuwider in dem östlichen massiven Giebel Ihres Wohnhauses 3 Fenster angebracht. Sie werden aufgefordert, diese Venster bei Vermeidung von 5 Thlr. Strafe binnen vierzehn Tagen zumauern zu lassen."

Der Kläger hob in seiner Beschwerde hierüber bei der Königlichen Regierung hervor, daß die Baupolizeiordnung Fenster in Grenzmauern sogar ausdrücklich gestatte, wenn ein Gebäude ganz frei oder die Oessenung 15 Juß über dem Dachsirst des Nachbarn liege, daß dieselbe übrigens teine rückwirkende Krast habe, und daß in dem Baukonsens de 1860 von Fenstern gar nicht die Rede sei; die Anlage von solchen könne demnach um so weniger für verboten gelten, als bei einer amtlichen Besichtigung des Neubaues von 1860 der Giebel mit seinen 3 Fenstern völlig unbeaustandet geblieben sei. Ueberdies stehe ihm auch eine rechtsträftige Entscheidung zur Seite, wonach die Fenster, weil älter wie der Neubau von 1860, dem jezigen Beklagten gegenüber gerichtsseitig geschützt warden seien.

Die Königliche Regierung wies jedoch die Beschwerde unter dem

2. August 1871 zurück, indem sie die Argumente der Polizeiverwaltung viederholte und noch hinzusügte, daß jene Fenster auch nach allgemeinen Borschriften (angeführt werden dieselben nicht) unerlaubt seien.

In seiner Beschwerde beim Ministerio vom 5. September 1871 ob Rläger nun hervor, daß jene Behörden von der irrigen Boraustung ausgehen, es handele sich um eine unerlaubte Handlung, gegen welche einzuschreiten sei, während ein Eingriff in das Privateigenthum orliege, welcher den Expropriaten nicmals zu handlungen oder zu tuswendung von Kosten heranziehen könne, vielmehr nur gegen Entzelt des enteigneten Rechtes statthaft erscheine.

Inzwischen erhob die Königl. Regierung gegen den Fortgang des zerichtlichen Prozesses, welcher durch rechtzeitige Appellation des Beklagten in die zweite Instanz gedichen war, folgenden Konstittsbeschluß:

#### In Erwägung:

daß der Kläger durch die Verfügung der Polizeiverwaltung vom 6. Juni d. I., welche durch die Verfügung der Königl. Regierung Abtheilung des Innern vom 22. August d. I. aufrecht erhalten worden, verpflichtet worden ist, die in der östlichen Brandmauer seines im Jahre 1860 erbauten Hauses, entgegen den baupolizeilichen Vorschriften und gegen die ausdrücklichen Bestimmungen des ertheilten Bautonses, angelegten drei Fensteröffnungen wieder zu verschließen,

daß dem Verklagten in dem ihm unterm 21. Juni d. 3. seitens der Polizeiverwaltung zu Burg ertheilten Baukonsense ausdrücklich zur Pflicht gemacht ist, den westlichen Giebel hart an der Grenze des klägerischen Rachbargrundstückes aufzusühren, daß der Rläger gegen den Verklagten mit dem Antrage Rlage erhoben hat, daß Verklagter schuldig, mit der Aufsührung der Bestwand von den drei Fenstern des klägerischen Ostgiebels soweit zurücklubleiben, daß Kläger aus dem ungeöffneten Benster im Erdgeschosse seines Ostgiebels den Himmel erblicken könne, welcher Antrag demnächst event. darauf beschränkt worden ist, daß Beklagter mit dem neuen Bau soweit zurückzutreten habe, daß Kläger aus dem ungeöffneten Fenster des zweiten Stockes den Himmel sehen könne,

# in fernerer Erwägung,

daß dieser Klageantrag der Ausführung der polizeilichen Verfügung vom 6. Juni resp. 22. August d. 3. wegen Verschlieder Fensteröffnungen in dem östlichen Giebel des flägerischen Hauses, sowie der Bestimmung des dem Verflagten, der Berschrift der Baupolizeiordnung für die Stadt Burg gemäßtertheilten Baukonsenses wegen Ansführung des westlichen Giebels hart an der Nachbargrenze, sowie der ausdrücklichen Bestimmungen im §. 26 und 32 der Baupolizeiordnung für die Stadt Burg vom 4. Oftober 1861 direkt entgegentritt,

daß die vorgedachte Vorschrift des Baukonsenses zwar dem Berklagten nur für den Fall auferlegt worden ift, daß er den projektirten Bau zur Ausführung bringe, diese Bestimmung zu einer unbedingten polizeilichen Vorschrift geworden ist,

in endlicher Ermägung,

daß gegen polizeiliche Verfügungen nach §§. 1 und 4 des Gesetzes vom 11. Mai 1842 der Rechtsweg nur dann zulässig ist, wenn die Verletzung eines zum Privateigenthum gehörenden Rechtes behauptet wird, und auch in diesem Falle sich nicht auf die Verhinderung der Aussührung der polizeilichen Versügung, sondern nur auf eine etwaige Entschädigung sür verletzte Privatrechte beziehen darf, daß mithin der von dem Rläger erhobene Anspruch zur Entschädigung im Rechtswege sich nicht eignet,

beschlossen, in dieser Angelegenheit den Kompetenzkonstift zu erheben.

Der Königliche Gerichtshof für Kompetenzkonsliste verwarf durch Erkenntniß vom 9. März 1872 den Beschluß der Regierung und erklärte den Rechtsweg für zulässig. Aus den Gründen dieses im Justizministerialblatte de 1872 S. 135 abgedruckten Erkenutnisses möge hier nur das Argument hervorgehoben werden: es sei unrichtig, wenn die K. Regierung annimmt: die bedingte Auslage in dem Baukonsense, hart an der Nachbargrenze zu bauen, sei eine polizeiliche Berfügung, welche gegen den Kläger eine vollstreckbare und den Rechtsweg ausschließende Kraft besitze.

Am 7. Mai 1872 bestätigte das Appellationsgericht, welches sich schon im Konfliktsverfahren gegen die Kgl. Regierung ausgesprochen hatte, die gerichtliche Entscheidung erster Instanz.

Eine Entscheidung des Ministers für Handel und Gewerbe über die Beschwerde vom 5. September 1871 ist nicht erfolgt. Daß sie nicht mit den angesochtenen Verfügungen übereingestimmt haben würde,

Deut angenommen werden, weil der Er. Minister im Konstittsversahren Antrage der K. Regierung nicht beigetreten ist, sondern die Entischeidung lediglich anheimgegeben hat, und weil ein Kommissarius der Regierung an Ort und Stelle erschienen ist, um einen Bergleich herbei- duführen.

Ein solcher ist denn auch dahin zu Stande gekommen, daß das inzwischen sertig gewordene Gebäude des Beklagten erhalten geblieben ift. wogegen derselbe die Kosten anderweiter Lichtanlagen zu Gunsten des Klägers übernommen, wobei endlich die Polizeibehörde in den Fortbestand des Fensters im Erdgeschosse, soweit dasselbe noch unverbaut war, gewilligt hat.

Ohne den Vergleich würde das Gebäude des Beklagten zurückzunehmen gewesen sein und ein bleibendes Abbild des vorangegangenen Konfliktes geliesert haben, doppelt anschaulich, wenn daneben auch die polizeiliche Zumauerung der klägerischen Fenster ausgeführt worden wäre.

#### II.

# Rann ein öffentlicher Weg Gegenstand von Frivatrechten sein?

Der Kläger T. besitzt eigenthümlich das Haus Nr. 161 in B., die Beklagte daneben das Haus Nr. 160. Zwischen beiden Häusern besindet sich ein  $2^1/4$  bis  $2^1/2$  Fuß breiter Gang, welcher sich zwischen den Höfen wirden der Parteien fortsetzt und bei der dahinter liegenden Kleinkinderbewahranstalt endet. Mittelst gerichtlichen, seitens der Königlichen Regierung bestätigten Bertrages vom 3. September 1870 hat der Kläger den zwischen den erwähnten Häusern besindlichen Gang ohne Gewährleistung sur Eigenthums- oder andere Ausprüche von der Stadtgemeinde Burg für 5 Thaler gekaust und ist in dem Bertrage anerkannt, daß die Uebergabe ersolgt sei und der Kläger sich im Besitze des Ganges besindet.

Im Jahre 187() hat bereits die jetige Beklagte in possessorio wegen Störung im Mithesite des Ganges gegen T. geklagt und haben sich die Parteien am 3. April 1870 dahin verglichen, daß der jetige Kläger der Beklagten den Mithesit an dem Gange einräumte, vorbehaltlich des Rechtes, der letzteren sein Alleineigenthum nachzuweisen.

Rläger berust sich gegenwärtig zum Beweise seines angeblich von der Beklagten nicht anerkannten Eigenthumes auf den gerichtlichen

Kausvertrag vom 3. September 1870 und zum Nachweise des Sign thumes seiner Verkäuserin auf ein Attest des Magistrates von 21. Oktober 1870, demzufolge die Stadtgemeinde sich seit länger al 44 Jahren im ungestörten Besitze des Sanges befunden und somit der Eigenthum durch Verjährung erworben habe.

Kläger hat beautragt:

die Beklagte zu verurtheilen, sein ausschließliches Sigenthun an dem zwischen den Häusern der Parteien Nr. 160 und 161 gelegenen Gange anzuerkennen und Beklagte für schuldig zu erachten, dem Kläger alleinigen Besitz an demselben einzuräumen.

Die Beklagte hat eingeräumt, daß der Kläger den Gang durch den Vertrag vom 3. September 1870 von der Stadtgemeinde Burg erkauft hat.

Sie behauptet, daß sich die Besitzer ihres Hauses seit länger als 44 Jahren des streitigen Ganges als Zugangs. und Transportweges von der Magdeburger Straße bis zum Hofe und umgekehrt bedient und Vich, Dünger, Holz, Schnee und Unrath aller Art durch denselben geschafft, auch selbst darauf gegangen seien.

Im Jahre 1850 habe ihr Bater, der damalige Besitzer des Hauses, den Gang neu pflastern lassen und nach der Straße zu mit einer Thür versehen.

Die Beklagte hat widerklagend beantragt:

zu erkennen, daß sie als Besitzerin des Hauses Nr. 160 wohl befugt, sich des Ganges zwischen ihrem Grundstücke und den Gebäuden des T'schen Grundstückes als Zugang zu ihrem Grundstücke, insbesondere zum Transport von Thieren, Dünger, Steinen und Unrath zu bedienen.

Der Kläger hat gegen den Widerklageantrag eingewendet, daß eine Ersitung der behaupteten Servitut an dem Sange nicht möglich gewesen sei, da derselbe bis zum Jahre 1848 ein öffentlicher von der Magdeburger Straße nach der Stadtmauer führender Weg gewesen und von Jedermann, namentlich den Steuerbeamten, benutzt, also extra commercium gewesen sei.

Der erste Richter hat zu Gunsten des Klägers und auf Abweisung der Widerklage erkannt. Er führt aus:

durch die amtliche Auskunft des hiesigen Magistrates vom 24. Juni 1872 ist bewiesen, daß der streitige Gang bis zum Jahre 1846 ein öffentlicher Weg gewesen ist, und diesen Charafter erst in jenem Jahre badurch verloren hat, daß damals durch Anlegung der Kleinfinderbewahranstalt die Verbindung zwischen der Hauptstraße und dem Wege an der Stadtmauer, welche durch jenen Gang bis dahin vermittelt worden war, aufgehoben wurde.

Hiernach konnte bis zum Jahre 1846 eine Erstzung nicht beginnen, conf. §. 581 Allg. L.-R. Th. I. Tit. 9, und hat, die übrigen Erfordernisse vorausgesetzt, bis jetzt nicht vollendet werden können.

Der Appellationsrichter hat die Entscheidung bestätigt. Seine Gründe bezüglich der Rekonvention lauten wie folgt:

Daß der Gang, bis er 1848 von der Stadt Burg verbaut wurde, für Berfehrszwede Jedermann zugänglich, ein öffent. licher Weg gewesen ist, ift nach den vom Magistrat amtlich angegebenen Thatsachen nicht in Zweisel zu ziehen. Berklagte hat Thatsachen nicht angeführt, aus welchen bas Gegentheil zu folgern wäre. Wenn eine Thür vorhanden war, welche nie geschlossen wurde und Riemand an der Benuhung des Weges hindert, so spricht dies nicht gegen jene Annahme. Beiter ift anzunehmen, daß die Stadt B. Gigenthümerin des Grund und Bobens des Ganges war. -- Die Berklagte selbst hat einen anderen Eigenthümer nicht zu benennen gewußt, die Stadt hat unbestritten über einen Theil des Ganges durch Anlegung der Kinderbewahraustalt disponirt. Die Annahme der Verklagten, bag eine Sache, welche durch Bestimmung jum öffentlichen Gebrauche dem Berkehre entzogen sei, ist ohne allen Grund, beide Begriffe schließen einander nicht aus: ein Stud Land wird nicht daburch herrenlos, daß der Eigenthümer feine Benutung für öffeutliche 3wede gestattet. Die §§. 581 ff. Th. I. Tit. 9 des Allgem. Landrechtes sichern derartige Sachen nur vor der Usurpation, deren Eigenthümer vor der Gefahr, daß Andere aus dem ihnen offen gelassenen Gebrauche Eigenthums. rechte an folden Sachen für sich herleiten möchten. erste Richter hat aber mit Unrecht aus diesen Gesehen gefol. gert, daß die Borbesiter ber Berklagten auch keine binglichen Rechte an dem qu. Sange haben erwerben fonnen.

Erwerb wäre durch die Bestimmung zur öffentlichen Benutun im Sinne jener Gesetze nur soweit ausgeschlossen, als das zu erwerbende Recht schlechthin unvereindar mit dem Iwecke wäre, dem die Sache gewidmet ist. Dies ist nicht der Fall, Servituten können — innerhalb der erwähnten Schranken auch an öffentlichen Wegen erworben werden. (Vergl. Striethorst, Archiv, Bd. 53 S. 4 ff.)

Für solchen Erwerb gewinnt aber die Regel der §§. 81, 82 Th. I. Tit. 7, §. 14 Th. 1. Tit. 22 des Allgem. Landrechtes, daß flar sein muffe, daß Derjenige, welcher eine Sache benutt, ein Recht daran habe üben wollen, besondere Bedeutung. Ein Abjazent eines öffentlichen Weges, welcher Spezialrechte, eine Servitut für sein Grundstud erwerben will, muß den Weg erkennbar in anderer Beise nugen, als alle Belt, es muß aus den Umständen flar und erkennbar sein, daß er ein Privatrecht üben will burch Sandlungen, welche zugleich im öffentlichen Interesse Jedermann freigegeben find. धारी wenn er in folder Weise ben Besit eines Rechtes ergriffen, kann er dasselbe durch fernere liebung ersiten. (Bergl. En scheidungen d. Obertribunales, 13, S. 167; 32, S. 36; 37, Diese wesentliche Seite der Sache läßt die Wider-**E**. 170.) klage gang dahin gestellt, sie führt nichts an, als daß jener Beg von den Vorbesitzern der Verklagten und deren Miethern für persönliche und wirthschaftliche Zwede benutt worden sei, eine Beweisaufnahme über diese unzureichende Behauptung ift mithin für unerheblich zu erklären. Die aftenmäßig erörterten thatfächlichen Momente sprechen nicht für Uebung eines Rechtes. Die jest vom Sofe ber Berklagten nach bem Bange führende Thür besteht noch nicht seit rechtsverjährter Beit.

Alehnlich lag der Fall, welcher der Entscheidung, Bd. 13 S. 16, zum Grunde liegt. Der Beklagte hatte ein Grundstück besessen, dessen Thor und Treppe nach einem srüher öffentlichen Platze führten, welchen die Stadt Iserlohn vererbpachtet hatte. Wenn der Platz Jedem zugänglich war -- so lauten die Gründe der Entscheidung zu Gunsten des Erbpächters - so . . . verlieren die Handlungen der Vorbesitzer des Verklagten, zu welchen sie gleich sedem anderen Bewohner der Stadt berechtigt waren, das Charakteristische, das sie für ihr Grundstück

m besonderes Recht haben erwarten wollen, wenn sie von demselben ber den Streitort gegangen sind.

Die zweite, vom Appellationsrichter angeführte Vorentscheidung, welche übrigens im Gebiete des pommerschen Provinzialrechtes sich ewegt, enthält einen Rechtsgrundsatz, welcher der Anschauung des ersten dichters in unserem Talle etwa gleichsommt. Die Wegegerechtigkeit ist urch die Existenz eines Kommunisationsweges für ausgeschlossen zu rachten (Entscheidungen, Vand 32 S. 57; vergl. auch Striethorst, Irchiv, Vd. 17 S. 293), d. h. also, an einem öffentlichen Wege sindet in privatrechtlich zu beurtheilendes Wegerecht nicht statt. Dieser Rechtsprundsatz würde um so einschneidender wirken, als die Verwaltungsbehörde ausschließlich zu bestimmen hat, welche öffentlichen Wege einzehogen und welche Zugänge sur öffentliche Wege zu erklären sind.

Der höchste Gerichtshof hat übrigens auch neuerdings diesen Grundiat, wenigstens dessen äußerste Strenge verlassen; z. B. im Erkenntniß vom 24. Oktober 1863 (Archiv, Bd. 53 S. 4):

Die Existend eines öffentlichen Weges schließt die Existend einer Wegegerechtigseit nicht unbedingt aus.

und vom 24. April 1871 (Archiv, Bd. 81 S. 33):

Die Eigenschast eines Weges als eines öffentlichen . . . schließt die Möglichkeit nicht aus, daß Iemand davon den Besitz einer Anlage erwerben kann . . .

Die dritte vom Appellationserkenntnisse angezogene Entscheidung (die Kundgebung eines animus juris betreffend) gehört nur sehr entfernt hierher.

Wohl aber regt eine andere neuerliche Entscheidung (vom 8. Okt. 1868 (Archiv, Bd. 72 S. 258):

Ein bei einer Semeinheitstheilung ausgewiesener Privatweg, für welchen Derjenige, dessen Srundstücke dadurch durchschnitten werden, durch Land abgefunden ist, bleibt in Ermangelung anderweiter Festsetzungen gemeinschaftliches Eigenthum der Interessenten und das Recht zur Benutzung desselben ist ein Zubehör jedes einzelnen der dabei betheiligten Grundstücke

die Frage an, warum der Grundsatz auf Privatwege beschränkt bleiben soll, während doch die Kommunikationswege, welche eine Feldmark durchschneiden, stets auch als Zugänge zu den daran belegenen Grundstücken dienen und als solche nicht wohl dem Privatrechte und der Rognition der Gerichte entzogen werden können. Sbenso dürfte nach

Abschluß eines Gemeinheitstheilungsrezesses nur noch der 3 wed de Weges, nicht aber die Ermittelung, von wem das dazu verwende Land ausgebracht worden, noch ferner in Frage kommen. Der nach stehende Rechtsfall wird vielleicht noch zu einer Civilentscheidung über jenen auf einen Kommunikationsweg anzuwendenden Rechtsfatz Gelegenheit geben.

#### III.

Purch die Einziehung eines Kommunikationsweges erleidet die Berechtigung der an demselben belegenen Grundstücke, sich der Wegestäche als Zugangen zu bedienen, keine Zenderung.

In dem Separationsrezesse von R. war der von N. nach Sistemende Rommunisationsweg gerade gelegt und versteint. Derselbt diente und dient noch den angrenzenden Acerstücken, deren eines dem Denunziaten gehört, als Zugangsweg. Durch die Anlage eines siste lischen Ranals, welcher den Rommunisationsweg in einiger Entsernung vom Dorse N. abschneidet, ist das Stück vom Dorse bis zum Kanal undrauchbar geworden; die Rommunisation dorthin wird seitdem durch die Areischaussee vermittelt, für welche eine Brücke über den Kanal erbaut ist. Von dieser Brücke führt nun ein neues Stück Weges zum jenseitigen Stücke des alten Kommunisationsweges hinüber.

Durch einen Vertrag zwischen dem A. Haussideisomniß und dem R. Fiskus wurde dem ersteren versprochen, ihm für das ihm entzogene Land das eingezogene Wegeterrain Morgen gegen Morgen zu überlassen. Die Königl. Regierung Abth. des Innern genehmigte diesen Vertrag. Die Güterverwaltung des Kgl. Haussideikommisses setzt sich in den Besitz der Wegestrecke des Kommunikationsweges vom Kanal ab die einschließlich zum Acker des Denunziaten und verpachtete dieselbe zur landwirthschaftlichen Benutzung. Der Pächter machte das Wegestüd vor dem Acker des Denunziaten urbar, bestellte es mit Lupinen und versperrte ihm so den bisherigen Zugang zu seinem Acker.

Derfelbe fuhr jedoch seine Roggenerndte ungeachtet jener Bestellung ab und zwar über das bestellte Lupinenstück hinweg.

Er ist des unbesugten Fahrens über bestellten Acker vor beendeter Erndte (§. 368 u. 69 d. Strafgesethuches) angeklagt, indessen freigesprochen. In den Gründen heißt es: "Durch den Privatvertrag des Königlichen Pistus einer und der Königl. Hoffammer andererseits um die Disposition über den betressenden Theil des öffentlichen Kommunikationsweges hat dieser die Eigenschaft eines öffentlichen Weges nicht verloren, ebensowenig durch die thatsächliche Verwandelung in Acker, und da öffentliche Wege Jedermann zur Benutung dienen sollen, so läßt sich nicht annehmen, daß der Angeklagte unbefugt auf der betressenden Stelle gesahren ist.

Rach dieser Begründung würde anscheinend die Besugniß des Denunziaten verneint sein, wenn eine ausdrückliche Verfügung der Polizeibehörde den öffentlichen Verkehr auf jener Wegestrecke für geschlossen erklärt hätte; wenigstens sindet sich keine Andeutung dafür, daß diese Besugniß auch in dem privatrechtlichen Titel gesunden werden könne, daß der Zugang zu einem Separationsabsindungsstücke Zubehör desselben ist und ohne Expropriation nicht verloren gehen kann.

#### XIV.

# Die Rechtstraft und deren Wirkungen nach heutigem Rechte.

Bon herrn Rreistichter G. Pfiger in Ulm.

Vorbemerkung. Die Frage nach der Wirkung des rechtskätigen Urtheiles ist, sowiel auch schon darüber geschrieben worden, noch heute nach verschiedenen Seiten Gegenstand lebhaster Kontroversen Aufgabe der werdenden deutschen Gesetzgebung wird es sein, die streitigen Fragen zu entscheiden, soweit dies überhaupt im Wege der Gesetzgebung möglich ist. Der solgende Aufsatz versucht einen Beitrazur richtigen Lösung der wichtigsten der einschlagenden Streitsragen pliefern.

Das künftige bürgerliche Gesethuch für Deutschland wird manchen in den verschiedenen deutschen Gebieten geltenden Rechtssatz aufheber -—, noch öfter mit den gesetzliche Geltung beanspruchenden, oft aus genießenden, aus fremdem Recht abgeleiteten wahren und falscher Theorien brechen muffen; demungeachtet wird es sich aber doch in der Hauptsache an das bestehende Rocht anzulehnen haben, zumal wem dieses, wie das römische, auf den Namen eines universellen Rechtes Anspruch machen kann. Wenn daher die Frage aufgeworsen wird, welche Grundsätze hinsichtlich der Wirkungen des rechtskräftigen Urtheiles das zu schaffende deutsche Gesetzbuch zur Anerkennung bringen solle, so wird sich die Antwort nicht geben lassen ohne eingehende Rücksicht auf das bestehende, insbesondere auf das richtig verstandene römische Recht; diese Rücksichtnahme ist um so unvermeidlicher, als seither die wissenschaftliche Bearbeitung der Fundamentallehren des Rech. tes, welchen die Lehre vom Urtheile unstreitig beizuzählen ift, ausschlichlich den Romanisten überlassen worden ist und einen Theil des "allgemei-

en Theiles des Pandeftenrechtes "gebildet hat. Die nothwendige Folge iervon war eine Entfremdung zwischen Bissenschaft und Leben, ine Verknöcherung der ersteren in dogmatischen Schulfagen, deren Berunftwidrigfeit es zuweilen mit den Produkten neurömischer Unfehlarfeit aufnehmen fann\*). — Soviel auch burch und feit Savigny ur das Berftandniß des römischen Rechtes geschehen ift: für das deutsche Bolk ist und bleibt dasselbe ein fremdes Recht; die Schäte, die es pirgt und welche uns beutsche Wissenschaft erschlossen hat, zu verichten und wegzuwerfen, fann keinem Vernünftigen einfallen; aber wie die Runst, so niuß auch das Recht bei jedem selbständigen Volke seine rigenen Formen annehmen, und das Gold des römischen Rechtes erhalt feinen vollen Werth für uns erst dann, wenn es in die Formen nationaler Sprache geprägt sein wird. Die Lehre von der exceptio rei judicatae wird dem deutschen Bolfe ewig unverständlich bleiben. und wenig ist gewonnen, wenn man die lateinischen Worte fein gewiffenhaft überträgt in "die Einrede der abgeurtheilten Sache." habe versucht die Lehre von den Wirkungen des Urtheiles in durchaus beutschem Gewande darzustellen.

## I. Förmliches Recht und materielle Wahrheit.

§. 1.

Die Bestandtheile des Urtheiles.

Wenn die hannöverische Prozehordnung und nach ihrem Vorgang andere neuere Prozehgeset, sowie der Entwurf einer deutschen Civilprozehordnung eine Gliederung des Urtheiles in Thatbestand, Entscheideidungsgründe und Entscheidung vorschreiben, so ist damit zunächst eine rein formelle Vorschrift gegeben, dem Wesen nach unterscheidet sich ein nach dieser Vorschrift abgesahtes Urtheil nicht von dem Urtheile, wie es früher redigirt zu werden pslegte, sei es zweigliederig (Urtheilsformel mit abgesonderten Gründen) oder eingliederig (das durch "Erwägungen" motivirte Urtheil des französischen Versahrens); denn der Sache nach besteht jedes richterliche Urtheil, wie überhaupt jedes (wissenschaftliche, künstlerische 2c.) Urtheil aus drei Gliedern: zwei Prämissen und einer daraus gezogenen Folgerung. Beim richterlichen Urtheile insbesondere bilden diese drei natürlichen Glieder 1) das von den Parteien dem Richter vorgetragene Fastum "der Fall", 2) das vom

<sup>\*)</sup> Das Recht hörte auf das zu sein, was es sein soll: ein "gemeines Gut", das "in uns quillt wie Herzensblut". (Uhland.)

Staate aufgestellte oder anerkannte Recht, 3) die vom Richter gegebens aus Faktum und Recht gefolgerte Entscheidung. In Wirklichkeit extsprechen nun allerdings Thatbestand, Entscheidungsgründe und Urtheilse formel unserer Prozesigesetze keineswegs immer diesen drei natürlichen Gliedern, vielmehr sinden wir vielsach einen Theil des Faktums in der Entscheidungsgründen, und zwar muß dies überall da der Fall sein, wo der Richter nicht nur die Rechtsstrage, sondern auch Thatsragen zu entscheiden hat; nach dem ursprünglichen Entwurse der deutschen Sivilprozesiordnung von 1871 würde die gesetzlich vorgeschriedene Gliederung des Urtheiles des Revisions- und Oberrevisionsrichters mit der rein logischen Gliederung zusammenfallen; nach dem revidirten Entwurse ist dies nur noch beim Oberrevisions-Urtheile der Fall.\*)

Ob und in welchem Umfange ein Theil des Faktums seine Stelles in den "Entscheidungsgründen" zu sinden habe, hängt von der prozestrechtlichen Frage ab, ob und in welchem Umfange die Berufung (im Gegensaße zur Revision oder Richtigkeitsklage) zugelassen wird. Im Folgenden werden wir uns nur mit den materiell-rechtlichen Wirkungen des Urtheiles beschäftigen, und darum die Bezeichnung "Thatbestand" für das Faktum im weitesten Umfange, und die Bezeichnung "Entscheidungsgründe" für die vom Richter seiner Entscheidung zu Grunde gelegten rechtlichen Ansichten und Erwägungen gebrauchen; es wird sich dabei ergeben, daß die Trennung von Thatbestand und Entscheidungs-

Der Entwurf fagt: "Das Gefetz ift verlett, wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet worden ist"; dadurch ist die vorhergebende Bestimmung, wonach bie Revision nur statthaft fein foll, wenn eine Berletung des Besetzes behauptet wird, wesentlich modificirt, um nicht zu sagen aufgehoben; benn ber Begriff ber Rechtsnorm ift ein viel weiterer, als ber bes Gesetzes; eine Rechtsnorm fann verlett - und bennoch fann es unmöglich sein, ein Geseit zu bezeichnen, welches verlett sei; unter den Begriff der Rechtsnorm fällt nicht nur bas Gewohnheitsrecht (auf beffen Berletzung bie Revision selten wird gestützt werden), fondern es fallen barunter namentlich auch die Rechtsbegriffe, welche ben geschriebenen Gesetzen zu Grunde liegen, selbst aber nicht in Gesetzesartitel formulirt worben find, weil ber Gesetzgeber mit gutem Grund die Aufstellung einer Legalbefinition vermieben hat. - In dem ersten der beiben unter §. 7. mitgetheilten Rechtsfälle hatte der Rlager eine Berletzung bes Gesetzes barin gefunden, bag ber Richter einen Bertrag irriger Weise als Rauf angesehen und ein für Käufe dieser Art bestehendes Gesetz zur Anwendung gebracht habe; dieses Urtheil murbe der Revision des Reichsprozekentwurfes unterliegen, nicht aber einem Rechtsmittel, welches nur auf Berletzung bes Gesetzes gestützt werben barf; benn ob in concreto bas Gesetz falsch, b. h. irrihümlich auf einen nicht darunter gehörigen Fall angewendet war, fonnte erst entschieden werben, wenn zuvor festgestellt mar, ob das fragliche Geschäft ein Rauf mar; nahm der Richter bies mit Unrecht an, so hat er zwar in jure geirrt, aber fein Gefet verlett. — Die einmalige Zulaffung eines Rechtsmittels gegen irrige Subsumtion von Thatsachen unter bas Gesetz erscheint unbebentlich, ja nothwendig; bas Rechtsmittel zweiter Infang aber dürfte ftreng auf Berletjung bes Befetzes zu beschränten fein.

Enden, obwohl an sich nur auf einer Formvorschrift beruhend, für Erkenntniß des Wesens der Rechtskraft sehr förderlich ist.

Unter der Bezeichnung "Rechtsfraft" werden allgemein zwei Be-Mffe zusammengefaßt, welche zwar in mannigfacher Wechfelwirkung Hen, deren Inhalt aber ein wesentlich verschiedener ist; diese Zusamenfaffung ungleichartiger Begriffe unter einen Kunstausdruck kann icht verfehlen. Verwirrung hervorzurufen; und so finden wir benn obgleich die Doftrin zwischen formeller und materieller kechtskraft unterscheibet, doch die wichtigen Konsequenzen aus dieser Interscheidung nirgends, weder von der Gesetzebung, noch von der Biffenschaft, noch von der Pragis gezogen. --- Formelle Rechtstraft pird von der Doktrin dem Urtheile zugeschrieben, sofern es durch kein Rechtsmittel angefochten werden kann; sie ist also zunächst nur ein Begriff des Prozefrechtes; die materielle Rechtsfraft charafterifirt Savigny (System Bd. VI. §. 280.) als "Fiktion der Wahrheit des Urtheiles"; sie erscheint also ausschließlich als ein Begriff des matericuen Rechtes; die Verschiedenheit beider Begriffe wird aber auch sofort dadurch augenscheinlich, daß die Frage gestellt wird: "Welcher Theil des Urtheiles wird rechtskräftig? der Thatbestand? oder die Entscheidungsgründe? ober die Entscheidung allein?" -- Gegen diese Fragestellung wird vielleicht eingewendet werden: eine folche Trennung der Bestandtheile des Urtheiles sei unstatthaft, weil das Urtheil ein untheilbares Ganzes bilde, aus der Rechtskraft des Ganzen auch die Rechtskraft jedes einzelnen Theiles folge. Diefer Einwand wird sich zwar unten als nicht stichhaltig erweisen, sofern aus der formellen Rechtsfraft des Ganzen nicht die materielle Rechtsfraft bes Theiles folgt, und umgekehrt (vgl. unten §. 5.), zunächst aber wollen wir ihm nur durch eine andere, noch weniger zu beanstandende Fassung der Frage begegnen. — Wenn ein Mensch an Lungenschwindsucht gestorben ist, so ift allerdings der ganze Mensch, nicht bloß die Lunge, sondern auch alle gefunden Glieder deffelben todt; allein darum ist der Ausspruch des Arztes nicht weniger mahr: "die tödliche Krankheit hat ihren Sit nicht im Kopfe, sondern ausschließlich in der Lunge gehabt". So können wir auch beim Urtheile fragen: In melchem Theile des Urtheiles hat die Rechtskraft ihren Sig?" Aus der Antwort auf diese Frage wird sich auch die Antwort auf die weitere vielbestrittene Frage nach der "Rechtskraft der Entscheidungsgrunde" und auf die Frage nach der Wirkung des Urtheiles auf Dritte ergeben. Die Antwort auf die gestellte Frage muß verschieden aussallen, inachdent man unter Rechtstraft die formelle oder die materielle Rechtstraft versteht; ein Beispiel wird dies am einfachsten zeigen.

- A. hat gegen R. die Darlehnsklage erhoben, er hat den bestritte nen Klagegrund bewiesen, Einreden sind nicht vorgeschützt; hier wick das vollständig abgefaßte Urtheil lauten:
  - 1) Thatbestand: A. hat dem A. 1000 Thaler gegeben gegen bis Zusage der Zurückerstattung einer gleich großen Summe.
  - 2) Entscheidungsgründe: Hingabe einer Geldsumme gegen die 3nsage, ebensoviel derselben Art zurückzugeben, ist ein (den Empfänger zur Rückzahlung verpflichtendes) Darlehn.
- 3) Urtheil: N. ist schuldig, dem A. 1000 Thaler zu bezahlen. Hat N. den Empfang des Darlehns zugestanden, aber behauptet und bewiesen, daß er es baar zurückbezahlt habe, so lautet das Urtheil:
  - 1) Thatbestand: R. ist dem A. aus einem Darlehn 1000 Thaler schuldig geworden; R. hat dem A. in der Folge in Erfüllung seines Versprechens ebensoviel zurückzugeben, 1000 Thlr. bezahlt.
  - 2) Entscheidungsgründe: Durch Zahlung wird eine Schuld getilgt.
  - 3) Urtheil: A. wird mit seiner Klage abgewiesen.

Das blödeste Auge erkennt hier: die materielle Rechtskraft hat ihren Sit im Thatbestande, die formelle in der Entscheidung. Die Entscheidung enthält einen Befehl, im ersten Gall an R.: gu gahlen, im zweiten an Al.: den R. in Frieden zu taffen; ein Befehl aber ift niemals wahr oder unwahr, wohl aber kann er -- und zwar ohne Rücksicht darauf, ob er materiell gerecht ober ungerecht ift - unanfectbar und, wenn es sich um einen Besehl positiven Inhaltes handelt, vollstredbar sein; auch ber formellen Rechtstraft unfähig ift nur berjenige Befehl, welcher etwas Unmögliches oder Sinnloses verlangt. - Daß die Entscheidungsgründe nicht rechtsfräftig werden können, ist einleuchtend; fofern wir sie als die subjektiven Bestimmungsgründe für den Richter auffassen, so und nicht anders zu entscheiden, ist nur die Frage möglich: sind diese Erwägungen richtig ober unrichtig? von einer "wahren Erwägung" spricht Riemand, welcher sich eines genauen Ausbruckes befleißigt; fassen wir aber die Entscheidungsgründe als die objektive, gesetzliche Grundlage des Urtheiles auf, so kann wiederum von Wahrheit oder Unwahrheit der Grunde nicht die Rede sein; ein Rechtsfat, ein Geset gilt, existirt entweder oder gilt, egistirt es nicht. Eine Fiktion der Wahrheit ist nur in Bemathematisches Gesetz (z. B. als der Satz:  $2 \times 2$  ist 4) als unwahr — und darum auch ein nicht existirender Rechtssatz nicht als wahr singirt werden. Von einer materiellen Rechtsstaft des Urtheiles kann also nur insosern die Rede sein, als die dem Urtheile zu Grunde liegenden Thatsachen wahr sind, auf das Urtheil als Ganzes sindet die Bezeichnung "wahr" oder "unwahr" wiederum seine Anwendung, denn eine Schlußfolgerung wird, wer sich präcis ausdrück, richtig oder unrichtig, nicht aber wahr oder unwahr nennen; die Bezeichnungen "richtig" und "unrichtig" aber verwandeln sich bei der richterlichen Schlußsolgerung, beim gerichtlichen Urtheile in die Bezeichnungen "gerecht" und "ungerecht."

Aber auch bas ungerechte Urtheil fann rechtsfräftig werben, ift der Rechtsfraft fähig: dies ift die in unzähligen Stellen ausge. sprochene Lehre des römischen Rechtes, diese Lehre ist in ganz Deutschland anerkannt, auch da, wo das römische Recht seine formelle Geltung verloren hat, und es ist geradezu undenkbar, daß eine künftige deutsche Gesetzgebung jemals diesen Sat aufheben wird, denn es hieße dies, wie Savigny (System §. 280.) mit Recht sagt: die Rechtssicherheit vernichten. - Ein Gesethuch wird über die Rechtsfraft des ungerech. ten Urtheiles nicht leicht Bestimmungen enthalten; in manchen neueren Prozefordnungen finden sich zwar Bestimmungen über den Umfang der Rechtsfraft, so in dem württembergischen Gesetz und in dem deutschen Entwurse; eines ungerechten Urtheiles thun sie aber keine besondere Erwähnung, und beide "überlassen (nach den Motiven) die weitere Entwidelung der in ihnen aufgestellten Grundsätze der Rechtswissenschaft und der Rechtsanwendung." Im Folgenden foll der Versuch gemacht werden 1) das Wesen der Rechtskraft insbesondere des ungerechten Urtheiles und 2) die Wirfungen festzustellen, welche diese Rechtstraft sowohl unter den Prozesparteien als gegen Dritte äußert, bezw. im Interesse der allgemeinen Rechtssicherheit äußern muß; in letzterer Beziehung wird es sich, wenigstens der herrschenden Dottrin gegenüber, zum Theil de lege ferenda handeln.

§. 2.

Besen und Arten des ungerechten Urtheiles.

Wie es im Allgemeinen die Aufgabe des Richters ist, nicht Recht (im objektiven Sinne) zu schaffen, sondern das bestehende Recht zur Anwendung zu bringen, so ist es die Aufgabe des einzelnen Urtheiles, nicht neue Rechte (im subjektiven Sinne) zu schaffen oder bestehenden Rechte aufzuheben, sondern verletzte Rechte wiederherzustellen Diesem idealen Zwecke, wonach der im Urtheile enthaltene Beschl sich nurals eine Folgerung aus demjenigen darstellt, was seither Rechtens war, steht als realer Erfolg jedes Urtheiles gegenüber der Ausspruch: was von jekt an, in Zukunft Rechtens sein solle. Beim gerechten Urtheile harmoniren Zweck und Ersolg, das Wesen des ungerechten Urtheiles liegt in der Diskrepanz beider: durch das ungerechten Urtheiles liegt in der Diskrepanz beider: durch das ungerechte Urtheil wird zu Recht erhoben, was zuvor Unrecht war: res judicata jus facit. das Urtheil schafft Recht: dieser Satz gilt in Wahrheit nur vom ungerechten Urtheile, auf das gerechte sindet er höchstens insosern Anwendung, als das durch das Urtheil zur Anerkennung gebrachte, schon zuvor bestandene Recht einzelne Modifikationen zu Gunsten des Inhabers erfährt, (vgl. Windscheid, Pandekten §. 129. Ist. 1.)

Jede Art von ungerechtem Urtheile hat diesen Ersolg; allein der Grund des Ersolges ist ein verschiedener bei den verschiedenen Arten des ungerechten Urtheiles; ungerecht aber kann ein Urtheil in der Hauptsache in dreifacher Richtung sein:

- I. Der Richter erklärt eine streitige erhebliche Thatsache sei eine sichtbare ober unsichtbare, eine Thatsache negativen oder positiven Inhaltes für wahr, während sie es nicht ist, oder umgekehrt; auf den so festgestellten Thatbestand wendet er zwar das Gesetz richtig an, aber aus der Unrichtigkeit der einen Prämisse ergiebt sich die (materielle) Unrichtigkeit des Urtheiles.
- II. Er stellt die Thatsachen richtig fest, irrt aber in Anwendung des Gesetzes und gelangt in Folge dieses Irrthumes zu einer falschen Entscheidung.
- III. Er stellt die Thatsachen richtig sest, giebt auch in seinen Gründen richtige Rechtsausführungen, spricht aber dennoch eine verkehrte Entscheidung aus: wie auch diese Art von ungerechtem Urtheile von praktischer Bedeutung ist, wird sich unten (§§. 3. a. E. u. 16) ergeben.

Der Unterschied zwischen diesen drei Arten von ungerechtem Urtheile ist augenfällig: aus dem Urtheile selbst ist die Ungerechtigkeit im dritten Falle für Zedermann, im zweiten für den Rechtskunz digen, im ersten für Niemand erkennbar. Das Ilrtheil, welches die Merkmale der Ungerechtigkeit in sich selbst trägt, indem es gegen die feststehenden Gesetze des Denkens (Fall III.) oder des positiven Rechtes (Fall II.) verstößt, nennen wir — im ersten Falle formel!,

zweiten materiell — nichtig (sententia nulla), das Urtheil, auf einem Irrthume des Richters über Thatsachen beruht Fall I.), ift einfach unrichtig, materiell ungerecht (sententia iniqua). - Und weiter ift klar: von einer Fiktion ber Wahrheit kann nur bei em einfach materiell ungerechten, nicht aber bei dem nichtigen Urtheile nie Rede fein; das erstere ist rechtskräftig und unanfechtbar, weil der Ehatbestand fesisteht, wahr ist oder als wahr angenommen werden muß; as zweite schafft Recht, nicht weil — sondern obgleich der konfrete Chatbestand feststeht, aus welchem sich für den Rechtskundigen ergicht, vas feither Rechtens war und noch jest Rechtens fein follte; was man nit handgreislicher contradictio in adjecto die materielle Rechts. traft des materiell nichtigen Urtheiles zu nennen pflegt, ist die Folge der formellen Rechtstraft, der Unanfechtbarkeit, mahrend beim gerechten Urtheile und bei der sententia iniqua die Bollstreckbarteit und (materielle) Unanfechtbarkeit eine Folge der materiellen Rechts. fraft, der Rechtskraft des Thatbestandes ist; m. a. 28.: wenn sowohl gegen das nichtige als gegen das bloß materiell ungerechte Urtheil ein Rechtsmittel zugelassen murbe je mit der Beschränkung: die Feststellungen des Thatbestandes dürfen nicht angefochten werden, so müßte das erstere Urtheil abgeändert, das lettere bestätigt werden; denn nur bei jenem, nicht auch bei diesem Urtheile könnte der Richter zweiter Instang bie Ueberzeugung gewinnen, daß das Urtheil erster Instanz, anfatt das verlette Recht wiederherzustellen, die Rechtsverletung sanktionirt habe; wenn wir mit Möser (vgl. Savigny System Bd. 6. S. 261.) wischen förmlichem Rechte und wirklichem Rechte unterscheiben wollen, so können wir sagen: beim nichtigen Urtheile muß der rechtskundige Richter erkennen, daß das förmliche Recht ein anderes ift als das wirkliche Recht, denn hier hat er an dem Gesetze einen untrüglichen Prufstein für die Richtigkeit der Entscheidungsgründe und des darauf gebauten Urtheiles; untrüglich, sofern vollständige Renntniß des positiven Rechtes keineswegs ein Ding der Unmöglichkeit ist; beim bloß materiell ungerechten Urtheile wird auch der scharffinnigste Richter häufig nicht in der Lage sein zu sagen, ob hier das förmliche Recht mit dem wirklichen Rechte übereinstimme oder nicht; denn die objektive Grundlage des Urtheiles, der Thatbestand, beruht auf der subjektiven Würdigung der bem Richter vorgeführten Thatsachen und Beweismittel, und ob dem Richter zweiter Instanz reinere Erkenntnißquellen für das Thatfächliche des Falles erschlossen werden, als dem Richter erster Instanz, hängt wesentlich vom Zusalle ab; ein aus gewiegten Juristen zusammengesetzten Kollegium wird viel weniger als ein junger Einzelrichter durch falsch aber blendende Rechtsaussührungen eines Anwaltes zu einem falschen Urtheile sich verleiten lassen; durch die in glaubhafter Form gemachte Aussage eines meineidigen Zeugen fann das eine Gericht so gut wie das andere getäuscht werden.

**§.** 3.

Fiftion der Wahrheit und rückwirkende Kraft des Urtheiles.

Wie die Rechtsfraft des gerechten Urtheiles auf der Bahrheit des Thatbestandes, d. h. der im Thatbestande als von jeher bestehend gesetzten Thatsachen beruht, so beruht die Rechtskraft des materiell ungerechten Urtheiles auf der Fiftion der Wahrheit eben dieses Thatbestandes, eben dieser Thatsachen. Die Rechtstraft (um den bergebrachten Ausdruck beizubehalten) bes nichtigen Urtheiles beruht nicht auf der Fistion der Wahrheit der als zuvor bestehend gesetzten Thatsachen, sie bewirkt vielmehr nur, indem sie Recht schafft, die Egistenz neuer (juristischer) Thatsachen, sofern der nicht als Folgerung aus den Prämissen, Faktum und Recht, ausgesprochene, sondern selbständig aufgestellte Sat: "A. ist Eigenthümer der Sache A., allerdings eine Thatsache ausspricht. - Der Recht schaffende Ausspruch des nichtigen Urtheiles braucht übrigens nicht gerade in der Urtheilsformel, im Tenor des Urtheiles enthalten zu fein; denn auch das klagabweisende Urtheil tann förmliches Recht schaffen, und man würde, wie die Motive zum Entwurfe der deutschen Civilprozefordnung mit Recht bemerken, "einem übertriebenen Formalismus huldigen muffen, follte die Rechtsfraft von der Aufnahme der Entscheidung in die Urtheilsformel unbedingt abhängig gemacht werben."

Das nichtige Urtheil schafft Recht für die Zutunft, es begründet insbesondere auf dem Gebiete der dinglichen Rechte eine wahre Singularsuccession; damit ist von felbst ausgesprochen, daß ihm eine Sinwirkung auf die Vergangenheit, eine rückwirkende Kraft nicht zukommt. Das rechtsgültige Urtheil stellt ein bisher bestandenes verletztes Recht wieder her, diese Wiederherstellung wäre aber keine vollständige, wenn nicht auch alle Folgen des rechtswidrigen Zustandes ausgehoben würden; werden z. B. Thatsachen rechtskräftig sestgestellt, aus welchen sich ergiebt, daß der von A. mit der Eigenthumstlage belangte R. niemals Sigenthümer der vindicirten Sache war, so solgt aus dieser Feststellung von selbst die Hinfälligkeit aller derjenigen

pon R. über die Sache getroffenen Verfügungen, welche rechtsgültig tur vom Eigenthümer getroffen werden können. Insofern kommt dem rechtsgültigen Urtheile rüdwirkende Kraft zu, und zwar kann es nicht befremben, ist vielniehr geradezu ein Erforderniß der Rechtssicherheit, wenn bem rechtsgültigen (im Gegensatz zum nichtigen) Urtheile biese Wirkung zugeschrieben wird ohne Rücksicht darauf, ob es materiell gerecht ift oder nicht; es ist dies nothwendig, weil es, wie oben bemerkt wurde, an einem objektiven Kriterium für die Wahrheit einer Thatsache fehlt, überdies aber ift diese "Fiktion der Wahrheit" viel weniger gefährlich, als man nach bem Ausbrucke vermuthen follte, fofern es sich ja nicht um eine bewußte Fiktion handelt: der Richter stellt nicht eine Thatsache, von deren Existenz er nicht —, oder von deren Richtexistenz er überzeugt ist, als existirend hin, sonder sein Aus. spruch: "diese Thatsache ist mahr" beruht auf seiner Ueber. zeugung von der Wahrheit, und bei einer halbwege ordentlichen Rechtspflege, zumal bei durchgeführter Unmittelbarkeit des Verfahrens, wird die durch diese Neberzeugung geschaffene sormelle Wahrheit mit der materiellen Wahrheit in den allermeiften Fällen zusammentreffen; kommt dennoch einmal eine Ausnahme vor, so ist dies ein Opfer, welches die menschliche Unvollkommenheit der allgemeinen Rechtssicherheit bringt; auch ift wohl zu beachten, daß in den schwersten Fällen des Widerspruches zwischen "förmlichem und wirklichem Rechte", wenn 3. B. die thatsächlichen Veststellungen auf Grund meineidiger Zeugenaussagen, gefälschter Urkunden u. dergl. erfolgt find, in der Wiederaufnahmeklage immer noch ein Mittel zur Abhülfe gegeben ist.

Sine Fistion der Wahrheit, bezw. Unwahrheit einer Thatsache, bei welcher der Richter sich bewußt ist, daß er dis zu einem gewissen Grade nur eine Sistion aufstelle, tritt nur in zwei Fällen ein, einmal beim Contumacialurtheile, sodann bei demjenigen Urtheile, welches einen Anspruch wegen nicht erbrachten Beweises, auf Grund einer geschlichen Vermuthung materiell und endgültig abweist: wird gegen das Versäumungsurtheil sein Einspruch noch sonstiges Rechtsmittel erhoben, so wird es wie ein anderes Urtheil formell rechtskräftig, vollstreckbar; auf die materielle Rechtskraft desselben wird im solgenden zurückzusommen sein. Anders verhält es sich an und für sich mit der zweiten Art von Urtheilen; wird ein Anspruch vom Richter als nicht bewiesen abgewiesen, so liegt in Wahrheit kein Endurtheil vor; die Schlußsolgerung: "A. hat diesenigen Thatsachen,

deren Eristenz die Bedingung z. B. seines Eigenthumes ift, nicht wiesen, also ist er nicht Eigenthümer" -- diese Schuffolgerung handgreiflich falsch (nichtig im Sinne des Falles III oben), an fich mußte a dem Abgewiesenen freistehen, sobald er weitere Beweismittel auffindct, va Reuem den Richter anzurufen. Allein daffelbe Bedürfniß, welches in neuerer Zeit im Strafversahren fast überall zur Abschaffung der von der Instanz entbindenden Urtheile geführt hat, machte sich von jeher auch im Civilverfahren geltend: man hielt es mit Recht für unftatthaft, daß derjenige, welcher sich einmal eines Anspruches erwehrt hat fortwährend von Reuem unter dem Vorwande neu entdeckter Thatfachen ober Beweismittel beunruhigt werde; im klassischen römischen Rechte war dieser Gefahr durch das Institut der Prozestonsumtion sehr, um nicht zu sagen: zu durchgreisend vorgebeugt; die neueren Prozehorbnungen erreichen denfelben 3med durch die Beschränkungen, welchen die prozessualische Restitution gegen Urtheile unterliegt, so namentlich ber deutsche Entwurf, welcher insbesondere eine Bieberaufnahmeklage wegen nen entbedter Zengen völlig ausschließt. Der Erfolg diefer Beschränfungen der Restitution ist eine Art Fiftion: die Thatsache, welche nicht erwiesen ist, gilt als nicht wahr, und aus dieser fingirten Unwahrheit ergiebt sich dann die Aberkennung des Anspruches, nur freilich wird, wenn es sich um dingliche Rechte handelt, der Anspruch nicht bem Gegner zugesprochen, eine Singular-Succession, wie burch das nichtige Endurtheil, wird durch das non-liquet-Urtheil nicht begründet (vgl. unten §. 16).

## §. 4.

Die Rechtstraft des Thatbestandes; Umfang berfelben.

Das Ergebniß der bisherigen Erörterung ist dahin zusammenzufassen: Förmliches Recht wird durch die im Urtheile ausgesprochene Entscheidung geschaffen; aber nur beim nichtigen Urtheile steht dieses förmliche Recht mit Nothwendigkeit im Biderspruche mit dem wirklichen Rechte; die materielle Rechtskraft dagegen hat ihren Sit im Thatbestande, rechtskräftig werden die richterlichen Feststellungen des Thatbestandes, und zwar in jedem, auch in dem nichtigen Urtheile, nur das bei letzterem die rechtskräftigen Feststellungen ohne Cinsluß auf die Entscheidung bleiben, diese vielmehr mit jenen im Widerspruche sieht. — Wir sagen: rechtskräftig werden die richterlichen Feststellungen des Thatbestandes, und nicht: rechtskräftig wird der Thatbestand; beides ist wesentlich verschieden; die Bedeutung der Rechtskraft liegt

jauptsächlich in dem Einflusse, welchen sie auf spätere Prozesse, sei es **perselben** oder anderer Parteien hat, und hier wäre es viel zu weit gegangen, wollte man dem gangen Thatbestande die Eigenschaft der Rechtskraft zuschreiben, benn es ist vollkommen richtig, wenn die Motive zum Entwurfe der deutschen Civilprozefordnung sagen, daß "der "Umfang der Nechtskraft eines Urtheiles abhängig ist von dem Willen "der Parteien, denen die Berfügungsgewalt über den Streitgegenstand "zusteht und die allein darüber zu bestimmen haben, ob und inwieweit "ein Rechtsverhältniß in ben Streit geführt werben soll, um durch "richterliches Urtheil festgestellt zu werden." Auf die Konsequenzen, welche die Motive und der Entwurf aus diesem Sape ziehen, wird unten (§§. 7, 8) zurückzufommen sein; der Sat selbst ift, wie gesagt, durchaus richtig, und nur eine andere Fassung der alten Maximen: ne procedat judex ex officio und ne eat ultra petita partium.— Richt rechtsträftig in dem Sinne, daß die Rechtstraft auch auf fpa. tere Rechtsftreitigkeiten einwirkt, werden baber biejenigen Beft. pellungen bes Thatbestandes, welche nicht ben Ausbruck ber richterli. chen Ueberzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer Thatsache enthalten, sondern entweder auf gefetlicher Bestimmung, wie die Teststellungen des Kontumacialurtheiles, oder auf dem Parteiwillen beruhen, wie Geständnisse, Folgen einer Eidesleiftung ober Cidesverweigerung und dgl. — Damit aber, daß diesen Feststellungen die Fähigkeit der Rechtskraft abgesprochen wird, ist nicht schlechthin ihre Bedeutung für künftige Prozesse verneint; es ist damit nur gesagt: auf solche Feststellungen kann nicht die Einrede der rechtskräftig entschiedenen Sache gestütt werden, vielmehr ist deren materielle Richtigkeit in jedem folgenden Prozesse Gegenstand richterlicher Prüfung: das Resultat dieser Prüfung wird, zumal beim System der freien Beweiswürdigung, allerdings häufig dasselbe fein, wie die Wirfung der Rechtsfraft; wenn z. B. im Wechselprozesse der beklagte Acceptant ausgeblieben und barum die Nechtheit seines Acceptes angenommen worden ift, so wird, wenn in einem spätern Prozesse der Wechselbürge des Acceptanten seine Verbindlichkeit aus dem Grunde bestreitet, weil die Unterschrift des Acceptanten gefälscht sei, der Richter auf Grund der Erwägung, daß der Acceptant felbst nicht verfehlt haben würde diese Fälschung geltend zu machen, nicht vom Kläger den Beweis der Aechtheit, sondern vom Verklagten den Beweis der Fälschung verlangen; dürfte fich der Rläger auf die Rechtstraft des gegen den Acvenn die Voraussehungen für die Wicderausnahmeklage dutreffen.

Wenn wir für die beiden aus dem Wesen des Urtheiles und seinen Bestandtheile abgeleiteten, einander ergänzenden Sate (I. Die Entickeidung des Urtheiles schafft förmliches Recht für die Zukunst; II. rechtskäftig mit Wirkung auch auf die Vergangenheit werden die richterlichen Teststellungen des Thatbestandes) unbeschränkte Gültigkeit behaupten, ihnen also Wirksamkeit nicht bloß zwischen den Prozesparteien, sonder auch auf Dritte zuschreiben, so setzen wir uns damit in Widerspruck mit der herrschenden Lehre, welche den Sat des römischen Rechtese, "res judicata jus facit inter partes" dahin verstanden wissen wille die Wirkungen des Urtheiles beschränken sich auf die Parteien, zwischen welchen dasselbe ergangen ist, und welche von diesem Sate nur einzelne, wie Savigny (System §. 301) sagt: "theils natürliche, theils positive, Ausnahmen" zugesteht.

Wenn nun auch die herrschende, insbesondere von Savigny vertretene Lehre wirklich die Lehre des römischen Rechtes sein follte, jo wäre dies für die beutsche Gesetzebung noch kein zwingender Grund, dieselbe anzunehmen; denn so sehr auch das römische Recht im Allgemeinen ein jus gentium, ein kodificirtes Bernunftrecht und als solches in feiner Gültigkeit von Zeit und Rationalität unabhängig ift, fo verläugnet es bennoch auch auf der höchsten Stufe seiner Entwickelung die historische Entstehung und nationale Besonderheiten nicht überall; dies gilt auch bis zu einem gewissen Grade von der Lehre von der Rechts. traft. "Die Bedeutung der Cinrede der abgeurtheilten Sache" jagt treffend Windscheid, (Pandeften §. 130), "war ursprünglich nicht, daß "burch sie ber Inhalt, sondern daß das Dasein eines früheren Ur-"theiles geltend gemacht werden follte; die Regel lautete nicht, daß nicht "mehr vorgebracht werden könne, wogegen entschieden sei, sondern, "baß nicht mehr vorgebracht werden fonne, worüber entschieden sei." Spuren dieser früheren Gestaltung finden sich noch im Justinianischen Rechte, es wäre daher keineswegs undenkbar, daß das römische Recht den mehr formellen Standpunkt nie gang überwunden und dasjenige, was wir die absolute Rechtsfraft der richterlichen Gesistellungen bes Thatbestandes nennen, nicht anerkannt hätte; wie gesagt: die deutsche Gesetzebung wäre nicht gehindert, tropbem diese absolute Rechtstraft anzuerkennen; sie wird sich hierzu aber um so leichter entschließen

men, wenn sich diese Anerkennung schon für das römische Recht öweisen läßt.

# II. Die jog. Rechtsfraft der Entscheidungsgründe. §. 5.

Savigny's "objettive Entscheibungegründe".

Die Frage nach dem Umfange der Rechtstraft begreift die beiden kagen in sich: 1) was wird durch das Urtheil zwischen den Parteien echtskräftig? 2) in welchem Umfange wirft die Rechtskraft auf Dritte, mBerhalb des Prozesses stehende Personen? --- Nach unserer Ausfühung beantworten fich beibe Fragen aus denfelben Prinzipien; die errschende Lehre pflegt aber nach dem Borgange Savigny's beide ganz petrennt zu behandeln, es ist baher auch bei ihrer Würdigung zunächst mf die erste Frage einzugehen, welche gewöhnlich als die Frage nach er Rechtsfraft ber Entscheidungsgründe bezeichnet wird. - Die Beeichnung ist, wie auch Windscheid a. a. D. §. 130 n. 19 hervorbebt, keine glückliche; Savigny schreibt die Rechtskraft den "objektiven Intscheidungsgründen", den "Elementen" des Urtheiles zu; auch gegen mitere Bezeichnung läßt fich einwenden, daß Gründe stets etwas sub. ettives sind; unverfänglicher wäre der Ausdruck "Elemente des 11rtheiles"; man ist versucht hier an den Thatbestand des Urtheiles im modernen Sinne zu denken; allein wir werden alsbald fehen, daß das Bort von Savigny nicht in diesem Sinne gebraucht wird.

Nis Beispiele objektiver, der Rechtskraft fähiger Entscheidungsgründe führt Savigny (§. 291) an die Feststellung, daß die Einrede der Kompensation, der Zahlung, des eigenen Eigenthumes des Beklagten begründet sei. — Wenn der Richter die Darlehnsklage abweist, indem er in den Entscheidungsgründen die vom Beklagten vorgeschützte Einrede der Zahlung oder der Kompensation für begründet erklärt, so spricht die Entscheidung aus, daß der Beklagte nicht mehr Schuldner des Klägers sei, und wenn diese Entscheidung nicht mehr durch ein Rechtsmittel angesochten werden kann, so hört mit dem Eintritte der sormellen Rechtskraft der Beklagte auf Schuldner zu sein, mag die Entscheidung nichtig oder materiell ungerecht sein;\*) und wenn

Bachter's (Erörterungen, III. S. 185 ff.) und Anderer kein Streit mehr obwalten; auf die entgegenstehende Lehre findet das in der Einleitung über das Berstältniß zwischen Wissenschaft und Leben Bemerkte Anwendung.

der Richter die Eigenthumsklage abweist, indem er in den Enticht dungsgründen ausspricht, nicht der Kläger, sondern der Beklagte seigenthümer, so geht durch das ungerechte Urtheil im Noment, wo sommelle Rechtskraft erlangt, das Eigenthum des Klägers auf den Bklagten über; in beiden Fällen heißt es: judex jus fecit. Baber sieht es mit der Fiktion der Wahrheit aus, in welcher na Savigny das Wesen der materiellen Rechtskraft beruht? Rehmen wein Beispiel!

A. vindicirt von R. eine bewegliche Sache; R. bestreitet nich daß A. vor Jahren Eigenthümer derfelben war, er behauptet aber dieselbe vor mehr als 3 Jahren von T. in gutem Glauben kaussi erworben zu haben. Die Beweisaufnahme ergiebt, daß R. die Sach am 1. Januar 1870 von T. erkauft hat; die Klage des A. ift der R. am 31. Dezember 1872 zugestellt worden; der Richter weift bi Rlage des A. ab, weil aus den festgestellten Thatsachen fich ergebe, daß R. durch Erfigung Eigenthümer geworden sei, benn die Erfigung sei vollendet mit dem Beginne des letten Tages der Berjährungsfrift. Wenn nun aber dieser — bekanntlich sehr kontroverse — Sat falic ist: was ift alsbann rechtskräftig geworden? Doch sicher nicht ber Sag, daß zur Ersitzung ein titulirter Besitz von 2 Jahren und 364 Tagen gehöre! Rechtsfräftig festgestellt ift nichts weiter, als bag R. die Sache bis zum Beginne der Rechtshängigkeit 2 Jahre und 364 Tage im Usukapionsbesitze gehabt hat; aus dieser Thatsache aber folgt juristisch — nichts, und barum ist und bleibt das Urtheil nichtig; wenn das Urtheil prozessualisch unanfechtbar geworden ist, so ist damit N. Gigenthümer geworden, aber er ift Eigenthümer geworden nicht durch Ersitung, sondern durch Urtheil, und er ist Eigenthümer geworden, auch wenn er selbst von der Falschheit jenes Rechtssatzes überzeugt war, also vom Augenblice der Bustellung ber Klage an wußte, daß er durch Ersitzung das Gigenthum nicht mehr erwerben könne. Sanz ebenso verhält es sich, wenn umgekehrt jener Sat mahr ist, der Richter ihn aber für falsch und darum die Ersitzung für unterbrochen erklärte und den R. zur Ferausgabe an den Eigenthümer A. verurtheilt: hier wird durch das Urtheil das Eigenthum des N. auf A. zurück übertragen. Die Bedeutung des Unterschiedes zwischen der Savigny'schen Rechtsfraft der Elemente und unserer Rechtsfraft des Thatbestandes wird sich besonders ergeben bei der Darstellung der Wirkungen des rechtskräftigen Urtheiles auf Dritte (§. 16).

Aehnlich wie mit der Einrede des eigenen Eigenthumes fann es b auch mit der gegeu eine Forderung eingewendeten Einrede der Zahlung exhalten. A. hat z. B. gegen N. die Darlehnsklage erhoben, N. beauptet, den A. dadurch bezahlt zu haben, daß er einen von T. ihm cceptirten Wechsel über den Betrag des Darlehns durch Indossament uf A. übertragen habe; A. raumt dies ein, beweist aber, daß von 5. keine Zahlung zu erlangen gewesen sei; ber Richter weist die Klage b, "weil A. durch die Empfangnahme des Wechsels Zahlung erhalten Wird dieses Urtheil formell rechtsfräftig, so hat durch dasselbe 1. seine Forberung verloren; was aber ist materiell rechtsfräftig sestjesteUt? doch wiederum gewiß nicht der Sat, daß die behufs zu ervirkender Zahlung erfolgte Begebung eines Wechsels burch ben Schulb. ner an den Gläubiger Zahlung an letteren fei? Rechtsfräftig festgestellt pt neben der zugestandenen Thatsache der erfolgten Indossirung nur die nicht erfolgte Zahlung Seitens bes T.: aus diesen Thatsachen folgt gegebene Entscheidung nicht, darum ist auch dieses Urtheil materiell nichtig.

Wir sehen: Savigny vermengt, indem er von der Rechtsfrast der objektiven Entscheidungsgründe handelt, die sormelle und die materielle Rechtskraft: seine Elemente des Urtheiles werden allerdings förmliches Recht, aber nicht kraft —, sondern trot der Wahrheit oder der Fiktion der Wahrheit der vom Richter sestgestellten Thatsachen. Auf die Frage: "Wenn in dem vollständigen Gedanken des Richters "das logische Verhältniß von Grund und Folge enthalten ist (und "dieses wird sich meistens darin sinden), müssen wir dann auch einem "solchen Grunde die Rechtskraft zuschreiben?" antwortet Savigny (a. a. D. S. 352) mit ja; und logisch richtig sind allerdings die Entscheidungen des Richters in den obigen Beispielen, aber daraus, daß ein Syllogismus formell in Ordnung ist, folgt doch noch Lineswegs die materielle Wahrheit oder Richtigkeit seiner Prämissen.

**§.** 6.

Gesetliche Bestimmungen über die Rechtskraft ber Entscheidungsgründe.

Ist in der Doktrin der Streit über die Rechtskraft der Gründe noch heute nicht geschlichtet — vgl. Windscheid, Pandekten §. 130 n. 20 —, so zeigt sich in der Prazis eine entsprechende Unsicherheit, welcher auch durch die Bestimmungen der modernen Prozestgesetze nicht abgeholsen wird. Zwar ist, wie oben hervorgehoben wurde, die Frage nach der Rechtskraft der Entscheidungsgründe eine Frage des materiellen Rechtes, gehört also an und für sich nicht in ein Prozesigeset; nur dam liegt eine — obwohl nicht zwingende - Beranlassung für dieses vor, sich mit derselben zu befassen, wenn es die Zuverlässigfeit gewisser Rechtsmittel von einem bestimmten Streitwerthe abhängig macht, wie — in sehr geringem Umfange — die hannöverische, in größerem die württembergische Prozesordnung; das Rechtsmittelspstem des deutschen Entwurses nimmt auf den Streitwerth sediglich keine Rücksicht, der Entwurshätte darum von der Ausstellung von Bestimmungen über den Umfang der Rechtskraft um so mehr absehen dürsen, als die von ihm getrossenen Bestimmungen keineswegs glücklich genannt werden können. — Wir stellen die Bestimmungen der erwähnten Sesetze voran, um hernach an einigen Fällen der Prazis zu zeigen, wie diese sich unter deren Herschaft gestaltet haben oder hätten gestalten müssen.

Die hannöverische Prozesordnung spricht sich über den Umsang der Rechtskrast nirgends direkt aus; Rechtsmittel macht sie von einer Beschwerdesumme grundsätlich nicht abhängig; nur in Sachen, deren nach Geldwerth zu schäsender Streitgegenstand die Summe von 10 Thalem nicht übersteigt, ist die Berusung für gewöhnlich ausgeschlossen (§. 393); hinsichtlich der Berechnung des Werthes wird auf §. 4 verwiesen, welcher bestimmt:

"Wird im Laufe des Rechtsstreites sei es in Folge Bestreitens des "Rechtes, als dessen Aussluß der klägerische Ausspruch sich darstellt, sei "es in Folge der Geltendmachung von Einreden, Repliken u. s. w. ein "Werthbetrag, welcher die über die Zuständigkeit entscheidende Summe "übersteigt, Gegenstand der richterlichen Beurtheilung, so hat das an "gegangene Gericht ... die Verhandlung vor das höhere Gericht zu "verweisen .... Die gleichen Grundsätze entscheiden rücksichtlich der "Widerklage, insofern der Betrag derselben an und für sich die über "die Zuständigkeit entscheidende Summe übersteigt."

Biemlich vage sind die Bestimmungen der württemb. Prozesordnung: Art. 655: "Bei der Beurtheilung des Dascins der Berufungs"summe (über 100 fl. bei oberamtsgerichtlichen, über 400 fl. bei kreis"gerichtlichen Urtheilen) kommt es darauf an, inwiesern eine Partei
"durch das angesochtene Urtheil beschwert zu sein behauptet."

Art. 657: ... "Ist eine Gegenforderung nur als Einrede geltend "gemacht, so entscheidet der Art. 383 darüber, ob jene voll oder nur in dem den klägerischen Ansprüchen gleichkommenden Betrage in Rechnung genommen werden kann."

Der angeführte Art. 383 aber bestimmt:

"Die Entscheidungsgründe eines Urtheiles sind für sich der Rechts,kraft nicht fähig; sie dienen aber zur Erläuterung des Sinnes und
,Umfanges, in welchem das Urtheil nach der Absicht des Gerichtes erzangen ist."

Und hierzu bemerken die Motive unter Berufung auf Savigny, Bächter u. A.:

"Den Gegensatz der Worte "für sich" bildet der in Absatz 2 her"vorgehobene Zusammenhang der Gründe mit der Entscheidung, in
"diesem Zusammenhange können sie der Rechtskrast fähig sein, nicht
"weil sie Entscheidungsgründe sind, sondern weil der aus den Worten
"allein nicht erkennbare Sinn oder Umsang der Entscheidung aus ihnen
"erkannt, die Entscheidung in dem Sinne und Umsange rechtskrästig wird,
"welcher als ihr wahrer Sinn und Umsang aus den Gründen zu er"kennen ist. Die Entwickelung des Grundsatzes sällt der Doktrin und
"der Rechtsanwendung anheim."

Der deutsche Entwurf von 1871 endlich (durch die 1872er Revision hierin nicht geändert) bestimmt in

§. 268: "Urtheile sind der Rechtskraft nur in soweit fähig, als über "den durch die Klage oder Widerklage erhobenen Anspruch entschieden ist.

"Die Entscheidung über das Bestehen oder Richtbestehen einer "mittelst Einrede geltend gemachten Gegenforderung ist der Rechtsfraft "fähig, jedoch nur bis zu der Höhe desjenigen Betrages, mit welchem "aufgerechnet werden soll.

"Der Eintritt der Rechtskraft ist nicht davon abhängig, daß die "der Rechtskraft fähige Entscheidung in die Urtheilsformel aufge-"nommen ist."

Hierzu bemerken die Motive in Fortsetzung des oben §. 4 wiedergegebenen Passus:

"Es ist deshalb (wegen der Verfügungsgewalt der Parteien über den Streitgegenstand) nur der Entscheidung über den durch die Klage "und die Widerklage erhobenen Anspruch die Fähigseit der Rechtskraft "beigelegt worden. Entspricht es der Absicht der Parteien, daß außer"dem ein im Lause des Prozesses streitig gewordenes Rechtsverhältniß,
"welches für die Entscheidung des Rechtsstreites von präsidizieller Be"beutung ist, durch richterliches Urtheil rechtskräftig sestgestellt werde,

"so ist dieses Verlangen in Gemäßheit des §. 230 durch Erweiterung, des Klageantrages oder durch Erhebung einer Widerklage geltend sommen. Die Vestimmung des zweiten Absahes des §. 268 über du "Rechtstraft des einer Kompensationseinrede zu Grunde Liegenden Ausschtstraft des einer Kompensationseinrede zu Grunde Liegenden Ausschlasse einschlichtlich der Rechtstraft maßgebenden Prinzipe ebengfalls entsprechend. — . . . Die Entscheidungsgründe als solche (rationes "decidendi) sind der Rechtstraft nicht fähig, unter Umständen kann ihnen jedoch diese Fähigkeit nicht füglich entzogen werden, wenn und "soweit aus ihnen der Sinn und die Bedeutung der Entscheidung selbst "erkennbar ist. Daß die Entscheidungsgründe in diesem Umfange der "Rechtstraft fähig sind, wird indeß einer ausdrücklichen Bezeugung im "Gesehe nicht bedürsen. Die weitere Entwicklung der in den §§. 268 "und 230 enthaltenen Grundsähe ist der Rechtswissenschaft und Rechtsganwendung zu überlassen."

#### §. 7.

Die Rechtstraft der Grunde in zwei Rechtsfällen.

Bunächst möge ein Fall folgen, in welchem bas Vorhandensein ber Berufungssumme nach württemb. Rechte in Frage ftand. — A., B. und C. hatten einen Gescuschaftsvertrag geschlossen behufs Erbauung und späteren Verkaufes eines Hauses; bas Haus wurde erbaut, eine Beit lang vermiethet und schließlich verkauft; vor dem Berkaufe hatte A. mit einem seiner Söhne, D., einen Vertrag geschlossen, demzufolge er diesem gegen eine bestimmte Summe "alle seine Rechte aus der Gesellschaft" abtrat, sich aber für seine Lebzeiten die Berwaltung der Gesellschaftsangelegenheiten vorbehielt. Nach dem Tode des A. erhob D. gegen seine Geschwister Klage dahin: sie haben anzuerkennen, daß ihm allein das Recht zur Erhebung des den Al. betreffenden Theiles an dem Hauserlöse zustehe. Die Beklagten wendeten unter Anderem ein: der zwischen A. und D. geschlossene Vertrag sei ein Kauf über eine Liegenschaft, (den Hausantheil des A.) und es seien bei diesem Raufe die vom württemb. Gesetze hierfür vorgeschriebenen Formen nicht eingehalten, der Vertrag daher nichtig. — Der erste Richter trat dieser vom Kläger bestrittenen Auffassung bei und wies den Kläger ab; dieser ergriff die Berufung und begründete beren Statthaftigkeit bamit: wenn auch die Annahme des ersten Richters, daß A. an dem Hauserlöse nicht mehr als 100 fl. anzusprechen gehabt habe, richtig sein follte, so sei die Berufungssumme hier doch vorhanden, weil er, Kläger, nach dem Vertrage auch das Recht auf den Antheil seines Vaters an dem Mieth.

infe mit etwa 20 fl. habe; durch das erstrichterliche Urtheil sei ihm ndirekt dieser Anspruch mitaberkannt, er sei also um mehr als 100 fl. eschwert. — Das Berufungsgericht hielt in seiner Mehrheit diese Begrundung für statthaft, weil nach dem aus den Gründen ersichtichen Sinne des Urtheiles dem Kläger allerdings alle Ansprüche aus vem Bertrage aberkannt seien, dem Kläger also, wenn er in der Folge tuf Anerkennung seines ausschließlichen Rechtes auf Bezug des Mieth. sinses klagen wollte, die exceptio rei judicatae entgegenstände. Minorität wollte diefe Begründung nicht zulassen und berief sich auf ben ersten Absatz bes Art. 383, wonach die Gründe an sich nicht rechtskräftig werden; und wohl mit Recht: im Thatbestande war nichts Beiteres festgestellt und konnte nach Lage der Sache nichts Weiteres festgestellt werben, als daß A. und D. ein Uebereinkommen getroffen hatten, wodurch ersterer bem letteren gegen Entgelt seine Rechte aus der Societät abtrat; die weitere Frage, ob dieser Bertrag ein Kauf. vertrag sei, war hier nicht eine That-, sondern eine Rechtsfrage. (Thatfrage und Rechtsfrage lassen sich nicht in abstracto, fondern nur in concreto scheiben; hatten die Beklagten z. B., Abweisung nur aus dem Grunde behauptet, daß der Vertrag zwischen A. und D. durch spätere Uebereinkunft wieder aufgehoben worden sei, so wäre der Richter nicht befugt gewesen, den Kläger abzuweisen, "weil ein Liegenschaftskauf vorliege und die hierfür vorgeschriebenen Formen nicht eingehalten seien"; benn die Frage, ob ein (gültiger Rauf-) Vertrag geschlossen worden sei und noch bestehe, murde hier von den Parteien als reine Thatfrage behandelt, und der Richter, welcher die Rechtsgültigkeit verneinte, hatte gegen den Sat verstoßen: ne eat ultra petita partium). Eine Rechtsfrage aber kann (abgesehen von fingulären Vorschriften, wie sie z. B. bei dem französischen Kassations. refurs bestehen, vgl. auch württemb. Prozefordnung Art. 750 Abs. 4) von einem Gerichte nicht mit der Wirkung entschieden werden, daß ein anderer Richter in einem anderen Falle dieselbe ebenso entscheiden müßte: dies ift mit der richterlichen Unabhängigkeit unvereinbar. Wenn daher in unserem Falle ber Kläger später das Gericht erster Instanz anrief, um Anerkennung seines Rechtes auf das Miethgeld zu erlangen, so war dasselbe rechtlich nicht gehindert (und konnte z. B. bei veränderter Besetzung auch thatfächlich in der Lage sein), ihm das angesprochene Recht zuzuerkennen und auszusprechen, daß es die früher angenommene Ansicht über das rechtliche Wesen des Kaufvertrages nicht mehr billige; des Rechtes auf den Kaufpreis blieb er natürlich verlustig, aber nicht in Folge der materiellen, sondern in Folge der formellen Rechtstraft fonnte kraft des früheren Urtheiles; von materieller Rechtstraft sonnte kunserem Falle überhaupt nicht die Rede sein, weil der Thatbestant seine richterlichen Feststellungen enthielt; für die exceptio rejudicatae war also sein Raum, und der Umstand, daß wahrscheinlich der Richter I. Instanz den Kläger auch mit der Klage auf das Niethgeld abweisen werde, berechtigte selbstverständlich den Berufungsrichten nicht, die eine und die andere Forderung zusammenzurechnen, nachdem der Kläger einmal die gleichzeitige Geltendmachung versäumt hatte.

Soviel burfte flar fein, bag weder für diefen, noch für ben oben in parenthesi erwähnten, anders zu beurtheilenden Fall, daß die einfache Thatfache bes Bertragsabichluffes bestritten und richterlich festgestellt worden mare, aus dem mürttembergischen Gesetze sammt Motiven eine Entscheidung mit Sicherheit entnommen werden fann; baffelbe gilt, wenn bas hannöverische Geset auf unsern Vall angewendet werden follte, obwohl dasselbe vor dem mürttembergischen wenigstens insofern den Vorzug verdient, als es nicht eine Vorschrift aufstellt, deren erster Sat durch den zweiten aufgehoben wird; es steht der hier vertretenen Auffassung der Rechtsfraft wenigstens nicht im Wege. Die Bestimmung des deutschen Entwurfes § 268, erster Absat, führen zwar zu einer richtigen Entscheidung unseres Falles, wo es sich fragt: ift ein (gültiger) abgeschlossen? d. h. ist das Uebereinkommen, dessen Eristenz außer Frage steht, juristisch als Rauf anzusehen und als solcher gultig? für um so unglücklicher aber muß dieselbe da gehalten werden, wo der Richter über die Thatfrage entschieden hatte: ift ein Rauf abgeschlossen worden? d. h. sind A. und D. wirklich in der vom Rläger behaupteten Weise übereingekommen? Wenn auch diese Thatsache rechtsfraftig festgestellt wäre, so konnte nach dem Entwurfe doch, wenn D. später Anerkennung seines Rechtes auf das Miethgeld fordert, der Richter zu Gunften berjenigen Partei erkennen, gegen welche das frühere Urtheil ausgefallen ift, denn über den Anspruch auf das Miethgeld ist ja durch das frühere Urtheil nicht entschieden, sondern nur über eine Voraussetzung dieses Anspruches. - Daß eine folche Entscheidung weber mit dem gefunden Menschenverstande noch mit den Grundfägen des römischen Rechtes in Ginklang ftande, wird einer weiteren Ausführung nicht bedürfen.

Eine andere bedenkliche Anwendung erlitt der Art. 383 der württem

bergischen Prozefordnung in folgendem Falle: Die Gerberzunft der Stadt 11. benütte seit langer Zeit einen ber Stadtgemeinde gehörigen Plat, wie sie behauptete: fraft ihr zustehenden Rechtes; die Stadt erhob gegen Die Zunft die negatorische Klage, behauptend, die Benutung des Plates durch die Beklagte beruhe nur auf einem precarium; die Be-Magte beantragte einfach Abweisung der Klage, indem sie geltend machte, es ftebe ihr ein dingliches Recht an dem Plate zu, nur nebenbei erft in zweiter Instanz suchte sie dasselbe als Realservitut zu charakterisiren. Die Klägerin wurde in zwei Instanzen abgewiesen; in den Gründen zu dem Urtheil II. Instanz, welches formell rechtskräftig wurde, war ausgeführt: Der Beklagten stehe zwar aus den und den Gründen keine Real., wohl aber eine Personalservitut zu, beruhend auf einem Bertrage vom Jahre 1770. — Im Jahre 1870 erneuerte die Stadt ihre Rlage und erlangte nun in zwei Inftanzen ein gunftiges Urtheil; mährend aber der erste Richter daffelbe materiell damit begrundete, daß aus den vorliegenden Thatsachen bzw. aus den thatsächlichen Testftellungen des früheren Urtheiles sich nur das Bestehen einer Personal. fervitut ergebe, welche (aus hier unerheblichen Gründen) erloschen sei, ließen sich die oberstrichterlichen Gründe auf diese Frage materiell garnicht ein, fondern erklärten: Durch das Urtheil im früheren Prozesse seibereits rechts. fräftig entschieden, daß der Beklagten nur eine Personalservitut zustehe.

Es darf füglich bezweifelt werden, ob der zweite Richter im früheren Prozesse eine Berufung der nach dem Inhalte der Entscheidung obsiegenden Beklagten zugelaffen hätte; vielmehr ift anzunehmen, daß derfelbe in diesem Falle mit Windscheid (Pandekten §. 130 n. 21 a. E.) gesagt hätte: "Man kann bem Beklagten nicht zumuthen ober auch nur gestatten, gegen ein Urtheil ein Rechtsmittel zu ergreifen, welches ihm gegen den klägerischen Anspruch vollkommen Ruhe schafft". - Wer aber eine Berufung des nach der Urtheilsformel Obfiegenden gegen den Inhalt der Entscheidungsgründe nicht zuläßt, der darf offenbar, ohne sich einer groben Inkonsequenz schuldig zu machen, in einem späteren Prozesse bem früher Obsiegenden nicht die Rechtstraft eben diefer Gründe entgegenhalten. Die Unstatthaftigkeit einer Berufung des formell Obsiegenden gegen den Inhalt des Thatbestandes und der Entscheidungsgründe ist übrigens nicht selbst. verständlich; ob man sie insbesondere in unserem Falle zulassen wollte, hing von der Auffassung des Wesens der actio negatoria ab. Sache nach, insbesondere wenn man mit der herrschenden Lehre dem

Beklagten ben Beweis ber Servitut auflegt, ift die actio negatoris von einer Provokationsklage kaum verschieben; sobald bie Sach-Legite mation des Klägers außer Zweifel ift, hat der Beklagte nur die Bahle flattzugeben oder ein ihm zustehendes Recht zu behaupten und zu be-Thut er letteres, so enthält das Urtheil nothwendig stets ber Sache nach eine Berurtheilung: lautet es formell verurtheilend, fe spricht es dem Beklagten die Servitut ab; lautet es auf Abweisung bes Klägers, so spricht es aus, daß diefer das vom Beklagten angesprochene Recht anzuerkennen habe. Wollte man den Charafter ber actio negatoria als Provotationsklage fireng durchführen, so würde sich weiter die Forderung an den Beklagten ergeben, in seiner — nun in Bahrheit als Klage anzusehenden - Bernehmlaffung bas Recht, welches er anspricht, genau zu bezeichnen, die Beklagte ware alsbann in unserm Galle verpflichtet gewesen zu sagen, ob fie bas Rugungsrecht als Real- ober als Personalservitut beanspruche, der Richter in dem früheren Prozesse aber hätte, wenn er nur ein Personalservitut als bestehend annahm, nicht ein schlechtweg abweisendes, fondern ein theils abweifendes, theils verurtheilendes Erkenntniß aussprechen muffen, und wenn fic die Zunft bei die sem Urtheile beruhigt hätte, so wäre ihr natürlich die Einrebe ber rechtskräftig entschiedenen Sache im zweiten Prozesse mit Recht ent. gegengehalten worden. - Gine gefetliche Rormirung ber Regatorien. flage in diesem Sinne murbe sich unseres Erachtens entschieden empfehlen; jur Beit aber mird ber Beklagte zu ber bezeichneten Pracifirung feines Anspruches nicht gezwungen werden können; bann muß sich aber auch ber Richter enthalten, ben Unspruch für persönlich ober fachlich zu erklären, und sich auf den Ausspruch beschränken: aus den festgestellten Thatsachen ergebe fich, bag bem Beklagten ein bing. liches Recht zustehe: dies ist freilich thatfächlich nur ein halbes Urtheil und ebendarum die andere Behandlungsweise der Regatorienklage vorzuziehen. — Allein auch bei ber lageren Behandlung erfolgen nothwendig rechtskräftige Feststellungen, und damit kommen wir auf die unrichtige Behandlung der vorliegenden Frage im Reichs-Dieser will die Rechtskraft davon abhängig machen, prozegentwurfe. baf über den in ber Klage ober Wiberklage erhobenen Anspruch entschieden sei, m. a. W.: daß die Parteien ihre Ansprüche zu einer bestimmten Klagbitte formulirt haben, und begründet wird dies mit der Verfügungsgewalt der Parteien über den Streitgegenstand (f. oben §. 4.). Allein aus dieser Begründung ergiebt fich jener

nicht; wenn A., welcher gegen B. ein Recht auf eine immerpahrende ftandige Leiftung zu haben glaubt, gegen biefen Rlage auf Bezahlung eines verfallenen Jahresbetrages erhebt, und B. 1) die Egistenz 😎 Rechtes bestreitet 2) eventuell Berjährung des eingeklagten Jahresetrages behauptet, so ist zwar der Kläger berechtigt (Entw. v. 1871 230: kann beantragen), seinen Klageantrag bahin zu erweitern, daß Anertennung seines Rechtes auf die Leiftung überhaupt verlangt, und ebenso wird nach §§. 230 und 210 des Entwurfes der Beklagte für berechtigt zu erklären sein, Widerklage auf Feststellung des Nichtbestehens des Rechtsverhältnisses zu erheben; allein verpflichtet ist der Eine und der Andere zur Stellung eines solchen formellen Antrages nicht; der Richter aber muß, auch wenn derselbe nicht gestellt wird, über die Egistenz des Rechtes Grund machen, denn in Birklich. keit haben eben die Parteien von ihrer Berfügungsgewalt über ben Streitgegenstand in der Art Gebrauch gemacht, daß sie nicht bloß die einzelne Jahresleiftung, sondern das zu Grunde liegende Rechtsverhältniß selbst in den Streit geführt und bem richterlichen Urtheile unterpellt haben; wenn fie keinen förmlichen Antrag gestellt haben, so folgt daraus nichts weiter, als daß der Richter in der Urtheilsformel fich nicht über das Rechtsverhältniß felbst aussprechen, sondern nur, je nachdem er das Recht des Klägers auf die Leiftung bejaht ober verneint, den Beklagten (von der Berjährungseinrede abgesehen) zur Zahlung der Jahresrate verurtheilt oder freispricht. Rach dem oben mitgetheilten §. 4 der hannöverischen Prozefordnung (ähnlich württemb. Pr.-D. Art. 22) wurde zwar die Frage des Borhandenseins der Berufungssumme in einem solchen Falle nach dem Inhalte bes Thatbestandes, bzw. der Entscheidungsgründe, nicht nach dem Inhalte der Entscheidung zu beantworten sein; allein auch nach diesen Gesetzen kann es, da die Statthaftigkeit eines Rechtsmittels bloß gegen die Gründe fast allgemein verneint wird, in Fällen der besprochenen Art für den formell Obsiegenden sehr angezeigt sein, seinen über das Petitum des Gegners hinausgehenden Anspruch zu einer förmlichen Widerklage zu formuliren; denn wenn in dem obigen Falle der Klage auf einen Jahresbetrag einer ständigen Leistung der Richter den Kläger abweist, weil der einzelne Jahresbetrag aus der an sich zu Recht bestehenden Berpflichtung verjährt sei, so werden die Thatsachen, aus welchen der Richter dieses Zurechtbestehen folgert, gegen den formell obsiegenden Beklagten rechtskräftig festgestellt, und wenn die aus diesen Thatsachen gezogene rechtliche Folgerung richtig ift, so kann in der Folge ber! Nagte den Rechtsbestand der Leistungsverbindlichkeit nicht mehr ansecht weil er die jetige ihm nachtheilige Feststellung des Thatbestand nicht anfechten darf, da ja tropdem für ihn entschieden ift. Roch bringender angezeigt ift die Erhebung förmlicher Biberklage gege die angestellte Regatorienklage; benn mährend in Fällen des §. 4 b hannöverischen Prozefordnung der Richter sich wenigstens darauf be schränken kann, nur die Eristenz des einzelnen eingeklagten Anspruche zu verneinen und die Egistenz des zu Grunde liegenden Rechtes dabin gestellt zu laffen, muß er bei angestellter Regatorienklage und es hobenem Widerspruche des Beklagten die Wahrheit oder Unwahrheil der von letterem zu deffen Begründung vorgebrachten Thatfachen fest stellen, um auch nur im Allgemeinen aussprechen zu können: Den Beklagten stehe ein dingliches Recht, sei es nun als Real- ober all Personal-Dienstbarkeit zu; und wenn der Richter bei dieser Testpellum aus faktischem Irrthume die Wahrheit derjenigen Thatsachen verneim aus denen sich die Existenz einer Realservitut ergeben würde, dagegen soviel thatsächlich feststellt, daß eine Personalservitut als gegeben et scheint, so wäre mit dem die Regatorienklage abweisenden Urtheile für den unterliegenden Kläger unter Umftanden niehr gewonnen als für den obsiegenden Beklagten; in dem oben mitgetheilten Rechtsstreite & & hätte die verklagte Zunft in dem zweiten Prozesse mit der Behauptung, daß die faktischen Feststellungen des Richters in dem ersten Urtheile irrthumlich seien, nicht gehört werden dürfen, auch wenn diese Behauptung noch so glaubhaft gemacht worden wäre: anders freilich nach dem Reichsprozeßentwurfe; nach diesem wäre durch das Urtheil im ersten Prozesse gegen die Beklagte überall nichts festgestellt worden, weil sie ja keinen Anspruch widerklagend erhoben, d. h. ihren de facto erhobenen Dienstbarkeitsanspruch nicht zu einer Biberklage formulirt hatte.

**§**. 8.

Der Reichsprozehentwurf über die Wirkung des Urtheiles über eine Kompensationseinrede.

Schließlich haben wir noch die Bestimmung des Entwurses über "die Rechtskraft des einer Kompensationseinrede zu Grunde liegenden Anspruches" zu betrachten, welche in den Motiven mit der kurzen Bemerkung begründet wird, daß sie "dem hinsichtlich der Rechtskrast maßgebenden Prinzipe ebenfalls entsprechend" sei. Eben diese Bestimmung

gt aber schlagend, zu welch fatalen Konsequenzen die Bermengung materieller und formeller Rechtsfraft führt. — Wenn A. gegen N. e Schabensersatzforderung im Betrage von 100 einklagt, R. aber mpenfirend eine Darlehnsforderung von 200 geltend macht, und r Richter nach erhobenem Beweise die eine und die andere Forderung grundet findet und in Folge deffen bie Klage abweist: welchen Sinn t hier die Bestimmung: die Entscheidung über die Gegenforderung i ber Rechtstraft fähig "bis zu ber Sohe besjenigen Betrages, It welchem aufgerechnet werden foll"? Hätte R. seine Vorderung cht bloß kompenfirend, sondern zugleich widerklagend geltend gemacht, batte er, weil durch den Thatbestand bas Bestehen einer Forderung on 200 rechtsträftig festgestellt mar, eine ber Bollftredbarteit ihige Werurtheilung des A. zur Bezahlung von 100 erwirkt. Weil : aber barauf verzichtet hat, für die Hälfte seiner Forderung sofort ie Bollstreckbarkeit zu erwirken, so soll nun bloß ein Darlehn on 100 rechtsträftig festgestellt fein; und wenn er die weiteren 100 später einklagt, so muß er den im früheren Prozesse geführten Beweis, daß er dem A. 200 geliehen, noch einmal führen, denn auf mbere Beise vermag er offenbar die Restforderung von 100 nicht pa beweisen! — Uebrigens find für diesen Fall auch die Bestimmungen ver württemb. Prozes-Ordnung (oben §. 6) nur geeignet Zweifel hervorzurufen. Zwar wenn das Urtheil lautet: "A. wird mit feiner Klage ibgewiesen", so muß "Sinn und Umfang" bieser Entscheidung aus ben Entscheidungsgründen, bzw. dem Thatbestand entnommen werden, und biese ergeben, daß A. abgewiesen ift, weil ber Richter eine Schuld bes A. an R. von 200 für erwiesen halt, und als "Beschwerbesumme" wird also hier nach den oben citirten Art. 657 und 383 die Summe von 200 anzunehmen sein; wie aber, wenn unter Berwerfung der Einrede als unbegründet R. verurtheilt worden ift, dem A. 100 zu zahlen? "Sinn und Umfang" ber Berurtheilung find hier an sich voll. tommen klar; soll es bennoch zulässig sein, im Gegensate zu dem nach dem Inhalte der Artheilssormel klaren Sinne und Umfange der Entscheidung aus den Entscheidungsgründen den "wahren Sinn und Umfang" des Urtheils behufs Feststellung der Beschwerdesumme zu ermitteln? Die gesunde Bernunft verlangt es; der Wortlaut des Gesetzes läßt es mindestens zweifelhaft erscheinen.

Für das Berhältniß der Parteien unter sich glauben wir im Bisherigen den Satz begründet zu haben: Förmliches Recht für die Butunft schafft die Entscheidung, mag sie in dem Tenor obe in den Gründen des Urtheiles enthalten sein; der materiellen Rechtstraft fähig sind nur die richterlichen Feststellungen des That bestandes. Wir wenden uns nunmehr zu dem zweiten Theils unserer Aufgabe, zu dem Nachweise, daß eben diese Sätze auch für die Wirtung des Urtheiles auf Dritte, am Prozesse unbetheiligte Personen maßgebend sein müssen und wenigstens dis zu einem gewissen Grade, schon von den römischen Juristen der klassischen Zeit als maßgebend anerkannt worden sind.

## III. Die Wirfungen des rechtsfräftigen Urtheiles auf Dritte.

§. 9.

## Die herrschende Lehre.

Res judicata jus facit inter partes: mit diesem Sape, welcher sich übrigens in dieser Fassung bei den römischen Juriften nicht findet, foll nach Savigny, deffen Lehre hier unbedingt als die heute noch. herrschende zu bezeichnen ift, das Prinzip für die Wirkung des rechtsfräftigen Urtheiles ausgesprochen sein, und zwar wird dieser Sat, wie schon oben §. 4 bemerkt wurde, von der herrschenden Lehre dahin verstanden: das rechtskräftige Urtheil berührt dritte, außerhalb des Prozesses stehende Personen regelmäßig in keiner Weise; nur einzelne theils natürliche, theils "positive" d. h. wohl willfürliche Ausnahmen werden zugelaffen; als natürliche Erweiterungen bezeichnet Savigny (§. 301) die Erstreckung der Wirkungen der Rechtskraft auf Universal- und Singular-Successoren "einschließlich bes Pfandgläubigers und Cessionars", übrigens mit der Einschränkung: die Erweiterung finde nur ftatt, wenn die Succession nach dem rechtsfräftigen Urtheile begründet wurde; positive Erweiterungen sollen flattfinden bei einzelnen (nach Anderen, 3. B. Bächter bei allen) Statusklagen; bei einzelnen Klagen aus dem Erbrechte, sofern namentlich das zwischen dem Testaments. und dem Intestaterben über die Gültigkeit eines Testamentes ergangene Urtheil auch für Legatare und dgl. bindend sein soll, nicht aber auch für die Gläubiger ber Erbschaft, weil es "für sie gefährlich werden "tann, unbedingt an den siegenden Theil im Erbschaftsstreite verwiesen "zu werden, weil dieser vielleicht zahlungsunfähig fein kann"; fernet bei Klagen, "beren Führung einem Mitbetheiligten überlassen wird", endlich bei Anstellung der konfessorischen oder negatorischen Klage

urch einen oder gegen einen von mehreren Miteigenthümern des errschenden oder dienenden Grundstückes.

#### **§**. 10.

# Das Prinzip; Wirkung auf Dritte ober Wirkung auf Rechte Dritter?

Unfer Haupteinwand gegen die herrschende Lehre geht, wie der Beser wohl schon nach der seitherigen Aussührung vermuthen wird, dahin, daß dieselbe nicht unterscheidet zwischen der Wirkung des Urtheiles, sosern es förmliches Recht schafft, und der Wirkung, sosern es bestimmte Thatsachen rechtskräftig seststellt. Ehe wir aber auf die Bedeutung dieses Unterschiedes für die hier zu behandelnde Frage eingehen, ist eine Bemerkung vorauszuschicken, welche geeignet sein dürste, die Sonderung des Wahren und des Falschen, das in der herrschenden Lehre untereinander gemischt ist, wesentlich zu erleichtern. — Nachdem Savigny das Prinzip aufgestellt hat, "daß in jedem späteren Rechtsstreite eine dritte Person aus dem früheren rechtsträftigen Urtheile weder Rechte geltend machen, noch einer Verbindlichseit unterworsen werden kann", fährt er (Bd. 6 S. 467) wörtlich sort:

"Diese Regel ist von besonderer Wichtigkeit bei den Klagen in "rem. Denn da das Eigenthum und ebenso auch das Erbrecht als "eine allgemeine, gegen Icden wirtsame Eigenschaft des Berechtigten "gedacht wird, so liegt der Gedanke sehr nahe, daß die rechtskräftige "Bejahung oder Berneinung dieser Eigenschaft ebenso allgemein für "und wider alle Menschen ihre Wirkung äußern müsse. Dennoch "verhält es sich damit ganz anders. Das Besen der Rechtstraft besteht in einer Fistion der Wahrheit für das gesprochene Urtheil. "Auf die Anwendung dieser Fistion erwirdt die obsiegende Partei ein "Recht gegen die unterliegende, und so hat das aus dem Urtheile ent"springende Rechtsverhältniß völlig die Natur einer Obligation, und wirst daher nicht auf sremde Personen, die etwa auf dasselbe "Eigenthum oder Erbrecht Anspruch machen möchten."

Dieser lette Sat ift gewiß vollkommen richtig und auch mit unserer Theorie durchaus vereindar, wie sich unten ergeben wird; allein solgt denn daraus, daß das Urtheil zwischen zwei Sigenthumsprätendenten nicht auch auf einen solchen Dritten wirkt, welcher dasselbe Eigenthum für sich in Anspruch nimmt, folgt daraus — stagen wir —,

Prozesparteien nur ben wirf Urtheil zwischen wird? Außer den Prozesparteien und diesem Dritten und vielleich noch einem Bierten und Fünften, welche gleichfalls Anspruche auf bas streitige Eigenthum machen, ift ja noch die ganze übrige Menschheit vorhanden, welche für fich auf dieses Gigenthum teinen Anspruch macht, und es fragt fich: welchen Einfluß hat das zwischen den Prozesparteien über ein Recht, insbesondere ein dingliches Recht ergangene Urtheil auf alle diejenigen, welche auf dieses Recht keinen Anspruch machen? Wenn ich und ein Anderer über bas Gigenthum einer Sache gestritten haben und daffelbe ift durch rechtsfräftiges Urtheil mir zugesprochen worden, foll dann jeder beliebige Dritte, der in feiner Beife einen eigenen Anspruch an die Sache zu machen hat, wenn diese durch irgend einen Zufall in seine Sande gerathen ift, meiner Bindifation mit der Einrede begegnen können: ich sei gar nicht Eigenthumer, das Eigenthum hatte von Rechts wegen meinem Gegner zuerkannt werden muffen? Jeber vernünftige Richer wird eine folche exceptio de jure tertii zurudweisen; benn etwas Anderes ift die Frage: welche Birkungen äußert das rechtsfräftige Urtheil auf die an dem Gegenstande des Rechtsstreites unbetheiligten Dritten? und etwas Anderes die Frage: welche Wirkung äußert das Urtheil zwischen den Parteien auf die Rechte Dritter, b. h. auf folche, welche an bem Streitobjette eigene Rechte behaupten? Mit anderen Worten: es ift ein fehr großer Unterschied, ob man nach ben Birtungen bes rechtsträftigen Urtheiles auf Dritte, ober ob man nach bessen Birkungen auf die Rechte Dritter fragt. Burbe die herrschende Lehre diesen handgreiflichen Unterschied nicht übersehen, so könnte sie nicht auf einen ungeheuerlichen Sat verfallen wie den: wenn Testamentserbe und Intestaterbe um die Erbschaft streiten, so dürfe sich der Gläubiger des Erblaffers an denjenigen halten, welchem durch rechtskräftiges Urtheil die Erbschaft abgesprochen worden fei, wofern er nur darthun konne, daß von Rechts wegen zu Gunften deffelben hatte erkannt werden follen! Im ganzen römischen Rechte werden die Vertheidiger der herrschenden Lehre, zu der sich z. B. sogar Wetell, System des Civilprozesses §. 47, wenn auch schüchtern, bekennt, für diesen monftrofen Sat, den sie fich selbst aus ihrer Theorie von der beschränkten Wirfung des Urtheiles abgeleitet haben, auch nicht die geringste Beweisstelle auftreiben; und wenn fie die Registraturen aller deutschen Gerichtshofe durchstöbern, wir find überzeugt, fie werden nicht einen Fall finden,

ein Gericht den unterlegenen Erben zur Bezahlung der Erbeftsschulden verurtheilt hätte!

#### §. 11.

## Die richtige Fragestellung.

Rach dieser Vorbemerkung ist die im Folgenden zu beantwortende rage so zu formuliren: 28 elche 28 irkungen äußern 1) das durch as Urtheil geschaffene förmliche Recht — 2) die rechts. käftigen Feststellungen des Thatbestandes auf die an der **kozekführung** unbetheiligten Dritten, sei es nun, daß sie am **Begenstande des Prozesse**s ein Recht hatten, bzw. zu haben beaupteten oder nicht? — Schon durch diese Fragestellung entunserer Erörterung einige ber Fälle, wo nach Savigny ausmhmsweise das Urtheil über die Prozesparteien hinaus wirksam sein oll, nämlich die Fälle der "Rlagen, deren Führung einem Mitbe-**He**iligten überlaffen wird". Es handelt sich hier, wie schon Wächter, württemb. Privatrecht Bd. II &. 73 hervorgehoben hat, lediglich um sälle prozessualischer Stellvertretung; nicht im materiellen Rechte, nicht **fin** Wesen des Urtheiles, sondern im Prozefrechte, in dessen Vorschrift, daß derjenige, welcher sich im Prozesse durch einen Anderen vertreten last, die Handlungen seines Vertreters gegen sich gelten lassen muß, bat in diesen Fällen die Wirkung der Rechtskraft auf die an der Prozefführung unbetheiligten Dritten ihren Grund; eine Bertretung mit biefer Wirkung fann auch die Folge einer stillschweigenden Bevollmächtigung fein, wenn z. B. ber mit der Eigenthumsklage belangte Räufer seinem Verkäufer den Streit verkündigt und, nachdem letterer in ben Streit eingetreten, sich aus dem Prozesse zurückzieht. näheres Eingehen auf die l. 63. D. de re judicata, auf welche Savigny diese angeblichen Ausnahmsfälle zurückführt, liegt außerhalb der Aufgabe, die wir uns in dieser Erörterung gestellt haben. --- Auch eine andere — "natürliche" — Erweiterung der Wirkung der Rechtstraft können wir sofort aus dem Bereiche unserer Betrachtung aus. schließen: die Wirkung bes für ober gegen ben Erblaffer ergangenen Urtheiles für ober gegen den Erben hat ihren Grund gleichfalls nicht im Wesen des Urtheiles, sondern im Wesen der Universal-Succession; wer überhaupt den Begriff ber Universal-Succession anerkennt, für den ift jedes weitere Wort über die Rothwendigfeit der Wirkung eines solchen Urtheiles auf den Erben überflüsfig.

#### §. 12.

Die Wirkungen der rechtskräftigen Entscheidung: a) über dingliche Rechte.

Die in dem Urtheile ausgesprochene Entscheidung schafft, mag Urtheil gerecht, ungerecht ober nichtig sein, formliches Recht für Bufunft; rüdwirkenbe Kraft fommt ihr nicht zu: dies wurde al §. 3 ausgeführt. Diese Recht-schaffende Rraft der Entscheidung fie aber Dritten gegenüber nur in Betracht kommen bei Urtheilen il dingliche —, nicht auch bei solchen über persönliche Ansprüche. 23 einer Partei ein persönlicher Anspruch zuerkannt, so hat fie dieff Anspruch eben gerade nur gegen die verurtheilte Gegenpartei, geg andere Personen, z. B. gegen Miterben des verurtheilten sie vollkommen gleichartige Ansprüche haben, felbe Anspruch ift es nicht, sie kann niemals gegen Die Mitm hafteten auf Grund bes gegen ben Prozeggegner erstrittenen Urtheis Bollftredung verlangen: Dritten gegenüber tann nur bie Recht ve nichtende Rraft des Urtheiles und die Rechtsfraft des Thatbestand in Frage kommen. (S. unten §. 17). Anders bei binglichen Rechten; bi nimmt der angeblich Berechtigte das Recht nicht bloß dem einzelne Prozefgegner, sondern als ein absolutes gegen Jedermann in Ansprud und wenn er obsiegt, so wird ihm das Recht auch als ein solch al solutes zuerkannt. Hier scheint nun unsere Thefis: daß die Entscheidun förmliches Recht schaffe auch Dritten gegenüber, im Widerspruche p stehen mit unserm Anerkenntnisse (oben §. 10), daß das Urtheil it einem Eigenthumsprozesse nicht wirke auf Personen, die etwa auf das felbe Eigenthum Anspruch machen. Allein aus dem oben über der Umfang der Rechtstraft und über die Bedeutung des Sates: rei judicata jus facit" Gesagten wird sich leicht nachweisen lassen, das dieser Widerspruch nur ein scheinbarer ift. Das formell rechtsfräftig geworbene, wenn auch materiell nichtige Urtheil begründet, haben wir oben gesagt, auf dem Gebiete der dinglichen Rechte eine mahre Singular. Succession: bas Gigenthum, welches bem A. abgesprocen wird, wird durch Richterspruch, wie sonst durch Kauf und Uebergabe, auf B. übertragen; das Besondere dieser Singular. Succession if nur, daß sie, anstatt durch die Parteien, durch den Richter vermittelt wird, ihre Wirkungen aber sind ganz dieselben, wie bei vertragsmäßiger Succession, und vor Allem findet auch auf sie der juristische Fundamental. sat Anwendung: nemo plus juris in alium transferre potest, quan

habet. Der nemo ift hier der Richter, und mas er hat, ift enige Recht, welches von den Parteien seiner Entscheidung untert worden ist und unterstellt werden konnte: er kann also durch einen erechten Spruch nicht mehr Recht übertragen, als derjenigen Partei Bahrheit zustand, welcher er das Recht aberkannt hat; stritten die teien über ein Eigenthum, welches keiner von Beiden zustand, so n das nichtige Urtheil auf den obsiegenden Theil nicht das Eigenan der streitigen Sache, sondern nur deren Befit oder das ativ-Gigenthum übertragen; wird durch nichtiges Urtheil demjenigen Sigenthum abgesprochen, welcher, solange er Eigenthümer war, Dritten daran ein Pfandrecht, einen Riegbrauch eingeräumt te, fo geht das Gigenthum auf den Gegner mit der darauf haften-Lap über; insofern ist der Sap: res judicata jus facit non nisi er partes, vollkommen wahr; wir können ihn auch so ausdrücken: rch die zwischen den Prozesparteien ergehende Entscheidung wird 3 Recht desjenigen nicht berührt, welcher zur Hauptintervention behtigt ist; denn diese Intervention ist ein Recht aber keine Nothendigkeit für den Intervenienten; von der Rebenintervention wird tten bei Erörterung der Wirkungen der materiellen Rechtskraft e Rede sein. — Nun aber die Kehrseite des Sapes: quilibet tantum ris in alium transferre potest, quantum ipse habet; dieser San zwar nicht so allgemein gültig, wie der erste, sofern es manche undertragbare, sogenannte höchstpersönliche Rechte giebt, allein diese kusnahmen kommen hier nicht in Betracht, auf die Wirkungen der rechtskräftigen Entscheidung findet er durchaus Anwendung: Urtheil bewirkte Singular-Succession äußert ganz das Wirkungen, wie eine vertragsmäßige Succession, der Rechtsnachfolger tann gegen Jedermann ganz dieselben Rechte geltend machen, welche seinem Rechtsvorgänger zustanden; war dieser wirklich Eigenthümer, so kann auch der Nachsolger gegen jeden Dritten die Bindikation anstellen, und so wenig der unberechtigte dritte Besitzer der Bindikation des Käufers gegenüber sich auf die Anfechtbarkeit des zwischen dem Käufer und dem Vertäufer abgeschloffenen Vertrages berufen kann, so wenig kann er die Nichtigkeit des zwischen dem Kläger und dem früheren Eigenthümer ergangenen Urtheiles geltend machen; im einen wie im anderen Falle kann ihm der Kläger sagen: vinco vincentem te, ergo vinco te ipsum. Aus dem Gesagten ergiebt fich aber auch weiter, daß es ganz verkehrt ist zu sagen: Die Wirkung der Rechts.

fraft erstrede sich auf die Singular. Successoren ber Bac welche dies nach dem Eintritte der Rechtsfraft met Savigny a. a. D. Bb. 6, S. 470, Beşell, a. a. D. §. 47, n. wenn in dem Rechtsstreite zwischen A. und R. dem A. das Gigend rechtsfräftig zugesprochen worden ift und nach diesem Urtheile R. Sache dem T. verpfändet, so steht nicht der Rlage des "Singu Successors und Pfandgläubigers" T. die Einrede der zwischen A. i R. rechtsfraftig entschiedenen Sache entgegen, sondern biese Rlage # barum abgewiesen, weil für T. niemals ein Pfandrecht 1 gründet worden ift, b. h. weil R., nachdem er des Gigenthut an der Sache verlustig geworden, ebensowenig ein Pfandrecht diefer Sache bestellen, als über die Sache selbst verfügen konnte; kann nicht oft genug wiederholt werden: die formell rechtskräftige @ scheidung schafft förmliches Recht, und nicht bloß die "Fiktion ein Rechtes". Papinian sagt in l. 1, §. 3 D de pignoribus, auf wel Stelle die herrschende Lehre sich beruft, mit keiner Silbe, daß berjenig welchem der unterlegene wahre Eigenthümer (victus per injuriam) 1 streitige Sache nach dem Urtheile verpfande, Pfandglaubiger wer b) über das Recht des Cedenten.

Den eben gewürdigten Sat, daß das Urtheil auf ben Ging rechtsnachfolger nur wirke, wenn die Succession nach Gintritt & Rechtsfraft erfolgt sei, erläutert Savigny noch an folgendem Beispiel "Wenn also ein Gläubiger einen Theil seiner Forderung einem Dritte überträgt, und dann für den übrigen Theil gegen den Schuldner flag so hat das Urtheil keinen Einfluß auf den Cessionar." Beinahe viel Irrthümer als Worte! Soweit der Sat in einzelnen Fallen mas fein kann, soweit also das Schicksal ber Klage des Cedenten unter Um ständen ein anderes ist, als dasjenige der Klage des Cessionars, lieg ber Grund für ben Ausschluß ber Wirkung bes Urtheiles nicht in ben Mangel der subjektiven, sondern in dem Mangel der objektiver Identität (eadem quaestio) der beiden Klagen: der vorbehaltene Theil der Forderung (man denke an eine in Zieler zerlegte Kaufschillings forderung) kann bezahlt, verjährt sein, während der abgetretene Theil noch fortbesteht. Als Beispiel der Wirkung des Urtheiles auf Singular-Successoren kann der Fall darum nicht dienen, weil der Cessionar kein Singular-Successor des Cedenten ift, wie Savigny selbs (System §. 105 Anm. f.) hervorhebt; ein die gange Forderung ergrifender Ausspruch des Richters wirkt auch auf den Cessionar, mag die

bn vor ober nach dem Urtheile erfolgt sein, denn durch die Cession nur der Anspruch aus dem zwischen Gläubiger und Schuldner benden Berhältniffe, nicht aber das Berhältniß selbst, die causa Unfpruches übertragen werden; wird aber in dem zwischen Glaur und Schuldner geführten Prozesse die causa für nichtig erklärt, Mut damit der gange Anspruch, fallen also auch die abgetrete-Theile zusammen; A. hat z. B. an R. ein Haus verkauft, zahlbar in Bielern; deren fünf cedirt er an T.; darauf klagt er das erste. behaltene Ziel ein, R. behauptet aber Nichtigkeit des Kaufes, A. b mit feiner Klage abgewiesen und muß das Haus behalten oder idnehmen; wo in aller Welt wird fich ein Richter finden, welcher Rlage bes T. gegen den N. auf Bezahlung der fünf ihm abgeenen Bieler zulaffen und erkennen murbe: ber Rauf sei boch gul-. R. muffe bas Haus wieder nehmen, oder vielleicht auch, ohne das ks zu erhalten, den Betrag der fünf Bieler an T. entrichten? c) über bie Erbfolge.

Bir haben den Sat ausgeführt: die im Urtheile ausgesprochene kicheidung begründe auf dem Gebiete der dinglichen Rechte eine mahre ingular. Succession; man könnte versucht sein zu denken, in ähnli-Beise laffe fich der Sat aufstellen: auf dem Gebiete des Erbrech. begründe die Entscheidung über eine Erbschaftsklage eine mahre niversal. Succession; allein ein solcher Sat wäre entschieden Msch, wenn er dahin verstanden werden wollte: durch das Urtheil erde der Obsiegende Universal-Successor des (mit Unrecht) Unteregenden; und er mare leicht mißzuverstehen, wenn er dahin mftanden würde: durch das Urtheil werde der Obsiegende Universal. uccessor des Erblassers. Falsch wäre der Sat: der Obsiegende erde Universal-Successor des Unterliegenden; allerdings wird durch as Urtheil alles Recht, welches dieser hatte, auf jenen übertragen; Mein fo wenig der Erbschaftsfäufer Univerfal-Successor des Erb. hafts-Berkäufers wird, so wenig wird der obsiegende Erbschaftsprämbent Universal · Successor des unterlegenen Prätendenten. krbrecht ift nicht eine übertragbare Sache, sondern eine un. ibertragbare Beziehung, übertragbar sind nur die körperlichen ur Erbschaft gehörigen Sachen, und in Beziehung auf sie findet eine vahre Singular. Succession statt, wenn bem berechtigten Prätenbenten burch ungerechtes Urtheil die Erbschaft ab- und dem unberechtigten sugesprochen wird. — Migverständnissen ausgesetzt wäre der Sat: burch

die Entscheidung werde der Obsiegende Universal-Successor Des G lassers; allerdings erklärt ihn bas Urtheil für den Erben, a in keinem anderen Sinne, als wenn im Eigenthumsprozesse zwischen und R. der Richter dem A. das Eigenthum zuspricht; wie hier Sinn des Urtheiles nur der ift: "der Eigenthumsanspruch des A. besser begründet, als derjenige des R.", etwaige Eigenthumsanspt bes A. und B. aber durch diefes Urtheil gar nicht berührt werden, so wird durch das Urtheil im Erbschaftsprozesse das Erbrecht des ! siegenden nicht inter omnes, sondern inter partes d. h. zwischen Prozesparteien und allen benjenigen, welche selbst fein Erbrecht Anspruch nehmen, bejaht, wirklicher Erbe wird er nur bann, wenn und sein Gegner die einzigen Erbprätendenten maren. Gine 1 merkung ift aber hier noch beizufügen: wir haben wiederholt gefa das Urtheil ichaffe Recht nur für die Bukunft; dieser Sat erleidet, i aus dem Borfiehenden erhellt, bei dem Urtheile im Erbschaftsftreite d kleine Modifikation: wenn das Urtheil ausspricht: "A. ift Erbe des 1 1. Januar 1870 verstorbenen B.", so muß A. als erbberechtigt nicht bi vom Tage des Urtheiles, sondern schon vom Tage des Erbschaftse falles, vom 1. Januar 1870 an gedacht werben: dies bringt bas Bef der Universal-Succession mit sich, welches "in dem unmittelbart Uebergange des Bermögens als eines idealen Ganzen, insbesondere dem unmittelbaren liebergange der zu dem Vermögen gehörigen Ford rungen und Schulden vom Erblasser auf den Erben besteht: " (Savigi System §. 105, Bd. 3, S. 13 und 15.)

## d) über einen Dienftbarkeitsanspruch.

Der Sat, daß das durch die Entscheidung eines Urtheiles geschafene förmliche Recht die Rechte Dritter nicht alterire, erleidet nur ein Ausnahme in den Fällen der von einem oder gegen einen vor mehreren Miteigenthümern eines Grundstückes erhobenen konfessorische oder negatorischen Klage. Zwar ist über den Umfang dieser Ausnahm Streit, indem z. B. Windscheid, Pand. S. 132 n 2 und 5. sie viel engt saßt, als Savigny und Wetell (Civilprozeß S. 47 n. 30.); auf di Auslegung der in Frage kommenden Gesetze einzugehen ist hier nich der Ort, wir müssen uns auf die Bemerkung beschränken, daß die hie stattsindende singuläre Erweiterung der Wirkung des Urtheiles ihr nothwendige Begründung in ider Untheilbarkeit der Grundbienstatkeiten sindet, oder wie Wetell a. a. D. sagt, darin, daß sententüpraedio datur.

ħ

#### §. 13.

Die Birkungen ber rechtskräftigen Befiftellungen.

#### 1) das Prinzip.

Es ernbrigt jest noch die Begrundung unseres letten Sages: die htsträftigen Zeststellungen des Thatbestandes wirken ht bloß zwischen den Prozesparteien, sondern auch unberänft gegen Dritte. Die Bedeutung ber materiellen Rechtsfraft den wir oben darein gesest, daß durch richterlichen Ausspruch festge-It wird, ob eine Thatsache wahr sei oder nicht; daraus folgt, daß Frage nach der absoluten Rechtstraft des Thatbestandes nichts deres ist als eine Frage des Beweisrechtes, welche wir, um ihre aktische Bedeutung anschaulich zu machen, am besten so fassen: "Ist ne Partei, welche in einem Rechtsstreite den Richter von r Wahrheit einer bestrittenen Thatsache überzeugt hat, nn, wenn in einem spätern Prozeise gegen benselben ober nen anderen Gegner die Entscheidung von eben dieser hatsache abhängt, verpflichtet, den Beweis für deren ahrheit abermals anzutreten und zu führen, ober ist sie rechtigt, sich auf die Teststellung des früheren Urtheiles berufen?

Die herrschende Lehre verneint prinzipiell diese Berechtigung; wir tjahen sie, aber, wie wir wiederholt nachdrücklich betonen, nur mit ber Beschränkung auf die in Folge kontradiktorischer Verhandlung erfolgten richterlichen Seststellungen; und weiter werden wir nach bem oben Ausgeführten faum nöthig haben hervorzuheben, daß sich die Berpflichtung des Dritten, die Teptstellungen des früheren Urtheiles als mahr gelten zu laffen, genau auf diefe thatfächlichen Beststellun. gen beschränft: die rechtlichen Folgerungen, welche der Richter aus denselben gezogen hat, braucht der Dritte nicht anzuerkennen, mögen fie richtig sein oder nicht; sind sie unrichtig, so liegt ein nichtiges Urtheil vor, welches nach dem oben Ausgeführten von vornherein auf die Rechte Dritter teine Wirfung hat; sind sie richtig, so bleibt es ihm immer noch ganz unbenommen, andere Thatsachen geltend zu machen, bei beren Sinzutritt fich die vom Richter aus dem zuvor festgestellten Faftum gezogenen Schlußfolgerungen als unrichtig erweisen. — Wir verzichten darauf, unsern Sat durch allgemeine Erwägungen zu begründen; die Anwendung deffelben auf die einzelnen Rechtsgebiete wird am

besten ergeben, wie sehr derselbe in der Natur der Sache begründet eben weil er nahezu selbstverständlich ist, muß sich auch der von in Aussicht gestellte Nachweis seiner Anerkennung durch die römischt Juristen mehr negativ als positiv gestalten: einer ausdrücklichen Jahung begegnen wir nicht oft, einer Verneinung aber nie, und häust bildet er die nichtausgesprochene Voraussehung einer Entscheidung.

2) Die einzelnen Anwendungen.

#### §. 14.

a) Urtheil über Status. und Anerkennungsklagen.

Wir beginnen mit ben sogen. Statusklagen welchen in ber bies in Frage kommenden Beziehung die vom (revidirten) Reichsproze gent wurfe §. 218 im weitesten Umfange zugelaffenen Anerkennungsklagen gleichstehen. Diefelben unterscheiben fich von anderen Rlagen baburt daß das Urtheil darüber --- um uns der furzen lateinischen Ausdrucke zu bedienen — in Wahrheit nur eine pronuntiatio, keine condemnatio enthält. Wenn von einem Kinde auf Anerkennung der Baterfchaft, von einem Wechselinhaber auf Anerkennung der Aechtheit der Bechfelunterschrift geklagt wird, so wird allerdings das Urtheil lauten: "Der Beklagte ist schuldig, den Kläger als seinem Sohne — den Bechfel als ächt anzuerkennen." Allein liegt hier ein vollstreckarer, erzwingbarer Befehl (vgl. oben §. 1) vor? Solange man nicht für das bürgerliche Recht unfehlbare Richter einset, welche durch Anwenbung ber Folter ben Beklagten zwingen, einen seinem Berzen fremben Glauben zu bekennen, solange kann ber Beklagte wohl gezwungen werben, den Kläger zu alimentiren, den Wechsel zu bezahlen, niemals aber kann man ihn zwingen zu glauben, daß der Wechsel oder der Wechselbalg ächt seien! - Und kann denn in der absoluten Rechtskraft eines solchen Urtheiles (soweit fie überhaupt zu bejahen ift) irgend etwas Singuläres gefunden werden? Wir erinnern nur an bas oben §. 4 benutte Beispiel ber zuerft gegen ben Acceptanten eines Bechsels, hernach gegen beffen Bürgen angestellten Klage: wenn im ersten Prozeste die Nechtheit der Unterschrift des Acceptanten auf Grund der Aussage von Beugen, welche ihn haben unterschreiben sehen, rechtsfräftig bejaht worden ist, so kann es doch dem Bürgen nimmermehr gestattet fein, feine Berbindlichkeit deßhalb zu bestreiten, weil die Unterschrift des Acceptanten boch nicht ächt sei, und dadurch dem Kläger, nachdem vielleicht inzwischen die Zeugen gestorben sind, den nunmehr unmöglichen Beweis der Aechtheit abermals aufzuladen: dies wäre aber die

Konsequenz der Lehre: res judicata jus facit non nisi inter partes! Sbenso bei der Baterschaftsklage: wozu sollte es führen, wenn nach Feststellung der Baterschaft gegen den Bater der Bruder des Beklagten sie wieder mit Erfolg sollte in Abrede ziehen und der Sohn des Klägers wiederum mit Erfolg von Neuem gegen seinen Oheim sie sollte geltend machen dürsen?

Eine Besonderheit der Statusklagen, wohl auch der meisten Anerkennungsflagen ift die, daß die Entscheidung über sie in der Regel fast ausschließlich von der Entscheidung einer Thatfrage abhängig ift (so wird z. B. das Urtheil über die Baterschaft in l. 1 §. 16 D de agnosc. liberis XXV, 3 von der Frage abhängig gemacht: an mulier ex eo praegnans sit); die Rechtsregeln, welche zur Anwendung kommen, find gewöhnlich so einfach, daß ein Verstoß gegen sie kaum vorkommen wird; kommt ein solcher aber bennoch einmal vor und wird in Folge beffen ein nichtiges Urtheil ausgesprochen, so wäre es ficherlich keinem römischen Juristen eingefallen, einem solchen Urtheile Wirkung auch gegen Dritte zuzuschreiben. Wird z. B. eine Che am 1. Januar geschieden und bringt die geschiedene Frau am 1. Dezember desselben Jahres ein Rind zur Welt, so ift es rechtlich gewiß, daß ber geschiedene Mann nicht der legitime Bater bes Kindes ift; wurde in diesem Falle ein Richter auf die Klage des Kindes bennoch die eheliche Baterschaft bejahen und ber Bater bas Urtheil rechtskräftig werden lassen, so müßte er allerdings das Kind als das seinige gelten lassen und es alimentiren, allein die legitimen Kinder des Vaters wären niemals gehalten, daffelbe als consanguineus anzuerkennen. - Die andere Beschränkung, welcher die Rechtskraft der Feststellungen des Thatbestandes nach dem oben Gesagten unterliegt: daß nämlich Dritte, welche dasselbe Recht für sich in Anspruch nehmen, nicht gehindert sind, die zur Begründung ihres Rechtes dienenden neuen Thatsachen geltend zu machen, diese Beschränkung wird auch von einzelnen Vertretern der herrschenden Lehre ausdrücklich anerkannt; vgl. z. B. Wächter, württemb. Privatrecht II. S. 571; Windscheid, Pandekten §. 132 n. 7; während Savigny und Andere, z. B. Bepell, Civilprozeß §. 47 n. 38, aus dieser in den römischen Rechtsquellen wiederholt hervorgehobenen Beschränkung irrig folgern, daß bei anderen als der auf Anerkennung der Paternität gerichteten Statusklagen das Urtheil überhaupt nicht (also auch nicht die blos thatsächlichen Feststellungen) gegen Dritte wirke.

#### §. 15.

#### b) Urtheil über bas Erbrecht.

Den Statusklagen am nächsten verwandt ift die Erbschaftsklage; der Anspruch und die ihm stattgebende Berurtheilung ist bei derselben gerichtet auf Herausgabe der Erbschaft; prajudiziell aber ist die Best. stellung, daß der Kläger Erbe, baw. befferberechtigter Erbe als der Beklagte fei. — Die herrschende Lehre geht nun für das romische wie für das heutige Recht dahin: wenn A. mit der Erbschaftsklage gegen R. durchgedrungen sei, so nüte ihn dieses Urtheil in einem späteren Prozesse gegen T. absolut nichts, er muffe biesem gegenüber gang von Neuem sein Erbrecht beweisen. Dieselbe beruft sich namentlich auf l. 12 D de jurejurando, wo allerdings gesagt ist: "si petiissem a te hereditatem, et probassem meam, nihilominus ab altero petendo id ipsum probare necesse haberem." Allein wie die Worte zeigen, ift hier nicht vom Beweise konkreter Thatfachen die Rebe, welchen Kläger abermals führen soll, sondern der Jurift sagt blos: "Wenn A. auch mit ber Erbschaftsklage gegen B. durchgedrungen ist, so kann er sich, wenn in der Folge ein Erbschaftsstreit zwischen ihm und C. ausbricht, nicht auf bas zwischen ihm und B. ergangene Urtheil berufen, sondern muß auch dem C. gegenüber beweisen, daß er der mahre Erbe sei"; darüber, wie er diesen Beweis führen muffe und ob er fich zu diesem Behufe auf solche Thatsachen berufen durfe, welche in dem früheren Prozesse rechtskräftig festgestellt worden sind, spricht sich der Jurist gar nicht aus, wie denn überhaupt streng genommen nicht von einem Beweise des Erbrechtes, sondern nur von einem Beweise berjenigen Thatsachen die Rede fein kann, welchen durch juriftische Folgerung das Erbrecht sich ergiebt. Die Berufung auf frühere Feststellungen solcher Thatsachen konnte aber der Jurift um so weniger ausschließen wollen, als er damit etwas positiv

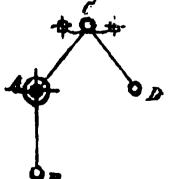

Salsches ausgesprochen hätte. Rach nebenstehendem Schema hat A. an (an sich) erbberechtigten Verwandten hinterlassen einen Sohn (B), seinen Bater (T) und einen halbbürtigen Bruder (D). B. stellt gegen T. die Erbschaftsklage an, T. wendet ein, B. sei fein legitimer Sohn des A. (ein Einwand, der namentlich dann vor-

kommen kann, wenn B. ein postumus, A. daher nicht in der Lage war, ihn anzuerkennen); vom Richter wird aber festgestellt, daß B. vor Ablauf des zehnten Monates seit dem Tode seines Vaters geboren und darum für

dessen legitimen Sohn zu halten sei, und C. wird demgemäß verurtheilt; wollte nun D., gleichfalls von B. mit der Erbschaftstlage belangt, abertrals die illegitime Geburt des B. geltend machen und wollte dem B. der nochmalige Beweis der legitimen Geburt zugemuthet werden, so würde dies geradezu gegen den Sat verstoßen, daß das Urtheil über die legitime oder illegitime Geburt eines Kindes inter omnes rechtsfräftig werde. Was der Jurist sagen will, ist vielmehr blos dies: "wenn der Bater C. mit der Erbschaftstlage gegen den Falbbruder D. durchgedrungen ist, weil er dem Richter sein besseres Erbrecht dargethan hat, so solgt daraus nicht, daß er mit dieser Klage auch gegen den Sohn B. durchdringt".

Bang in derselben Weise ift aber auch in anderen Fallen die Rechtstraft der Festpellungen des Thatbestandes Dritten gegenüber anzuerkennen, und zwar auch folchen Dritten gegenüber, welche felbst ein Erbrecht in Anspruch nehmen. 3mei Beispiele mögen dies, zugleich aber auch den Unterschied zwischen unserer und der herrschenden Lehre veranschaulichen. — Erfter Fall: A. flicht mit Ginterlassung des Inteftaterben B. und eines äußerlich fehlerlosen Testamentes, worin er den C. und D. je zur Halfte zu Erben einset; B. gelangt in den Besitz des Rachlasses, C. stellt gegen ihn die Erbschaftstlage auf Herausgabe der halben Erbschaft an; B. behauptet aber und führt durch arztliche Gutachten ben Beweis, daß Al. zur Beit ber Testamentserrichtung vollständig wahnsinnig oder blödsinnig gewesen In Folge beffen erklärt der Richter bas Testament für nichtig und C. wird abgewiesen. Rach 20 Jahren kommt D. etwa aus Amerika zurud, findet das Testament und klagt gegen B. auf Herausgabe der anderen Hälfte der Erbschaft; B. beruft sich wieder auf die Richtigkeit des Testamentes, allein die Aerzte des A. find inzwischen gestorben und der Beweis der Geistestrantheit fann von B. nicht mehr geführt werden. Rach der herrschenden Lehre hat dies zur Folge, daß B. die halbe Erb. schaft, als vom blödfinnigen A. herrührend, behalten darf, die andere Hälfte aber, als vom vernünftigen A. ftammend, herausgeben muß; nach vernünftiger Auffassung dagegen muß gesagt werden: vor 20 Jahren ift festgestellt worden, daß A. blödfinnig war, darum ist dies auch heute gewiß, und deshalb wird auch D. abgewiesen, er murde benn be. weisen, daß jene Feststellung auf einer Kollusion beruht, daß die Aerzte von B. bestochen waren und bgl. — Zweiter Fall: die Berhaltnisse find dieselben, nur macht der Intestaterbe einen andern Richtigkeitsgrund

geltend, er behauptet d. B., der Erblaffer sei noch nicht testamentsmündig gewesen; der Richter fiellt fest, daß A. zur Zeit der Testamentserrichtung 18 Jahre alt mar, und erklärt auf Grund dieser Festellung das Testament für nichtig; C. beruhigt sich bei der Sentenz, spater tritt D. auf; tann B. ihm die Einrede ber rechtsträftig entschiedenen Sache entgegenstellen? Gewiß nicht! Der Thatbestand des zwischen A. und C. gefällten Urtheiles wird freilich auch ihm gegenüber rechtskräftig, nicht aber die irrige rechtliche Folgerung, welche der Richter daraus gezogen hat. - Die herrschende Lehre mußte freilich geneigt fein, beide Falle gleich zu behandeln; ber "objektive Entscheidungsgrund" war ja in beiden Fällen der Ausspruch des Richters: "das Testament ift nichtig"; wollte man der "Rechtstraft ber objektiven Entscheidungs. grunde" Birkung auch gegen Dritte zuschreiben, so hatte im einen wie im anderen Falle auf Abweisung bes D. erkannt werben muffen; dieses Urtheil ware aber im zweiten Falle entschieden falsch gewesen, und baraus ergab fich: "bie objektiven Entscheidungsgründe find ber Rechtstraft gegen Dritte nicht fähig"; und hieraus murbe weiter gefolgert: "also äußert das Urtheil auf Dritte überhaupt keine Wirkung."

Die Feststellungen des Thatbestandes des zwischen zwei Erbprätendenten, insbesondere also auch des zwischen dem Intestaterben und dem Testamentserben ergangenen Urtheiles werden wie gegen anderen Dritten, so auch gegen Legatare, Erbschaftsgläubiger und Erbschaftsschuldner rechtskräftig; baraus folgt zunächst für alle Fälle eines rechtsgültigen Urtheiles (im Gegensate jum materiell nichtigen Urtheile), daß die Erbschaftsgläubiger sich nur an den obsiegenden Pratendenten halten dürfen, und daß die Legatare leer ausgehen, wenn der Testamentserbe unterliegt; allein vielfach ist von den römischen Juristen ausgesprochen — und zwar keineswegs als Singularität —, daß das Recht der Legatare abhängig sei von dem Obsiegen des Testamentserben, daß sie ihres Rechtes auch bann verlustig werben, wenn diesem die Erbschaft per injuriam, durch materiell Urtheil entriffen wird, wofern das Urtheil nur nicht auf contumacia ober auf Rollufion des Testamentserben mit dem Intestaterben beruht. Hier reicht nun allerdings die Rechtskraft bes Thatbestandes zur Erklärung nicht aus, wir werben biese vielmehr in einer anderen, (oben §. 12 c am E.) angebeuteten Richtung zu suchen haben. — Der Richter im Erbschaftsprozesse (wir benken hierbei stets an einen Rechtsstreit zweier Erbprätendenten, nicht an die historische Besonderheit der römischen

hereditatis petitio gegen den bloßen possessor, den praedo) spricht aus: A. ift Erbe, B. ift nicht Erbe; dieser Ausspruch bildet einen Theil ber Entscheidung und schafft in dem oftbemerkten Sinne Recht; biefe Recht schaffende Wirkung haben wir der Entscheidung nur für die Bukunft zugeschrieben, und es konnte nun scheinen, als ob die Rechtskonsequenz dazu führen müßte zu sagen: Ift das Testament durch Rechtsirrthum des Richters für ungültig erklärt worden, so war es doch bis zum Momente der Urtheilsfällung gültig, es ift also auch das Recht der Legatare zur Egiftenz gelangt, und bestehende Rechte follen ja durch -das förmliche Recht, welches die Entscheidung schafft, nicht alterirt Der Schwierigkeit wird auch nicht badurch begegnet, daß ber Sat herbeigezogen wird: ber Testamentserbe habe Legate nicht über ben Betrag der Erbschaft hinaus zu entrichten. Damit wäre immer noch nicht erklärt, warum die bereits bezahlten Legate nach ausgefprochener Vernichtung des Testamentes sei es vom Testaments., sei es vom Intestaterben zurückgefordert werden können (cf. l. 8, §. 16 D. de inoff. test.), ebensowenig, warum der Legatar, dem eine bestimmte Sache vermacht ift, diese Sache nicht unter Berufung auf das gültige Testament jedem Befiger abfordern tann; der Grund hierfür liegt darin: der Ausspruch des Prasens: "A. ift Erbe, B. ist nicht Erbe" hat, wie oben bemerkt murbe, rudwirkende Kraft, er involvirt den Ausspruch des Präteritum: "A. ift Erbe geworden, B. ift nicht Erbe geworden" es wird nicht, wie in einem Eigenthumsprozesse, das Erbrecht bes A. vom Momente des Urtheiles an geschaffen das Erbrecht des B. von da an vernichtet, sondern A. muß als unmittelbarer Rechts. nachfolger des Erblaffers, also von deffen Tode an, gedacht, und von B. muß in gleicher Beife angenommen werben, er fei niemals Rechts. nachfolger, Erbe beffelben gewesen; nun ift aber die Bedingung für Gültigkeit ber Legate nicht allein die Gültigkeit bes die Testamentes, sondern die Thatsache, daß der eingesette Erbe wirklich aus dem Testamente Erbe geworden sei (daher Bestimmungen des Ediktes: si quis omissa causa testamenti etc. D. 29, 4); mit dem Urtheile im Erbschaftsprozesse ift der Richteintritt bieser Bedingung gewiß geworden, und darum wird mit dem gegen den Testamentserben ergehenden Urtheil auch das Recht der Legatare schlechthin hinfällig. — Die praktische Bedeutung dieser Säte läßt sich turz mit den Worten bezeichnen: ben Legataren gegenüber hat die Entscheidung: "A. ift Erbe, B. ift nicht Erbe" die Bedeutung einer

richterlichen Feststellung des Thatbestandes; weil sie aber an dieser Feststellung ein rechtliches Interesse haben, sosern dieselbe präjudiziell für ihr eigenes Recht ist, dürsen sie an dem Streite zwischen dem Testaments- und dem Intestaterben sich als (Neben-) Intervenienten betheiligen.

Auch für das Rechtsverhältniß der Erbschaftsgläubiger und der Erbschafteschuldner ift die Entscheidung darüber, mer Erbe fei, prajudiziell, aber augenscheinlich in ganz anderer Beise, als für die Legatare; bei diefen ist der Bestand ihres Rechtes von dem Erbrechte bes einen oder andern Prätendenten abhängig; der Erbschaftsglaubiger dagegen bleibt Gläubiger und der Erbschaftsschuldner bleibt Schuldner, mag der Testaments . ober der Intestaterbe obsiegen; weder der Gläubiger noch der Schuldner hat ein rechtliches Interesse daran, baß ber eine ober ber andere Pratendent obsiege; wenn Savigny sagt: "es fönnte für die Gläubiger gefährlich werden, unbedingt an den siegenden Theil verwiesen zu werben, weil dieser vielleicht zahlungs. unfähig sein könne", so mussen wir fragen: welches Rocht haben benn die Erbschaftsgläubiger darauf, daß die Erbschaft nicht an einen zahlungsunfähigen Erben tomme? Gerade so wenig Recht wie die Glaubiger bes zahlungenn fähigen Erben barauf haben, daß diesem die reiche Erbschaft zusalle; und ficherlich hat noch nie ein Richter die Rebenintervention der einen oder der andern Gläubigerschaft im Erbschaftsprozesse zugelassen; übrigens ift noch zu bemerken, daß das von Savigny hervorgehobene faktische Interesse ber Erbschaftsgläubiger gang ausreichend durch das ihnen zustehende beneficium separationis gewahrt erscheint, welches wohl in alle deutsche Gesetzgebungen übergegangen ift. — Also wie gesagt: mögen noch soviel Erbprätendenten sich um die Erbschaft streiten, der Erbschaftsgläubiger weiß, daß er jedenfalls Bahlung erhält, der Erschaftsschuldner, daß er jedenfalls Bahlung leisten muß; das Interesse des einen und des andern besteht nur darin zu miffen, von mem er diefelbe zu empfangen, an men er folche zu leisten hat. Auf diese Fragen giebt nun das Urtheil im Erbschaftsprozesse zunächst wenigstenseine ganz bestimmte Antwort negativen Inhaltes: Der Gläubiger darf nicht von demjenigen fordern -, der Schuldner nicht an denjenigen zahlen, welchem das Erbrecht aberkannt worden ift. — Eine ausbrückliche Bestätigung dieses Sates durch Aussprüche römischer Auristen find wir freilich nicht im Stande anzuführen; denn baran, daß deutsche Gelehrsamkeit einmal die gesunde Vernunft soweit

werleugnen werde, um dem unterlegenen Erbprätendenten das Recht zur Ausklagung ber Erbschaftsschuldner und die Berpflichtung zur Bezahlung der Erbschaftsgläubiger beizulegen, daran konnten die römifchen Juriften nicht denken; dieses Recht und diese Berpflichtung find aber die unabweislichen Ronfequenzen der herrschenben Savigny'ichen Lehre, daß das Urtheil auf Dritte keinerlei Birkung äußere. Still. schweigend vorausgesett ift jedoch der Sat in zahlreichen Stellen, welche die Frage behandeln, wie es zu halten sei, wenn der besiegte Besiper der Erbschaft sei es mährend, sei es vor dem Prozesse Erbschaftsgläubiger bezahlt hat: vgl. darüber z. B. Bangerow, Pandetten (6. Aufl.) §. 508. Hier ift überall gesagt, daß der Besitzer das Gezahlte dem obsiegenden Erben in Abzug bringen und dabei nur, wenn die Bahlung vor dem Prozesse ersolgte, seine condictio indebiti abtreten muffe; und nirgends ift mit einer Silbe ermähnt, daß dies eine Ausnahme leide, wenn der Besitzer in Wahrheit Erbe gewesen und nur per injuriam unterlegen sei. - Etwas weiteres aber, als daß ber unterlegene Pratendent nicht Erbe fei, wird burch bas Urtheil für die Erbschaftsgläubiger und Erbschaftsschuldner nicht festgeftellt; zwar für die Gläubiger ift dies von geringem Belang, denn derjenige, welcher behauptet Erbe zu sein, (mag er fich für fein Erbrecht auf ein Urtheil berusen können ober nicht) muß bie Schulden der Erbschaft natürlich bezahlen und gegen eine condictio indebiti, wenn demselben die Erbschaft abgestritten wird, ift der Gläubiger dadurch geschützt, daß nach dem soeben Gesagten der Unterlegene die Zahlung dem Obsiegenden aufrechnen barf; durfte er dies aber auch nicht und dürfte, bzw. müßte er demgemäß das Gezahlte als ein indebitum vom Gläubiger zurückfordern, so hätte diefer ja immer noch seine Klage gegen den mahren Erben. - Biel miglicher ift die Stellung des Erb. schaftsschuldners; wir haben oben gesehen: das Urtheil, welches einem von mehreren Pratendenten die Erbichaft zuerkennt, macht biefen nicht zum Erben, wenn er es nicht ift, sondern spricht nur aus, daß sein Erbrecht beffer sei, als das seines Gegners, nicht aber auch, daß es besser sei, als dasjenige eines jeden dritten Prätendenten. Wenn also der Schuldner an den obsiegenden Prätendenten zahlt, so ift er damit noch keineswegs unbedingt von seiner Schuld befreit; sobald ber Dritte beweist, daß ihm bas beste Erbrecht zur Seite stehe, muß ber Schuldner nochmals zahlen, wenn nicht etwa der Dritte das zuvor Bezahlte von dem früher Obsiegenden erhoben hat; zu diesem Versuche gerow a. a. D. Bd. II. S. 412), und so ist der Schuldner auf be zweiselhaften Erfolg der condictio indediti gegen den ersten Empfanzs beschränkt; daraus ergiebt sich, daß der Erbschaftsschuldner, welche vom obsiegenden Erben belangt wird, zwar nicht die richterlichen Beschstellungen des Thatbestandes des Urtheiles, welches diesem die Erbschaft zuspricht (denn diese Beststellungen muß ja auch jeder spätere Präterdent anerkennen), wohl aber sowohl die Bollständigkeit des Thatbestandes als auch die Richtigkeit der daraus vom Richter gezogenen Volgerungen ansechten darf, um darzuthun, daß weder der Bestlagte noch der Kläger im Erbschaftsprozesse der wahre Erbe seiz den "die Behauptung, der Einwand des Bestlagten, ein Dritter seider nähere Berwandte, sei als exceptio de jure tertii gar nicht zulässig, bedarf keiner Widerlegung": Windscheid, Pandekten (§. 615 Anmerk. 13.)

Wie verhält es sich, wenn der unterlegene Erbprätendent vor Beginn des Erbschaftsprozesses eine Erbschaftssache veräußert (verkauft, verpfändet, verschentt) hat? Hier ift zunächst soviel gewiß, daß ber obsiegende Erbe, auch wenn er wirklich Erbe ift, 1) gegen ben Besiter niemals die Erbschaftstlage, sondern nur eine Singularklage, also namentlich eine Bindifation anstellen darf, weil die Erbschaftsklage (außer gegen ben praedo) nur gegen benjenigen angestellt werden barf, welcher selbst Erbe zu sein behauptet —, daß aber 2) die Singular. klage des mahren Erben nur da ausgeschloffen ift, wo dem Autor des Besitzers durch eine Regreßtlage des letteren Schaben broben murbe. Bon praktischer Bedeutung ift folglich nur die Frage, ob der nicht regregberechtigte Befiger die Bindifation des obsiegenden Erben mit Berufung darauf zurüdweisen tann, daß der Erbschaftsprozeß falsch entschieden, das in demselben ergangene Urtheil materiell nichtig sei. Die Frage wird nach römischem Rechte zu bejahen sein; denn eben bamit, daß dem Erben gegen den dritten Besitzer, auch wenn er feinen Besit von einem anderen Erbprätendenten ableitet, die Erbschaftsklage nicht, sondern nur die Bindikation eingeräumt wird, ift ausgesprochen, daß die mit rudwirkender Rraft ausgestattete Entscheidung der Frage: "wer ift Erbe?" ben britten Befiger nicht berühren -, daß diefer vielmehr berechtigt sein soll zu fragen, wer ber wirkiche Eigenthü. mer der einzelnen Sache war; und hier findet die oben (§. 12 c) gemachte Bemerkung Anwendung, daß durch das zwischen zwei Erb.

riversal-Successor des unterlegenen, wohl aber Singular·Successor in Beziehung auf die einzelnen zur Erbschaft gehörigen körperichen Sachen werde: diese Singular·Succession tritt aber erst mit em Urtheile ein und äußert auf begründete Rechte Dritter keine Wirma; damit stimmt auch überein eine Entscheidung Papinians in dr. D. de pignoribus.

#### §. 16.

## c) Urtheil über dingliche Rechte.

Einfacher als auf dem Gebiete des Erbrechtes gestaltet sich die Anwendung unseres Sates, daß die rechtskräftigen Feststellungen des Thatbestandes unbeschränkt auch gegen Dritte wirken, auf dem Gebiete ber dinglichen Rechte. Wir haben oben gesehen: durch die im Urtheile ausgesprochene Entscheidung werden die Rechte Dritter nie berührt; wird in dem Eigenthumsprozesse zwischen A. und R. per injuriam judicis dem A. das Eigenthum ab. und dem N. daffelbe zugefprochen, so schadet das Urtheil weder demjenigen, welcher felbst Eigen. thumer zu sein behauptet, noch demjenigen, welchem von dem wahren Eigenthümer ein Recht an der Sache eingeräumt war. Anders verhält es sich mit den Wirkungen der rechtskräftigen Feststellungen des Thatbestandes: zwar derjenige, welcher das zwischen den Prozesparteien preitig gewesene Recht selbst für sich in Anspruch nimmt, wird durch diese Teststellungen nicht im Mindesten berührt; dagegen sind dieselben von unmittelbarem rechtlichem Interesse für Denjenigen, welcher ein Recht an der Sache von einem der um die Sache felbst streiten. den Theile ableitet, deffen Recht also durch das Recht einer der beiden Parteien bedingt ist. Es hat daher mohl der lettere, nicht aber auch der erstere ein dringendes rechtliches Interesse daran, an dem Rechts streite der beiden Parteien Theil zu nehmen; und eine mahre Theil nahme am Prozesse ift benn auch blos die sogen. Rebeninterven. tion,\*) bei welcher der Intervenient erklärt, daß die Sache des Interventen auch feine Sache sei; unterläßt der hierzu Berechtigte die

Die Bezeichnung "Neben-Intervention" ist eine sprachliche Verkehrtheit, Intervention ist Dazwischentritt, und es ist nicht möglich, gleichzeitig zwischen die Streitenden und neben einen derselben zu treten; in der zweideutigen Sprache der Politik bedeutet Intervention oft die Einmischung zu Gunsten eines Streitenden unter dem Scheine der Unparteilichteit; die Sprache des Rechtes soll Zweideutigkeiten vermeiden. Die Neben-Intervention ließe sich kurz und gut als Anschluß oder Beitritt bezeichnen, die Haupt-Intervention möge man in Ermangelung eines passenden deutschen Ansbruckes immerhin Intervention nennen.

Nebenintervention, so kann diese Unterlassung für ihn verhängnischer werden; das Unterlassen einer möglichen Hauptintervention dages kann dem Rechte des Betressenden nicht schaden; denn die Bahrs oder Unwahrheit derjenigen Thatsachen, auf welchen sein von dem Rechter einen oder der andern Partei durchaus unabhängiges Recht berust kann durch das zwischen diesen Parteien ergehende Urtheil niemals sestellt werden. Unterstellen wir z. B. solgenden Fall:

Ein Mündelgrundstüd wird ohne obervormundschaftliche Genehm gung verkauft; der Räufer stirbt, es wird in seinen Rachlaß bie g setliche Erbfolge eröffnet, der Erbe verschenkt das Grundftud; a später kommt ein Testament des Käufers zum Borschein, und der ein gesette Testamentserbe vindizirt das Grundstud von dem Beschenkten dieser wendet ein, er habe durch Ersitzung Eigenthum erworben; durch richterliches Urtheil wird festgestellt, daß er seit mehr als zehn Jahren im Besite des Grundstückes sei, und der Testamentserbe wird abgewiesen "weil der Beklagte burch Erfitung Cigenthumer geworben fei." tritt aber gegen diesen der Diundel auf; wird dieser mit seiner Bim dikation durchdringen? Gewiß! Denn das frühere Urtheil zwischen den Beklagten und dem Testamentserben ift zwar formell ganz in Ordnung allein das Recht des Mündels wird durch den Ausspruch: der Beklagte sei Eigenthümer, nicht im Geringsten affizirt; er läßt die Teststellungen des Thatbestandes jence Urtheiles ganz unangesochten, ebenso die Folgerungen, welche der Richter aus diesem Thatbestande gezogen hat; aber er macht eine neue Thatsache geltend, welche in dem früheren Prozesse gar nicht zur Sprache gebracht werden konnte: den Mangel der obervormundschaftlichen Genehmigung bei dem Berfaufe; nun lautet der ergänzte Thatbestand des früheren Urtheiles: "Der Beklagte hat vor mehr als zehn Jahren ein Grundstück durch Schenkung erworben, welches auf den Schenker durch vermeintlichen Erbgang von dem jenigen übergegangen ift, der dasselbe von einer Pflegschaft ohne ober vormundschaftliche Genehmigung erworben hatte;" und nun find die Entscheidungsgrunde des früheren Urtheiles: "zehnjähriger titulirter (gutgläubiger) Besit einer Sadje verschafft Eigenthum", nicht mehr richtig, benn bie bem Beräußerungsverbote unterliegenden Mundelfachen find der ordentlichen Ersitzung entzogen. Im früheren Rechtsftreite hätte dieser lettere Rechtssatz wohl in keinem Fall herbeigezogen werden dürfen; es konnte dies versucht werden, wenn z. B. die Erfitungs. zeit noch nicht abgelaufen war, ober wenn bem Beschenkten die Rolle

Rlägers gegen den im Besitze befindlichen Testamentserben zugefallen weiten Falle der Testamentserbe geltend machen wollen: dem Segner stehe ja selbst kein genthum zu, es müsse also der Satz zur Anwendung kommen: pari causa potior est causa possidentis, allein diese Einwendung thte als exceptio de jure tertii zurückgewiesen werden.

Bir stellen diesem Falle einen andern gegenüber, bei welchem sich r die Rechtskraft des Thatbestandes die mannichfaltigsten Anwenmen ergeben. — A. als Eigenthümer des Grundstückes X. beansprucht uberfahrtsrecht über das Grundstück Y., über dessen Eigenthum sischen R. und T. Streit ist; R. und T. bestreiten beide auch den Anspruch K.; es kommt hier in Frage 1) die Wirkung des zwischen A. und R. wer T.) ergangenen Urtheiles auf T. (oder R.), wenn der Servitutentozes dem Eigenthumsstreite vorausgegangen ist, 2) die Wirkung des vischen R. und T. ergangenen Urtheiles auf A. bei umgekehrter Zeitfolge.

Bu 1) Wenn A. gegen R., welchen er und ber fich für ben ligenthümer von R. hielt, die konfessorische Klage mit Erfolg durchgeführt at, muß auch T., nachdem er mit der Bindikation gegen N. durchgebrungen ift, das in dem Urtheile bejahte Ueberfahrtsrecht des Al. anerkennen? Die herrschende Lehre wird diese Frage unbedingt verneinen, in Volge iner ähnlichen Argumentation, wie wir ihr oben (§. 15.) bei der Frage begegnet find, welche Wirkungen die Feststellungen des Thatbestandes in dem Rechtsstreite zweier Erbprätendenten auf einen Dritten haben; fie mird auch hier fragen: tann den objektiven Entschei. dungsgründen des Urtheiles zwischen Al. und R. eine Wirfung auf E. beigemeffen werden? Die "objektiven Entscheidungsgründe" lauten: "Dem Al. als Eigenthümer des Grundstückes X. steht ein Ueberfahrts. recht über das Grundstück &. zu"; da es nun aber, wie wir sofort feben werden, in manchen Ballen gang verkehrt marc, diefer zwischen A. und R. ergangenen Entscheidung (benn es liegt hier ein Urtheil, keine thatsächliche Feststellung vor) Wirkung auch dem T. gegenüber beizulegen, so folgert daraus die herrschende Lehre, daß die Entscheidungsgründe im älteren Sinne bes Wortes, worunter auch der Thatbestand des modernen Prozesses begriffen ift, Dritten gegenüber in keinem Theile, in keiner Beziehung rechtskräftig werden, das Urtheil also gegen Dritte immer ohne Wirkung sei. Nun ist freilich nicht jener objektive Entscheidungsgrund, wohl aber ift der der Entscheidung zu Grunde liegende Thatbestand der materiellen Rechtskraft auch

gegenüber dem E. fähig, und diefer Thatbestand kann ein verschiedenerund es können die daraus für T. sich ergebenden Folgerungen von als The schiedene sein. — Hat der Richter im Servitutenprozesse bestand festgestellt: "R. hat dem A. für sich und seine Rachfolger i Besite von X. die Befugniß eingeräumt, über sein, des R., Grundfill y. zu fahren," so mag diese Feststellung immerhin richtig fein; alleit für T. ift fie unerheblich, wenn er die Wahrheit solcher Thatsachen beweisen vermag, aus welchen sich ergiebt, daß er, und nicht R., 🚜 der Zeit, als dieser dem Al. die Dienstbarkeit bestellte, Gigenthumm von g. war. — Wurde bagegen im Thatbestande richterlich als er wiesen festgestellt: "Die Eigenthümer von X. sind seit unvordenklicher Beit in thatfächlichem Besitze eines Ueberfahrterechtes über g. gewesen, so wirkt biese Feststellung gegen T. gerade so wie gegen R; benni obwohl dieser als Nichteigenthümer dem Grundstücke B. keine Dienkbarkeit auflegen konnte, so war er doch, ehe T. ihm dasselbe abstritt. dem A. gegenüber der rechte, ja der einzig mögliche Beklagte im Servitutenprozesse; die konfessorische Klage wird so zu sagen gegen das dienende Grundstück felbst angestellt; wenn A. dieselbe gegen R. als Besitzer von y. erhebt, T. aber das Eigenthum an y. beansprucht, is hat T. nicht am Obsiegen der Person des N., sondern nur daran ein Interesse, daß das Grundstud nicht mit einer Servitut belastet werde; die Theilnahme am Prozesse wird ihm nicht verweigert werden können, sie erscheint aber nicht sowohl als Neben-, sondern als Hauptintervention; gegen N. stellt er die Vindikation, gegen A. die negatorische Rlage an, zu deren Anstellung nur der Eigenthümer befugt ift; dem Dienstbarkeitskläger stehen daher jest zwei Gegner gegenüber, und auf Antrag besselben wird wohl --- entsprechend den Bestimmungen der württemb. Prozefordnung Art. 327 Abs. 3, und des revidirten Reichsprozehentwurfes §. 224 -- ber neu auftretende Gegner (T.) für verpflichtet erachtet werden muffen, ben Rechtsftreit in der Lage, in welcher er sich befindet, als Hauptpartei zu übernehmen: eine im Wefen der Grunddienstbarkeiten begründete Abweichung von den fonst über die Hauptintervention geltenden Grundfagen.

Bu 2.) Ist der Eigenthumsstreit zwischen N. und T. anhängig, und beansprucht A. die Dienstbarkeit aus einem vom Rechte des Einen und des Anderen unabhängigen Grunde, (er behauptet z. B. sie sei ihm von Demjenigen bestellt worden, von welchem sowohl N. als T. ihr Recht ableiten), so berühren ihn selbstverständlich alle zwischen den

ergehenden Feststellungen nicht, und er ist weder zu einer paupt- noch zu einer Rebenintervention berechtigt. — Leitet er aber Recht von einer ber Parteien ab, bann wird, auch wenn diese Bartei selbst ihm das Recht bestreitetet, die Reben-Intervention stets Ber Bulaffig, wenn auch nicht immer für nothwendig behufs Erhaltung keines Rechtes erscheinen. Richt nothwendig ift fie nach dem oben [§S. 12 a, 5) Ausgeführten dann, wenn die Entscheidung des Eigen. Muxmespreites lediglich von einer Rechtsfrage abhängt, z. B. von ber Erage, ob die feststehende Beit, mahrend welcher der Konstituent der Dienst. barteit das streitige dienende Grundstud besessen hat, zur Ersitzung ausreiche: hier kann zwischen R. und T. unrichtig entschieden, aber michts Thatfächliches, was bas Recht des A. berühren murbe, fest. geftellt werden. Rothwendig ift die Rebenintervention, wenn die Entscheidung des Eigenthumsrechtes von einer thatsächlichen Test. Rellung abhängt; nehmen wir an, sowohl R., von welchem A. seine Dienstbarkeit bestellt erhalten haben will, als auch T., haben das streitige Grundftud von demfelben früheren Eigenthumer erkauft und biefer hat auch den Ginen wie den Anderen in den Besitz eingewiesen; die Brage, welcher von beiden Eigenthümer geworden und welcher betrogen ift, hängt einzig bavon ab, an wen die Sache zuerft übergeben worden ift (vgl. Windscheib, Pandekten §. 199 a. E.): wird durch bas Urtheil festgestellt, daß die lebergabe zuerst an T. erfolgt ist, so ergiebt sich daraus mit Rothwendigkeit, daß R. nie Eigenthümer mar, also auch keine Dienstbarkeit an der Sache bestellen konnte. Die Roth. wendigkeit, dieser Feststellung rudwirkende Rraft, d. i. Wirkung auch gegen Dritte beizulegen, ift hier dieselbe, wie bei den Feststellungen eines Urtheiles über Status. und Anerkennungsklagen, fie ift ein Poftulat der Rechtsficherheit, welcher es widerstreitet, wenn dieselbe Thatsache, welche heute für wahr erklärt worden ist, morgen für unwahr und übermorgen abermals für mahr erklärt werden dürfte; in Fällen offenbarer Ungerechtigkeit (vgl. oben §. 3.) ist ja immer noch Abhülfe durch das Rechtsmittel der Wiederaufnahmeklage möglich.

Wie aber verhält es sich mit der Nothwendigkeit der Intervention bei folgender Gestaltung unseres Falles: N., der Besteller der Dienstbarkeit, ist seit Jahren im Besitze des Grundstückes; E. vindizirt es und weist sein Eigenthum nach; N. beruft sich auf Ersitzung, der Beweis für seinen 10. oder 30 jährigen Besitz gelingt ihm aber nicht und er wird zur Herausgabe verurtheilt, indem vom Richter sestgestellt wird:

es sei nur ein 8. ober 20 jähriger Besit erwiesen. Run aber A. im Stande zu beweisen, daß R. als Besitzer ihm Die Dien barkeit oder ein Pfandrecht schon vor 11 oder 31 Jahren bestellt 🙀 foll hier A., wenn er die Intervention unterlassen hat, durch das U theil seines Rechtes verlustig werden? Die verneinende Antwort ergie sich für das gemeine Recht aus 1. 3 pr. de pignoribus; steht nun die Berneinung nicht im Biberspruche mit unferem Sage, daß bie Teppes lungen des Thatbestandes, hier die Geststellung des nur Sjährigen Befiges des R., rechtskräftig werben gegen Jebermann? — Der scheinbard Widerspruch verschwindet, wenn wir uns das oben (§. 3 a. E.) über das non-liquet-Urtheil Bemerkte ins Gedächtniß zurudrufen: Die Aberkennung eines Anspruches erfolgt hier bloß auf Grund ber Fiftion, daß eine nicht erwiesene Thatsache nicht mahr sei, während an fich die Schluffolgerung: "weil nicht bewiesen ift, daß A. die Sache zein Jahre lang justo titulo etc. besessen hat, so ist A. nicht Gigenthümer," eine falsche, ein formell nichtiges, ein gegen die Gesete bes Denkens verstoßendes Urtheil ift. Daß die Wirkungen dieser Fiktion geradeso auf die Prozesparteien beschränkt bleiben, wie die Wirkungen eines materiell nichtigen Urtheiles, ift fehr natürlich. In unferem Beispiele aber hat der Richter, obwohl er scheinbar eine positive Thatsache ben (nur) achtjährigen Besit bes R. feststellt, in Bahrheit boch nur ein non-liquet ausgesprochen, nämlich ben Beweis eines zehnjährigen Besites für nicht erbracht erklärt. — Dag auch eine Thatsache negativen Inhaltes Gegenstand ber Beweisführung fein fann, ist heutzutage allgemein anerkannt; man denke nur an den Fall, daß ein Grundeigenthümer das Erlöschen einer ihn belastenden Servitut durch Nichtgebrauch behauptet; ebenso gewiß ist aber, daß ein solcher Beweis in den feltenften Fällen vollständig zu führen ift; der Ausspruch: "es ist nicht bewiesen, daß . . " ist thatsächlich sehr verschieden von dem Ausspruche: "es ist bewiesen, daß nicht", wenn die Gesetzgeb ung dem einen und dem anderen Ausspruche dennoch die gleiche Wirkung beilegt, und damit Beweisfälligkeit und Sachfälligkeit identifizirt, so darf dies nur mit zwei Beschränkungen geschehen: die Wirtung darf fich, wie schon bemerkt, rudwärts nicht über die Prozesparteien hinaus erstreden, und die Parteien felbst dürfen in der Benutung aller Beweismittel, zumal der Gibeszuschiebung nicht beschränkt werben; in dieser Beziehung verdient der Reichsprozegentwurf, welcher die Biederaufnahmeklage wegen neu entdeckter Thatsachen und Beweismittel

beeft beschränft, die Eideszuschiebung aber überall zuläßt, wo nicht Gegendeweis erbracht ist, den Borzug z. B. vor der württemb. Foze vordung, welche zwar die bezeichnete Restitution in ziemlichem bestätztige zuläßt, dagegen aber dem Gerichte die bedenkliche Befugniß kurātint, "Eideszuschiebung über Thatumstände, welche als ganz undahr scheinlich sich darstellen, als muthwillig zu verwersen": ankatt die Cideszuschiebung auszuschließen, weil sie wahrscheinlich statt die Cideszuschiebung auszuschließen, weil sie wahrscheinlich statt die Cideszuschiebung auszuschließen, weil sie wahrscheinlich statt die Sideszuschiebung auszuschließen, weil sie wahrscheinlich statt die Sideszuschiebung auszuschließen, weil sie wahrscheinlich statt die Sideszuschiebung auszuschließen, weil sie wahrscheinlich statt die Sideszusche man doch lieber die Unwahrheit der vom Deserten behaupteten Thatsache zur Gewißheit und verhänge dann gegen den katirten Muthwillen entsprechende Strase!

Bas im Vorstehenden über die Wirkungen ausgeführt worden ift, welche die richterlichen Feststellungen des Thatbestandes des über das Sigenthum ergangenen Urtheiles auf denjenigen ausüben, welcher an Der streitigen Sache eine Dienstbarkeit beansprucht, eben das gilt auch") für denjenigen, welcher ein Pfandrecht an der Sache zu haben behauptet: auch gegen ihn werden die richterlichen Feststellungen des Thatbestandes in jenem Prozesse, aber auch nur diese, rechtskräftig, und darum ist die Intervention für ihn unter Umständen eine Nothwendig. feit; die herrschende Lehre zwar behauptet, das Urtheil im Eigenthumsprozesse berühre den Pfandgläubiger dann niemals, wenn die Berpfändung dem Urtheile vorausgegangen sei; allein die Aussprüche der römischen Juristen, auf welche Savigny sich beruft (l. 29 § 1, l. 11 §. 10 de exc. rei judic., l. 3 pr. de pignoribus), sagen dies keines. wegs, fie sprechen nur aus: "Wenn der Schuldner, welcher eine Sache verpfändet hat, hernach mit einem Dritten über das Gigenthum an dieser Sache einen Prozeß führt und denselben verliert, so folgt daraus noch nicht die Sinfälligfeit des Rechtes des Pfand. gläubigers"; und dieser Sat ist nach unserer Ausführung ebensowahr als nach der herrschenden Lehre. — Eine ausdrückliche Anerkennung

<sup>\*)</sup> Es ist wohl taum nöthig zu bemerten, daß wir hier nur diejenigen Sätze entwickeln, welche sich nach strenger Rechtstonsequenz aus dem Wesen des Urtheiles ergeben; durch die im öffentlichen Interesse gegebenen Bestimmungen der modernen Gesetzgebung über den Erwerb von Grundeigenthum und von dinglichen Rechten, insbesondere vom Psandrechte an solchem, werden natürlich diese Sätze vielsach modisizirt; ihrer Entwickelung auch auf dem Gebiete der dinglichen Rechte wird darum nicht alle prattische Bedeutung abgesprochen werden tönnen; die richtige Theorie hinsichtlich der Wirfungen des Urtheiles läßt sich eben an den dinglichen Rechten am besten entwickeln, und wenn nun auch die Sätze der Theorie auf diesem Gebiete überwiegend nur theoretische Bedeutung haben, so lassen sie sich dasür auf anderen Gebieten umsomehr prattisch verwerthen; andererseits ist es auch für die Gesetzgebung über die Rechte am Grundeigenthum nicht ohne Werth, wenn Klarheit darüber herrscht, inwiesern durch die neuen Bestimmungen das gemeine Recht geändert wird.

unferer Sage im Gebiete bes Pfandrechtes vermögen wir nun allerbin aus ben Aussprüchen ber römischen Juristen nicht nachzuweisen; alle wenn dieselben auch dabei stehen geblieben sein sollten, die Bedeutung der Einrede der abgeurtheilten Sache darein zu setzen daß durch fic be Inhalt eines früheren Urtheiles, b. h. einer früheren Entscheidung geltend gemacht werden follte, so wäre dies, wie wir schon oben bei merkt haben, kein Grund für die heutige Gesetzebung, um nicht noch einen Schritt weiter zu geben und anzuerkennen, daß vor Allem bie objektive Grundlage des früheren Urtheiles, d. i. der richterlich fekgestellte Thatbestand besselben ber Anfechtung in einem späteren Prozeste entzogen sein solle. Wir haben aber nicht einmal nöthig, einen auch nur theilweisen Widerspruch zwischen unseren Sätzen und bem romischen Rechte zuzugeben; wenn es uns gelungen ift nachzuweisen, daß bie für das römische Recht auch von ber herrschenden Lehre zugegebene Anerkennung der absoluten Rechtsfraft des Thatbestandes bei den Urtheilen über Status- und Erbschaftsklagen keine Singularität ift und wenn fie von den römischen Juriften nirgends als eine solche behandelt wird, dann wird es Sache der herrschenden Lehre sein nachzuweisen, daß diese naturgemäße Anerkennung von eben diesen Juriften dem Thatbestande anderer Urtheile verweigert worden sci; und diesen Rachweis wird die herrschende Lehre niemals liefern.

## §. 17.

# d) Urtheil über perfonliche Ansprüche.

Schließlich haben wir noch die Wirkung der Rechtskraft des That bestandes Dritten gegenüber auf dem Gebiete des Obligationenrechtes zu betrachten. Daß für die Wirkung des durch das Urtheil geschaffenen förmlichen Rechtes Dritten gegenüber hier kein Raum sei, wurde schon oben bemerkt (§. 12 a). Daß dagegen die rechtskräftigen Feststellungen des Thatbestandes auch für die Rechtsverhältnisse Dritter von Erheblichkeit seien, wird durch das Wesen der persönlichen Rechte nicht ausgeschlossen. Im klassischen Tritheiles auf Dritte konnte übrigens die Wirkung des rechtskräftigen Urtheiles auf Dritte in Folge des Institutes der Prozeskonsumtion nicht leicht zur Sprache kommen; im neuesten römischen Rechte ist dieses Institut ausgehoben; allein wenn auch Instinian verordnet, daß Bürgen und Correalschuldner nicht eher von ihrer Verbindlichkeit befreit werden sollen, als die der verklagte Schuldner den Gläubiger befriedigt habe, so läst sich hieraus noch nicht einmal ein Schluß darauf ableiten, ob die Bürgen u. s. w.

be thatsächlichen Feststellungen des gegen den Hauptschuldner ergangenen ktheiles anerkennen muffen ober nicht; noch viel weniger darauf, ob m ben Schuldner absolvirendes Urtheil unbedingt auch den Bürgen . f. w. zu gut komme. — Lettere Frage wird in allen benjenigen iallen, wo ber Schuldner absolvirt wird, weil die Schuld nicht ober icht mehr existire, zu bejahen sein, aber nicht sowohl in Folge der ber Die Wirkungen der Rechtstraft geltenden Grundsäte, als in Folge es Wefens der personlichen Ansprüche. Der Gläubiger hat gegen sehrere Korrealschuldner, bzw. gegen den Haupt-Schuldner und beffen Burgen nur einen Anspruch; durch das Urtheil, welches ihn mit einer Klage wegen Nichtezistenz des Anspruches abweift, wird dieser otal vernichtet (vgl. oben §. 5), auch wenn das Urtheil ungerecht iber materiell nichtig war; es wäre daher mit dem Wesen ber Korrealichuld unvereinbar, ben (vernichteten) Anspruch gegen die am ersten Brozeffe nicht betheiligten Mitschuldner weiter verfolgen zu laffen. Bu Diefem -- übrigens bestrittenen: vgl. Windscheid, Pandetten §. 295 n 8 — Ergebniß führt jedenfalls der (revid.) Entwurf der Reichsprozeßordnung (§§. 63, 66, 56); daß der Bürge oder Korrealschuldner ein rechtliches Interesse an dem Obsiegen des Haupt- oder Mitschuldners hat, wird sich, zumal nach der oben erwähnten Konstitution Justinians (1. 28 C de fidejuss.) nicht leugnen lassen; er muß demnach zur Rebenintervention zugelaffen werden; und da er "aus demfelben thatsächlichen und rechtlichen Grunde verpflichtet" ift wie der Beklagte, so ift seine Stellung mit Nothwendigkeit die eines Streitgenossen; daraus ergiebt sich weiter, daß er gegen ein den Beklagten verurtheilendes Erkenntniß, ein Rechtsmittel einlegen kann, und wenn diefes Erfolg hat, so versteht es sich wiederum von selbst, daß dieser Erfolg auch ihm gegenüber wirksam wird. — Dasselbe gilt von dem absolvirendem Urtheile in dem Falle einer aktiven Korrealobligation.

Nicht in derselben Beise wirkt die Einheit der Korrealobligation im Falle eines verurtheilenden Erkenntnisses; war die Schuld d. B. verjährt, der Richter hat aber in Folge Rechtsirrthumes die Einrede der Berjährung verworfen, so ist durch das nichtige Urtheil allerdings eine Obligation, aber nicht eine Korreal-Obligation entstanden, und der später belangte angebliche Mitschuldner ist in keiner Beise gehindert, sich wiederum auf die Berjährung zu berusen: die Entscheidung wirkt nicht gegen Korrealschuldner, so wenig wie gegen Solidar- oder Theilschuldner; darum aber dem verurtheilenden Erkenntnisse gegenüber den

am Prozesse nicht betheiligten Korrealschuldnern -, und dem fu sprechenden oder verurtheilenden Erkenntniffe gegenüber den aukerha des Prozesses stehenden Solidar- oder Theilschuldnern alle Wirkung sprechen zu wollen, wäre entschieden verkehrt; die richterlichen Foff stellungen des Thatbestandes werden auch für und gegen fie rechtstraftig Die herrschende Lehre scheint anderer Anficht zu sein; Savign (Bb. 6, S. 468) führt das Beispiel einer getheilten Obligation a "Wenn ein Gläubiger oder Schuldner ftirbt und mehrere Erben hinte "läßt, so geht auf jeden Erben ein Theil des Rechtsverhaltniffes übe "welches dann Gegenstand eines felbstftandigen Rechtsftreites für biefe "Erben werden tann. Das Urtheil über diefen Rechtsftreit foff "nun auf ben dem anbern Erben zukommenben Theil be "Rechtsverhältnisses keinen Ginfluß haben, obgleich diefe "ursprünglich ein ungetrenntes Ganzes war, und daher die Gründe 💆 "Entscheidung meift gemeinsame sein werben." Bum Belege fuh Savigny eine Pandekten-Stelle an, in welcher gefagt ift: wenn gege einen von mehreren Erben des Depositars geklagt worden sei, fönne mit Recht hernach noch gegen die übrigen geklagt werden, un bie exceptio rei judicatae komme biesen nicht zu Statten. damit ist denn doch wohl nicht mehr gesagt, als daß die übrign Erben keine Einrebe aus ber zwischen dem Kläger und ihrem Miterbe ergangenen Entscheidung ableiten, ober um in der Sprache des moderna Prozesses zu reden: die Vernehmlaffung nicht unter Berufung auf bis früher ergangene Entscheidung als auf eine prozeshindernde Gin rede ablehnen dürfen. Ift aber die Klage gegen den Miterben abge wiesen worden, weil derselbe den Beweis dafür erbracht hat, daß de Erblaffer bas Depositum dem Kläger bereits zurückgegeben oder de daffelbe burch Zufall zu Grunde gegangen sei, so würde gewiß kin römischer Jurift die Miterben verurtheilt haben, wenn fie, mit derselber Alage belangt, aus irgend welchem Grunde (wegen des inzwischen a folgten Todes von Beugen und dgl.) den Beweis der Rückgabe obe des Unterganges nicht abermals zu führen vermochten. — Seithe half man sich in folchen Fällen wohl damit, daß man eine Berufun auf die Atten des früheren Prozesses zuließ, in welchen die Angaber ber gestorbenen Zeugen, der Inhalt einer verlorenen Urkunde u. s. m. in extenso wiedergegeben waren; im mündlichen Berfahren müßte die Bulässigkeit eines solchen Auskunftsmittels von vornherein bezweiseit werden; und selbst seine Möglichkeit fällt zu einem großen Theile bir

ng, wenn die Mündlichkeit und Unmittelbarkeit des Berfahrens, wie is der Reichsprozeßentwurf beabsichtigt, in der Weise durchgeführt ab, daß die Aussagen der Zeugen nicht mehr protokollirt, sondern r das Refultat dieser Aussagen (also in unserem Falle die Thatsache r Burudgabe, des Unterganges des Depositum) in den Thatbestand s Urtheiles aufgenommen wird. Wenn wirklich bas für ober gegen u einen Theilschuldner ergangene Urtheil den andern Theilschuldner n nicht berührt, so muß es dem Kläger zustehen zu sagen: "wie der ähere Richter zur Ueberzeugung von der Wahrheit diefer Thatsache kommen ift, weiß ich nicht, er hat wohl die Zeugenaussagen falsch ifgefaßt; ich verlange, daß man die Zeugen abermals höre, vorher aube ich an die Wahrheit der Thatsache nicht"; und wenn der zweite heilschuldner die Zeugen nicht mehr zu stellen vermag, so muß der Ichter ihn verurtheilen; wird aber je ein Richter hierzu sich ent-Nießen? wird je eine Gesetgebung ihn hierzu verpflichten wollen? --nd ebenso verhält es sich im Falle einer Berurtheilung: A. hat an i. Waaren verkauft, B. hat für Zahlung des Kaufpreises einen Bürgen L gestellt; hernach verweigert B. die Zahlung, weil er die vertragsäßige Beschaffenheit der Waaren beanstandet; auf Grund des Guthtens von Sachverständigen wird aber festgestellt, daß die Baare ertragsmäßig mar; foll hier später C. die Erfüllung feiner Berbind. chkeit davon abhängig machen dürfen, daß A. abermals den Beweis er Empfangbarkeit ber inzwischen längst verbrauchten Waaren liefert? das Interesse der Bürgen, Korrealschuldner u. s. w. ist vollständig aburch gewahrt, daß ihnen die (Reben-) Intervention in dem ersten trozesse freisteht; und wir wiederholen hier: nur den auf Grund ontrabiktorischer Verhandlung und Beweisverfahrens erfolgten richterichen Feststellungen kommt die materielle Rechtskraft zu, nicht uch den Feststellungen eines Kontumacial-Urtheiles ober dem Thatestande, fofern er Geständnisse und dgl. enthält.

Noch sind die Wirkungen der Rechtskraft in einem besonderen salle des Obligationenrechtes zu berühren: Wenn dem Käuser die eraufte Sache durch Richterspruch wegen eines Mangels im Rechte des Berkäusers abgesprochen wird, so steht dem Käuser der Regreß an den Berkäuser zu, jedoch liegt ihm die Verpslichtung zur Streitverkündigung die unterläßt er sie, so soll er nach der herrschenden (vgl. dagegen Bindscheid, Pandelten §. 391 n. 12) Lehre den Regreß nur haben venn er beweist, daß der Verkäuser den Verlust des Prozesses nicht

wurde haben anwenden können; und in keinem Falle foll er ihn habet wenn ihm die Sache durch "ungerechtes" Urtheil (Windscheid a. a. nt. 8) entzogen worden ift. Daß aber hier unter "ungerechtem" Urtheil nicht das blos materiell ungerechte Urtheil in dem von uns gebrauchte Sinne, sondern das materiell nichtige, auf einem Rechtsirrthume bes Richters beruhende Urtheil zu verstehen fei, dürfte nach den von den Juristen in 1. 51 pr. de evictionibus für die injuria gebrauchts Ausbrücken (imprudentia, sordes, stultitia judicis) außer 3meist fein; baraus folgt, daß bei erfolgter Streitverkundigung nicht blos i Feststellungen des Thatbestandes gegen den Berkäufer rechtsträftig werden sondern daß dieser auch, wenn er mit der Regreßklage belangt wich die Bollständigkeit des Thatbestandes wenigstens insoweit nicht bear standen darf, als es sich um Thatfachen handelt, welche er, nicht abet auch der Käufer, geltend zu machen in der Lage gewesen wäre. ha bagegen ber Käufer die Streitverkündigung unterlassen, so ist es wohl zu weit gegangen, wenn die herrschende Lehre ihm nun den naben unmöglichen Beweis auflegen will, daß ber Prozeß auch unter Theilnahme des Berkaufers hatte verloren geben muffen; vielmehr wich der Unterlassung nur die Volge beizumessen sein, daß der Berkaufe nunmehr dem klagenden Käufer gegenüber sich auch darauf berufen kann daß er im Stande gewesen wäre solche Thatsachen anzuführen, bei beren Renntniß ber Richter anders entschieden hatte.

§. 18.

## Shlu ß.

Fassen wir das Ergebniß unserer Erörterung in wenige Worte zusammen: auch für das heutige Recht müssen wir, wie für das klafsische römische Recht, eine doppelte Funktion der Einrede der abgeurtheilten Sache unterscheiden, aber in ganz anderer Weise; das Urtheil welches durch kein Rechtsmittel (Berufung oder materielle Richtigkeitsklage) angesochten werden kann, erzeugt

- 1) die Berufung auf die rechtsträftige Entscheidung d. h. auf das durch die Entscheidung geschaffene förmliche Recht,
- 2) die Berufung auf die rechtsfräftigen Teststellungen, d. 4 auf die durch den Thatbestand festgestellte materielle Wahrheit, auf den jeden Gegendeweis ausschließenden Ausspruch des Richters derüber, welche Thatsachen wahr seien und welche nicht.

Die rechtskräftige Entscheidung wie die rechtskräftige Feststellung wird wirksam nicht blos zwischen den Prozesparteien, sondern auch

Henüber von Dritten, erstere für die Zukunft, letztere für die Bermgenheit; die Wirkung der rechtskräftigen Feststellung ist eine ab-Nute, sie wirkt auch auf die — angeblichen — Rechte Dritter, welche wen darum zum Anschluß an eine der Prozesparteien (zur Rebenintervenon) berechtigt und, wenn sie vor möglichem Schaden sich bewahren wllen, genöthigt sind; die Wirkung der rechtskräftigen Entscheidung t nur eine relative, d. h. sie spricht nur aus, daß das Recht des dissegenden stärker sei, als das Recht des Unterlegenen, nicht aber, daß absolut unansechtbar, stärker sei, als das eines jeden Dritten; hält in Dritter sein Recht sür stärker, als das Recht beider Prozesparteien, o hat er kraft positiver Gesetzes bestimmung das Recht zur Haupt-) Intervention, eine Nöthigung hierzu besteht aber für ihn richt.

#### XV.

# Bur Verbefferung der deutschen Aftien-Gesetzgebun

Bon herrn Dr. Bachtel in Leipzig.

Die Rodifikation des deutschen Handelsrechtes in dem allgemein beutschen Handelsgesethuche bezeichnet einen der bedeutsamsten Abschnit deutscher Rechtsentwickelung. Die Wichtigkeit des Verkehrslebens st die Entwickelung der Völker nicht nur in ihren eigenen, inneren Agelegenheiten, sondern auch ihrer internationalen, politischen wie wirtschaftlichen, Beziehungen zu einander ist in diesem Jahrhundert mächtig zu Tage getreten, daß die Nothwendigkeit besonderer geselicher Bestimmungen über die von diesem Verkehre betroffenen Behältnisse längst undestritten ist. Auch daß diese den Verkehr regelnd Gesehe in möglichst weiten territorialen und legislativ politische Grenzen zu halten seien, wird kaum mehr von Jemand angesochte Gehen doch bereits Einzelne so weit in ihren Ideen und Ansprüche an die Gesehgebung, daß sie die Herstellung eines internationalen hat bels- und Wechselrechtes besürworten, ja für nothwendig erklären.

Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, bergleichen weitaus schauende Probleme, deren Aussührung, wenn überhaupt möglich, jeden falls noch in weiter Ferne ruhen würde, der Kritik zu unterziehen Ich will hier nur konstatiren, daß die Kodisikation des deutschen Sandelsrechtes, wie sie endlich nach mehr als zwanzigjährigen, vergeblichen Bersuchen durch die zu diesem Iwede in Folge des Beschlusses des ehemaligen Bundestages vom 18. Dezember 1856 am 15. Januar 1857 zusammengetretene Konferenz in Nürnberg nach vierjähriger Thätigkeit derselben zu Stande und alsdann in fast sämmtlichen zum das maligen deutschen Bunde gehörigen Staaten zur Einführung kam, ein in der That unabweisdar gewordenes legislatorisches Bedürfniß bestiedigte. Wie start dies Bedürfniß nach einer einheitlichen deutschen

Dan belsgesetzgebung mar, bafür hat man einen Makstab, wenn man remagt, daß, - obgleich damals ein für ganz Deutschland gemeindaftlicher gesetzgebender Faktor nicht vorhanden war — tropdem das Deutsche Handelsgesethuch in kurzester Brift in fast ganz Deutschland Beltung erlangte und so, wenn auch nicht formell, doch faktisch gemeines deutsches Recht wurde, obschon es überall als parti-Fu Lares Recht eingeführt mar. Diesem inneren Bedürfnig nach einer einheitlichen Gefeggebung auf bem Gebiete bes Sandels und Berkehres haben wir es auch zu verdanken, daß keiner der deutschen Partikularstaaten irgendwelche wesentliche Abanderungen an dem von der Murnberger Konferenz ausgearbeiteten und vom Bundestage gutgeheißenen Entwurfe machte. Durch das Nordbeutsche Bundesgesetz vom 5. Juni 1869, die Berfailler Berträge vom 15. und 25. Rovember 1870 und das deutsche Reichsgesetz vom 22. April 1871 wurde auch ber lette formelle Mangel bezüglich ber einheitlichen Ginführung und Geltung des allgemeinen deutschen Handelsgesesbuches beseitigt und jest ift daffelbe gemeines beutsches Recht im vollen Sinne Des Wortes.

Die Anerkennung, welche das deutsche Handelsgesetzbuch sowohl in den Rreisen des Handels, wie der maßgebenden Vertreter der Rechtswiffenschaft, namentlich in Bezug auf feine Redaktion, und ben praktischen Werth seiner Bestimmungen zu Anfang seines Erscheinens fast allgemein fand, wurde indeß fehr bald bezüglich einiger Abschnitte deffelben angesochten Es waren dies vorzüglich im II. Buch der von der Rommanditgesellschaft auf Aktien handelnde zweite Abschnitt des zweiten Titels und der dritte Tittel, welcher von der Aftiengefellschaft handelt. Die Angriffe richteten fich hauptsächlich gegen biejenigen Bestimmungen, welche die Errichtung von Kommanditgesellschaften auf Aftien und von Aftiengesellschaften von ber ftaatlichen Genehmigung abhängig machten und gingen ursprünglich weniger von Juriften, als vielmehr von den Vertretern der in der Wirthschaftslehre fogenannten "Mandjestertheorie" aus, berjenigen volkswirthschaftlichen Partei, welche auf allen wirthschaftlichen Gebieten vollste Freiheit forbert, als beren Dogma ihr bekanntes: "Laissez faire, laissez aller!" verkündet und jede Einmischung und Beauffichtigung des Staates in dergleichen Dingen, insbesondere was die Aftiengesellschaften betrifft, nicht nur für unnüt, sondern sogar für schäblich und gefährlich erklärt. Die lebhafte Agitation dieser Partei, welche bis vor Aurzem in wirthschaftlichen

Angelegenheiten in Deutschland dominirte, brachte es dahin, daß Korzephäen der Jurisprudenz sich eingehend mit dieser Frage beschäftigten und unter ihrer Negide auf dem Juristentage in Heidelberg (1865) Beschlüsse gefaßt wurden, welche den Intentionen der Manchestermanne vollständig entsprachen, indem die Oberaussicht des Staates über die Aftiengesellschaften entschieden verurtheilt wurde.

Es ist bekannt, daß die Verhandlungen und Beschlüsse der schen Juristentages auf die Rechtsentwickelung in Deutschland, zumch auf vorliegende Fragen der Gesetzebung nicht ohne Sinstuß sind. Der durch und durch den Umstand, daß im norddeutschen Reichstage die Majorität der Abgeordneten nur allzu geneigt war, den Wortzührens der in demselben stark vertretenen Manchesterpartei folgend in verde magistri jurare, erklärt sich das Zustandekommen des norddeutschen Bundesgesetzes vom 11. Juni 1870, welches die Bestimmungen des deutschen Handelsgesetzbuches über die Aktien- und Kommandit-Aktiengesellschaften ganz im Sinne der bezeichneten Partei wesentlich alterirte und modisszirte.

Man hat dem norddeutschen Reichstage vielfach den Borwurf gemacht, bei seiner legislatorischen Thätigkeit mit allzugroßer Sast oft ohne gehörige Prüfung ber Vorlagen vorgegangen zu sein. Es wurde mir schlecht anstehen, wollte ich in diesen im Allgemeinen gegen eim gesetzgebende deutsche Bersammlung erhobenen Borwurf mit einstim-Bas jedoch das Gesetz vom 11. Juni 1870 betrifft, so fant men. ich nicht umbin zu behaupten, daß mehrere und gerade fehr wichtige Bestimmungen in demselben nicht nur ber rechtswissenschaftlichen Logit, sondern auch der praktischen 3wedmäßigkeit geraden widersprechen. Die Folgen dieser Bestimmungen haben seit der furzen Beit ihrer Geltung sich bereits in so augenfälliger verberblicher Beise geäußert, daß alle wirthschaftlichen Rreise in Deutschland, die Ginen mehr, die Anderen weniger, davon betroffen worden sind. Der schwere Mißbrauch, welcher mit der durch bas Gesetz vom 11. Juni 1870 beerweiterten Freiheit in der Gründung und Leitung von Aktiengesellschaften meist ungestraft getrieben werden konnte und getrieben wurde, ist zu notorisch, als daß ich nöthig hätte, mich des Weite ren darüber auszulassen. Hat doch der jetige preußische Handelsmini. ster selbst in einem unter bem 28. Mai d. 3. an die Vorstände der preußischen Handelskammern erlassenen Cirkulare sich dahin ausgesprochen: "daß die Gründung und weitere Entwickelung der in die Form

kAftiengesellschaft gekleideten gewerblichen Unternehmungen im Lause to letten Jahre nicht ohne erhebliche Ausschreitungen vor is gegangen, hierdurch aber auch die Trage nahegelegt sei, ob nicht durch das Seseh vom 11. Juni 1870 gegen Umgehungen, Täujungen und andere Mißbräuche ausgerichteten Sarantieen — unbejadet der freien Bewegung des Verkehres — einer Erweiterung fähig ab bedürstig seien." — Jur Borbereitung der Entscheidung über diese rage wird die Mitwirtung der Organe des Handelsstandes in Anuch genommen, indem der Handelsminister dieselben um Wittheilung von Vorschlägen ersucht, welche jedoch möglichst eng an bestimmte hatsächliche Vorgänge sich anknüpsen und auf eigene Ersahrungen syründet sein sollen.

Man darf wohl die Frage aufwersen, ob der preußische Handelsteinister mit diesem Cirkulare an die Vorstände der Handelskammern ich, wie man zu sagen pflegt, an die richtige Adresse gewandt hat, das bekannt ist, daß gerade unter den Mitgliedern der Handelskammern, wen Vertretern der haute sinance. sich nicht Wenige besinden, welche wen stärtsten Misbrauch mit den durch das Geseh vom 11. Juni 1870 zewährten Freiheiten getrieben haben, von Solchen aber sich nicht ervarten läßt, daß sie in ihren Antworten sich selbst anklagen werden. In der That sind auch die mir die jetzt zu Gesicht gekommenen Rückiußerungen der Handelskammern so rosenroth gesärbt, so voll des Lobes der bestehenden Aktiengesetzgebung, daß von dieser Seite geeignete Borschläge zur Verbessserung derselben kaum zu erwarten sind.

Wie dem auch sei, -- die Verbesserungs · Bedürftigkeit der deutschen Aktiengesetzgebung ift von einer gewiß für kompetent zu erachtenden Stelle öffentlich anerkannt. Es dürste daher eine sowohl zeitgemäße, wie nüpliche Aufgabe sein, sich mit dieser legislativen Frage zu beschäftigen.

Wenn man nun bedentt, daß vor kaum drei Jahren erst ein in das Aktienwesen so tief eingreisendes Geset, wie dasjenige vom 11. Juni 1870, erlassen worden ist, die beklagenswerthen Ausschreitungen auf dem Sebiete des Aktienwesens aber gerade seit dieser Zeit in früher nicht gekannter Weise hervorgetreten sind, so liegt die Schlußfolgerung nahe, daß die Bestimmungen des fraglichen Gesetzes selbst an diesen Ausschreitungen nicht geringe Schuld tragen. Und in der That hosse ich im Nachsolgenden den Beweis zu liesern, daß einzelne Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Juni 1870 Ausschreitungen nicht

verschuldet, sondern geradezu provozirt haben. Daß bei sold Erscheinungen — "die gegen Umgehungen, Täuschungen und and Migbräuche aufgerichteten Garantien einer Erweiterung fabig und 1 dürftig find," — ist gewiß nicht zu bezweifeln; viel weniger aber but es schwer fallen, diesen Ausschreitungen für die Zukunft daburch zubeugen, daß man biejenigen gefetlichen Bestimmungen, hervorgerufen haben, junächst wieder beseitigt. Freilich ganz unbeschal der freien Bewegung des Verkehres wird dies kaum angehen, aber i gestatte mir auch 3weifel an bem Werthe und ber Berechtigung ein Freiheit zu äußern, welche bie gewissenlose Habgier ungestraft zu wirthschaftlichen Ruin vieler Anderen, oft am Aftienwesen gang u betheiligter Personen ausbeuten fann, mahrend fie dem in chrlicher m gewissenhafter Beise an Aftien-Unternehmungen Betheiligten feine b sonderen Vortheile gewährt. Wenn die wirthschaftliche Weisheit d Bertreter des "Laissez faire!" · Prinzips ihre setzten Konsequenze in der Gesetzgebung ziehen dürfte, so murbe schließlich jede Art be Erwerbes, welche nicht, wie offener Raub und Diebstahl, ohne Beitere dem Strafgesetze unterfällt, zu rechtfertigen sein. Wie zwecklos abe würde dann die Gesetzebung sich abmühen, Garantieen gegen Aus schreitungen auf bem Gebiete des Aftienwesens aufzurichten!

Offenheit und Klarheit ber Verhältnisse sind die Vorbedingunger des Vertrauens, ohne welches eine gedeihliche Entwickelung von Hande und Verkehr nicht möglich ist. Demgemäß und in der Erkenntniß da allgemeinen, die Einzelintereffen überwiegenden, Bedeutung von Kandel und Verkehr haben die Handelsgesetze aller Bolker einen gewissen Grad von Publizität, die Einen mehr, die Anderen weniger, bezüglich der bem Handelsrechte unterfallenden thatsächlichen Verhältniffe erfordert. Dem deutschen Charakter und Rechtsbewußtsein entsprechend hat das allgemeine deutsche Handelsgesethuch das Erforderniß der Publicität in weitester Ausdehnung anerkannt und angeordnet. Es ist wohl kaum ein Titel beffelben, in welchem dies Grundprinzip nicht in der einen oder anderen Bestimmung zu Tage träte. Ich weise nur auf die Deffentlichkeit des Handelsregisters und auf die immer wiederkehrende Bestimmung des deutschen Handelsgesetzes hin, wonach alle irgendwie wesentlichen, die Geschäftserrichtung und ben Geschäftsbetrieb bes Einzelkaufmannes sowohl wie aller hauptsächlichen Arten von Sandels-- bzw. Attien-Gesellschaften (nur die stille Gesellschaft ist davon ausgenommen) betreffenden persönlichen wie sachlichen Berhältniffe in das

andelsregister eingetragen und veröffentlicht werden mussen, ehe te rechtliche Geltung erlangen.

In dies Grundprinzip der Deffentlichkeit, diesen starken Ball esunder wirthschaftlicher Zustände, hat das Gesetz vom 11. Juni 1870, velches bestimmt sein sollte, das deutsche Handelsgesetz zu verbessern, vine Bresche gelegt, welche alsbald von den lauernden Feinden soliden dandels und redlichen Erwerbes zu einem räuberischen Einfalle in alle wirthschaftlichen Gebiete benutt wurde.

Ich meine die in den Artikeln 209a und 209b dese Seftes vom 11. Buni 1870 enthaltenen Klauscln, welche eine Umgehung der sonst bei der Errichtung von Aktiengesellschaften bezüglich aller wichtigen Umstände und Beschlüsse ersorderlichen Publizität in der leichtesten Beise ermöglichen.

Artifel 209a lautet:

"Nach der Zeichnung des Grundkapitales hat eine Generalversammlung der Aftionaire auf Grund der ihr vorzulegenden Bescheinigungen durch Beschluß sestzustellen, daß das Grundkapital vollständig gezeichnet und daß mindestens zehn Prozent, bei Verscherungsgesellschaften mindestens zwanzig Prozent auf jede Aftie eingezahlt sind, sofern nicht der Gesellschaftsvertrag zwischen den sämmtlichen Aftionairen abgeschlossen und darin die Erfüllung jener Erfordernisse anerkannt ist.

Ueber den Beschluß ist eine gerichtliche oder notarielle Urkunde aufzunehmen."

Artikel 209b lautet:

"Wenn ein Attionair eine auf das Grundkapital anzurechnende Einlage macht, welche nicht in baarem Selde besteht, oder wenn Anlagen oder sonstige Vermögensstücke von der zu errichtenden Sesellschaft übernommen werden sollen, so ist in dem Sesellschaftsvertrage der Werth der Einlage oder des Vermögensstückes sestzuschen und die Zahl der Attien oder der Preis zu bestimmen, welche für dieselben gewährt werden. Jeder zu Gunsten eines Attionaires bedungene besondere Vortheil ist im Gesellschaftsvertrage gleichfalls sestzusehen.

Rach der Zeichnung des Grundkapitales muß in den Fällen, welche in dem vorstehenden Absate bezeichnet sind, sofern nicht der Gesellschaftsvertrag zwischen den sämmtlichen Aktionairen abgeschlossen ist, die Senehmigung des Vertrages in einer Seneral-Versammlung der Aktionaire durch Beschluß erfolgen u. s. w.

Durch diese in den vorstehend aufgeführten Paragraphen durch

gesperrte Schrift kenntlich gemachten Klauseln hat das Geset, Gründer förmlich darauf hingewiesen, mindestens ihnen die Proplichkeit offen gelassen, Alles das, was sie bei Errichtung einer Aktiengesellschaft zum Rachtheile der späteren (eigentlichen) Aktionaire untersich und für sich abmachen wollten, im Geheimen zu beschließen und auszusühren, indem sie sämmtliche Aktion zeichneten und sodann, "sämmtliche Aktionaire" repräsentirend, die vorgeschriebene Generalversammlung abhielten, resp. den betressenden Gesellschaftsvertrag abschlossen und darin anerkannten, daß den gesehlichen Ersordernissen genügt sei. Ratürlich, nichts einsacher als dies; konnten sie doch sagen: "Inter nos sumus augures!" --

In der bezeichneten gesetzlichen Ausnahmebestimmung liegt meines Erachtens eine vollständige Verkennung der rechtlichen Ratur des Aftienwesens. Sie kann nur der gewiß irrigen Annahme entsprungen sein, daß wenn fammtliche Aktionaire irgend Etwas im Geheimen beschließen und mit einander abmachen, dies keinen Anderen verleten tönne nach dem Grundsate: — volentibus non sit injuria. man hat dabei nicht nur die rechtliche Natur der Aftiengesellschaft, resp. der Aftie selbst, als des eigentlichen Repräsentanten der Rechte an die Aftiengesellschaft, sondern auch die praktische Erfahrung außer Acht gelaffen, daß ein gänzlicher Wechsel der Aktionaire außerordentlich schnell jeder Beit eintreten kann und regelmäßig kurz nach der Begründung der Aftiengesellschaft eintritt, indem die "fammt. lichen Aktionaire", die "ersten Zeichner" ja erst bann anfangen, ihren 3weck zu erreichen, d. h. an den Aftien Geld zu verdienen, wenn sie aufhören Aftionaire zu sein, weshalb sie sich meift ihres Besitzes an Aktien so rasch und so vollständig als möglich zu entäußern suchen. Die Räufer der Aftien und alle späteren Befiger derselben aber werden in den seltensten Fällen in der Lage sein, von allen die Begründung der Aktiengesellschaft betreffenden Angelegenheiten, namentlich von den bestehenden geheimen Berträgen ber "erften Zeichner", der früher einmal "fämmtlichen Aktionaire" Kenntniß zu erhalten. Das so ominös gewordene Kapitel der "geheimen Verträge" bei Aftiengesellschaften ist durch das Gesetz vom 11. Juni 1870 gewissermaßen legalisirt worden. Geheime Verträge widerstreiten aber ganz und gar der rechtlichen Natur des Aftienwesens. Denn, mährend bei allen anderen gesellschaftlichen Formen, welche das deutsche Handelsgesetz kennt, das persönliche Interesse der dabei Betheiligten wesentlich in den

sordergrund tritt, wie solches auch in den Bestimmungen über die ubedingte und unbeschränkte Faftpflicht der Theilnehmer an ffenen Handelsgesellschaft, sowie der persönlich haftenden pesellschafter bei der Kommanditgesellschaft unzweifelhaft zum Eusdruck kommt, so existirt bei der Aktiengesellschaft ein derartiges ber ähnliches persönliches Moment durchaus nicht. Der Grund. **icharakter** der Aftiengesellschaft prägt sich in der rein sachlichen Verder einzelnen, durchaus gleichen Rapitalantheile, Aftienantheile zum Gesellschaftsfonds, zum Grundkapital, aus. Die Personlichfeit des Aftionaires tritt ganzlich in den Hintergrund, von einer Haftbarkeit beffelben über den Betrag seiner Aktienantheile hin. aus ift überall nicht die Rede und so ift es eigentlich die Aktie selbst. bas jeder Zeit übertragbare Dokument über einen Antheil am Gefell. schaftsvermögen, welche die Rechte und Pflichten der Aftiengesellschaft Die Generalversammlung der Aktionaire ist nichts als die Behufs rechtlicher Neußerung nothwendige Personifikation des Gc. sellschaftskapitales, Borstand und Aufsichtsrath die fortdauernde, zur Berwirklichung des Gesellschaftswillens nothwendige Repräsentation jener ftets nur vorübergebend in die Erscheinung tretenden Personi. fikation des Gesellschaftskapitales durch die Generalversammlung der Bei diesem so vollständigen Mangel eines perfönlichen Aftionaire. Elementes bei der Aftiengesellschaft, ift es meines Erachtens ein Verstoß gegen die juriftische Logif, welcher in den bezeichneten Klaufeln der Art. 209a und 209b des Gesetzes vom 11. Juni 1870 zu Tage tritt. Durch dieselben ift nämlich die Personlichkeit der Aftionaire in eine, dem Wesen und 3wede der Aftiengesellschaft vollständig widersprechende, rechtliche Position gebracht worden. Indem das Gesetz dann, "wenn der Gesellschaftsvertrag zwischen den sämmtlichen Aftionairen abgeschlossen und barin die Erfüllung gesetlicher Erforder. nisse auerkannt ift," die sonst bezüglich aller wichtigen, die Aktien. gesellschaft betreffenden Verhältnisse erforderte Publizität bezüglich der bei der Errichtung einer Aktiengesellschaft so außerordentlich wichtigen, in den Art. 209a und 209b behandelten Punkte lediglich in das Belicben der "Gründer", der "sämmtlichen Aftionaire" gestellt hat, hat es das Grundprinzip des Handelsgesetzbuches durch eine höchst ungluckliche Ausnahme durchbrochen und so dem unsoliden Gebahren in der jest in so trauriger Beise beendeten Epoche der Gründung von Aktien. gesellschaften selbst Vorschub geleistet.

Die rechtliche Ratur des Aktienwesens erfordert vollste, ausnahmet lose Publizität, benn bei bem heutigen Berkehre in Aftienwerthe Publikum der Aktionaire an jedem Tage in met ober minder ausgedehnter Weise. Es muß daher nicht nur jede jeweilige Aftionair, sonbern Jedermann aus dem Publikum sich jeber Zeit volle Kenntniß über die einschlägigen der Aktiengesellschaften verschaffen können. Die Aktien . Gesellschaften find Institute von öffentlichem Charafter und allgemeiner, wirthschaftliche Gesammtwohl interessirender Bedeutung. Ebenso, wie die Geschgebung fast aller civilisirten Bolfer die Gultigfeit einet Hypothek abhängig macht von deren Eintragung in die öffentlichen Brund. und Spothefenbucher, durch beren Ginficht Jedermann fic genaue Kenntnif vom ungefähren Werthe und der Belastung eines Grundstüdes verschaffen kann, ebenso und nach meiner Meinung in noch viel höherem Grade — da das Aftienwesen neuerdings für die Bollswirthschaft eine weit größere Bedeutung als das Sypothekenwesen erlangt hat — hat die Gesetgebung die Aufgabe, für die größtmögliche Sicherheit auf dem Gebiete des Aftienwesens dadurch zu forgen, daß fie die Gültigkeit aller auf ein Aktienunternehmen bezüglichen Berträge, selbstverständlich soweit sie nicht dessen eigenen Geschäftsbetrieb betreffen, namentlich aller bessen Errichtung und Leitung betreffenden Abmachungen von beren Eintragung im Handelsregister und auszugsweisen Beröffentlichung abhängig macht. Bas würden felbft die Anhanger ber Manchesterschule bazu fagen, wenn ein hoppothekengeset, welches im Uebrigen die rechtliche Gültigkeit der Hypotheken von deren Eintragung im öffentlichen Grundbuche abhängig macht, eine Ausnahme gestatten würde, welche bahin ginge, daß ber Grundstücks Eigenthümer im Ginverständniffe mit ben Hypothekengläubigern Hypotheken an seinem Grundbesitze mit rechtlicher Wirksamfeit auch Dritten gegenüber bestellen fonne, auch ohne daß fie im Sypothekenbuche eingetragen murben? Bare damit nicht die ganze Deffentlichkeit und die dadurch bedingte Sicherheit des Horisch gemacht? Ohne Zweisel! — Und gang daffelbe haben die Ausnahmebestimmungen in den Art. 209a und 209b des Gesetzes vom 11. Juni 1870 auf dem Gebiete des Attienwesens Es wird daher die Aufgabe der gesetzgebenden Faktoren des deutschen Reiches sein, im allgemeinen Interesse aller wirthschaftlichen Kreise Deutschlands -- bas Gesetz hat ja, wie ich oben ausgeführt, jest im gesammten Gebiete des deutschen Reiches Geltung erlangt -

bezeichneten Ausnahmebestimmungen baldmöglichst wieder aufzuheben dadurch weiterem durch dieselben ermöglichten Schaden für die Kunft vorzubeugen. Niemand, welcher ein solides Unternehmen beinden und als Aftionair sich daran betheiligen will, kann und wird Beröffentlichung der dasselbe betreffenden Berhältnisse und Berträge schenen haben, der unsoliden Gebahrung aber soll und muß die ketzgebung, welche über den Interessen Aller zu wachen hat, sich tigegenstellen. Zwar bin ich nicht so sanguinisch zu glauben, daß, die aller Borsorge der Gesehe, prosessionelle Betrüger nicht noch Auswege sinden werden, welche unter Umständen eine Täuschung des kublikums ermöglichen; allein ich bin überzeugt, daß durch eine vom Besehe zu ersordernde ausgedehnte und ausnahmslose Publizität nicht ur dem Publikum die Augen geöffnet, sondern auch den Gründern von Aktiengesellschaften heilsame Reserve auserlegt wird.

Wit der Beseitigung der mehrsach erwähnten Ausnahmebestimmungen der Art. 209a und 209b des Gesetzes vom 11. Juni 1870 allein würde jedoch die die Aftien-Gesetzebung verbessernde Hand ihr Werk nicht vollendet haben. Ich gestatte mir daher im Nachfolgenden diejenigen Vorschläge zu machen und zu begründen, welche ich für geeignet halte, die bestehende Aftien-Gesetzebung in, den faktischen Verhältnissen auf dem Gebiete des Aftienwesens entsprechender, heilsamer Weise zu resormiren. Ich versolge dabei naturgemäß die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, werde aber auch diejenigen Punkte, welche der preußische Handelsminister in dem bereits erwähnten Cirkulare an die preußischen Handelskammmern vom 28. Mai d. I. berührt hat, in den Kreis meiner Betrachtungen ziehen.

Aus den oben bereits für die Nothwendigkeit einer ausgedehnten ausnahmslosen Publizität bezüglich aller bei der Errichtung einer Aktien-Gesellschaft wesentlichen Vorkommnisse angeführten Gründen geht mein nächster Vorschlag dahin:

Im Art. 209 a des Gesetzes vom 11. Juni 1870 den Passus: "sofern nicht der Gesellschaftsvertrag zwischen den sämmtlichen Aftionären abgeschlossen und darin die Erfüllung jener Erfordernisse anerkannt ist;" sowie im Art. 209 b ibid. den Passus;

"sofern nicht der Gesellschaftsvertrag zwischen den sämmtlichen Aktionären abgeschlossen ist"

zu streichen, dem Art. 209 ibid. jedoch noch eine Ziffer 13 anzufügt welche etwa zu lauten hätte:

- (Der Eingang des Art. 209 ist: "Der Gesellschaftsvertrag mit insbesondere bestimmen:" folgen alsdann die zu bestimmende Gegenstände unter Ziffern 1—12).
- 13) in den Fällen, in welchen der Art. 209 b dieses Gesetze Anwendung findet, die in Gemäßheit dieses Artifels abgeschlos senen Verträge, resp. festgesetzten Bestimmungen."

Ferner würde dem Art. 210 ibid. eine Ziffer 7 anzufügen sein, welch etwa lauten würde:

- (Der Vordersatz ist: "Der (vom Handelsgerichte zu veröffentlichende) Auszug muß enthalten:" folgen Ziffer 1—6.)
- 7) in den Fällen des Art. 209 b die in Gemäßheit dieses Artikels festgesetzten Bestimmungen."

Der Art. 211 ibid. würde in folgender Weise zu ergänzen sein: (Im nachfolgenden Texte des Art. 211 sind die zu ergänzenden Bestimmungen gesperrt gedruckt.)

"Vor erfolgter Eintragung in das Handelsregister und im Auszuge erfolgter Veröffentlichung des Gesellschaftsvertrages besteht die Aktiengesellschaft als solche nicht. Die vor der Eintragung und Veröffentlichung geschehene öffentliche Subskription auf Aktien oder Aktienantheile, so wie der Kauf, bzw. Verkauf von solchen hat keine rechtliche Wirksamkeit; die etwa ausgegebenen Aktien oder Aktienantheile sind nichtig. Die Ausgeber sind den Besitzen sur allen durch die Ausgabe verursachten Schaden solidarisch verhastet. Wenn vor erfolgter Eintragung in das Handelsregister und der auszugsweisen Veröffentlichung des Gesellschaftsvertrages im Namen der Gesellschaft gehandelt worden ist, so haften die Handelnden persönlich und solidarisch."

Diese ergänzenden Bestimmungen des Art. 211 sollen und werden verhindern, daß die zum Schutze des Publistums erforderliche Publizität eine halbe Maßregel bleibe, wie sie es bei der bloßen Eintragung in das Handelsregister ersahrungsgemäß ist. Das Handelsregister, obschon öffentlich und zu Iedermanns Einsicht bereit, wird doch von Wenigen nur benutzt werden können, um sich über die Verhältnisse einer Aktiengesellschaft zu informiren. Die faktische Unmöglichkeit, dasselbe Register, in welchem unter Umständen noch nach Hunderten zählende andere Eintragungen sich besinden, einer großen Anzahl der

perschiedensten Intereffenten zu unterbreiten, die Schwierigkeit der Einfichtnahme für die vom Orte, wo das Handelsregister fich befindet. mitfernt mohnenden Intereffenten, Alles dies und noch verschiedene Rebenumftände laffen die Eintragung in das Handelsregister alle in als bem 3mede genügend nicht erscheinen. Rur die Beröffentlichung in ben allem Publikum unbeschränkt zugänglichen Zeitungen erfüllt ben 3med voller Publizitat. Bon diefer in Berbindung mit der Eintra. gung ins Sandeleregifter durfte baber die rechtliche Birtfamteit ber Publikanda abhängig zu machen sein. Um jedoch andererseits dem Borwurfe zu begegnen, daß die Interessen ber Gründer von Aftien-Gefellschaften dann allzusehr von der Billfur der mit der Führung bes Sandelsregisters betrauten Behörden abhängig feien, da diese die Beröffentlichung verhältnismäßig lange Zeit hinausschieben könnten, dürfte es sich empfehlen im Art. 210 eine Mazimalfrist (von vielleicht 4 Tagen) zu bestimmen, binnen welcher vom Tage ber Gintragung in bas Sandelsregister an gerechnet, die Beröffentlichung im Auszuge zu erfolgen habe.

Endlich würde dem Borstehenden entsprechend noch der Schluß des Art. 214 dahin zu ergänzen sein: "in das Handelsregister eingetragen und veröffentlicht ist."

Trot aller diefer weitreichenden Borfichtsmaßregeln bezüglich der erforderlichen Deffentlichkeit der die Errichtung einer Aktiengesellschaft betreffenden Umftande murde den gewissenlosen Gründern und Leitern von Aftiengefellschaften ein leichter Ausweg gerade zur unkontrolirten Ausführung derjenigen Operationen gelaffen werden, welche die beste Gelegenheit zur Bereicherung der Gründer · Direktoren und Bermal. tungerathe auf Kosten des Gesellschaftevermögens bieten. Ich meine die Manipulationen, welche bei der Erwerbung ober Bereinigung eines bereits bestehenden Geschäftes von, resp. mit der Aftiengesellschaft in der Regel jum Nachtheile ber Letteren den Kontrahenten bedeutende persönliche Vortheile sichern. Der Ausweg ist einfach der, daß das betreffende Geschäft, obgleich in allen seinen Theilen vollständig schon bei der Errichtung ber Aktiengesellschaft in den meiften Fällen geplant und festgesett, doch erft nach der Errichtung und den mit derselben gesetzlich verbundenen Publikationen vom Vorstande der Aktiengesellschaft als ein internes, jum Geschäftsbetriebe gehöriges Geschäft im Ramen der Aftiengesellschaft und für dieselbe abgeschloffen wird. Dan weiß ja, daß regelmäßig die Statuten ber Aftiengesellschaften den Erwerb anderer Etablissements als mit zu den Zwecken der Gesellschaft gehörig aufführen. Diesem notorischen Mißstande dürfte einfach abgeholsen werden können, wenn man dem Art. 215 folgenden vierten Absahlinzufügte:

"Alle Verträge, welche mit den Eigenthümern, Besitzern oder Vertretern eines mit der Aktiengesellschaft zu vereinigenden, oder von ihr zu erwerbenden Geschäftes oder Institutes (einer anderen Aktiengesellschaft) von dem Vorstande einer Aktiengesellschaft abgeschlossen werden, bedürfen der Genehmigung der Generalversammlung. So lange diese Genehmigung nicht ertheilt ist, haften die kontrahirenden Mitglieder des Vorstandes der Aktiengesellschaft dem Mitkontrahenten nur perfönlich für die Einhaltung des abgeschlossenen Vertrages." Kür gleichfalls ungenügend halte ich auch die Vorschriften des Art. 239. Dieser Artikel lautet:

"Der Borstand ist verpflichtet, Sorge zu tragen, daß die erforderlichen Bücher der Gesellschaft geführt werden. Er muß den Altionären spätestens in den ersten sechs Monaten jedes Geschäfts jahres eine Bilanz des verstoffenen Geschäftsjahres vorlegen und solche innerhalb dieser Frist in der Form und in den öffentlichen Blättern, welche für die Bekanntmachungen der Gesellschaft in dem Gesellschaftsvertrage bestimmt sind, veröffentlichen.

Zur Entlastung des Borstandes bei Legung der Rechnungen können Personen nicht bestellt werden, welche auf irgend eine Beise an der Geschäftsführung Theil nehmen.

Dieses Verbot bezieht sich nicht auf die Personen, welchen die Aufsicht über die Geschäftsführung zusteht."

Es ist nun genugsam bekannt, wie wenig diese Bestimmungen die Aktionäre und das sonst interessirte Publikum vor Schaden schüßen. Nur wenige Aktiengesellschaften machen eine Ausnahme von der beliebten Prazis, die Bilanz erst unmittelbar vor der Generalversammlung, welche über deren Anerkennung beschließen soll, oder gar, wie es auch sehr häusig vorkommt, erst nach derselben, zu veröffentlichen. So ift eine ruhige, eingehende Prüfung der Bilanz vor der Generalversammlung nicht möglich und in derselben, wie bekannt, erst recht nicht.

Ich würde daher vorschlagen, dem Art. 239, Absatz 1, folgenden Zusatz zu geben:

"(veröffentlichen) und zwar mindestens vierzehn Tage vor demjenigen Tage, auf welchen die Generalversammlung, welcher die Bilanz zur Prüfung und Beschlußfassung vorgelegt werden soll, berufen ist."

Dieser Zusat würde verhüten, daß der Borstand der Aktiengesellschaft ver Generalversammlung mit der Bilanz gleichsam ins Gesicht springt ind dadurch bei der regelmäßig den Generalversammlungen kurz zusemessenen Zeit eine ruhige, eingehende Prüfung der Bilanz von Seiten der Aktionäre vor deren Beschlußfassung über dieselbe unmöglich macht.

Auch Absah II und III des Art. 239 halte ich für ungeeignet, beabsichtigte Täuschungen hinsichtlich der Prüfung der Bilanz und Entlastung des Borstandes zu verhüten. Denn, wenn überhaupt den leitenden Organen der Gesellschaft nicht jeder Einfluß auf die Bestellung der revidirenden und kontrolirenden Personen benommen ist, so ist eine gewissenhaste, unparteiische Prüfung nicht gesichert. Sind doch die Personen, denen die Aussicht über die Geschäftssührung zusteht (Verwaltungs- oder Aussichtsath) durch ihre Anrechte auf Tantiemen schon interessirt genug, um unter Umständen auch eine falsche Bilanz gutzuheißen.

Nach meiner Ansicht sollte das Gesch eine dahingehende Bestimmung treffen:

"daß bei Legung der Rechnungen zur Entlastung des Vorstandes eine bei der Geschäftsführung der Aktiengesellschaft unbetheiligte Urkundsperson, (Notar, oder wo solche nicht existiren, eine Person von richterlicher Qualisitation) und ein Rechnungsverständiger zugezogen werden mussen."

Der Absat III des Art. 239 aber wäre alsbann ganz zu streichen.

Diese von mir zur Erreichung größtmöglicher Publizität und Sicherheit auf dem Gebiete des Aktienwesens vorgeschlagenen Nenderungen und dzw. Ergänzungen der bestehenden Aktien Gesetzgebung würden durch ihren Erfolg wirksamer sein als eine ganze Anzahl anderer, die Thätigkeit und den Sewinn der Sründer in thesi restringirender Bestimmungen, wie solche in dem bereits mehrsach erwähnten Cirkulare des preußischen Handelsministers vom 28. Mai d. I. in Erwägung genommen sind, welche aber praktisch weniger Erfolg haben würden. Denn, wenn dem Publikum die Möglichkeit geboten wird, alle die Aktiengesellschaften berührenden Verhältnisse kennen zu lernen, so kann und wird es selbst leicht und sicher sich vor Schaden und Betrug wahren können. Die Gesetzgebung aber hat nicht die Aufgabe und

würde, wenn sie ihr gestellt würde, sie nie erfüllen können, den Leis sinn und die über das Maß des gewöhnlich Erlaubten hinausgehes urtheilslose Einfalt zu protegiren.

Immerhin aber lohnt es sich der Mühe, die einzelnen in dem tregten Cirkulare des preußischen Handelsministers hervorgehoben Punkte zu beleuchten, so weit sie nicht schon in dem Vorstehenden if Erledigung gefunden haben.

Da wird zunächst die Frage angeregt: "ob nicht die illegitime mehrfach mittelft allerlei Scheinoperationen maßlos gesteigerten und be Deffentlichkeit entzogenen Gründergewinne auf eine dem Rifiko wenigsten annähernd entsprechende, jeden Falls aber dem öffentlichen Urthei unterworfene Prämie zurudzuführen seien." Daß ber Grundergewin dem öffentlichen Urtheile zu unterwerfen ist, geht aus meinen obige Ausführungen über die auf dem Gebiete des Attienwesens erforderlich Publizität hervor; eine gesetzliche Fixirung desselben aber, etwa bis auf einen im Prozentverhältniffe zum Grundkapitale stehenden zuläffige Mazimalbetrag, würde nur eine willfürliche Maßregel von sehr ver schiedener Wirkung und zweifelhaftem Rupen sein. Die professionelle Gründer würden die ihnen durch das Gesetz herabgeminderte Quantität des Nutens durch die Quantität der Gründungen einzubringen suchen und eine Fluth von Aftiengesellschaften, welche nur ein ephemeres Desein würden fristen können, wäre die Folge bavon, während, wenn die Operationen und Gewinne der Gründer dem öffentlichen Urtheile unterworfen werden, Ausschreitungen nach dieser Richtung hin sich von felbst verbieten. — Ferner fragt der Herr Handelsminister, ob Unterscheibungen mit Rücksicht auf den speziellen 3med des Unternehmens (Eisenbahn · Bau · Bank · Versicherungs · Bergbau · Hütten · und allgemeinen Handels-Unternehmungen) einzuführen seien und bemerkt dazu, daß foweit das Eisenbahnwesen in Betracht komme, die erforderliche legislative Vorbereitung bereits gesichert sei.

Ich meine nun, daß wenigstens zur Zeit noch dergleichen prinzipielle Unterscheidungen nur willfürliche, ohne innere tiefere Begründung sein würden, da meines Erachtens die seitherigen Erfahrungen nicht aus reichen, um in der gesetzlichen Behandlung der Aftiengesellschaften dauernde, in der Natur der verschiedenen Unternehmungen begründett, Unterscheidungen machen zu können. Höchstens könnte man vielleicht bei Baugesellschaften als Vorbedingung ihrer Begründung den Nachweis erfordern, daß von den zuständigen Behörden die Erlaubniß zur

bauung des zunächst in Aussicht genommenen Baugrundes ertheilt und der Kostenanschlag für diese projektirten Bauten in einem gesen Verhältnisse zum Aktienkapitale stehe.

Was weiter die Bestimmung im Art. 217 betrifft, so halte ich felbe für ausreichend, einer Beränderung oder Ergänzung nicht berftig und ebenso wie biejenige im Art. 222 Rr. 1 für wenig evant. Was speziell die Lettere (Berbot der Ausgabe von Aktien r Einzahlung des ganzen Rominalbetrages 2c.) betrifft, so hat man, e mir scheint, dem äußeren Erscheinen bes durch die Attie repräsenten Rechtes in der Aftien-Urfunde selbst eine viel größere praftische edeutung beigelegt, als es in der That hat. Ich brauche nur auf e notorische Thatsache hinzuweisen, daß der bei Weitem größte Theil s Berkehres in Aftien vor fich geht, ohne daß auch nur ein Stud inen Besitzer wechselt, ja oft, ohne bag auch nur die Attien-Urtunde thft schon existirt. Ich wage zu behaupten, daß es für ben Berkehr Aftien und für das Aktienwesen selbst von sehr untergeordneter Beeutung ift, ob Aktien, Interimsscheine, Certifikate u. s. w. or, oder erst nach erfolgter Einzahlung des ganzen Rominalbewges ausgegeben werden; ja, ich glaube fast, daß die durch die Beimmung in Art., 222 Nr. 1 ben Aftiengesellschaften, wie ben Attioniren verursachten Dinhen und Roften in keinem Berhaltniffe zu dem ehr problematischen Rupen der fraglichen Borschrift stehen.

Unbedingt zu bejahen aber sind die weiteren Fragen: "Ob die Erhöhung des Grundkapitales mittelst Ausgabe neuer Aktien davon abhängig zu machen sei, daß der Nominalietrag der Aktien früherer Emissionen bereits eingezahlt iei?" — und — "Ob den für den Fall solcher Kapitalserbhungen häusig zu Gunsten der Gründer oder ersten Aktionaire stipulirten Vorrechten entgegen getreten werden solle?"

Betrachtet man zunächst den Zweck und die Veranlassung der Vergrößerung des Grundkapitales, so können diese nur zweierlei Art sein: — entweder nämlich sind die Geschäfte der Aktiengesellschaft so gut, daß sie zu deren Ausdehnung und vollen Ausdeutung mehr Kapital sehr wohl nupbringend verwenden, oder sie sind so schlecht, daß der Fortbestand der Gesellschaft nur durch neue Kapitalmittel ermöglicht werden kann. Nur im ersteren Falle wird daran zu denken sein, daß auf die neu zu emittirenden Aktien ein Agio gesordert werden

fann und nur bann werben Gründer und erfte Zeichner Borre Burbe nun, so lange die Aftien früherer Emistisch geltend madjen. noch nicht voll eingezahlt sind, doch eine Emission neuer Attier ftattet werden, so würde dies nur im Interesse der Gründer oder erfte Beichner geschehen können. Denn die Aftionaire haben durchaus tell Interesse daran, anstatt beispielsweise 100 Attien mit voller Einzahlerm deren 200 zu besitzen, von welchen 100 Stud mit 60, und 100 mit 40 Prozent eingezahlt find. Im Gegentheil, jeder in diesen Berhate nissen praktisch Erfahrere weiß, daß regelmäßig jene 100 vollgezahlten Aftien unter im Uebrigen gleichen Berhältniffen einen höheren Kours werth repräsentiren, als derselbe Betrag auf 200 Aftien vertheilt weil regelmäßig Institute mit vollgezahlten Aftien ceteris paribus ein größeres Vertrauen genießen, als solche mit nur theilweise eingezahltem Aftienkapitale. Der eventuell zu vertheilende Gewinn wird ebenfalls auf eine vollgezahlte Aftie mindestens derselbe sein, wie auf zwei Aftiem mit je 60 und 40 Prozent. Welches Interesse hätten also die Aftionaire, neue Aftien zu creiren, so lange sie die früher emittirten Aftien noch nicht vollgezahlt haben? — Ich gehe weiter und behaupte, daß felbst, wenn die Aftien erster Emission vollgezahlt sind, eine neue Emission von Aftien mit Agio vom Standpunkte ber Aftionaire zwedlos erscheint. Denn im besten Falle, wenn Grunder und erste Zeichner von diesem Agio gar nichts bekommen, zahlen die Attionaire auf einmal so viel aus ihrer Tasche zum Gewinn- und Reservefonds, als sie später nach und nach in kleinen Portionen aus denselben in Form größerer Dividenden wieder zurud erhalten: - eine gewiß unschädliche, aber auch unnüte Operation. Würde man aber entgegen halten, daß unter Umständen die älteren Alftionaire nicht sämmtlich im Stande seien, so viel Kapital aufzubringen, als zum Bezuge ber neuen Alftien nöthig sein würde, so halte ich dem entgegen, daß erfahrungs gemäß für das sogenannte "Bezugsrecht" stets die Differenz zwischen dem Emissionskourse und dem Börsenkourse bezahlt wird, der Aktionair also in dieser Weise seinen Rupen realisiren kann. Im Uebrigen aber finde ich kein Unrecht darin, denjenigen Aktionair, welcher nicht im Stande ift durch Bezug neuer Aktien zur Ausdehnung und größeren Rupbarmachung des Aftien-Unternehmens beizutragen, von dem aus diesen neuen Mitteln resultirenden Gewinne auszuschließen.

Es kann also lediglich das Interesse der Gründer oder ersten | Beichner, welche mit Vorrechten ausgerüstet sind, die Ausgabe neuer Itien vor erfolgter Vollzahlung der früher ausgegebenen und selbst each erfolgter Vollzahlung die Ausgabe neuer Attien mit Agio rheischen. In beiden Fällen würde der Vortheil der Gründer und wirten Zeichner dem der Aftionäre vorangestellt: — ein Mißverhältniß, velches eine gute Aftien-Gesetzebung nicht dulden, geschweige denn begünstigen darf.

In dem anderen Falle, wenn das Grundkapital der Aktiengesellschaft durch Emission neuer Aktien vergrößert werden soll, weil wegen ungünstiger Seschäftsentwickelung der Fortbestand der Sesellschaft nur dadurch zu sichern ist, so werden da durchaus keine Gründervorrechte zum Borscheine kommen. Was aber in solchem Falle die Aktionaire betrifft, so werden sie, so lange die Aktien früherer Emissionen nicht vollgezahlt sind, gar keine Beranlassung haben, die Summen welche sie der Erhaltung des Aktienunternehmens widmen wollen, in neu zu schaffende Aktien zu verwandeln, soweit die durch dieselben repräsentirte Summe nicht die noch einzuzahlenden Beträge übersteigt.

Durch vorstehende Ausführungen glaube ich nachgewiesen zu haben, daß die Attien-Gesetzgebung die Aufgabe hat, die Erhöhung des Grund-tapitales mittelst Ausgabe neuer Attien davon abhängig zu machen, daß der Rominalbetrag der Attien früherer Emissionen bereits ganzeingezahlt sei, sowie die Stipulation von Vorrechten zu Gunsten der Gründer oder ersten Zeichner für den Fall solcher Kapitalserhöhungen zu verbieten.

Dagegen halte ich es einerseits für bedenklich, andererseits für zwecklos in Bezug auf die Aufnahme von Anleihen durch Aktiengesellschaften beschränkende Bestimmungen vorzuschreiben. Denn die Aufnahme von Anlehen kann an und für sich ein sehr lukratives Geschäft involviren, wie ich beispielsweise von einer sehr wohl situirten Bank-Aktien-Gesellschaft aus jüngster Zeit weiß, daß sie ein mehrere Millionen Francs betragendes Anlehen bei einem französischen Bankinstitute auf längere Zeit zu 3 Prozent für das Jahr gemacht hat, um das Geld zu 12 bis 20 und noch mehr Prozent im Essekten-Belehnungsgeschäfte zu verwenden.

Für zwecklos aber halte ich beschränkende Bestimmungen hinsichtlich der Aufnahme von Anleihen um deswillen, weil eine Aktiengesellschaft mit gutem Kredit die Form des Anlehens gar nicht bedarf, um sich Geld zu verschaffen, eine solche mit schlechtem Kredit aber ohnehin ein erhebliches Anlehen nicht erhalten wird.

Allem und jedem Mißstande in der Geschäftsführung un inneren Organisation der Altiengesellschaften vorzubeugen, ode wo diese Mißstände schon vorhanden, sie vollständig zu beseitige dürfte die Gesetzebung sich vergebens abmühen. So wird es an nicht gelingen, den Generalversammlungen auf andere Weise eich höhere, ihrem geschlichen zwede entsprechende Bedeutung zu geben, ret zu sichern, als durch die Wirfungen der von mir vorgeschlagenen Csetzesänderungen zur Erweiterung der Publizität, welchen nach meine Dafürhalten hinsichtlich der bereits bestehenden Asteiengesellschaften rümwirfende Kraft beigelegt werden könnte und sollte. Ist doch de Umstand, daß Astionaire ihre Asteien zur Verwendung in Generalvessammlungen verpachten, bezeichnend genug für den Mangel va Verständniß des gesammten Astienwesens und ihrer eigenen Interesse aus Seiten der Astionaire.

Auch die Beschränkung der Stimmbesugniß der als Gesellschafts organe thätigen, oder der sonst in besonderer Weise bei einem bestimmte Berathungsgegenstande betheiligten Aktionaire dürste erfolglos bleiben da diese Aktionaire immer Personen sinden werden, durch welche sihre Stimmen zur Geltung bringen können.

Endlich kann die Erweiterung der Sonderrechte des einzelner Aktionaires, oder doch einer nicht die Majorität herstellenden Mehrzahl vor Aktionairen, wodurch ihnen Schutz gegen willfürliche, oder künstlich hers beigeführte Majoritätsbeschlüsse und gegen gröbere Unregelmäßigkeiten in der Verwaltung gewährt werden soll, meiner Ansicht nach ohne Gefährdung des gesammten Aktienwesens in anderer Weise nicht erfolgen, als dadurch, daß man ein vollständig unabhängiges Organ schafft, bei welchem Proteste und Beschwerden der in ihren Rechten sich verletzt sühlenden Aktionaire anzubringen sind. Denn, es ist nicht zu läugnen, daß auf Seiten der Minorität ungerechte und unverständige Bestrebungen austauchen und das Gesammtinteresse einer Aktiengesellschaft schädigen können.

Ein solches unabhängiges Organ würde ebenso, wie man ein Reichs-Eisenbahn-Amt geschaffen hat, in einem "Neichsamt für Aktienwesen" herzustellen sein. Das Aktienwesen ist für die gesammte wirthschaftliche Entwickelung des deutschen Reiches von mindestens gleicher Bedeutung wie das Eisenbahnwesen, welches Letztere in gewisser Beziehung, soweit nicht Staatsbahnen in Betracht kommen, nur eine Unterabtheilung des allgemeinen Aktienwesens darstellt.

Diesem Reichsorgane murbe die Oberaufsicht über alle Aftienun. ternehmungen im deutschen Reiche zustehen. Letteres mare in Bezirke einzutheilen. In jedem Bezirke murbe die Bertretung des Centralorganes, beffen Sig in der Reichshauptstadt sein wurde, durch einen ober mehrere (je nach ber Anzahl und Bebeutung ber Aftienunternehmungen in einzelnen Bezirken) ständige Kommissare ausgeübt werden. ben Diesen Kommissaren wäre zunächst die Aufgabe und Befugniß Aftienunternehmungen ihres ertheilen, alle Bezirkes kennen du zu lernen, zu überwachen, besonders den Generalversammlungen der. beizuwohnen; event. wäre ihnen audy eine fontrolirende Mitwirfung bei Aufstellung der Bilanzen zu sichern. Dann würden sie die erste Instanz für Beschwerden der Aktionäre bilden, gegen deren Entscheidungen Refurs bei dem Centralamte in der Reichshauptstadt als einziger und letter Refursinstanz gestattet ware. Diesen Kommissaren könnte man endlich die vollständige Führung der Handelsregister überweisen, welche nach meiner Ansicht zum Reffort von Gerichtsbehörden ohnehin nicht gehört.

Ich bin weit entfernt zu glauben, daß diese Abhandlung die vorliegende Frage erschöpfend und genügend beantworte. Eine Anzahl nicht unwesentlicher Punkte, wie z. B. die Frage über die Ausdehnung der Haftpflicht der Gründer und Leiter von Aftiengesellschaften, insbesondere die Frage über Erweiterung der für gesetwidrige Handlungs. weise jener Personen jest bestehenden strafrechtlichen Bestimmungen nach ber civilrechtlichen Seite hin, event. auch über Berfchärfung jezigen strafrechtlichen Bestimmungen, habe ich absichtlich unberührt gelaffen, weil ich bamit mich auf bas Gebiet ber Willfürlichkeiten in der Gesetzgebung begeben haben murbe, auf welchem die Stimme des. Einzelnen nichts gilt und nichts gelten soll. Dergleichen biktatorische Bestimmungen werden nur durch die übereinstimmende Willensäußerung der gesetzgebenden Faktoren gerechtfertigt und laffen, wie sie einerseits einer anderen Rechtfertigung nicht bedürsen, andererseits es nicht zu, den Makstab der ratio legis an sie zu legen. Selbst nach ihrer gesetzlichen Feststellung wird die richterliche Neberzeugung im konkreten Falle von größerer Bedeutung und wichtigerem Einflusse auf die Entscheidung sein muffen, als es die generalifirenden Vorschriften des Gefețes fein können.

Es wird mir vielmehr vollständig genügen, durch meine vorste-Zeitschrift sur deutsche Gesetzgebung. VIL henden Auseinandersetzungen einiges Licht in die zum Theile Absicht noch sehr dunkel gehaltenen Partieen des Aktienwesens und dasselbe betreffenden Gesetzgebung gebracht zu haben.

Die Möglichkeit und bezw. Nothwendigkeit einer solidarischerbeindung der im Aktienwesen engagirten Kapitalkräfte zur Hert führung und Sicherung einer soliden Entwickelung des gesamm Aktienwesens werde ich an einer anderen Stelle darthun.\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Die Berficherung der Aftienrente" von Dr. Friedrich Bachtel, Leipzig, Ber lag von Dunder und humblot, ist inzwischen erschienen.

# Nachtrag.

Die Beröffentlichung vorstehender, bereits Anfangs Juli d. I. zum druck fertigen, Abhandlung hat sich bis jetzt verzögert. Ich hätte gevinscht, daß sie noch vor Abhaltung des diesjährigen deutschen Juristenages, auf welchem über die Möglichkeit und dzw. Nothwendigkeit der Berbesserung der deutschen Aktien-Gesetzgebung verhandelt wurde, beannt worden wäre. Auf dem Juristentage selbst habe ich vergeblich versucht für meine Anträge:

- 1) die Ausnahmebestimmungen in den Art. 209a und 209b des Aug. deutschen Handelsgesetzbuches (Gef. v. 11. Juni 1870) (s. S. 415 der vorstehenden Abhandlung) wieder zu beseitigen;
- 2) die Ausgabe neuer Aftien vor erfolgter Vollzahlung der Aftien früherer Emissionen; sowie
- 3) die Stipulation von Vorrechten der Gründer oder ersten Zeichner für den Fall der Ausgabe neuer Aftien Behufs Erhöhung des Grundkapitales zu verbieten; endlich
- 4) ein Reichsamt für Aktienwesen zu schaffen; (f. S. 504 ber Abhandlung)

auch nur eine Stimme zu gewinnen. Vielleicht wäre das Schickal meiner drei ersten Anträge ein anderes geworden, wenn ich in der Lage gewesen wäre, die Anträge der Herren Referenten und Korreserenten vor dem Beginne der Verhandlungen kennen zu lernen. Wenn cs an sich schon mißlich ist, dergleichen weittragende Fragen, wie die über Verbesserung der Aktien-Gesetzgebung innerhalb der den Iuristentagen zur Diskussion und Beschlußfassung so knapp zugemessenen Zeit flüchtig abzuhandeln, so ist dies noch viel mißlicher, wenn, wie dies seltsamer Weise gerade bei diesem so hochwichtigen Segenstande der Fall war, eine gedruckte Vorlage, aus welcher man über den muthmaßlichen Sang der Verhandlungen und die zu erwartenden Anträge von Seiten des Reserenten oder Korreserenten im Voraus sich einigermaßen hätte informiren können, nicht vorhanden war. Und doch waren beispielsweise schon

vor dem Juristentage dieses Jahres die zur Resorm des Aktiengeschaftswesens auf Veranlassung der Eisenacher Versammlung zur sprechung der sozialen Frage abgegebenen drei Sutachten der Her Wiener, Dr. Goldschmidt und Dr. Behrend erschienen, obschon letz Versammlung erst auf den 12. und 13. Oktober cr. anberaumt is

Die von dem 11. deutschen Zuristentage bezüglich der Aftien sepgebung gefaßten Beschlüsse lauten nun (nach dem Protofolle):

"Zur thunlichsten Verhinderung unsolider Begründung oder n bräuchlicher Verwaltung von Aktiengesellschaften empfiehlt sich, die betreffenden gesetzlichen Bestimmungen namentlich: folgenden Beziehungen zu ändern:

- 1) Die Gründer einer Aktiengesellschaft zu verpflichten, die für Begründung wichtigsten Angaben, namentlich diejenigen ülnicht in Geld bestehende Einlagen mittelst unterschriftlich verzogener Prospekte kund zu geben.
- 2) Die Gründer ferner für jede veranlaßte Täuschung in Bezug a das Vorhandensein und den Werth der Aktienzeichnungen, son in Bezug auf die geleisteten Einzahlungen verhaftet zu erklän
- 3) Die Bestimmung aufzuheben, nach welcher es gestattet ist, ne erfolgter Einzahlung von 40 Prozent die Zeichner von Inhabe Aktien von der Haftung für fernere Einzahlungen zu befreien.
- 4) Die Serichte zu ermächtigen, jeder Zeit auf Antrag einzeln Aktionaire, wenn wichtige Gründe vorliegen, die Mittheilus einer Bilanz oder sonstiger Aufklärungen nebst Borlegung de Bücher und Papiere anzuordnen, auch eine Untersuchung der Chäftsführung zu veranlassen.
- 5) Auch dem einzelnen Aktionaire, soweit es sein Interesse erheisch ein Klagerecht auf Innehaltung der gesetzlichen und statutarische Borschriften über Geschäftssührung, Bilanz und Gewinnvertheilungu gewähren."

Man kann diesen Beschlüssen im Allgemeinen Zweckmäßigkeit nich absprechen, allein von ihrer geschlichen Durchführung eine wesentlich Berbesserung des Aktiengesellschaftswesens zu erwarten, wäre noch meinem Dafürhalten zu sanguinisch. Die gesammte Tendenz diese Beschlüsse unterscheidet sich wesentlich von der in meinen 3 ersten Anträgen enthaltenen dadurch, daß durch jene die Gründer eindringlicher als seither vor Betrug gewarnt werden sollen, während ich ihnen von vorn herein und ein für alle Wal die praktischen Gelegenheiten entr

ben haben will, bei welchen sie zum Nachtheile des Aftienunternehmens betrug verüben können. Diese einzig möglichen Gelegenheiten sind k der Gründung und der Erhöhung des Grundkapitales.\*) Wenn ri der Gründung Geheim- und Scheinverträge nicht mehr abgeschlossen verben können, weil ausnahmslos alle auf die Gründung beäglichen Berhältniffe und Abmadungen im Gesellschaftsvertrage nthalten sein müffen, welcher ber Behörde zur Genehmigung vorzuegen und von Letterer im Auszuge zu veröffentlichen ift, so ift dem Betruge Thur und Thor verschloffen. Wenn das gesammte Publikum rfährt, was von und bzw. mit den Gründern abgemacht worden ift, o will ich benjenigen sehen, welcher sich burch Betheiligung an dem tetreffenden Aftien-Unternehmen betrügen läßt. - Daß durch bie Berpflichtung ber Gründer zur Ausgabe mahrheitsgetreuer Prospekte mit Ramensunterschriften das gleiche Resultat erreicht werde, glaube ich Man muß in der Schule ber Gründer praktisch gelernt haben, um zu begreifen, wie wenig wahrheitsgetreue Prospette den wirklichen Borkommniffen, ben Thatsachen entsprechen. Die Resolventen vom Buriftentage über die Aktiengesetzgebungs-Frage haben gewiß keine Ahnung bavon gehabt, mit welchen Schwierigkeiten ichon feither, ohne Dazu verpflichtet gewesen zu sein, die Gründer meist gekampft haben, um wahrheitsgetreue Prospekte in die Welt zu setzen. Die Gründer aber, wenn sie von den Beschlüssen des Juristentages und besonders von dem über die Berpflichtung zur Edition mahrheitsgetreuer Prospekte erfahren, werden sich ärgern, daß sie in der fruchtbaren Gründungsepoche sich mit der Beschaffung mahrheitsgetreuer Prospekte so unnüt abgequalt haben. Sie erfahren jest erft durch den 11. deutschen Juriften. tag, daß sie zum Erlasse von Prospekten, und gar wahrheitsgetreuer, gar nicht verpflichtet gewesen find. Und wie viel schönes Geld haben fie klugen Männern und scharffinnigen Abvokaten für die Erfindung wahrheitsgetreuer vom Staatsanwalte unantaftbarer Prospekte bezahlt Benn diese mahrheitsgetreue Prospektverpflichtung von der Gesetzebung praktisch eingeführt wird, so wird es für den Richter bei vorgekommenem Betruge eine der schwierigsten, undankbarften Aufgaben werden, die Bahrheiten des Prospektes zu prüfen. "Mit Worten läßt sich trefflich streiten!"

<sup>\*)</sup> Die während des Bestehens der Aftiengesellschaft vorkommenden Betrügereien und Benachtheiligungen der Aftionaire haben sediglich Direktorium und Verwaltungsrath zu verantworten.

Auch der Beschluß unter Zisser 2 wird die Sründer in Schaunsselehn. Haben sie doch schon seither immer in der irrigen Deimnigelebt, daß sie für jede veranlaßte Täuschung x. verhaftet seien! Und wie haben sie sich abgemüht, um über den Täuschungen nicht erwisselle werden! Und sie hätten es doch gar nicht nöthig gehabt! Der kommt davon, wenn man das Allg. Deutsche Handelsgesesbuch und das Strafgesesduch so wenig kennt! — Wie? Oder sollten die Gründer-Täuschungen doch vielleicht unter die allgemeinen Strasbestimmungen über Betrug (§. 263 des St.·G.·B.) schon seither zu bringen gewesen sein? — Ich denke doch!

Gegen und über die Beschluffe unter 3 und 5 lagt fich nichts weiter fagen; sie verdienen Billigung. Dagegen erscheint mir der Beschluß unter 4 bebenklich nach allen Richtungen hin. Bunachft gebe ich zu bebenken: Wo bleibt die Konsequenz des Juristentages? — Gegen die staatliche Oberaufsicht über die Aftiengesellschaften straubt er fich mit aller Kraft und nun sollen die Gerichte — doch wohl Dr. gane bes Staates? — bazu ermächtigt werben, jeder Zeit auf Antrag einzelner Aftionaire, wenn wichtige Grunde vorliegen, die Mittheilung einer Bilanz oder sonstiger Aufklärungen, nebst Vorlegung der Bücher und Papiere anzuordnen, auch eine Untersuchung der Geschäftsführung zu veranlassen. — Was heißt das? — Richts anderes, als die so verkeherte Staatsaufficht doch einführen, ihre Ausübung jedoch abhängig machen von dem berechtigten oder auch chikanösen Antrage jedes beliebigen Aftionaires. Denn, was bedeutet die scheinbar wichtige Rautel: "wenn wichtige Gründe vorliegen?" - Richts, absolut nichts! Denn Diejenigen, welche eine derartige Untersuchung einer Aftiengesellschaft bei Gericht beantragen, werden jeder Zeit wichtige Gründe für ihren Antrag vorbringen, die Entscheidung aber, ob wichtige Gründe wirklich vorliegen, resp. vorgelegen haben, wird ber Richter in fast allen Fällen boch erst dann fällen tonnen, wenn er die Untersuchung der betreffenden Berhaltniffe been digt hat; denn er wird, selbst wenn er persönlich von der Grundlosig. keit des Mißtrauens ber Antragsteller überzeugt ift, sich bennoch hūten, die ganze Berantwortlichkeit dafür zu übernehmen, die Antragsteller abzuweisen und die beantragte Untersuchung zu unterlassen.

Im Mehrigen aber frage ich, wozu man diese Behauptung unter 4 noch braucht, da jett schon, wenn Anzeige über strafbare Borkommnisse bei der Aktiengesellschaft sowohl, wie in jedem Privatgeschäfte, dem staatsanwalte erstattet wird, der Lettere berechtigt und verpslichtet ist, tejenige Untersuchung anzuordnen, zu welcher nach dem Juristentage Sericht ermächtigt werden soll. Ich halte dafür, daß bei Ausführung tieser Bestimmung unter 4 das Ansehen der Justizbehörden mehr leiten, als die Sicherheit des Aktienwesens gewinnen würde.

Die Inkonsequenz des Juristentages, indem er für diese Art der Beaufsichtigung der Aktiengesellschaften durch die Gerichte votirt hat, wäre kaum größer gewesen, wenn er für die Errichtung des von mir vorgeschlagenen "Reichsamtes für Aktienwesen" sich ausgesprochen hätte.

## Rechtsprechung des Reichs-Gberhandelsgerichtes.

## Bum Sandelsgesethuche.

Siehe Bb. 7. S. 85—110 bieser Zeitschr. Die nachfolgende Zusammenstellung reicht bis M. IX. Heft 1—3; St. VIII. Heft 1 und umfaßt den zweiten nud einen Theil des britten Jahrganges von C.

## Art. 85, 110 fgg., 256.

Rriterien ber offenen Sanbelsgesellschaft.

49. Unter ben Barteien ist ein Abkommen getroffen worden, Inhalts beffen bie Beklagten (G. Müller & Co.) ein in Leipzig errichtetes Weinlager mit Weinen affortiren follten. Hoffmann, Klg., follte ben Betrag hierfür binnen drei Tagen gegen Zinsvergütung einsenden und ben Berkauf bes Lagers übernehmen. Der Reingewinn sollte bemnächst gleichmäßig vertheilt werden. Ferner übernahm Klg. für die Bekl. als beren Vertreter ben Weinverkauf in einem größerem Gebiete bes nördlichen und östlichen Deutschlands gegen Provision. Das D.-H. G. hat auf Grund bieses Sachverhältnisses angenommen: Die unter ben Parteien begrun: dete Gesellschaft war keine offene Handelsgesellschaft. Ein wesentliches Requisit der letteren ift nach Art. 85 der Geschäftsbetrieb unter einem Kollektivnamen, einer Gesellschaftsfirma, welche hier fehlte. "Daß es auch nicht die Absicht der Paciscenten war unter einer Gesellschaftsfirma Geschäfte zu treiben, ergeben klar die Bertragsbestimmungen, wonach die Bekl. bem Alg. die Benutung ihrer Firma mit dem Zusate: Weinlager bei Hoffmann in Leipzig gestatteten und Alg. sich verpflichtete, bie von dem Bekl. zu beziehenden Weine mit Bezeichnung ihrer Firma zu verkaufen. Ebenso lag es nicht in der Absicht der Paciscenten, eine olidarische Haftung der Socii Dritten gegenüber eintreten zu lassen. Den "Einkauf der Weine sollten lediglich die Bekl., den Verkauf nur der Alg. Die Angabe ber beklagtischen Firma biente in diesem Fall nur als Bezugsquelle. Demnach stand zu den Verkäufern der Weine Klg. in keinem Rechtsverhältnisse, ebensowenig zu den Käufern die Bekl. fehlt also auch hier an einem wesentlichen Kriterium der offenen Gesellschaft:

Die Vereinigung der Parteien ist aber auch keine Vereinigung zu einzelnen Geschäften für gemeinschaftliche Rechnung im Sinne von Buch II. Tit. 3 H.=B., da die Societät nicht einzelne Geschäfte, sondern einen fortdauernden Geschäftsbetrieb bezweckte. Vielmehr finden auf das Rechtse verhältniß der Parteien die Bestimmungen des gemeinsamen Sivilvechtes über Societäten Anwendung. (Ugl. Erk. v. 17. Mai 1871 Bb. VI. Nr. 35. S. 184 dieser Zeitschr.) 13. April 1872 M. V. 90. St. VI. 55.

Uebereinstimmend Ert. v. 16. Dezbr. 72. M. V. III. 61.

"Für die Birffamleit bes Gefe\_idefienerbalmiffes gegen Dritte mumt es nur darauf an, ob eine creix Himdelszeickich als solche inch Außen hin in der durch Art. 12:2 beiendneten Beife ins Leben streten ist. Eine Gesellichaft, welche nicht in diefer Beife nich nach außen seltend gemacht, ihr Dasein nicht kund acceben bat, tann Dritten gegeniber nie als offene Handelsgeiellichten gelten, und es finden auf fie die Bestimmungen ber Art. 110--122 feine Anmendung Betrens ber Grage, Die das handelsgewerbe, welches Gegenfiend bes emichen h. und 28. abgeschlossenen Gesellichafisverirages mar, beirieben merden, besagen Grunde des angefechienen Urifeiles, bag iden von vornberein daffelbe durch Cirkular als ein von &. allein betriebenes Landesprodukten: geschäft angefündigt fei, bag auch ber Geichtisberrieb ohne Ausnahme nur im Ramen von &. franzefunden babe, bas Befieben eines Gesell= schaftsverhältnisses nach Außen bin mie zum Ausdruck gekommen und die handelswelt ben h. als alleinigen Inhaber des Geichaites und der Firma angesehen habe und habe aniehen munen. Dag aber unter solchen Umfanden vom Bestehen einer offenen Gandelsgesellicaft, welche ben Betrieb eines handelsgewerbes burd mehrere Perfenen unter gemeinschaftlicher Firma voraussest, nicht die Rede sein kann, in selbnverständlich. Aus jener thatsächlichen Fesiskellung iclat jedoch nicht bles, daß eine offene Sandelsgesellschaft nicht vorgelegen bat, fendern baf überhaupt aus bem zwischen H. und W. bestandenen Gesellschaftsverbaltnisse die Haftung des letteren sich nicht herleiten laßt, denn es ist ein allgemeines, schon por Einführung des g.: G.= B. bestandenes und im Art. 256 anerkanntes Pringip, daß ein Bertragsverhaltniß, welches völlig acheim geblieben ift, an und für sich nur Vertragsrechte unter ben Gesellschaftern selbst, nicht aber für dritte Bersonen, welche mit einem der Gesellichafter kontrabiren, begründet." — 8. Nov. 72. M. VII. 111.

## Art. 85.

#### Pactum de ineunda societate.

51. Ein pactum de ineunda societate ist nur dann wirksam, "wenn die einzelnen Bestimmungen bes abzuschließenben Bertrages festgestellt find, und zwar entweder durch besondere Berabredung, welche auch still= schweigend erfolgen kann oder durch Uebereinkommen, daß, soweit eine solche besondere Berabredung nicht getroffen ift, die subsidiaren Sate über Handelsgesellschaften maßgebend sein sollen. Auch dies lettere Abkommen kann zwar stillschweigend getroffen werben, allein es ist nicht ohne Weiteres überall bann und insoweit als getroffen auzunehmen, wenn und insoweit besondere Berabredungen nicht getroffen sind. Die für die Gesellschaft selbst subsidiar geltenden Bestimmungen seten als solche ben Abschluß eines Gesellschaftsvertrages voraus und können für bas pactum de ineunda societate nur durch Vermittlung eines darauf gerichteten Willens: aktes maßgebend werden." — Im vorliegenden Falle fehle es an jeder Befrimmung über die von ben Gesellschaftern zu leistenden Ginschusse, somie über die Betheiligung berselben an Gewinn und Verluft. Namentlich in letzterer Hinsicht könne nicht darauf Bezug genommen werden, daß die Bestimmungen des H.=B. über die Vertheilung von Gewinn und Verlust den Uebungen der kaufmännischen Welt entsprechen und sich aus allgemeinen wirthschaftlichen Prinzipien rechtfertigen. Dies sei nur ber Fall, wo alle Gesellschafter sich an der Geschäftsführung und aus mit Bermögenseinlagen betheiligen und wo die Größe der Einlagen nich sehr verschieden sei. Liege die Sache anders, so könne die Bermuthung daß gleiche Theilnahme am Gewinn und Berlust gewollt sei, keineswegt Platz greisen, z. B. nicht in dem häusigen Fall, daß der Prinzipal seinen bisherigen Handlungsgehülfen oder Sohn verspricht, ihn als Theilnehmen aufnehmen zu wollen, ohne die Antheile näher zu bestimmen. Hier wird nur aus dem Vorhandensein besonderer Umstände auf die Absicht gleiche Betheiligung geschlossen werden dürfen. — 8. Febr. 73. M. IX. 14.

## Art. 91. fgg.

Gesellschaftskonkurs. Ansprüche und Schulden der einzelnen Gesellschafter an die Gesellschaft.

52. Der App.=Richter ist ber Ansicht, daß die Forberungen eines Gesellschafters an die in Konkurs verfallene Gesellschaft nicht als Passive der Konkursmasse in Anrechnung zu bringen sind, weil die Theihaber an einer Firma nicht in der Lage seien, zu dieser Firma, d. h. zu fich selbst in obligatorischem Verhältniß zu stehen. Er stützt diese Ansicht barauf, daß eine Handelsfirma kein von ihren Trägern völlig verschiedenes selbständiges Rechtssubjekt darstelle. Dies ist richtig, rechtsertigt aber nicht die Folgerung. Das Gesellschaftsvermögen bildet sowohl in dem Rechtsverhaltnisse ber Gesellschafter unter einander wie zu dritten Personen einen für sich bestehenden Vermögensinbegriff; vgl. in Betr. der offenen Handelsgesellschaft Art. 91, 93, 95, 97, 106-109, 111, 113, 114, 119 —1931, 126, 130—133. Der einzelne Socius kann bemnach Gläubiger und Schuldner der Gesellschaft sein. Diese Trennung zwischen Gesellschaftern und Gesellschaft besteht auch im Falle bes Konkurses fort, wie sich namentlich aus bem Separationsrechte ber Gesellschaftsgläubiger und aus der Bestimmung des Art. 122 ergiebt. Ja die Scheidung wird gerade hier besonders wichtig. "Demgemäß sind die Geldforderungen und Schulden aus den Rechtsverhältnissen zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern als Aktiva und Passiva gleich den Forderungen und Schulden dritter Personen zu behandeln und dem entsprechend zur Konstituirung der Masse im Konturse der Gesellschaft, sowie, wenn zugleich gegen die Gesellschafter Konkurs eingeleitet ist, zur Konstituirung der bezüglichen Konkursmassen in Rechnung zu bringen. Die Forberung eines Gesellschafters an die Gesellschaft bildet in solchem Falle ein Aktivum der Konkursmaffe des ersteren, dagegen ein Paffivum der Konkursmaffe der Gesellschaft und umgekehrt. (v. Hahn zu Art. 112). — Der Oberappellant hat im Konkurse ber Gesellschaft eine Darlehnsforderung von 23,067 Thirn. liquidirt. Dies Liquidat bildet ein Aftivum seiner eigenen Masse und gehört zu den Passivis des Gesellschaftskonkurses, insoweit nicht die erstere Masse vermöge ihrer Korrealverhaftung zu kontribuiren hat, also sich die Kompensation gefallen lassen muß. Solche Kompens sation findet sowohl nach dem Societätsvertrage wie nach dem Prinzipe des Art. 108 nur in Ansehung der Hälfte des Liquidats statt."— 14. Febr. 72. M. VI. 46; St. V. 74.

## Art. 93.

Geschäftsführender Socius. Remuneration. Entschädigungsanspruch.

Der Socius, ber in Folge des kontraktwidrigen Verhaltens times andern Socius mehr Dienste im Interesse der Gesellschaft leistet, ist er vertragsmäßig übernommen hatte, kann dennoch hierfür keine bestendere Remuneration beanspruchen, da seine Leistungen immer innerhalb des Kreises der Societätsgeschäfte liegen. "Es hätte dem Bekl. freigesstanden, wegen des kontraktwidrigen Verhaltens des Klägers einen Commis zu engagiren und von diesem die kontraktlich dem Kläger obliegenden Gestehäfte besorgen zu lassen. Das Salair eines solchen Commis hätte dann dem Kläger zur Last gelegt werden können. Für sich kann Bekl. aber die Remuneration eines Commis nicht liquidiren."

b) In Bezug auf den Entschädigungsanspruch, der auf das konstraktwidrige Verhalten des Klägers gegründet ist, wird bemerkt: "Uebershaupt ist die Aufgabe des Richters, bei einer so flagranten Vertragssverletzung, wie der vorliegenden, wo die Schadenersatpflicht an sich außer allem Zweisel liegt, bezüglich des Beweises des Schadensquanti nicht größere Schwierigkeiten zu erheben, als durch die Sachlage durchaus ges

boten ist," — 13. Jan. 72. M. IV. 77. C. II. 8. 56.

#### Art. 105.

#### Rechnungslegung.

- 54. "Nach Art. 105 kann jeder Gesellschafter sich persönlich vom Gange der Geschäftsangelegenheiten unterrichten, jederzeit die Handelsstücher und Papiere der Gesellschaft einsehen und auf ihrer Grundlage eine Bilanz ansertigen. Danach bedarf es der Regel nach keiner Rechnungslegung. Die ordnungsmäßig geführten Handelsbücher ersehen die Rechnungslegung." 16. Sept. 71. St. IV. S. 266.
- 55. "Die Frage, ob und wie weit der zur Rechnungslegung verspslichtete Socius die Zeitpunkte der betr. Rechtsgeschäfte, Einnahmen und Ausgaben anzugeben verbunden ist, ist nicht allgemein und unbedingt zu bejahen, vielmehr ist nach den Umständen des konkreten Falles jedesmal zu prüfen, ob und wie weit es jener Zeitangaben zu einer vollstänstigen Auskunft wesentlich bedarf." 16. Sept. 71. St. III. 56.
- 56. Art. 105 hat die geschäftsführenden Socien von der Pflicht zu besonderer Rechnungslegung keineswegs entbunden, vielmehr hat diese Pflicht von der Lage des speziellen Falles abhängig gemacht werden sollen und namentlich ist es bei Berathung dieses Artikels für selbstversständlich erklärt, daß jeder Gesellschafter über die einzelnen Geschäfte, die er vorgenommen, Rechenschaft zu geben, unter Umständen auch gehörige Rechnung zu legen habe. (Protok. S. 196 Art. 125.) Im vorzliegenden Falle reicht die Berweisung auf die Bücher und Korrespondenzen schon deswegen nicht aus, weil die Parteien eine gemeinsame, unter geshöriger kaufmännischer Kontrole bewirkte Buchführung nicht hatten. 10. Okt. 71. M. IV. 12.

## Art. 105; 145.

Rechte der Socien in Bezug auf Einsicht und Benutzung der Geschäftsbücher und Papiere nach aufgelöster Societät.

57. "Ueber die Rechte gewesener Gesellschafter gegen einander nach aufgelöster Societät enthält Art. 105 keine Bestimmung. Ein Geschäftslotal, in welchem auch die nicht geschäftsführenden Gesellschafter jeberzeit die Handelsbucher und Papiere der Gesellschaft einzusehen befugt und im Stande wären, besteht nach Auflösung der Gesellschaft nicht, mag auch beren Liquidation noch nicht beendigt sein. Bielmehr ist ber ganze Unterschied zwischen geschäftsführenben Mitgliedern, unter deren unmittelbarer Aufsicht sich die Bücher und Papiere befinden, und den übrigen Socien weggefallen, Art. 133—135, 140, und damit find auch alle Konsequenzen dieses Unterschiedes beseitigt. Insoweit greift das Prinzip des Art. 144 — die unveränderte Aufrechterhaltung der bisherigen Rechtsverhältnisse bis zur beendigten Liquidation — nicht durch, follte auch außerlich bie Stellung bes bisher geschäftsführenden, nunmehr aber mit der Liquidation betrauten Gesellschafters anscheinend die gleiche geblieben sein. Nach beendigter Liquidation hat jeder gewesene Gesell= schafter und jeder Rechtsnachfolger eines solchen ein Recht nicht nur auf Einsicht sondern auch auf Benutung der Bücher und Papiere. 145. — 10. Sept. 72. M. VII. 18; C. II. 8.

## Art. 111, 119—122.

Eibe Namens ber offenen Hanbelsgesellschaft.

- 58. "Wenn eine offene Handelsgesellschaft prozesfirt und in die Lage kommt, gerichtliche Gibe leiften zu muffen, so liegt, wenn bie Gegen= partei dies verlangt, allen Socien die Pflicht ob zu schwören. Dies beruht zunächst auf dem Sate, daß Litiskonsorten als solchen die in Rede stehende Pflicht obliegt, benn offene Gesellschafter sind in Prozessen ihrer Firma Litiskonsorten. Sobann folgt jene Annahme aus der Natur der offenen Handelsgesellschaft, insofern jeder einzelne Gesellschafter durch feine Erklärungen die Gesellschaft verbindet. Giebt einer von mehreren Gesellschaftern burch Eidesweigerung kund, daß er eine gewisse positive ober negative Thatsache, von welcher Rechtsfolgen zu Gunsten ober Ungunsten der Gesellschaft sich ergeben, nicht bewahrheiten könne, so trifft der daraus sich ergebende Nachtheil die Gefammtheit der Gesellschafter. Dem entspricht auch die Prazis. Daß vorkommenden Falles eine aus den Umständen sich ergebende ober gehörig bescheinigte Unmöglichkeit der Erlangung eigener Kunde einzelner Socien auf deren Befreiung vom Wissenseide hinführt, ist selbstverständlich." — 10. Mai 72. M. VI. 21; St. VI. 22.
- 59. Einer offenen Handelsgesellschaft war im Erkenntnisse ein nothwendiger Eid de ignorantia auferlegt. Bei der Eidesleiftung ergab sich, daß ein Mitglied seit der Klageerhebung gestorben war und daß seine Erben aus der Gesellschaft ausgeschieden waren. Die übrigen Mitglieder leisteten den Eid. Ist derselbe als von sämmtlichen Sociis geleistet anzusehen? Bejaht vom Oberhandelsgerichte in Uebereinstimmung mit den Bor-

instanzen. Aus Art. 111 in Verbindung mit Art. 119-122 ergiebt sich begriffsmäßig, daß wenn eine offene handelsgesellschaft im Prozesse als Partei auftritt, die einzelnen Gesellichafter nicht genannt zu werden brauchen, daß ferner ein Wechsel in der Beison der Gesellschafter mahrend der Dauer bes Prozesses für diesen letteren und überhaupt in der Regel in prozessualischer Hinficht unerheblich, wie ein ahnliches Prinzip auch in Betreff ber Eintragungen im (vrundbuche für die Gesellschaft gilt. (Preuß. Einf.=Ges. Art. 22). "Darin mag eine Abweichung von den für die civile Gesellschaft geltenden Grundfaten liegen, dieselbe erklart fich jedoch nicht aus bem Charafter ber offenen Sandelsgesellschaft als einer juriftischen Berson, sondern daraus, daß bei ber offenen Handelsgesellschaft das Gesellschafts= vermögen, obicon nicht wie bei den juriftischen Bersonen, einer fingirten Personlichkeit gehörend, doch als ein, freilich nur den Gesellschaftern gehöriges, juriftisches Ganzes angesehen wird." — Aus Art. 111 ergiebt sich benn auch die Beantwortung der Frage, "welcher Zeitpunkt der entscheidende sei," wenn von einer solchen Gesellschaft in einem von ihr geführten Prozesse fraft Gesetes ober richterlichen Urtheiles von allen Gesell= schaftern ein nothwendiger Gib der vorliegenden Art zu leiften ift. Maßgebend muß ber Zeitpunkt fein, in welchem der Gid zu leisten ift. Denn die einer Partei obliegende, eine Stellvertretung nicht zulaffende prozeffuale Bandlung muß und fann doch nur von ben Bersonen vorgenommen werden, welche zur Zeit der Bornahme als Partei erscheinen." — Wie die Frage dann zu entscheiben, wenn es sich nicht um einen nothwendigen sondern um einen angetragenen Eid, ober um einen nothwendigen Eid de veritate handelt, bleibt bahin geftellt. 28. Jan. 73. M. IX. 5.

## Art. 111, 91, 119—122, 126, 131.

Urtheil, gegen die Gesellschaft ergangen, Wirkung desselben gegen die einzelnen Socien.

60. Beklagter bestreitet, daß das gegen die Liquidationssirma ergangene Urtheil wider ihn, den einzelnen Gesellschafter ohne Beiteres vollstrect werben konne, als ob er die verklagte Partei sei. "Daß die bieser Behauptung zu Grunde liegende Unterscheidung der offenen Handelsgesell= schaft als eines von den Gliedern berfelben getrennt gedachten Ganzen von ber Person ber einzelnen Gesellschafter und bes Gesellschaftsvermögens von dem Privatvermögen der Letteren zulässig ist, obschon jeder Gesell= schafter für alle Berbindlichkeiten ber Gesellschaft solibarisch und mit seinem ganzen Vermögen haftet, bedarf im Hinblick auf Art. 91, 111, 119—122, 126, 131, vgl. mit Art. 81 und 112 keiner weiteren Ausführung, so gewiß hiernach der Gläubiger beliebig, nicht blos die Gesellschaft sondern auch die einzelnen Gesellschafter verklagen und sich an das Gesellschaftsvermögen wie an das Privatvermögen der letteren halten kann, so wenig folgt boch hieraus, daß Beides unzertrennlich, d. h. daß die Klage, welche er zum Zwede seiner Befriedigung wider die Gesellschaft anstellt, stets auch die Klage gleichen Zweckes gegen jeden einzelnen Gesell= schafter sein muß und wirklich ift. Wie in allen Fällen der Bereinigung mehrerer, im Sinne Rechtens verschiedener Stellungen in einer Berson, jo muß auch hier die Verschiedenheit ber rechtlichen Beziehungen bes Theilhabers der offenen Sandelsgesellschaft zu deren Gläubigern beachtet

und mas das jest in Rede stehende prozessuale Verhältniß anlangt, vorzugsweise darauf Gewicht gelegt werden, welche der verschiedenen in Frage kommenden Beziehungen nach der Intention Klägers, bzw. nach bem Einverständnisse der Parteien im konkreten Falle Gegenstand des Prozesses sei. In dieser hinsicht ist nun im vorliegenden Falle von Wichtigkeit, dan die Klage auf Verurtheilung des Bekl. als Liquidators ber Gesellschaftszirma gerichtet ist und daß sowohl das Interlokut wie das Endurtheil den Betl. nur zur Bezahlung aus dem Bermögen ber in Liquidation befindlichen Firma C. u. G. verurtheilt. Daß es aber für den Bekl. nicht gleichgültig ist, ob Klage und Urtheil gegen ihn in Berson ober als Bertreter der Gesellschaft gerichtet find, ergiebt fich einerseits aus ber Bestimmung bes Art. 121. Dieselbe trifft gwar nur ben Fall, wenn die Gesellschaft eine ihr zustehende Forderung einflagt und das Rompensationsrecht des Gesellschaftsschuldners mit ber Privatforderung an einen Gesellschafter in Frage kommt, fie ni aber auch auf ben gegenwärtigen Fall anwendbar, in welchem eine Gesellschaftsschuld eingeklagt wird und die Kompensation mit der Brivatforberung eines ber betheiligten Gefellschafter in Frage tommt; v. Sahn Com. I. S. 299," (ber erften Aufl., vgl. S. 384 ber zweiten Mufl. diese Ausführung dürfte denn doch auf einem Pligverständnisse sowohl bes Art. 121 wie der Bemerkungen v. Hahn's beruhen). Aber auch abgesehen vom Art. 121 können ihm besondere nur für ihn gegen bie Klage wirksame Einreden zur Seite stehen, z. B. exceptiones pacti de non petendo, pacti remissorii etc., die er in bem auf Befriedigung aus bem Gesellschaftsvermögen abzweckenden Prozesse gar nicht veranlaßt war, vorzuschüten. Um biese Exceptionen murbe er aber kommen, wollte man annehmen, daß der Prozeß gleich anfänglich gegen ihn und auf Befriedigung aus seinem Privatvermögen gerichtet gewesen sei." 19. Juni 72. M. VI. 93; C. II. 69.

## Art. 112.

Solibarische Haftung bei ber vor bem H.=B.=B. errichteten Hanbelsgesellschaften.

61. Daß für die von einer Handelssocietät als solcher unter der Societätssirma kontrahirten Geschäftsschulden die Theilhaber der Societät solibarisch haften, war schon vor der Emanation des H.=B. durch Handelsgewohnheit sanktionirt." 31. Jan. 72. M. V. 18. — Ebenso 7. Nov. 71. St. 1V. 39.

Klage gegen ben Socius durante societate.

62. Die Einrede der mangelnden Passivlegitimation ist von beiden Vorinstanzen mit Recht verworfen worden. Verkl. hat unter der Societäts: sirma Gebr. Haller den Lieferungsvertrag mit dem Kläger abgeschlossen und ist als Theilhaber der offenen Handelsgesellschaft aus diesem Bertrage zweisellos persönlich und solidarisch verhaftet. Diese Haftbarkeit ist auch nicht etwa eine blos subsidiarische, so daß Kläger zunächst die Gesellschaft verklagen müßte und sich nur im Falle der Jusussirung des Gesellschaftsvermögens an die einzelnen Gesellschafter halten dürste, sondern eine prinzipale. 30. Okt. 72. M. VII. 102.

#### Mrt. 113.

Uebergang ber Schulben bes Einzelkaufmannes auf eine von bemselben gegründete Handelsgesellschaft.

Benn ein Einzelkaufmann eine Handelsgesellschaft gründet, welche die Aktiva und Passiva des disherigen Geschäftes übernimmt und nes in gehöriger Weise publizirt, so haften die Socien doch nur für ie Handelsschulden, nicht für die Privatschulden des früheren Prinzipals. Im Zweisel aber wird zur Richtschnur dienen müssen, daß die Umsandlung des Anspruches an einen Einzelkaufmann in einen Anspruch an die von ihm neu eingegangene Societät nicht in gesetzlicher Nöthigung, wedern nur auf dem Willen der Socien beruht, daß sie also nur dann wegenommen werden kann, wenn sie die Socien loyal gewollt haben konnen und müssen." — 15. Nov. 72. M. VIII. 9.

#### Art. 114.

Verfügungsgewalt bes geschäftsführenden (?) Socius.

64. "Zwar ift nach Art. 114. 1 die Berfügungsgewalt des geschäftsführenden Socius nach Außen hin eine beschränkte. Allein selbsts verständlich kann sie nicht weiter reichen, als überhaupt die Grenzen stellvertretender Verfügungsgewalt nach allgemeinen Rechtsgrundsäten sich erstrecken. Eine Abmachung zwischen dem geschäftssührenden Socius und einem Schuldner der Societät, kraft deren die Außenstände der Gesellschaft Ersterem persönlich geschuldet und bezahlt werden sollen, ist hiernach ungültig. "Es ist nach den Grundsäten des Civilrechtes wie des Handelsrechtes, von besonderen Ausnahmen abgesehen, rechtlich uns möglich, daß bei einem Vertrage die Stellen einander gegenüberstehender Kontrahenten durch eine und dieselbe Person vertreten weden könsnen." — 17. Jan. 73. M. VIII. 95.

## Wrt. 114—116.

Rollision bes Dritten mit kontrahirenden Socius.

65. "Liegen der Kreirung des Klagewechsels dolose Kollisionen des Imploranten mit C. H. zu Grunde, so kann der Implorant sich auf die Art. 114—116 nicht berufen. — Wennschon es nicht richtig ist, daß der Dritte nicht verpflichtet ist, zu erkunden, ob der Gesellschafter im Verhältniß zu seinen Socien seine Vertretungs= und Dispositionsbefug= niß überschreitet, daß selbst die bloße Kenntniß dieser Ueberschreitung den Dritten nicht in dolum versett — so sind doch diesenigen Rechtsakte dem Dritten gegenüber nicht geschützt, welche der Gesellschafter unter dem Namen der Societät in der Absicht widerrechtlicher Schädigung der Societät und unter Kenntniß und Theilnahme des Dritten an dieser Absicht eingegangen hat. — 1. Nov. 72. M. VII. 104; C. II. 96.

## Mrt. 130, 123, 142.

Auflösung und Ausschließung.

66. Die Art der Auseinandersetzung im Falle der Auflösung der Societät und des Ausscheidens oder der Ausschließung eines Socius ist

burchaus verschieden. Es liegt banach auf der hand, daß es erhell ist, welchen der beiden Fälle der Richter als vorliegend erachtet und er demnach die Klage nicht aufrecht erhalten kann, wenn die klägerisch Intentionen nicht mit Sicherheit festzustellen sind. "Run giebt aber nirgends mit Bestimmtheit zu erkennen, daß sie die Liquidation des fe herigen Societätsgeschäftes und bemgemäß Auskehrung bes ehemalig Untheiles verlange. Ihre Auslassung in der Deduktionsschrift, ne be daraus, daß die Bekl. die Societät ihrerseits thatsächlich fortgefe hätten, nichts anderes als eine seitens ber Bekl. stillschweigend erfolg Nebernahme der Liquidation abnehmen können, ist um so weniger geeig net, Klarheit hierüber zu verschaffen, als an jene Auslassungen sofort Folgerung gefnüpft wird, daß Bekl. nach Art. 130 Abs. 4 und Art. 14 zur Rechnungslegung verpflichtet seien." Mehr scheine dafür zu spreches daß Klg. das Societätsverhältniß nur in Bezug auf ihren verstorbe nen Chemann als aufgehoben betrachtet habe. Die Bekl. feien noch gegen wartig Inhaber ber Firma H. und Co., besonders sei D. als Bertrette dieser Firma ins Handelsregister eingetragen. Sie haben die Geschäfte derselben seither unbehindert fortgesett, mas ohne, wenigstens stillschweis gendes Einverständniß ber Klg. nicht füglich geschehen konnte, in jedem Falle sei nicht anzunehmen, daß Klg. das seitherige thatsächliche Gebahren der Bekl. als unbefugtes und widerrechtliches anfechten, bezw. ibm durch ordnungmäßige Liquidation ein Ziel gesetzt wissen wolle, wenn it ihre Klagbitte auf Rechnungsablegung richtet, "über ben Stand bes der Firma H. u. Co., gehörigen Vermögens, wie solches beim Tode ihres Erblassers ober (nach ber Bekl. Wahl) am Schluß bes betreffenden Geschäftsjahres sich gestaltet hat" und sobann Herauszahlung des sich biernach ergebenden Ueberschusses verlange. Das Berlangen ber Liquidation sei hiermit nicht wohl vereinbar. — 11. Nov. 72. M. VIII. 47.

## Art. 122, 128, 130, 131, 137.

## Auflösung und Ausschließung.

67. a) Durch die in der Klage erfolgte Aufkündigung der Geschlichaft ist der Antrag auf Ausschließung des Bekl. nicht gegenstands: los geworden. Dies ergiebt sich aus der Verschiedenheit der Rechtsfolgen, welche sich an die Kündigung einerseits und die Ausschließung anderers

seits fnüpfen.

b) Der Antrag auf Ausschließung ist im vorl. Fall nicht begründet. Unstreitig hatten die Klg. bereits im Jahre 1867 von den die Ehrlickeit und Vertragstreuen ihres Socius verdächtigenden Vorgängen Kunde erhalten. Zwar dieser Zeitablauf allein rechtsertigt noch nicht die Zurückweisung des Antrages, denn eine Vorschrift unverzüglicher Geltendmachung des Rechtes auf Ausschluß existirt nicht. Aus der bloßen Fortsetzung der Societät aber kann nicht eine Kondemnirung des Fehltrittes gefolgert werden. "Diese kann unpräjudizirlicher Weise veranlaßt sein, einestheils durch einen vorläusigen Mangel voller Ueberzeugung von der Schuld des Genossen, andererseits durch den Versuch, abzuwarten, ob die spätere Haltung des Verdächtigen die Zweisel zerstreuen und das Vertrauen wieder herstellen werde. — Aber eine derartige einsacht Fortsetzung der Gesellschaft liegt auch nicht vor. Es haben vielmehr die

Der dem Tode ihres früheren Mitgesellschafters K. kannten, auch deffen Tode die gesellschaftliche Verbindung mit dem Bekl. fortgeste. Dit dem Tode des K. aber endigte die dis dahin bestandene Eselschaft; sie wurde beim Mangel einer Uebereinkunft kraft gesetlicher Estimmung gelöst. Die Fortsetung der gesellschaftlichen Verbindung vischen den überlebenden Gesellschaftern bildete also eine neue Socieste. Diese, wenn auch ohne neue Verabredungen erfolgte Eingehung er neuen Societät enthielt aber dem jetzigen Bekl. gegenüber nothwendig inen Verzicht auf die Ausstellungen gegen dessen Person, soweit dieselben sich auf die den Klägern bekannt gewordenen Fehltritte des Bekl. sützten. Denn durch diese erneute Verbindung manisestirten die Klg., das sie in jenen Fehltritten einen ausreichenden Grund, dem Socius nothwendige Vertrauen zu entziehen, nicht erblickten." — 10. Mai 72. M. VI. 22; St. VII. 23.

#### Art. 133.

Liquidation. Richterliche Ernennung.

68. "Die durch das Gesetz bestimmten Liquidatoren bedürfen nicht einer Ernennung durch den Richter; einer solchen bedarf es nur in den durch das H.=G.=B. speziell bezeichneten Fällen." — 13. April 72. M. V. 90.

#### Art. 134.

Wichtige Gründe für Abberufung eines Liquidators.

69. Der Appellationsrichter hat den Antrag der Kläger auf Abberu= fung des Bekl. als Mitliquidator für begründet erachtet, weil die Kläger Namens der in Liquidation befindlichen Gesellschaft eine Klage über 36,000 Thir. gegen ihn angestellt haben. Er findet hierin einen wichtigen Grund im Sinne des Art. 134, weil 1) die Betreibung dieses Prozesses den wesentlichsten Theil des Liquidationsverfahrens bilde; 2) weil jener Rechtsstreit objektiv ein gegründetes Mißtrauen gegen die Integrität des Verkl. hervorrufen musse. Das Ob.=H.=Ger. hat vernichtet. Die erste Erwägung ist hinfällig, "weil, wenn ber Betl. in bem betreffenden Prozesse als Schuldner belangt worden ift, diese seine Stellung von selbst mit sich bringt, daß der Prozeß von den Klägern allein gegen ihn dergestalt be= trieben werden kann, als wenn dieselben die alleinigen Liquidatoren wären. Die Eigenschaft bes Bekl. als Mitliquidators ist für die Betreibung jenes Prozesses ohne jebe Bedeutung." Unter besonderen Umständen mag aller= dings ein derartiger Rechtsstreit ein genügender Grund zur Abberufung eines Liquidators sein. Solche Umstände sind aber hier nicht angeführt worben. "Die zweite Erwägung geht fehl, weil die vom Appellations= richter betonte Erschütterung des Vertrauens zwar einen Grund abgeben tann, ben Antrag auf Auflösung ber Gesellschaft für gerechtfertigt zu erachten, nicht aber, wenn die Gesellschaft bereits aufgelöst und in Liquidation begriffen ist, den Antrag auf Ausschließung eines Gesell= schafters von der Liquidation zu stützen. Befindet sich eine Gesellschaft in Liquidation, so wird in vielen Fällen das vom Appellationsrichter hervorgehobene Vertrauen erschüttert sein und gerade deshalb schreitet. 183 vor, daß regelmäßig alle Gesellschafter als Liquidatoren ein autreten haben. Nicht die vom Appellationsrichter betonte, in Liquidationsfällen vielleicht die Regel bildende Erschütterung des gegenseitigen Beitrauens kann einen haltbaren Grund abgeben, den einen Gesellschafts auf Antrag der übrigen als Liquidator abzuberusen, sondern nur den wird diese Abrusung gerechtsertigt sein, wenn gegen einen Gesellschafts von den übrigen ein Mißtrauen gesaßt ist, welches auf dem gegründets Verdachte einer unredlichen Handlungsweise, einer Pflichtvergessenheit beruht." 4. Febr. 73. M. IX. 11.

#### Mrt. 137.

Liquidator. Anerkenntniß einer verjährten Forderung.

70. Die Anerkennung einer verjährten Forderung gehört nicht zur Erledigung der schwebenden Geschäfte, auf welche sich nach Art. 137 die Vollmacht des Liquidators erstreckt. — So entschieden mit Berückschigung des preuß. Allg. Landrechtes in dem Erkenntnisse v. 18. Febr. 73. M. IX. 25, C. III. 155.

## Art. 137, 142.

Streit unter ben Socien nach aufgelöster Gesellschaft.

71. Es handelt sich um den Anspruch eines Socius gegen die übrigen Socii, der nach aufgelöstem Societätsverhältnisse erhoben ist und der eine Vorbereitung besserer Rechnungslegung bezweckt. Der Appellationsrichter hat die Aftivlegitimation des Klägers mit Unrecht bemängelt, er verkennt babei Zweck und Wesen ber Liquidation. Die Liquidatoren sind Bertreter der in Liquidation befindlichen Gesellschaft, nicht aber der einzelnen Gesellschafter, diese haben vielmehr nach wie vor ihre Rechte selbst geltend zu machen. "Prozesse über Streitigkeiten der einzelnen Socii unter sich, zu deren Austragung die actio pro socio gegeben ist, sind daher der Natur der Sache nach unter den Sociis selbst zu führen, die Aktiv= und Passivlegitimation der einzelnen Socii in solchen Prozessen unterliegt nicht dem mindesten Bedenken, die Liquidatoren als solche find zur Führung solcher Prozesse, welche Streitigkeiten ber Socii als solcher unter einander zum Gegenstand haben, überall nicht berufen." — Allerdings sollen die Liquidatoren die schließliche Auseinandersetzung unter den Sociis herbeiführen. Erhebt sich aber hierbei ein Streit unter den Sociis, so hat die Funktion der Liquidatoren ihr Ende erreicht und die Socii selbst muffen — das ist der Sinn des Art. 142, 2 — ihren Streit vor dem ordent: lichen Nichter zum Austrag bringen. — 13. April 72. M. V. 90.

# Art. 137, 142.

Klage gegen die Socii während der Liquidation der Handelsgesellschaft.

72. Die Bekl. bildeten früher eine Handelsgesellschaft; sie sind, nacht dem letztere aufgelöst worden, als persönlich und solidarisch für die Gefellschaftsverbindlichkeiten verhaftet in Anspruch genommen. Die Passiv-

**Leg**itimation ist vorhanden. Zwar hätte Ala. seinen Anspruch gegen die Biquidatoren geltend machen können, denn diese sind zur Vertretung der tufgelöften Gesellschaft legitimirt. Steht aber den Liquidatoren während Dauer der Liquidation eine ausichließliche Bertretung der Gesells Thaft nach Außen zu, bergestalt, daß die Gefellschaftsgläubiger die einzelnen Socii persönlich wegen der Gesellschaftsschulden nicht in Anspruch nehmen Konnen? Diese Frage muß verneint werden. An der solidarischen haft der einzelnen Socii kann der Eintritt der Liquidation nichts ändern. Es steht auch mit dem Wesen der Liquidation nicht im Widerspruche und hindert dieselbe nicht, daß der Gläubiger einen Socius persönlich in Anspruch nimmt. Zahlt Letterer in Folge beffen eine Gesellschaftsschulb, so mag er seine Auslagen für die Gesellschaft bei der nach Art. 142 stattfindenden Auseinandersetzung liquidiren. Im vorliegenden Falle, wo der Anspruch lediglich eine Rechenschaftsablage und Auskunftertheilung betrifft, kann vollends von einer derartigen Rollision nicht die Rede sein. Der Appellationsrichter meint zwar, daß die Liquidatoren allein auf Grund der in ihren Sanden befindlichen Geschäftsbücher in der Lage seien, die verlangte Austunft zu ertheilen. Dabei ift aber übersehen, daß den Liquidatoren als dominis des Gesellschaftsvermögens zweisellos die Geschäftsbucher zugänglich sein muffen. — Die Zuläsfigkeit des Anspruches gegen ben einzelnen Socius ift indirekt auch im Art. 1482 ans erkannt; Art. 122 aber gewährt kein Gegenargument, da er nur vom Konkurse handelt und in Ermangelung einer par ratio auf den Fall ber Liquidation keine Anwendung findet. 13. April 72. M. V. 90.

# Art. 144, 93, 142.

Liquidator. Anspruch besselben gegen die Gesellschafter.

73. M. S. war Liquidator einer von ihm in Gemeinschaft mit zwei Brüdern betriebenen Handelsgesellschaft. Derselbe ist ohne Rechnungslegung verftorben. Geine Erben flagen gegen einen Ditgefellschafter auf antheilsweise Erstattung einer von ihrem Erblasser bezahlten Gesell= schaftsichuld. Das die Bekl. verurtheilende Erkenntniß ift vom D.-H.-G. bestätigt. Auch während ber Liquidation können die einzelnen Socii bezw. beren Erben solche Regregansprüche, welche aus ber von ihnen nach ein= getretener Liquidation aus eigenen Mitteln geleifteten Zahlung einer Gesellschaftsschuld entstanden sind, gegen einander vor Gericht gel= tend machen, Art. 93, 144. Nicht dagegen spricht Art. 142. Geschieht dies vor der schließlichen Auseinandersetzung, so haben die Berpflichteten pro rata ihrer Geschäftsantheile zu restituiren, vorbehaltlich der Abrechnung im Liquidationsverfahren. Ebensowenig wird durch die Berurtheilung des Bekl. der Grundsat verlett, daß ein Liquidator oder deffen Erbe nicht befugt sein solle, einzelne Unsprüche aus dem Gesellschaftsbetriebe ohne gleichzeitige Rechnungslegung über die Geschäftsführung gegen die übrigen Gesellschafter geltend zu machen. Wenn ein solcher Grundsat auch bestehen follte, so könnte er doch im vorliegenden Falle keine Anwendung finden, da es sich hier nicht um einen Anspruch aus dem Geschäftsbetriebe, sondern um eine Forderung handelt, die mit dem Gegen= stande der Liquidation und der darüber vom Erblaffer der Klg. zu legen= den Rechnung nichts zu thun hat. — 20. Jan. 72. St. V. 51.

### Art. 146.

Unanwendbarkeit auf Ansprüche ber Gesellschafter gegen einander, auf Gelegenheitsgesellschaften.

74. a) Die sünfjährige Verjährungsfrist sindet Anwendung auf Unsprüche, welche Dritte gegen die Gesellschaft erworden haben und wostür die einzelnen Socii solidarisch haften, nicht aber auf Ansprüche, welche die einzelnen Socii gegen einander mit der actio pro socio geletend zu machen berechtigt sind.

b) Die Bestimmung des Art. 146 ist nur auf offene Handelsgesellschaften im Sinne des H.=Bs. zu beziehen, (d. h. nicht auf Gelegen= heitsgesellschaften oder civilrechtliche Societäten)." — 16. Dez. 72. M.

VIII. 61.

### Art. 146.

Unanwendbarkeit auf vor der Emanation des H.=B's. aufgelöste Gesellschaften.

75. Bon den Borinstanzen hält die Juristenfakultät zu Berlin die fünfjährige Berjährung des Art. 146 auf die schon vor der Emanation bes K.-G.-Ba. aufgelösten Gesellschaften überhaupt nicht für anwendbar. Die Juriftenfakultät Jena bagegen führt aus, baß bie Verjährung zwar nicht vom Tage der Auflösung der Gesellschaft, wohl aber vom Tage der Einführung des H.=B's. zu laufen beginne. Das D.=H.=G. ist ber er ft en Meinung beigetreten. Die entgegengesetzte Ansicht enthalt "eine unstatthafte Rückanmenbung eines über ein neu geregeltes Rechtsinstitut erlassenen, ohnehin singulären Gesetzes auf wesentlich verschiedene ältere Rechtsverhältnisse. Eine solche Verschiedenheit liegt namentlich auch darin, daß die Publizität des Handeleregisters es mit sich bringt, daß die darin eingetragene Auflösung ber Handelsgesellschaft allgemein bekannt wird ober daß doch jeder Betheiligte Kenntniß davon erlangen kann und eine Nachlässigkeit begeht, wenn er nicht innerhalb der gesetz= lich bestimmten kurzen Frist seine Ansprüche gerichtlich geltend macht, was jedenfalls nicht in gleichem Maße bezüglich der Gläubiger einer schon vor Emanation des H.= Bs. aufgelösten Gesellschaft behauptet werden kann." 31. Jan. 72. M. V. 18; St. V. 62.

Uebereinstimmend Erk. v. 16. März 72. M. VIII. 61.

# Art. 147, 1482.

Unterbrechung der Verjährung durch Handlungen des Liquidators.

**76.** Ist noch ungetheiltes Gesellschaftsvermögen vorhanden, so wird die Verjährung gegen die Gesellschafter durch ein Anerkenntniß des Lisquidators unterbrochen. (Nach preuß. Allg. L.-R.) — 18. Febr. 73. M. IX. 25. C. III. S. 155.

#### Art. 177.

Eintra gung einer Aftienkommanbitgesellschaft ins handels: register auf Grund unrichtiger Angaben.

Eine Kommanditgesellschaft auf Aftien verlangt vom Bekl., der eine Attie gezeichnet hat, Gin:ahlung des ausgeschriebenen Betrages nebst ber statutenmäßigen Konventionalstrafe und Zinsen. Bekl. wendet ein, baß Die Eintragung ber Gesellschaft ins handelsregister durch unrichtige Angaben erschlichen sei, da zur Zeit der Eintragung weder der gesammte Betrag des Kommandittapitales durch Unteridriften gedeckt, noch ein Biertel bes von jedem Rommanditiften gezeichneten Betrages eingezahlt gewesen sei, wie Art. 177 vorschreibe. — Der Einwand ift nicht begründet, für das Bustandekommen der Aktienkommanditgesellschaft ist nur die Eintra= gung ins handelsregister wesentlich. Die Borichrift bes Art. 177 ift nur eine Ordnungsvorschrift, beren Richtbefolgung nicht die Ungegultigfeit der Gintragung, sondern hochftens Strafen nach fich zieht. Breug. Einführ.:Ges. Art. 11, S.:G.:B. Art. 206. "Für die nach erfolgter Gintragung in bas Sanbelsregister Dritten gegenüber eingegangenen Berpflichtungen haftet die Gesellschaft als solche, wenn auch gegen die Ordnungsvorschriften bes Art. 177 gefehlt sein sollte. Für Dritte ift nur Die Eintragung in das Handelpregister erkennbar, nicht die Befolgung ber Vorschriften des Art. 177. Bon der letteren kann also die Rechtsgül= tigkeit der gegen Dritte übernommenen Berpflichtungen nicht abhängen. Um die Tilgung der von der Gefellichaft Dritten gegenüber eingegan= genen Berpflichtungen zu ermöglichen, ift aber im Art. 184 die Berpflich= tung der ursprünglichen Zeichner für die vollständige Einzahlung der gezeichneten Beträge ftatuirt. Diese Berpflichtung kann beshalb auch von der Befolgung der Vorschriften des Art. 177 nicht abhängen." — 19. Oft. 72. M. VII. 63; C. II. \(\mathcal{E}\). 432.

# Art. 184, 174 fgg.

### Bedingte Aftienzeichnung.

78. "Die Aftienzeichnung, welche nach Art. 174 schriftlich erfolgen muß, kann nicht unter Bedingungen erfolgen; sie muß einfach und un= bedingt sein: eine bedingte Aktienzeichnung ist keine Zeichnung im gesetzlichen Sinne; die Gesellschaft resp. das Gründungs-Romite wurde sich auf eine bedingte Zahlung niemals einlassen können, eine folche vielmehr als nicht erfolgt ansehen und ben Zeichnungsschein bem Zeichner ohne Beiteres zurückgeben muffen. Dies ergiebt schon die Erwägung, daß nach Art. 177 die Eintragung in das Handelsregister, durch welche nach Art. 178 die rechtliche Existenz ber Gesellschaft bedingt ift, die Bescheini= gung, daß das ganze Aktienkapital gezeichnet und zwar selbstverständlich unbedingt gezeichnet ist, vorausgesett, die rechtliche Existenz ber Gesell= schaft aber nicht von Bedingungen abhängig gemacht werden kann." -Aus diesen Erwägungen ift eine Rlage zurückgewiesen worden, in welcher bie auf neun Stud Aftien eingezahlten Prozente zurückerstattet verlangt wurden, weil die Zeichnung der Aftien lediglich das Aequivalent für eine fixe Tantieme gewesen sei, welche dem Kläger, der eine Agentur für die beklagte Gesellschaft übernommen hatte, von bem Subdirektor derselben

zugesichert worden sei, und weil die Gesellschaft dieses Abkommen hinters her reprobirt habe. "Die Nebenabreden, welche Kläger bei ber Zeich nung mit einem Gesellschaftsbeamten getroffen haben will, konnen nut Ansprüche gegen die Person des betreffenden Gesellschaftsbeamten begründen und selbst wenn dadurch Ansprüche gegen die Gesellschaft als solche begründet wären, so würde der Kläger diese Ansprüche der Gefellschaft: gegenüber zu liquidiren haben, sich aber der im Interesse sammtlicher Gesellschaftsgläubiger unerläßlichen Ginzahlung der gezeichneten Betrage nicht entziehen, noch weniger die eingezahlten Beträge zurückfordern kon-Wollte Kläger seine Verpflichtung aus der Aktienzeichnung von der Benehmigung der über die Tantieme getroffenen Abrede abhängig machen, so mußte er entweder die Zeichnung bis dahin, daß die Genehmigung ertheilt mar, aufschieben oder in dem Zeichnungsscheine selbst die Bedingung ausdrücken, in welchem letteren Falle ihm die Zeichnung sofort als unzulässig zurückgegeben sein murbe." — 21. Sept. 72. M. VII. 40; St. VII. 39; C. II. 87.

Uebereinstimmend: Erk. v. 9. Nov. 72. M. VII. 112. — Der Beklhatte als Generalagent für Stuttgart 3 Pflichtaktien gezeichnet: der Sewerbebetrieb der klägerischen Gesellschaft kam für Württemberg überhaupt nicht zu Stande, in Folge dessen weigerte sich der Bekl. weitere Einzahlungen zu leisten und beanspruchte roconvoniondo Rückerstattung der schon geleisteten. Der Anspruch wurde, abgesehen von hier nicht in Betracht kommenden Gründen, aus denselben Erwägungen, wie vorstehend, zurückgewiesen. Sowohl die Weigerung des Bekl. wie die Rückforderung seien nach Art. 184, 1672, 1971 unstatthaft. Wenn überhaupt ein Anspruch des Bekl. auf Grund der obigen Thatsachen gegen die Gesellschaft begründet wäre, so könnte er jedenfalls nur in der Form der Liquidation der Gesellschaft gegenüber geltend gemacht werden. — Ebenso Erk. vom 2. Mai 73. St. VIII. S. 167; 15. Febr. 73. M. IX. 22.

### Art. 184.

Nebenabreben bei ber Aftienzeichnung. Exceptio doli.

79. Bekl. hat als Generalagent brei Pflichtaktien gezeichnet: "Sollte der Subdirektor B. dem Bekl. wirklich die Zusicherung gegeben haben, daß er im Falle der Niederlegung seines Amtes die Aftien nicht voll einzuzahlen verpflichtet und zur Rückforderung ber eingezahlten Beträge berechtigt sei, so wurde ein solches, nicht blos ben Statuten, sondern auch den Art. 165, 184, 203 offenbar midersprechendes Berhalten der Gesellschaft nicht präjudiziren." Die Ginrede bes Bekl. ist ebenfalls unbegrundet. Die Anführungen des Bekl. ergeben nicht, daß ihm wissentlich falsche Thatsachen vorgespiegelt sind, sondern daß man übertriebene Hoffnungen bezüglich ber Rentabilität bes Unternehmens gesett, auch bem Bekl. ausgesprochen haben mag, die nachher nicht verwirklicht worben Jebenfalls könnte Bekl. Den Ginmand bes Dolus nur benjenigen sind. Personen, die ihn getäuscht, nicht aber der Gesellschaft entgegenseten, ba er sich Inhalts bes Zeichnungsscheines unbedingt zu ben Einzahlungen verpflichtet hat, burch welche nach ben Bestimmungen bes H.=B.=B's ben Besellschaftsgläubigern bie Bewähr für ihre Sicherheit und Befriedigung gewährt werden soll. Selbst wenn aber ber Bekl. gegen die Beellschaft Ansprüche erlangt hätte, könnte er nicht die Einzahlung der Atien weigern, sondern er müßte einzahlen und dann seine Ansprüche zegen die Gesellschaft liquidiren." 24. April 72. M. V. 99. St. VII. 6.

80. Bekl., wegen Einzahlungen auf die bei einer Aktienkommandit= Befellschaft gezeichneten Beträge in Anspruch genommen, wendet ein, er habe mit dem Direktor G. wegen Uebernahme einer Agentur der klagen= den Gesellschaft unterhandelt und demselben eine Kaution von 100 Thlr. eingezahlt. Da G. nicht sofort einen Kautionsschein beschaffen konnte, fo sei auf G's. Borschlag der, der Klage beigefügte Zeichnungsschein vom Beklagten, dagegen von G. eine Quittung über 100 Thlr. als erfte Ein= zahlung von 25 pCt. auf zwei Aktien ausgestellt; jedoch sei dabei aus= brucklich zwischen bem Bekl. und G. verabrebet, daß diese Unterschriften nur pro forma seien, der Zeichnungsschein insbesondere den Bekl. zu keinerlei Rachzahlungen verpflichte und baß Bekl. gegen Rückgabe jener Quittung später einen ordnungsmäßigen Kautionsschein erhalten solle. Die Gin= rede ift verworfen worden. "Bekl. kann, nachbem er den Zeichnungs= fchein sowohl ohne alle Bedingungen und Klauseln vollzogen und der Gesellschaft burch Bermittelung des Subdirektors ausgehändigt hat, sich der Erfüllung der nach ben klaren Worten des Zeichnungsscheines und Art. 184 übernommenen Verpflichtungen nicht unter Berufung auf jene Abreden mit G. entziehen, er muß vielmehr einzahlen und kann ihm nur überlassen bleiben, seine etwaigen Rechte aus jenen Abreden anderweit geltend zu machen." — 2. Nov. 72. M. VII. 107; C. III. 1.

# Art. 184, 196. Alin. 3.

Prokurist einer Aktienkommanditgesellschaft. Nebenabreden bei der Aktienzeichnung.

81. a) Seitens einer Rommandit = Gesellschaft auf Aktien sind Einzahlungen auf die gezeichneten Aktien ausgeschrieben worden. Aufforderungen sind unterzeichnet von einem persönlich haftenden Gesell= schafter und einem Prokuristen. Dies entspricht insofern ben Statuten, als dieselben bestimmen, daß die rechtsverbindliche Zeichnung der Gesellschaftsfirma durch Namensunterschrift zweier Gesellschafter ober minbestens eines Gesellschafters und eines Proturisten erfolgen solle. Der App.=Richter hat gleichwohl die auf Grund dieser Aufforderung gegen einen der Zeichner gerichtete Klage abgewiesen, weil nach Inhalt ber Statuten die Aufforderungen von sämmtlichen Komplementaren ausgehen müßten, die von einem derselben allein ausgegangene demnach nicht für genügend erachtet werden könne. "Zu einer Vertretung der übrigen persfönlich haftenden Gesellschafter, sei aber H., wenn er auch Prokurist ges wesen, nicht für legitimirt zu erachten, da ce sich bei ber fraglichen Ausschreibung weiterer Nachzahlungen um ein Geschäft handle, welches den inneren Bestand ber Gesellschaft und das Verhältniß ber Socien unter= einander tangire, die Profura aber nach Art. 42 nur zu dem Geschäfts= betriebe mit Dritten, nicht aber zu Beschlüssen ben Socien gegenüber ermäch= tige. Das Ob.=H.=Ger. hat diese Entscheidung vernichtet. In den Gründen wird zunächst die Zulässigkeit einer Prokura bei der Aktien-Kommandit= gesellschaft überhaupt dargethan und insbesondere daraus begründet, daß die Borschriften über die einfache Kommanditgesellschaft regelmäßig auf die Attienkommandite Anwendung sinden, da die Berschiedenheit beiden Formen der Kommanditgesellschaft wesentlich die sich nur Bermögenseinlagen betheiligenden Personen betresse. Art. 196 AL erkläre die Bestimmung des Art. 167 Al. 3 auf Aktienkommanditgeschaften nicht für anwendbar; daraus solge, daß bezüglich der von dazum Prokurisken bestellten Kommanditisken für die Aktienkommanditgeschaft geschlossenen Geschäfte die allgemeine Borschrift des Art. 52 Al.

zur Anwendung komme. —

b) Ferner wird die Ausführung des App.=Richters widerlegt, ba die Prokura nur zu Geschäften mit Dritten, nicht aber zu Beschlüssen bei Socien gegenüber ermächtige. Der Profurift sei das Alter Ego be Prinzipals. Er könne, abgesehen von den im Art. 42 ausdrücklich fratuir ten Ausnahmen alle Handlungen vornehmen, zu benen ber persontie haftende Gesellschafter befugt sei. Die vom App.=Richter aufgeftellte Unterscheidung zwischen bem Geschäftsbetriebe mit Dritten und ber Bertretung ben Socien gegenüber könne dahin gestellt bleiben. "Der einzelne Rom manbitist ist nicht mit ber Gesellschaft zu identifiziren, er ift nicht ber Prinzipal des Profuristen; er ist auch nicht Gesellschafter, er ist an der Gesellschaft nur mit dem seinen Attien entsprechenden Theile ber Bermigenseinlage betheiligt, er steht, soweit es sich um die gezeichneten Bitienbeträge handelt, der Gesellschaft als Dritter, als Schuldner gegenüber cfr. Art. 184." Danach unterliege die Fähigkeit des Prokuriften, Die perfönlich haftenben Gesellschafter auch in Betreff ber Einforderung und Einklagung von Einzahlungen zu vertreten, keinem Bebenken. 72. M. VII. 107. C. III. 1. Uebereinstimmend Erf. I5. Febr. 73. M. IX. 22. —

# Art. 197, 218.

Tantidme=Berechnung für die mit Gewinnantheil angestellten Hülfspersonen.

82. "Zusicherungen von Gewinn=Partizipationen (fog. Tantiemen), welche Geschäftsangestellten, Rommis, Agenten und sonstigen berartigen Hulfspersonen gemacht werben, haben nicht ben Zwed, Die Benefiziaten zu Theilnehmern an Gewinn und Verluft zu machen. Berlufte follen vielmehr sie nur insofern treffen, als baburch ber ohne beren Eintritt ju machende Gewinn geschmälert oder aufgehoben werden möchte und außerbem wird bei ben in Betracht kommenden Stipulationen als etwas Selbst: verständliches vorausgesetzt, daß periodische, in der Regel jährliche, Rechnungsabschlüsse stattfinden, so daß die Gewinn= und Verlustbeträge jeder einzelnen Rechnungsperiode separat einander gegenüber gestellt werden, um zu ermitteln, ob in dem betreffenden Zeitraume ein Gewinn und event. ein wie großer erlangt worden und folglich ein Geswinnantheil zu vergüten sei. Finden auf Grund solcher Berechnungen Berginsungen statt, so verbleiben sie bem Gewinnpartizipanten befinitiv, wenngleich in späteren Geschäftsperioben ber Berluft ben Gewinn über-Diese Behandlung ift so sehr in der Natur des zu Grunde liegenden Verhältnisses begründet, daß sie auch in den gesetzlichen Bestimmungen über die Kommandit= und Aktiengesellschaft Anerkennung ge:

**inde**n hat. Aus diesem Grunde ist die Klage einer Bersicherungsgesell= paft zurückgewiesen worden, welche von ihrem Agenten die Rückerstattung mer demselben für das Jahr 1863 bewilligten net-commission forderte, beil in den bereits folgenden Jahren der eingegangene Netto-Prämienbekauf die zu zahlenden Schabenssummen nicht gebeckt hatte. Dabei wird Deiter ausgeführt: Es sei allerdingsrichtig, daß bei umfänglichen Asseturanz= eschäften die Ermittelung des Gewinn= oder Berluftergebniffes für die Einzelnen Rechnungsperioben eigenthumlichen Schwierigkeiten unterliege; allein dies könne nur dahin führen, wenn nicht sogleich beim Abschlusse bes Agenturvertrages, dann doch mährend seiner Dauer einen Modus Der Jahres-Gewinn= und Verlust=Rechnung festzustellen. "Die Vermaltungen der Affekuranz-Kompagnien welche ihren Aktionairen gegenüber in der Lage find, falls Gewinnüberschuffe der Jahreszeiträume fich heraus= **dellen**, diese den Aktionairen als Dividenden gewähren zu müssen, pflegen am Ende ber einzelnen Zeiträume einen gewissen Betrag, als zur Deckung ber noch laufenden Risikos vermuthlich ausreichend, auszuwerfen und da= nach die Gewinn= und Berlustberechnung zu formiren. Dieselbe Berfahrungsweise hätte auch hier angewendet werden können, allein dies ift nicht geschehen." — Vielmehr habe die Gesellschaft konstant die Praxis beobachtet, die Gewinnausfälle des neuen Jahres nicht auf die Ueberfchuffe bes anderen Jahres zu übertragen. Dieses Verfahren sei auch keineswegs irrational, empfehle sich vielmehr durch seine Einfachheit. Gewähre dasselbe anscheinend dem Bekl. einen gewissen Vortheil, so werde dies doch wesentlich dadurch bewirkt, daß Alg. das Agenturver= haltniß schon wenige Jahre nach bessen Beginn beendet habe. "Hätte baffelbe eine viel längere Zeit bestanden, so würde die Begünstigung ber Bekl. von keiner Erheblichkeit gewesen sein." 15. Mai 72. M. VI. 8.

# Art. 197, 182, 183, vgl. Art. 219, 223.

Rommanditgesellschaft auf Aftien.

Berkauf von Interimsscheinen. Anspruch des Räufers auf fällige Dividenden.

83. Die Gewerbebank H. Sch., Kommanditgesellschaft auf Aktien, zahlt statutenmäßig 4 pCt. Vorwegdividende; die Superdividende soll im Juli jeden Jahres festgestellt werden. Klg. hat im Jahre 1865, als erst 25 pCt. eingezahlt waren, 582 Interimsscheine ber Gewerbebank, die mit Dividendenscheinen nicht versehen maren, von ihrem Direktor gekauft. Er wurde ins Aftienbuch eingetragen, leistete aber die zum April 1866 und 1867 ausgeschriebenen Einzahlungen von je 25 pCt. nicht. Sept. 1867 verkaufte er die Interimsscheine an die Gewerbebank selbst. Gilt hierbei die für 1866 auf 3 pCt. festgestellte Superdividende, deren keine Erwähnung geschehen ift, als mitverkauft? — Verneint. Superdividende bildete bei dem Verkaufe vom September 1867 eine rücktändige Hebung. "Nach ihrer rechtlichen Natur war sie der Jahresertrag des Aftienrechtes des Klägers. Mag auch die juristische Bedeutung der Uebertragung eines Aktienrechtes in mancher Richtung kontrovers sein, das ist nicht zweifelhaft, daß sie, wenn sie gegen einen bestimmten Preis geschieht, im Wesentlichen nach ben Regeln bes Kaufes beurtheilt werben muß." Rach (dem hier maßgebenden) preuß. Rechte gehen aber beim

Sachkaufe Rücktände an regelmäßigen Hebungen, beim Forderungstag Rücktände vorbedungener Zinsen regelmäßig nicht auf ben Räufer übe (A. L.R. I. 11. §. 106, 107). Gleichgültig ift babei, ob biese Hebunga durch veräußerungsfähige Papiere (Zinskoupons, Dividendenscheine) ver brieft und getragen find ober nicht. — Klg. hat zwar fich auf einen tauf männischen Brauch berufen. Es sei kaufmännisch und Berkiner Borsen usance, daß beim Berkaufe von Aftieninterimsscheinen im Laufe eine Jahres die Superdividende des Borjahres borfenusancemaßig als mit verkauft gelte. — Allein es ist nicht ersichtlich, daß der Berkauf von 30. September 1867 an ber Börsc geschloffen worben, auch ift nicht erkennbar, ob ein allgemeiner Brauch auch außerhalb des Börsenhandels hat behauptet werden sollen, vor Allem aber scheint nicht behauptet, das jene Usancen auch bann gelten, wenn ber Berkauf nach bereits sekt gestellter und fällig geworbener Dividende des Vorjahres geschieht Selbst wenn man aber eine Usance in diesem letteren Sinne annehmen wollte, würde doch ihre Anwendung auf den vorigen Fall unstatthaft! sein. Die Bekl. hat nämlich dem Klg. über den vorliegenden Fall eine besondere Berechnung aufgestellt,\*) in welcher als ihr übereignete und dem Alg. vergütete Werthe spezialisirt werden:

1) Die Interimsscheine jum Kourse von 90 pCt.

2) 4 pCt. Zinsen der Einlage, nämlich die Borwegdividende.

Sie benennt dagegen nicht die Superdividende und daß diese nickt etwa in dem Kourse steden, also in ihm vergütet sein kann, ergiebt sich daraus, daß sie bereits seit Monaten fällig war, ein dem Klg. zukommender a Conto-Dividend (Renaud, Recht der Aktiengesellschaften S. 570) also nicht existirte. Bei dieser Sachlage ist unmöglich anzunchmen, das die Parteien gewillt gewesen wären, die Superdividende solle der Bell.

ohne Vergütung zufallen.

Bekl. hat ferner die Einrede der Kompensation erhoben, darauf gestützt, daß Klg. mit den Einzahlungen säumig gewesen und deshalb in die statutens mäßige Konventionalstrafe verfallen sei. Auch dieser Einwand wird versworfen. "Klg. war nicht der ursprüngliche Zeichner der 582 Aktien. Wie er sie, resp. die Interimöscheine erworben, steht nicht fest. Nach seiner eigenen Angabe hat er sie 1865 von dem Bankdirektor H. Sch. in partem protil erhalten, ob aber von diesem als persönlich haftens dem Gesellschafter der Bekl. oder als Privatperson, steht nicht sest. Hätte er sie von der Bekl. acquirirt, so würde seine Pflicht zur Leistung der späteren Natenzahlungen kaum zweiselhaft sein; betress dieser Pflicht trasishn, weil er auf seinen Betrieb bereits 1865 als Aktionair in das Aktiens duch der Bekl. eingetragen worden. So bestritten die juristische Konstruktion dieser Pflicht sein mag, im H.-G.-B. ist sie als bestehend

<sup>\*)</sup> Die Berechnung lautete:

200 Thir. (als Interimsschein mit 25 pCt. Einzahlung) d 90 pCt.

Davon ab die sehlenden 75 pCt. Einzahlung

Bithin Werth des Interimsscheines

30 Thir. — Sgr.

30 mal 582

Dazu die sälligen 4 pCt. Zinsen pro 1866 und 1867 von

14,550 Thir. Einzahlungstapital

Summa

18,459 Thir. 12 Sgr.

Der Häligkeit der Einzahlungen an im Berzuge, mithin verpflichtet Berzinsung und zur Strase. — Allein mit Recht macht klg. geltend, sein Berzug durch den Berkauf vom 30. Sept. 1867 sanirt ist, denn Käuserin war die Bekl. selbst, sie hat in ihrer Rechnung von dem keihe der Interimsscheine den Betrag der rückkändigen Einzahlungen besetzt, also die letzteren selbst übernommen, und den klg. von dieser kötung entbunden. — Ob der Kauf vom 30. Sept. 1867 schlechthin Erstattung der Einlagen des Klägers und als Erlas der noch zahlemen Raten aufzusassen und ob er dei dieser Bedeutung auch von der ese klischen aufzusassen oder nur den Gesellschaftsgläubigern bei entgegengescht werden könne, diese Fragen bedürsen keiner Entseidung. Denn die Bekl. hat sich von dem Kontrakte von 30. Sepseider 1867 nicht losgesagt und es handelt sich nicht um die Annullirung Erlasses der Rücktände, sondern um seine Wirkung in Ansehung des kerzuges. 14. Mai 72. M. VI. 28; St. VII. 27; C. I. 53.

### Art. 199.

Austritt eines perfonlich haftenben Gefellschafters.

om 11. Juni 1870 Gesetzestraft erlangte, aus der Kommanditgesellschaft uf Aktien ausgeschieden. Rach der ursprünglichen Fassung des Art. 199 var ein solches Abkommen in Ermangelung der Genehmigung der Generals Bersammlung ohne alle Wirkung. Die neue Redaktion läßt den Austritt un, vorausgesetz, daß noch ein persönlich haftender Gesellschafter bleibt. Rach §. 5 des Gesetzes vom 11. Juni 1870 sindet diese Bestimmung auch auf die bereits früher errichteten Gesellschaften Anwendung, wenn in deren Statuten bestimmt ist, daß das Austreten eines persönlich haftens den Gesellschafters die Auslösung der Gesellschaft nicht zur Folge haben solle. Dies trifft im vorliegenden Falle zu. Rag man hiernach die altere oder die neuere Fassung zu Grunde legen, so würde die Gesellschaft fortbestanden haben. 26. Okt. 72. M. VII. 92; C. II. S. 439.

# Art. 207. fgg.

### Aktiengesellschaft. Grundkapital.

85. In dem Erk. vom 3. Mai 72 wird — im Gegensatze zu den auf das Prinzip der Gegenseitigkeit gegründeten Gesellschaften — bemerkt: Die Existenz einer Aktien-Gesellschaft ist selbstverständlich durch die Zeichnung des vollen Grundkapitales bedingt, weil das Grundkapital zum Wesen des Aktienvereines gehört. H.=B.=B. Art. 207, 2094, 2074, 200. —
3. Mai 72. M. VI. 18.

# Geset vom 11. Juni 1870. §. 2 Al. 2; §. 1 Art. 208; § 4.

Einfluß der neuen Bestimmungen auf in der Bildung befind= liche Aktiengesellschaften.

86. Die Altonaer Baugesellschaft, eine Aktiengesellschaft, die vor dem Gesetze vom 11. Juni 1870 nicht als Handelsgesellschaft zu betrachten

war und unter der Herrschaft des preußischen Gesetzes vom 15. Febra 1864 stand, hatte in ihrem Statut landesherrliche Genehmigung voc Die Gesellschaft ist nach der Emanation des Gesetzes vom 11. 3 1870 ins Leben getreten, die landesherrliche Genehmigung wurde, i inzwischen entbehrlich geworben, nicht extrahirt. Der Bekl., der von gezeichnet hatte, weigerte die Einzahlung, weil die Gesellschaft mang der landesherrlichen Genehmigung nicht existent geworden sei. Der M Richter verwarf biese Ansicht, weil 1) ber §. 2 al. 2 bes gebachten Gesetzes in für die schon bestehenden Aktiengesellschaften die die staatliche Geneh gung betr. Beftimmungen außer Kraft gesetzt habe, und weil 2) angenommen werden konne, die Kontrahenten seien gewillt gewesen, bi Genehmigung als eine Bedingung für die Verbindlichkeit der 3c nung aufzustellen. Die Nichtigkeitsbeschwerbe hiergegen murbe verworf Implorant rügte Verletung des §. 2, weil der App.=Richter angenomm habe, daß berfelbe auch auf die in der Bildung befindlichen Aktiengest schaften anwendbar sei. Darauf wird in dem Ert. des D.=B.=G. bemen Der §. 2 al. 1 handle allerdings nur von den bei Erlaß bes Gefel bereits existirenden Gesellschaften. Allein der App.=Richter habe du die Berufung auf jenen §. 2 auch nur aussprechen wollen, daß berich bie Frage minbestens nicht zu Gunften bes Imploranten entschieden bei andererseits habe er mit Recht angenommen, jene Bestimmung mache um fo zweifellofer, daß die Aufhebung ber landesherrlichen Genehmigu sich auch auf die in der Bildung begriffenen Aktiengesellschaften bezieh Chenso wird ber ad 2 hervorgehobene Grund bes App.=Richters geg bie Angriffe bes Imploranten in Schutz genommen. Endlich wird & Rüge des Imploranten zurückgewiesen, welche auf §. 1 Art. 208 bes Si vom 11. Juni 1870 geftütt ist, fofern übersehen worden, daß die Gefe schaft burch das neue Gesetz eine Handelsgesellschaft geworden sei. "Die neue Bestimmung ift allerdings auf die durch den Gesellschaftsvertrag be vorgerufenen Rechtsverhältnisse nicht ohne Einfluß. Allein die betr. M difikationen sind die Ausführungen des App.=Richters um so weniger j erschüttern geeignet, als im §. 4 des Gesetzes jener Neuerung rudwi tende Kraft beigelegt und diese sogar für die bestehenden Gesellschaft verhältnisse als sich von selbst verstehend vorausgesetzt wird." 28. Ju 27. M. VI. 99.

# Art. 209.

Bebeutung bes Statutes einer Aktiengesellschaft.

87. Das landesherrlich bestätigte Statut einer Aktiengesellschafträgt zwar äußerlich die Form des Gesetzes, sein Inhalt aber, soweit e sich auf Regelung der Beziehungen des Vereines zu seinen Mitglieden beschränkt, hat den Charakter von nur administrativ bestätigten Verein barungen der Interessenten. Die richterliche Auslegung des Statuteskann daher nicht mit der Nichtigkeits-Beschwerde angesochten werden. – 21. Nov. 71. St. IV. 58.

Uebereinstimmend Erk. v. 20. Apr. 72. St. VII. 2.

# Art. 211. jgg.

errichteten Statutes.

BS. Es handelt sich um die Frage, ob ein Aktienzeichner dem ohne Willen errichteten Statut unterworfen sei. Vom Gesetze ist dieselbe ich allen übrigen, die Vorbereitung des Unternehmens betreffenden agen absichtlich offen gelassen worden; aus Art. 208 ist keine Entscheisng hierfür zu entnehmen. Die maßgebenden Rechtsgrundsätze aber bren zur Verneinung der Frage. Die frühere Preußische Gesetzgebung est vom 3. Nov. 1838 über die Eisenbahnunternehmungen S. 1 und unterstellt eine vor Konstituirung des Aktienvereines bestehende anderstige Gesellschaft mit einem sog. Gesellschaftsvertrage oder (provisorischen) tatut, sei es unter sämmtlichen Zeichnern, sei es zwischen den Grünzen und allen Zeichnern, und dasselbe (das provisorische Statut) ist, unschtet die theoretischen Konstruktionen weit auseinander gingen, in diesm Sinne konstant von der preußischen Prazis ausgesaßt worden, wenn sinne konstant von der preußischen Prazis ausgesaßt worden, wenn sinne konstant von der preußischen Korporation des Aktienverstellschaft von der aus ihr hervorgehenden Korporation des Aktienversines, wie denn auch solcher Aussalung Art. 211 H.-S.-Bs.;

Wenn vor erfolgter Eintragung in das Handelsregister im Namen der Gesellschaft gehandelt worden ist, so haften die Handeln=

ben persönlich und solidarisch mischieden zur Seite steht. — Zur Perfektion einer Societät gehört an ich lediglich die Feststellung des gemeinschaftlichen Endzweckes und der Rittel, durch welche derselbe erreicht werden soll. — Alles fehlende wird **each** den subsidiären gesetzlichen bez. gewohnheitsrechtlichen Normen ersänzt. So mag es genügen, falls die zur Erbauung einer Eisenbahn So mag es genügen, falls die zur Erbauung einer Gifenbahn Jusammengetretene Unternehmergesellschaft lediglich vereinbart, daß die ihrer Richtung nach genau bestimmte Bahn mit gemeinschaftlichen Mitteln errichtet werden solle, denn sogar das nicht vereinbarte Maß der Bei= tragspflicht regelt sich nach dem Gesetze (Aug. L.-R. I. 17 §. 189. 175. H.=G.=B. 267, vgl. 102). — Ist hingegen Zweck dieser Gesellschaft die Begründung eines Aktienvereines für Erbauung, bez. Betrieb einer Gifen= bahn, so genügt eine Vereinbarung ber gedachten Art auch nur zur Perfektion der Gründungsgesellschaft keineswegs. — Mindestens muß auch die Höhe des Grundkapitales, die Art seiner Aufbringung, die Höhe der einzelnen Aktien, die Verfassung des Vereines in seinen Grundzügen fest= gestellt sein. So lange es hieran fehlt, besteht wegen Unbestimmtheit des Zweckes auch die Gründungsgesellschaft nicht zu Recht, kann vielmehr am Diffens über einen jener wesentlichen Punkte scheitern." Dem entspreche auch die Praxis bei der Begründung von Aktienvereinen. Von den Bründern werde ben Zeichnern bas fertige Statut ober boch ein Sta= tutenentwurf vorgelegt, bez. zur Ginsicht veröffentlicht und bie Zeichnung erfolge auf Grund dieses Statutes. Dabei werde häufig dem s. g. Grunbungstomite Bollmacht zu Abanderungen und Erganzungen ertheilt, na= mentlich soweit solche zur Erlangung der staatlichen Konzession erforder= Für Fälle dieser Art werde denn auch die Wirksamkeit der abgeänderten, wenngleich von den Zeichnern nicht mit vollzogenen Statuten allgemein anerkannt. "In dem seltenen Falle, daß eine Abanderung des

Entwurfes ohne Ermächtigung ber Zeichner erfolgt ist, bedarf es zweifelhaft ber Genehmigung ber Statutsabanderungen burch bie 3 ner und es wird nur darüber gestritten, ob für diesen Broeck Die Ud einstimmung aller Zeichner erforderlich ift, oder ein Beschluß ber diesen Zweck berufene Generalversammlung, einstimmig ober gar nur Mehrheit genügt. Ist nicht einmal ein solcher Mehrheitsbeschluß er ober auch nur versucht, so barf bem Zeichner nicht entgegengehalten ben, daß das landesherrlich genehmigte, gegen ben Entwurf abgeande Statut von der Mehrheit der Zeichner würde gebilligt worden sein o gar, wie Alg. prätenbirt, von dem Zeichner ber Nachweis begehrt werd daß solche Billigung nicht erfolgt sein würde. Noch weiter ab liegt Fall, daß die Feststellung des nicht einmal im Entwurf vorhanden Statutes mit bindender Wirkung bestimmten Bersonen, bem Grundung komité oder anderen übertragen wird, Daß in solcher Weise die Zei ner Zwed und Inhalt bes Aftienvereines, somit auch bes Grundungsve trages schlechthin in das Belieben ober selbst das billige Ermeffen Tritt ober gar von Mitzeichnern stellen sollten, ist schwerlich benkbar und sowe das bloge Belieben entscheiben soll, auch rechtlich unftatthaft. Jedenfal bebürfte es hierzu einer völlig unzweibeutigen Willenserklarung." 1. Oft. 72 M. VII. 72; C. II. 97.

#### Art. 211.

#### Aktien=Gesellschaft als Nachfolger des Gründungsvereines.

89. In dem Erk. vom 15. Dez. 1871 wird auf Grund des vor dem Ges. vom 11. Juni 1870 geltenden sächsischen Rechtes ausgeführt, das die von dem Bekl. vor der landesherrlichen Bestätigung einer Aktiengessellschaft dem Gründungsvereine gegenüber eingegangene Verpflichtung zu Einzahlungen an die Aktiengesellschaft der letzteren ein Klagerecht gewährt. Abgesehen von den speziell dem sächsischen Rechte entnommenen Gründen wird namentlich ausgeführt, daß die Aktiengesellschaft als Radssolger des Gründungsvereines anzusehen sei. Es unterliege keinen Zweisel, daß die ursprünglichen Societätsmitglieder das ihnen damals zustehende Vermögen auf die neu geschaffene juristische Persönlichkeit in rechtlich zulässiger Weise übertragen hätten. — 15. Dez. 71. M. IV. 62: St. V. 26.

## Art. 211, 269.

Grundungskonsortium. Versprechen besselben.

90. Klg. hat mit den Bekl. zu einem Konsortium behufs Gründung einer Aktienbank gehört. Er behauptet, daß ihm sür den Fall best Zustandekommens eine angemessene Provision und die Ueberlassung einer beliebigen Anzahl Aktien zum Parikurse zugesichert worden sei; und hierauf einen Klageanspruch gegründet. Abgewiesen. In den Gründen wird ausgeführt:

a) Das sog. Konsortium, d. h. die vertragsmäßige Vereinigung von zwei oder mehreren Personen zu einem oder mehreren Handelsgesellschaft ten für gemeinschaftliche Rechnung, ist weder juristische Person noch auch pine Societät. Was Namens dieses Konsortiums von dessen einzelnen Exigliedern versprochen wird, ist Versprechen dieser Mitglieder sür sich auf die Wirksamkeit des Versprechens der Fortbestand des Konsortii sich ohne Einfluß, zumal nach Handelsrecht, welches mehrere Promitmen aus Handelsgeschäften der solidarischen Verpflichtung auch in dem unterwirft, daß unter den Promittenten eine Societät nicht besteht BO. 2692.

b) Das behauptete Versprechen im vorliegenden Falle sei einer dop= elten Aussassung fähig. Es könne gemeint sein als eine persönliche Berpflichtung der Promittenten zur Entrichtung einer Provision und zur Beberlassung einer gewissen Anzahl Aktien. Die Absicht der Promitten= En sei aber möglicherweise auch blos bahin gegangen, dafür Sorge tragen, daß dem Alg. diese Vortheile zukämen, es sollte somit die Provision nicht zu ihren Lasten, sondern zu Lasten der künftigen Aktien= Desellschaft als Theil ber Gründungskosten entrichtet werden und es sollte ber Afrienbezug von dem den Gründern reservirten Theile des Afrien= Rapitales statifinden. Die zweite Auffassung liegt näher als minder be-Lastend und dem üblichen Geschäftsgange entsprechend. "Unter dieser Borausschung aber hätte Klg. barlegen müssen, daß Bekl. in der Lage waren, die Erfüllung jener Zusage zu bewirken, bezw. deren Vereitelung zu verhindern. Hierfür indeß fehlt es der Klage an jedem Anhalt. Umstand, daß Bekl. sich unter den Konzessionairen der betr. Bank befunden, an deren Gründung betheiligt und selber ein Kapital von 50,000 Thir. Aftien gezeichnet hat, reicht für biesen Zwed nicht aus." — 24. Jan. 73. M. IX. 41.

## Art. 211, 213.

Haftung der in ein Gründerkonsortium eingetretenen Personen.

91. Art. 113 handelt von der offenen Handelsgesellschaft und findet auf das Gründerkonsortium einer Aktiengesellschaft keine Anwendung; für lettere ist vielmehr Art. 211 maßgebend. -— 11. Mai 72 M. VI. 4.

# Art. 211. Geset vom 11. Juni 1870 §. 4.

Anwendbarkeit auf früher errichtete Gesellschaften.

92. Kläger verlangt Nichtigkeitserklärung der in der Gen.=Vers. der beklagten Aktiengesellschaft vom 12. März 1872 gefaßten Beschlüsse, weil die Bekl. nicht in das Handelsregister eingetragen ist. Abgewiesen. Es handelt sich um eine vor dem Gesetze vom 11. Juni 1870 errichtete Hans belsgesellschaft, deren Gegenstand nicht in der gewerdsmäßigen Betreibung von Handelsgeschäften bestand. Das H.=B. in seiner ursprünglichen Fassung disponirte über solche Gesellschaften überhaupt nicht, hat daher sur dieselben auch nicht die Eintragung in's Handelsregister vorschreiben können. Nach dem Ges. vom 11. Juni 1870 kann es freilich keinem Zweisel unterliegen, daß die bekl. Gesellschaft gegenwärtig als eine Aktiens Gesellschaft im Sinne des H.=B. zu gelten habe. "Daraus solgt aber keineswezs ohne Weiteres, daß die Vorschrift des Art. 211 in seiner

jetigen Faffung, nach welcher vor erfolgter Eintragung die Aftiengefe schaft als solche nicht besteht und die vor der Eintragung ausgegeben Aktien nichtig sind, auch auf die schon vor Erlaß dieses Gesetzes besteht den und bis dahin der Eintragung nicht bedürfenden Gesellschaften zuwenden sei." Aus den für diese Gesellschaften maßgebenden Uebe gangsbestimmungen im S. 4 des Reichsgesetzes ist beutlich zu ersehet daß dasselbe sich durchaus nicht überall rückwirkende Kraft hat beilege resp. in ben Organismus ber icon vorhandenen Gesellichaften hat ein greifen, dieselben, soweit sie den Borschriften des H.=G.=B's nicht iche genügt hatten, hat auflösen und erworbene Rechte hat aufheben wollen. Denn obschon nach der Uebergangsbestimmung des §. 4 sub 1 die Box schriften bes H.=B's, welche bie Eintragung in bas Handelsregifte und die bei dem Handelsgerichte zu bewirkende Zeichnung der Firmen und Unterschriften oder die Einreichung der Zeichnungen betreffen, a die bezeichneten Gesellschaften gleichfalls Anwendung finden sollen, so doch für die Bewirkung dieser Anmeldungen a. s. w. vom Tage des 300 krafttretens des Gesetzes an eine dreimonatliche Frist bewilligt und weiter verfügt, daß nach Ablauf dieser Frist die Betheiligten zur Befolgung bet betr. Vorschriften burch Ordnungsstrafen anzuhalten sind. Dies hat aber offenbar zunächst ben rechtlichen Fortbestand einer solchen bereits früher bestehenden Kommanditgesellschaft auf Aktien oder Aktiengesellschaft ungeachtet der Nichteintragung derfelben mährend der zur Bewirkung! der letteren vorgeschriebenen Frist zur Voraussetzung, da unmöglich angenommen werden kann, daß das Gesetz ben Bestand ber Gesellschaft und die Gultigkeit der Aktien in der Zwischenzeit habe aufheben und at vom Augenblice der wirklichen Eintragung an habe wieder in's Leben treten laffen wollen. Sodann aber giebt das Gesetz dadurch, daß es auch nach Ablauf der Frist nur Ordnungsstrafen und nicht etwa eine Gleich stellung mit ben erst seit Geltung ber neuen Borschriften zu errichtenben Gesellschaften androht, deutlich zu erkennen, daß es den Fortbestand dieser älteren Geselschaften durch die Vorschriften der Art. 178 und 211 über haupt nicht in Frage gestellt wissen will, sondern nur im Interesse der Sicherheit des Verkehrs die nachträgliche Eintragung auch diefer Gesellschaften in die Handelbregister verlangt." — Auch aus dem §. 4 Nr. 3 des Gesetzes vom 11. Juni 1870 ergebe sich, daß die vorher er richteten Gesellschaften hinsichtlich ber Voraussetzungen ihres Fortbestandes nicht burchgängig nach ben Bestimmungen des neuen Gesetzes zu beurtheilen seien. — 20. Nov. 72, M. VIII. 15.

# Art. 215, Abs. 3. (Geset v. 11. Juni 1870.

Erwerb eigener Aktien burch die Aktien=Gesellschaft.

Das bereits Bb. VI. S. 192 Nr. 47 mitgetheilte Erkenntniß vom 13. Okt. 71 enthält in seiner weiteren Begründung noch die Ausführung, daß der Erwerd eigener Aktien durch eine Aktien-Gesellschaft an sich und abgesehen von dem Ges. v. 11. Juni 1870 keineswegs als unzulässiggelten könne. Die Bedenken, die in dieser Hinsicht geltend gemacht worden, sind namentlich: 1) der Rückfauf eigener Aktien involvire eine Reduktion des Grundkapitales, alterire mithin die Grundlage des Gesellschaftsbestandes; 2) es sei rechtlich unmöglich, daß die Gesellschaft in

Folge des Rückerwerbes eigener Aktion zugleich als eine von den Aktio= nairen zu unterscheibende Persönlichkeit und bann wiederum selbst als Aftionair erscheinen könne. Indeß beide Gründe treffen in dieser Allgemeinheit nicht zu. 1) kommt in Betracht, daß die bereits eingezahlten Aftien bei Rückehr an die Gesellschaft einen Bestandtheil des Gesell= schaftsvermögens, mithin ein das Grundkapital ganz oder theilweise erganzendes Werthstück bilden, während bei nicht voll eingezahlten Aftien ber Rückfauf derselben durch die Aktiengesellschaft zwar eine Entlassung bes Aftionairs aus dem Obligo zur Folge hat, aber doch nicht noth= wendig eine Reduktion des Grundkapitales in sich schließt, ba ja an die Stelle ber ursprünglichen Zeichner neue Aftionaire treten können, auf welche die Pflicht zu weiteren Einzahlungen übergeht. — 2) Die Aktien reprafentiren in der Hand eines jeden Besitzers ein bei regelmäßigen Berhältnissen realisirbares Werthobsekt, die durch die Rückehr in die Hand bes Schuldners an sich eintretende confusio wird durch die Mög= lichkeit der Weiterbegebung ausgeschlossen, und felbst wenn man annehmen wollte, die Lebenskraft der Aktien bliebe mahrend der Besitzeit der Gesellschaft suspendirt, wurde dieselbe jedenfalls mit der weiteren Ueber= tragung auf einen Dritten von Neuem erwachen. Das positive Gesetz erkennt ähnliche, an sich abnorme Berhältnisse ausdrücklich als rechtlich möglich an. (Umschreibung von Hypothekenforderungen auf den Namen des Grundstückeigenthümers.)

Allerdings können Operationen der fraglichen Art mannigfache und sehr erhebliche Unzuträglichkeiten hervorrufen. Namentlich können sie zu einer Verletzung der Gesellschaftsgläubiger führen, welche denselben das Recht zur Anfechtung der zu ihrem Nachtheile geschlossenen Geschäfte versleihen würde. Allein diese Möglichkeit bedingt nicht die Nothwendigkeit absoluter Rechtsunwirksamkeit solcher Geschäfte. Es wird also zunächst Alles von den Verhältnissen des konkreten Falles abhängen. St. IV. 15.

### Art. 216.

Befugniß des Besitzers von Dividendenscheinen.

94. "Der Besitz des Dividendenscheines berechtigt zwar zur Er= hebung festgestellter Dividenden, aber für sich allein genommen, über= trägt er nicht das gesellschaftliche Recht, bei der Feststellung statuten= mäßiger Dividenden mitzuwirken ober eine solche Feststellung zu fordern. Freilich giebt es Gesellschaftsstatuten, nach denen es zur Veststellung der Dividende nicht eines hierauf gerichteten Gesellschaftsbeschlusses, sondern nur eines gehörigen Abschlusses der Bilanz bedarf, indem im Uebrigen die als Dividende zu behandelnde Quote des Reingewinnes und bes Bertheilungstermines ein für alle Mal feststeht. Solchen Statuten zufolge mag, sobald nur die abgeschlossene und genehmigte Bilanz einen Nettogewinn konstatirt hat, der Anspruch des Dividendenschein-Inhabers auf die entsprechende Dividende als ein unbedingtes Gläubigerrecht wenigstens bann erachtet werden müssen, wenn nicht durch Gesellschaftsbeschluß die Gewinnfestsetzung resp. Vertheilung modifizirt ober vertagt ift." — Auch in diesem Falle muß aber die Bilanz approbirt und der Jahresüberschuß befinitiv und vorbehaltlos festgestellt sein. 22. April 73. M. IX. 81; C. III. 45.

## Art. 219, 213.

Aktionair als Gläubiger der Aktien=Gesellschaft.

95. "In Erwägung, daß der Appellationsrichter durch die Annahm weil Dr. v. J. den Gesellschaftsausschuß und den Geranten mitgewählabe, sei er nicht blos als Aktionair sondern auch als Gläubiger Gesellschaft an die von jenen innerhalb ihrer statutenmäßigen Vollmat vorgenommenen Handlungen gebunden, den Art. 219 durch Richtswendung verlett hat, indem aus der Vorschrift dieses Artikels, daß Aktionair zu den Zweden der Gesellschaft und zur Erfüllung ihrer Beditionair zu den Zweden der Gesellschaft und zur Erfüllung ihrer Beditrag, nicht schuldig ist, sich die Konsequenz ergiebt, daß einem Aktional welcher zugleich Gläubiger der Gesellschaft ist, diese seinem Aktional welcher zugleich Gläubiger der Gesellschaft in den Rechten, welche ihm als Gläubiger zustehen, keine Eintrag thun kann, wie denn auch nach Art. 213 die Aktiengesellschafelbstständig ihre Rechte und Pslichten hat und daher weder mit de einzelnen Aktionairen noch mit der Gesammtheit der Aktionaire identisist werden dars." 11. Mai 72. M. VI. 4.; St. VII. 24.

# Art. 227 fgg.; 43.

Prokurist einer Aktien=Gesellschaft.

Zeichnung der Firma durch denselben in Verein mit einem Vorstandsmitgliede.

96. Der Vorstand einer Aftien-Gesellschaft hat zwei Profurific bestellt, mit der Bestimmung, daß Jeder derselben jur Mitzeichnung da Firma per procura im Verein mit einem Vorstandsmitgliede befugt sein folle. Entgegen den Vorinstanzen, welche hierin eine nach Art. 43 uns zulässige, Dritten gegenüber unwirksame Beschränkung der Prokura gefunden haben, erklärt das Ob. H. Ger. diese Maßgabe für zuläsfig. Innerhalb der durch verbietende Gesetze gezogenen Grenzen werde die autonomische Gestaltung neuer, durch die Bedürfnisse des Berkehres er zeugter Formen in Bezug auf die Organisation der Handelsgesellschaften ein Zweifel nicht ausgeschlossen, wie ja die Prokura an sich, obgleich! ihrer im Buch II. Tit. 3 S.= B. nicht Erwähnung geschieht, neben ben im Gesetze ausbrücklich angeordneten Organen der Aftiengesellschaft unbedenklich Raum gefunden habe. Daß eine Bestimmung wie die obige. mit der Unbeschränkbarkeit der Prokura nicht im Widerspruche stehe, ergebe sich aus der vom Gesetze selbst zugelassenen Kollektivprokura. Die mehreren Personen gemeinschaftlich übertragene Vollmacht, eine Aftiengesellschaft als Prokuristen zu vertreten, höre dadurch nicht auf, Prokur zu sein, daß von den mehreren Personen die eine dem Organismus du Gesellschaft auch in einer anderen Gigenschaft angehöre; ein Borftands mitglied, welches dem andern Prokuristen mitwirkend und mitzeichnend zur Seite gestellt werde, betheilige sich, indem es sich diesen Funktionen unterziehe nur an einem Afte der Prokuraverwaltung und trete für diesen Fall aus seiner Stellung als Vorstandsmitglied insosern heraus, als er in letzterer statutenmäßig für sich allein nicht, sondern nur in Berbindung mit einem andern Vorstandsmitgliede die Gesellschaft vertrete. 4. Jan. 73. M. VIII. 80.

# Art. 227, 229, 234.

Permanenter Direktor zur Ausführung der Borstandsbeschlüsse.

Rlg. behauptet: Der permanente Direktor R. habe in den Sahren 1859 bis 1862 von seinen Mitbirektoren ausbrücklichen Befehl behabt, Die vom Direktorium wie vom Ausschusse gefaßten Beschüsse ohne Fre weitere und besondere Ermächtigung allein zur Aussührung zu Fringen. Der App.=Richter erklärt diese Behauptung für unerheblich. durfte nicht einer von mehreren Direktoren ein für allemal, ermachtigt werden, die direktoriellen Funktionen seiner Mitbirektoren auszu-Aben, weil die Vertretung der Gesellschaft nach außen dem Vorftande in seiner Wesammtheit obliege. Art. 234 gestatte zwar, neben dem Vorstande auch andere Personen zur Vertretung der Gesellschaft zu ermächtigen. Danach würde auch ein Vorstandsmitglied von ben übrigen mit einer Derartigen beschränkten Vollmacht versehen werden können, nicht aber in Bezug auf die der Gesammtheit des Vorstandes obliegenden Geschäfts= führung. — Das Ob.=H.=Ger. ist anderer Ansicht. Es handelt sich hier blos um die Uebertragung eines Theiles der zu den Funktionen des Vorstandes gehörigen Arbeiten auf ein einzelnes Vorstandsmitglied, um eine Bertheilung der Direktionsgeschäfte unter die einzelnen Glieder bes Vorftandes. — "Das Klagevorbringen brückt nur aus, daß die Aus= führung ber Beschlüsse, wenn und soweit sie den Statuten und der Sache gemäß zu erfolgen hat, nicht durch alle drei Direktoren, sondern durch den permanenten Direktor allein geschehen solle. Das trifft natür= lich nicht diejenigen Beschlüsse, die zur Ausführung noch nicht reif sind, oder bei benen es doch erst noch weiterer Entschließung hinsichtlich der Ausführung bedarf. Diese Entschließung ist und bleibt natürlich Sache der Gesammtheit des Direktorii. — Die Sache gestaltet sich demnach ganz so, wie in dem Falle, wenn die im Wesentlichen blos mechanische Ausführung der Direktorial= oder Gesellschaftsbeschlüsse nach Außen, zwar Namens des Vorstandes, aber durch einen hierzu besonders angestellten Beamten, wie Art. 234 gestattet, erfolgt." — 8. Mai 72. M. VI. 87.

### Art. 230, 231.

Attiengesellschaft. Beschränkungen bes Vorstandes.

98. Der Direktor der Lebensversicherungsgesellschaft "Germania" hat dem Bekl. eine bestimmte Agenturprovision für alle durch ihn versmittelten Versicherungen zugesichert. Die Verbindlichkeit dieses Abkommens für die Gesellschaft wird bestritten auf Grund des §. 16 der Statuten, welcher bestimmt:

"Alle von der Gesellschaft ausgehenden Urkunden müssen, um die Gesellschaft zu verpflichten, von dem Direktor und einem Mit=

gliede des Verwaltungsrathes vollzogen werden." Diese Bestimmung ist freilich auch in das Gesellschaftsregister eingetragen. Indessen, wollte man auch die, zunächst nur die Form schriftlicher Willenserklärungen betreffende Vorschrift des S. 16 dahin verstehen, daß jede, auch mündliche Willenserklärung des Vorstandes der Mitwirkung oder Genehmigung eines Mitglieder des Verwaltungsrathes bedürfe, so steht doch der Klägerin die absolute Vorschrift der Art. 230, 231 entgegen. In sehr eingehender Weise wird aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmungen des H. B. B's über die Prokura wie über die Vertretung dei Handelsgesellschaften und namentlich Aktiengesellschaften begründer, daß Dritten gegenüber eine an sich nicht zulässige Beschränkung der Verstretungsbesugniß nicht geltend gemacht werden kann, mögen sie von der selben Kenntniß gehabt haben oder nicht. Es stehe ihnen gegenüber lediglich der Einwand des Dolus nach allgemeinen Rechtsgrundsähen zu, d. h. nur dann, wenn sie mit dem absichtlich zum Nachtheile der Gesells

schaft handelnden Vorstande kolludirt haben.

Im vorliegenden Falle begründet es in dieser Hinsicht auch keinen Unterschied, daß der Bekl. durch den Dienstvertrag vom 18. April 1863 als "Beamter" der Germania angestellt worden ist. Denn der Beamte einer Aktiengesellschaft ist nur innerhalb seines Geschäftskreises oder seiner Bollmacht Organ der Gesellschaft; im Uebrigen steht er, gleich jedem Andern, der Gesellschaft als Dritter gegenüber. Das Gesetz unterscheidet nicht, mit wem der Bertrag geschlossen wird. Jeder Gegenkontrahent des Vorstandes als solcher ist eine dritte Person im Sinne des Gesetzes. Die dritten Personen bilden nach dem Sprachgebrauche des H.-B's überall den Gegensatz zum Prinzipal, mag dieser ein Einzelkausmann oder eine Gesellschaft sein. — 14. Mai 72. M. VI. 27. St. VI. S. 172; C. II. 48. Ebenso schon in dem Erk. vom 16. März 72. M. V. 64; St. VI. 29.

### Art. 232.

Eibesleiftung Namens ber Aftiengesellschaft.

99. Art. 232 will nur festsetzen, daß Eide Namens der Gesellschaft nicht von den Aktionaisen, sondern vom Vorstande zu leisten sind. Er bestimmt aber nicht darüber, ob und in wie fern im einzelnen Falle der Eid von allen Mitgliedern des Vorstandes oder nur von einzelnen zu leisten sei. Diese Frage ist als dem Prozestrechte angehörend, offen gestlieben und nach dem maßgebenden Landesprozestrecht zu entscheiden.

— Aussührlich deduzirt aus der Entstehungsgeschichte. Erk. vom 11. Febr. 73. M. IX. 17; C. III. S. 147.

### Art. 250.

Stille Gesellschaft. Gewinnantheil.

100. Die Fixirung des Gewinnantheiles des Stillen auf eine feste Rente widerspricht nicht den gesetzlichen Erfordernissen der stillen Gesellsschaft. 5. Febr. 73. M. IX. 12.

# Art. 266, 94, 102.

Offene Gesellschaft. Gelegenheitsgesellschaft.

101. Die Art. 94 und 102 finden auf die in den Art. 266 fgg. behandelte Gelegenheitsgesellschaft keine Anwendung. Lielmehr sind in dieser Hinsicht die Vorschriften des bürgerlichen Rechtes in Verbindung mit Art. 282 H.=B. maßgebend. 13. Dezbr. 72. C. III. 18.

#### Art. 266.

Ankauf für gemeinschaftliche Rechnung.

102. Klg. behauptet, ein Abkommen mit Bekl. getroffen zu haben, traft beffen, wenn einer von ihnen eine gewisse Baare kaufen würde, Dies für gemeinschaftliche Rechnung geschehen sollte. Bekl. hat demnächst für 800 Thir. von dieser Waare gekauft und der Klg. nimmt ihn nun= mehr auf Rechnungslegung über den An= und Berkauf der Waare in Unspruch. Der Appellationsrichter hat die Berurtheilung des Bekl. von einem bem Alg. referirten Gid über das behauptete Abkommen abhängig gemacht. Die Nicht=Beschw. des Bekl. sucht hingegen auszuführen, daß der Appellationsrichter mit Unrecht die durch den Eid zu erweisende Berabredung der Parteien als einen perfekten Bertrag über ein gemeinschaftlich zu unternehmendes Handelsgeschäft ansehe, während doch nur ein pactum de contrahenda societate vorliege, es konne also nicht Rechnungslegung sondern höchstens das Interesse gefordert werden, benn ber Bekl. habe nicht für gemeinschaftliche Rechnung gekauft; auch begründe Die Abrede keinenfalls eine Verpflichtung zu gemeinsamem Verkauf. Das Db.=H. hat die Beschwerbe zurückgewiesen. Wird bas behauptete Abkommen festgestellt, so liegt eine Vereinigung vor, wie sie Art. 266 voraussett. Zwar war deren Realisirung suspensiv bedingt, nämlich davon abhängig, daß einer der Kontrahenten wirklich kaufen werde. Allein diese Voraussetzung ist eingetreten und Bekl. könne die verabredete rechtliche Wirkung nicht dadurch beseitigen, daß er allein und nicht ge= meinsam kaufte. Der Einwand des Bekl., die Vereinigung habe sich jedenfalls nicht auf ein gemeinsamen Verkauf erstreckt, ist grundlos. "Denn hat Implorant die für gemeinsame Rechnung angeschaffte Waare einseitig verkauft, so kann er selbstredend dadurch seine nach Art. 270 ihm obliegende Verpflichtung zur Rechnungslegung nicht von sich abwenden, auch liegt auf der Hand, daß beide Parteien bei dem verabredeten An= kaufe den künftigen Berkauf im Auge hatten." 30. Jan. 72. M. V. 17; St. V. 61.

### Unanwendbarkeit des Art. 247 auf Gelegenheits= Gesellschaften.

103. Unter den Parteien hat eine Vereinigung zu einzelnen Handelsgeschäften (Art. 266) bestanden. Die Farbewaaren, deren Aussendung
nach P. zum Zwecke des Verkauses für gemeinschaftliche Rechnung geschah,
wurden von den Widerbekl. für die Gemeinschaftliche Rechnung geschah,
wurden von den Widerbekl. für die Gemeinschaft geliefert. Der Widerkläger hatte die Hälfte des Anschaffungspreises soson zu vergüten, demnächst die Versendung der Waare und nach deren Ankunft in P. den
Verkauf derselben durch sein dortiges Haus als Kommissionair der Gemeinschaft zu bewirken. Dies Rechtsverhältniß ist nicht etwa, wie Widerbekl. meint, in zwei separate Unternehmungen zu zerlegen, so daß Widerklg.
in Vetress der einen Hälfte der Waare Verlaufskommissionair der Widerbekl. gewesen, in Vetress der Anderen Hälfte dagegen als Käuser der
Waare zu betrachten wäre. "Diese Aussassung ist grundlos, das Gemeinschaftsverhältniß allein ist unter den Parteien maßgebend gewesen und
auch geblieben, wie denn die betr. Waaren zu allen Zeiten im Miteigenthum beider Parteien sich befunden haben. — Den Widerbekl. lag die

Pflicht ob, tabellose, bez. den eingegangenen Bestellungen entsprechende Waare zu liefern, bem Wiberkläger, als sorgfältiger Verkaufskommissionair zu verfahren. Nicht aber findet auf das Rechtsverhältniß der Parteien Art. 347 Anwendung (vgl. Bd. VI. S. 498 Nr. 124 dieser Zeitschrift). Diefer fest einen Fall voraus, in welchem eine Baare aus dem Gigenthume und der Verfügung des Absenders in dasjenige des Destinatars übergeht, mährend im vorl. Falle nach Vollendung des Transportes keine Beränderung bes rechtlichen Berhältniffes ber Parteien zur Baare ein= treten sollte. Auch paßt bas Prajubig bes Art. 347 nicht auf ben "fast brüderlichen" Charakter der Societät. L. 63 dig. 17. 2. Die Socii sind einander zur Treue verbunden und es ist in Folge bessen für fie unpräjubizirlich, wenn sie einander Bertrauen schenken. Demgemäß ift es bei einem Gemeinschaftsunternehmen der vorl. Art. unzulässig, wenn der die Lieferung von Waaren beschaffende Theilnehmer sich darüber be= schwert, daß sein Genosse die gehörige Beschaffenheit ber gelieferten Waare nicht in Zweifel gezogen habe. — Die Borinftanz hat angenommen, daß in der Unterlaffung ber Untersuchung eine Berfaumniß ber dem Bekl. obliegenden diligentia quam in suis enthalten sei. Argumentation wurde zutreffend sein, wenn überhaupt in der bezüglichen Richtung eine Diligenzpflicht bes betreffenden Socius im Berhältniß gum anderen Theile anzunehmen wäre, welche Pflicht aber zufolge des oben Bemerkten sich nicht konstruiren läßt." 22. Deibr. 71. M. IV. 68.

#### Art. 269.

Berechtigung der Socien bei ber Gelegenheits= Gesellschaft.

104. "Durch Schreiben vom 3. Febr. 1870 haben Klg. und Karl L. gemeinschaftlich der Bekl. unter Uebersendung von 1957 Thir. den Auftrag ertheilt, für biese Summe Lombardische Gisenbahnaktien zu kaufen und dieselben zu der Auftraggeber Verfügung zu halten. Bekl. hat das Geld angenommen, bavon auf den Ankauf ber Aktien 1943 Thir. verrechnet und lettere an sich behalten." — Aus hier nicht interessirenden Grunden beduzirt bas Db.- S.- Ger., baß zwischen bem Klg. und Rarl L. betreffs ber fr. Eisenbahnaktien eine Gelegenheitsgesellschaft geschlossen worden sei, auf welche bie Art. 266 fgg. Anwendung finden. Nach Art. 269 2 ist mithin Klg. und L. der Bekl. gegenüber solidarisch berechtigt worden. Die Entstehung ber solidarischen Berechtigung und Verpflichtung hat nicht zur Voraussezung, bag ein Geschäft zu Stande gekommen, sondern nur, daß zwischen ben Gesellschaftern und ben Gegenkontrabenten aus einer Bertragsofferte ein Rechtsverhältniß zur Eristenz gelangt ist." Hieraus folgt, daß die Bekl. aus dem zwischen ihr einerseits und dem Alg. und L. andererseits entstandenen Rechtsverhältniß beiden Auftraggebern solidarisch verhaftet ist. Gie mar verpflichtet, ben Auftrag auszuführen ober bas Gelb zurückzusenden, kann aber nicht etwa wegen einer Forderung, die ihr an L. zusteht, das Geld ober die ihm substituirten Aktien retiniren. Dazu murde mindestens eine Bewilligung beider Berechtigten gehören Art. 313. "L. konnte vermöge ber auch ihm gebührenden folidarischen Berechtigung den Klg. doch nur durch solche Abreden mit der Beklagten obligiren, welche er in seiner Gigenschaft als Gesellschafter des Klg's. ge**Fossen** hat; nicht aber, wenn er, wie im vorl. Falle faktisch anzunehmen ist, den Gelegenheitsgesellschaftsvertrag mit Willen der Bekl. geradezu verletzt hat." 16. Novbr. 72. M. VIII. 11; C. III. 7.

Gelegenheitsgesellschaft. Anspruch gegen einen einzelnen Gesellschafter auf Feststellung eines Rechnungspostens.

105. Die Parteien gehörten zu einer Gesellschaft, die sich behufs bes An= und Verkaufes von Pferben in Folge der Mobilmachung von 1870 gebildet hatte. Bekl., als Rassen= und Buchführer derselben, hatte bem Klg. aus der Gesellschaftskasse ein Darlehn von 1000 Thlrn. zum Ankaufe von Pferden gegeben. Klg. will dieses Darlehn in der Weise getilgt haben, daß er in Folge einer Berabredung mit dem Bekl. seine Rechnung über eine Forderung von 1073 Thirn., die ihm an die Gesellschaft für angekaufte Pferde zustand, nach Empfang von nur 73 Thlrn. quittirt habe. Da dieser Vorgang in der Schlußrechnung unberücksichtigt geblieben, so beantragt er: den Bekl. zur Anerkennung zu verurtheilen, daß er auf jene Forderung nur 73 Thir. bezahlt habe und daß der Rest durch Kompensation in der eben angedeuteten Weise getilgt worden sei. Bekl. hat hiergegen ben Einwand mangelnder Passivlegitimation erhoben, weil die Klage gegen sämmtliche Gesellschafter hätte gerichtet werden muffen. — Der Einwand ift nicht begründet; er rechtfertigt sich nament= lich nicht dadurch, daß die Buchführung des Bekl. prajudiziell ist für die Auseinandersetzung unter den Socien. Würde Klg. die Zahlung von 1000 Thirn. fordern, so würde sich sein Anspruch allerdings gegen alle Gesellschafter richten muffen. Darum aber handelt es sich hier nicht, sondern um die Anerkennung eines rechtlichen Borganges. Diese Klage kann nur gegen den jetigen Bekl. angestellt werden. Daß ihr letter praktischer Zweck die Verwirklichung eines Anspruches gegen sämmtliche Gesellschafter ist, macht sie nicht unstatthaft; es giebt Klagen, welche einen gegen eine andere Person zu erhebenden Anspruch vorbereit en sollen und es ist nicht behauptet, daß solche vorbereitende Klagen nur gegen denjenigen angestellt werden dürfen, gegen welchen der letztere Anspruch zu erheben ift. Ueberdies giebt es eine Reihe von Ansprüchen, welche gerade nur gegen einen von mehreren Gesellschaftern geltend gemacht werden können, obgleich fie aus bem Gesellschaftsvermögen herrühren, wie der Anspruch auf das, mas Gin Gesellschafter für die Gesellschaft oder aus Mitteln der Gesellschaft geleistet hat, der Anspruch auf Ersat des Scha= bens, ben ein Gesellschafter schuldhafter Weise ber Gesellschaft zugefügt hat und insbesondere der Anspruch auf Rechnungslegung. dieser lettere Fall liegt hier vor. Es handelt sich hier um den Antrag eines Gesellschafters gegen einen andern, der Kasse und Rechnung geführt hat, auf bessere Auskunft über einen den Ersteren betreffenden Posten ber Gefellschaftsrechnung, also auf Rechnungsablegung bem Klg. gegen= über. — Uebrigens ift im vorliegenden Falle die Klage auch deswegen begründet, weil die Gewährung von Darlehen nicht zum Bereiche der ge= meinschaftlichen Geschäfte gehört. Der Klg. erscheint mithin in dieser Hinfict der Gesellschaft gegenüber als Dritter, so daß Art. 269 H.=G.=B's. Anwendung findet, wonach in solchem Falle der handelnde Gesellschafter allein, d. h. hier der Bekl. dem Dritten gegenüber berechtigt und ver= pflichtet wird. - 10. Febr. 72. M. V. 45; St. V. 72.

Ansprüche Dritter aus Geschäften, die ein Mitglied einer Gelegenheitsgesellschaft geschlossen hat.

106. Der Appellationsrichter hat nicht festgestellt, daß Br. und St. eine offene Handelsgesellschaft gebildet, sondern nur, daß sie für gemeines schaftliche Rechnung mit Gänsen gehandelt haben. Er stellt serner sest, daß Klg. mit Br. allein ein Raufgeschäft über Gänse abgeschloffen hat, nachdem dasselbe von St. abgelehnt worden, daß allerdings auch bei diesem Geschäfte St. Gesellschafter des Br. gewesen sei. Klg. kann hier nach dem Prinzip des Art. 269 nur seinen Kontrahenten, den Br., nicht aber den St. in Anspruch nehmen. Darin ändert sich nichts, auch wenn St. den Ankauf hinterher genehmigt haben sollte. Die Genehmigung ersest zwar in dem inneren Verhältnisse zwischen St. und Br. den Rangel des Auftrages, gewährt aber dem Dritten kein Recht. 26. April 73. M. IX. 85; C. III. 53.

### Art. 269, 250.

Gelegenheitsgesellschaft ober stille Gesellschaft.

Nach der thatsächlichen Feststellung des Appellationsrichters hat der Implorant stets das Geld zum Ankaufe des Mehles hergegeben, der Mühlenbesitzer D. dagegen die Vermahlung sowie den Verkauf des Mehles nach seinem Gutbunken zu beforgen gehaht; D. habe bei biesem Gefcafte, von jeder Last gemahlenen Getreibes 3 Thir. vorweg und sobann von bem reinen Gewinn ber einzelnen Geschäfte die Hälfte erstatten sollen. Auf Grund dieses Sachverhaltes nimmt der App.=Richter an, es liege keine sog. Gelegenheitsgesellschaft nach Art. 266 H.=G.=B's sonbern eine stille Gesellschaft vor, benn die erstere setze eine Bereinigung zu einzelnen, nach vorher bestimmten Grundlagen und Ausgangspunkten verabredeten Unternehmungen voraus. Hier aber sei Implorant nur mit einer Vermögenseinlage betheiligt gewesen, während D. als Inhaber des Hanbelsgewerbes die Geschäfte betrieben habe. — Das Ob.=H.=Ger. hat ver= nichtet. — Art. 266 fordert nicht, daß die einzelnen Geschäfte, Behufs beren die Bereinigung erfolgt, selbst im Voraus festgesetzt und vereinbart Es genügt, wenn die Rechtsnatur ber Geschäfte und die Ausfuhrungsart im Allgemeinen vereinbart sind, was im vorliegenden Falle zu-Ferner: die Gelegenheitsgesellschaft wird begreiflich dadurch nicht ausgeschlossen, daß der mit Ausführung der einzelnen Geschäfte betraute Kontrahent zugleich ein gleichartiges Handelsgewerbe für eigene alleinige Rechnung betreibt und ihm mit Rucksicht barauf diese Geschäftsausführung übertragen ist. Nur wenn die betr. Geschäfte in dem Betriebe dieses Handelsgewerbes bergestalt aufgehen, daß sie dem andern Kontrahenten gegenüber nicht als einzelne auf besonderer Vereinbarung mit dem= selben beruhende Geschäfte sich barftellen und daß bemgemäß die Gegen= leistungen des andern Kontrahenten nicht als Beiträge zu diesen Geschäften zu betrachten, sondern auf den gan'z en Handelsgewerbebetrieb des Em-pfängers zu beziehen sind, ist der Begriff der Gelegenheitsgesellschaft unanwendbar und das Rechtsverhältniß nach ben Borschriften über die stille Gesellschaft zu behandeln. — Die Leistung bes stillen Gesellschafters muß sich also als eine Betheiligung bei bem Gewerbebetriebe als foldem

usweisen, darf nicht in bloßen Beiträgen bestehen, welche die Aussühseng einzelner Geschäfte des Handelsgewerbebetriebes zum Zwecke und legenstand haben. — Die Gewährungen des Imploranten hatten aber, uch seiner eigenen Darstellung nur den Charakter einzelner Leistungen icht den einer Bermögenseinlage im Sinne des Art. 250. — 15. Febr. 73. M. IX. 48; C. III. 31.

# Literatur.

Bayerisches Civilrecht von Paul v. Roth, Professor in München. Thl. I Tübingen 1871 (Vorrede, Inhalts: und Abbreviat.=Berz. XVI Seiten, 546 Seiten Octav.) Thl. II 1872, (XVI und 603 Seiten.)

Derselbe: "Unifikation und Codifikation" in der "Zeitschrift für Reichs- und Landesrecht" von L. Hauser I. Heft (Nördlingen 1873)

S. 1 bis 27. Auch in einem Separatabbruck erschienen.

Gemeines eheliches Güter= und Erbrecht in Deutschland von Heinrich Bode, t. bayr. Bezirksgerichtsrath. Bo. I u. II Rördlingen 1873. (Bb. I: Borrede, übersichtliche und genauere Inhaltschangabe, Alphabet. Register, Großoctav XXIX S. und 690 S. Bb. II; Uebersicht und Genauere Inhaltsangabe des Textes, dann Berzeichniß der Urkunden im Anhang, XII S. und. 332 S.\*)

Es bedarf keiner weitläufigen Begründung, warum wir durch diese Arzeige es versuchen, auf die Wichtigkeit der oben aufgeführten wissenschafts lichen Erscheinungen aufmerksam zu machen. Auch ber Reichsgesetzgebung muß es willkommen sein, wenn die Wissenschaft sich sowohl über die präjudizielle Rodifikationsfrage bes bürgerlichen Rechtes in Deutschland äußert, als auch für die bevorstehende Kodifikation selbst den einen und andern Baustein zuträgt. Dieses Verdienst beanspruchen alle brei Publikationen. Die beiden größeren Werke fallen aber auch insofern schwer in's Gewicht als sie und zwar zunächst auf die heutige Rechtsanwendung der annoch geltenden verschiedenen Rechte in den verschiedenen deutschen Staaten gerichtet sind. Beide Werke sind übrigens trot ber vollsten Gleich i heit ihres zu dem gerade allerwesentlichsten Theile (Familienrecht) sich zumeist beckenden Inhaltes durchaus verschieden angelegt und wir betonen gleich hier, daß wir in dieser Beziehung, was die formelle Behandlung betrifft, nur mit dem von Vocke beobachteten Verfahren uns einverstanden erklas ren, wie wir denn von Roth auch bezüglich der Kodifikationsfrage ab-Was diese Frage in einzelnen Richtungen betrifft, so glaube ich, um Wiederholungen zu vermeiden, mich zunächst auf meinen Aufsat über die Gesetzgebungen und Statuten in Bayern in der 2. Auflage ber Encyklopädie von Holtendorffs\*\*) beziehen zu sollen. Ich wieder hole auch heute noch, den schon bamals im Gegensate zu den biesbezüglichen Anschauungen Roth's in bem bamals erschienenen 1. Theile bes baverischen Civilrechtes am Schlusse unserer, im Allgemeinen an die von Roth gewonnenen Ergebnisse sich burchaus anlehnenden Arbeit, ausge-

<sup>\*)</sup> Bgl. die Redaktionsbemertung am Schlusse dieser Besprechung. \*\*) Leipzig, bei Dunder u. Humblot. S. 1052 bis 1062.

ochenen Gebanken ganz in derselben Weise, und sage heute, wie nals:

"Nach der reiflich gewonnenen Ueberzeugung sind alte unsere "baperischen Bartikularrechte im Allgemeinen weit entfernt ein "Segen ober auch nur ein Bortheil ber betreffenben Lanbe zu sein. "Es werben durch bieselben überwiegend Nachtheile erzeugt. Wir "stehen daher keinen Augenblick an zu behaupten, daß in diesen "volksthümlichen Eigenthümlichkeiten und Besonderheiten uns "möglich ein hinderniß ber endlichen Ginheit Deutsch= "Lands auf bem Gebiete bes bürgerlichen Rechtes liegen "fann."\*)

Roth hingegen hat von einer deutschen Kodifikation bes bürgerlichen echtes in seinem erften Banbe bes baperischen Civilrechtes kein Wort Men lassen, wenn er es auch wieberholt zu bedauern schien, daß die aperische Kodifikation, welche in Bayern schon anno 1800 in's Auge Haßt war, bis heutigen Tages nicht zu Stande gekommen ist. nem Auffatze von 1859 im "Archiv für prakt. Rechtswissenschaft" VIII 5. 303 hatte Roth die Frage, ob eine Kodifikation des deutschen Civil= thtes überhaupt unternommen werden folle, sogar rundweg verneint nd die entgegenstehenden Schwierigkeiten geradezu für unübersteiglich rflärt. Er ist von bieser Ansicht jest selbst zurückgekommen. Wie er elbst bemerkt, ist für die Aenderung seines Standpunktes namentlich das Berkahren der preußischen Gesetzgebung in der Provinz Westphalen Gesetz vom 16. April 1860 die allg. Gütergemeinschaft betr. gemeint. Bgl, S. 9 mit 11.) von Einfluß gewesen, welches ihm erst jest bekannt zeworden, er habe jett gefunden, daß die Hinbernisse doch zu überwin= en seien, ja daß dieses Verfahren sogar leicht über die Schwierigkeiten inweghelfe. Wir haben auch die von Roth gesehenen Schwierigkei= en schon von Anfang an nicht zu sehen vermocht. Uebrigens haben wir bei Roth zunächst nur ein einziges Hinderniß spezialistet und anschaulich ingedeutet gefunden, nämlich bei dem ehelichen Güterrechte. Als ein zweites Beispiel von Schwierigkeit ware wohl auch das bürgerliche Erb= recht zu erachten, insofern sich stellenweise noch Anklänge an die alte Untheilbarkeit des Grundvermögens erhalten haben. Wir unsererseits aber haben es von Anfang an nicht geeignet gehalten, auf solche Spezialmaterien schon im Detail einzugehen und mit ängstlicher Genauigkeit bis in's Einzelnste in's Auge zu fassen, in welcher Weise seinerzeit Furforge getroffen werden kann, daß etwa in dem einen und anderen Winkel von Deutschland gewisse nachweisbar noch wirklich in der Rechtsüberzeu= gung bes Bolkes lebende Rechtsgewohnheiten, insofern sie bisher günstig gewirkt haben, nach wie vor aufrecht erhalten bleiben. schwierig ist dies nach allgemeiner legislativer Erfahrung aus neuester Beit jedenfalls nicht und es wäre nicht Recht, wenn man deswegen die deutsche Kodifikation wieder ebenso lange oder noch länger aufschieben wollte, als Bayern die bayerische Robifikation aufgeschoben hat! Auch glauben wir vom bayerischen Standpunkte aus baraus aufmerksam machen zu sollen, daß schon jest das Notariatsinstitut eine befriedigende Gestalt gewonnen hat und daß man auf dasselbe dahin vertrauen darf,

<sup>\*)</sup> Bgl. meinen Auffat in holtendorff's Jahrbuch Bb. II. G. 819 ffg. und meine Erörterungen aus bem Geb. bes Affecurang. B. 1878 G. 23 ffg.

daß ihm die richtige Figirung der Rechtsgewohnheit in den ohrehin nie gen Che- und Erbverträgen auch in Zukunft ebenso gelingen werde, das schon in dem ersten Decennium geschehen ist. Diese unsere Au fung wird übrigens nach bem, was ich von Praktikern auf bem Geli ber Legislative wie ber Rechtsanwendung in Erfahrung zu bringen mochte, allgemein getheilt, wogegen ber neuerlich gemachte Borfc Roth's welcher auf ein nun erst einzuleitendes Vorverfahren gerich ift, allgemein als zu weit aussehend und zu complicirt betrachtet wi Wir beschränken uns in dieser Hinsicht auf die Konstatirung, daß Ri zunächst auf eine Enquête, bann auf eine höchst allmälige Beschneibung ! Statuten und Anbahnung allgemeiner Bestimmungen zuerst für kleim dann größere Bezirke brängte, bis man endlich an die Nivellirung p Nicht vergeffen wollen wir hierbei auch zu konstatin gehen können. daß Roth die Preußische Landesgesetzgebung im Allgemein und in den verschiedensten Richtungen als Muster rühmt und daß er dankenswerther Weise und besonders zu Nut und Frommen der Bayern ci ganze Reihe von bayerischen Gesetzen der Neuzeit namhaft macht, wo M vorangegangene preußische Gesetz mehr ober weniger buchstäblich als bayerisches Gesetz neu aufgelegt worden ist. Solche Beispiele find: d Berggesetz von 1869, die Wassergesetze von 1852, ja schon in gewissem Ra das Hypothekengeset von 1822. Als Nachbildungen ber preußischen Geset zum Theil nur durch die Preußische Gesetzgebung zur Anregung gebrach zählt Roth auf: das Gesetz von 1837 über die Verhütung ungleichförmigs Erkenntnisse, die Gesetze über die Aufhebung der Zinsbeschänkungen m ber Schuldhaft, sowie die Gesetze über die privatrechtliche Stellung bei Erwerbsgesellschaften. Auf diese Weise ist also schon bisher nach aust brücklicher Anerkennung Roths auf sehr tief in den Verkehr eingreifenden und bisher zum Theil von den verschiedenen Statuten in der verschieden sten Weise normirten Gebieten via facti bereits vor Aufrichtung bei Reiches eine gewisse mit Preußen und nach seinem Mufter auch mit and deren deutschen Staaten hergestellte Theil=Kodifikation erreicht worden und Roth erkennt es auch in dem neuen Schriftchen ebenso wie schon in seinem ersten Theile des bayerischen Civilrechtes wiederholt als einen Fortschritt an, wenn überhaupt, wenn auch nur bayerisch kodifizirt, d. h. vollcodificirt wird, wenigstens beklagt er neuerlich noch lebhafter und präciser als er es schon vorher gethan, daß Bayern gerade in der verhängnißvollsten Zeit, b. h. in der Zeit der großen Länderwerbungen seit Beginn dieses Jahrhunderts das auch von ihm bisher beobachtete Unific kations- und Robifikationsverfahren auf einmal zum Schaben ber Sache effektiv verlassen und aufgegeben hat, wenn auch die Erwünschtheit einer Rodifikation zeitweise nicht nur im Allgemeinen anerkannt wurde, sondern sogar zur Einsetzung von bayerischen Kodifikationskommissionen führte, die freilich im Effekte auf Lieferung "schätzbaren Materials" beschränkt blieben. Auch hat der Verfasser nur Worte der Anerkennung, daß andere in ähnlicher Lage wie Bayern gekommene Länder, z. B. Württemberg das einzig richtige entgegengesetzte Verfahren beobachtet und statt "Alles beim Alten zu lassen" — kodifizirt, und dadurch (so fügen wir jum Schlusse bei) bem Reiche für feine Kodifikationsarbeit vorgearbeitet haben.

Indem wir uns dem Hauptwerke Roths (bayrisches Civilrecht) zur wenden, mussen wir vor Allem den Schatz von zum Theil ganz neuen

Des Gerichtsorganisationswesens rühmend hervorheben und es als en willsommenen Zusall preisen, daß er durch die vorhin besprochene Gelegenheitsarbeit veranlaßt war, den einen und anderen Satzes Wertes in präs und konziserer Form zu wiederholen. Wirkschlen nicht, da wir im Einzelnen hier nicht darauf zurücksommen Nen, noch einmal zu betonen, daß wir selbst unsere Arbeit über die verischen Statuten, oder, wie sich in Bayern der technische Ausdruck gesloet hat, über die bayerische "Gesetzs" (und Statutens) Statistif", in Solzendorsfischen Encyklopädie zunächst lediglich auf den diesbes glichen Abschnitt des I. Bandes des Kothischen "bayerischen Civilschen Abschnitt des I. Bandes des Kothischen "bayerischen Civils

chtes" gegrünbet haben.

Es handelt nämlich Roth, nachdem er in einer Einleitung eine Nebersicht des geltenden Rechtes" vorausgeschickt hat\*), im I. Kapitel den Rechtsquellen und zwar im Titel 1. von den älteren bis **BO6\*\***) in Titel 2 von den Rechtsquellen aus der Periode von 1805 is 1818, b. h. bis zur Einführung einer repräsentativen Landesver= Mung\*\*\*) im Titel 3 von benen seit 1818+), endlich im Titel 4 vom absidiaren=Recht.++). — In einem fünften Titel behandelt er "Nach= beis und Auslegung des Rechtes" + [+]. Das II. Kapitel handelt so= dann "von der Anwendung des Rechtes" und zwar in Abschnitt I. pon den "zeitlichen Grenzen"\*+), in Abschn. II. von den "örtlichen Brenzen" \*††), das III. Kapitel endlich stellt die Literatur des bayerischen Civilrechtes zusammen\*+++). Wir wenden uns hier sofort bem materiellen Theile des "bayerischen Civilrechtes" selbst zu. Die beiden Disher erschienenen Bände enthalten das Personen=Recht (I. Buch in ber 2. Hälfte des I. Bandes) und das Sachenrecht (II. Buch im II. Bande). Der III. Band steht noch aus. Was den hier zu erwartenben Inhalt betrifft, so sagt Roth biesbezüglich in feiner Vorrebe zum II. Bande wörtlich:

Dem Sachenrechte wollte ich ursprünglich (als siebentes Kapitel) "das Bergrecht, Jagdrecht und Wasserrecht einverleiben". Es schien mir passend diese Institute nunmehr in dem III. Bande zu beshandeln. Allein ich habe sie nun von dem Sachenrechte überhaupt ausgeschieden und als "Regalien" in einem eigenen, dem dritten Buche zusammengefaßt. Genau genommen sollte die Rubrit heißen: "Rechtsverhältnisse aus ehemaligen Regalien". Es sei gestattet, diese schwerfällige Bezeichnung durch die handlichere, wenn auch den jetigen Verhältnissen nicht mehr ganz entsprechende zu ersetzen, die, wie ich hier ausdrücklich hervorhebe, nur in dem oben erwähnten Sinne gemeint ist. Eine Zusammenfassung dieser

<sup>\*) §. 1</sup> S. 1 bis 19.

<sup>\*\*) §. 2</sup> bis 5 S. 19 bis 93.

<sup>\*\*\*) §. 6</sup> S. 93.

<sup>+) §. 7</sup> bis 10 ©. 94 bis 117.

<sup>++) §. 11</sup> S. 117 bis 122.

<sup>†††) §. 12</sup> bis 14 S. 122 bis 129.

<sup>\*†) §. 15</sup> S. 129 bis 133.

<sup>\*++) §. 16</sup> S. 184 bis 142.

<sup>\*+++) §. 17</sup> S. 143 bis 146.

Institute, deren Darstellung im Civilrechte gar nicht entbehrt wertann, unter einem gemeinsamen Gesichtspunkte rechtsertigt sich mur aus der historischen Entwickelung, sondern entspricht auch praktischen Bedürsnisse. Ich verbinde damit die Darstellung dinglichen Gewerbsrechte als "Monopolien" welche Bayern ihre Bedeutung noch nicht ganz verloren haben. Die III. Buche (Regalien und Monopolien") wird als viertes das Erbrecht\*) folgen und damit die Darstellung — geschlessenerben".

Soweit Roth über den zu erwartenden ausstehenden britten wie

"vorläufig" letten Band bes Wertes.

Was versteht nun zunächst Roth unter seinem: "Banerischen G vilrechte?" Eine direkte Antwort auf diese Frage, eine Definitie ober auch nur Charakterisirung haben wir im bisherigen Werke nic gefunden, und wie können nicht umbin zu glauben, es habe hieruber be dem Herrn Berfasser selbst nicht volle Klarheit obgewaltet. Man konnt nämlich darunter ein gewisses ideales ober (wenn man einen bisher ge und migbrauchten Begriff anwenden will) wissenschaftliches Recht, abntes bem "beutschen gemeinen Rechte" barunter verstehen, b. h. eine Zusam menstellung der in Bagern geltenden Hauptgrundsätze und Bestimmungen über die einzelnen Rechtsmaterien, gleichviel ob sie aus dem fremder Hauptbestandtheile, dem römischen Rechte stammen, ober ob fie iben Keime in deni einheimischen Rechte, dem germanisch=deutschen gefunden und sich in irgend welcher Gestalt in die bayerische Gegenwart herüber= gerettet haben. Hiermit wäre unseres Erachtens von vornherein ein "Recht" geschaffen, bessen praktische Anwendung in den einzelnen den heutigen baprischen Gerichten vorliegenden Rechtsfällen den erheblichften Bebenken unterliegen mußte. Es schiene sich nämlich auch im einzelnen Falle bann immer noch um die Vorfrage zu handeln, ob dieses — allgemeine bayerische Civilrecht benn wirklich zur Anwendung gebracht werden kann, b h. ob nicht vermöge ber so höchst zersplitterten baperischen Gesetzes="Statistik" (f. oben) hier ein Ausnahmsfall vorliege und eine spezielle dem "allgemeinen bayerischen Civilrechte" derogirende gesetzliche oder ge= wohnheitsrechtliche Bestimmung zur Anwendung zu bringen sei.

Oder man könnte das "bayerische Civilrecht" als eine Zusammenstellung und Nebeneinanderreihung aller solchen in Bayern noch heut zu Tage geltenden Bestimmungen, geordnet nach den verschiedenen Hauptmaterien, auffassen, so daß man in jedem einzelnen Falle in dem "bayerischen Civilrechte" unschwer zu sinden vermöchte, ob in einem betreffenden Bezirke diesbezüglich ein Spezial-Recht bestünde, und daß man bei Bejahung dieser Frage das betreffende Geset, Statut oder Gewohnheits-Recht diplomatisch genau abgedruckt oder möglichst authenztisch konstatirt fände. Wir demerken hierzu, daß das einzige wahrhaft verdienstliche Unternehmen solcher Art leider aber nur für die rechtsteinischefränkischen und zwar nur mittelsfränkischen Theile des Königereiches Bayern, in den Jahren 1840 bis 1842 von dem weitbekannten bayerischen Juristen Arnold, früheren Appellpräsidenten von Mittelsfranken sienesien zuristen Arnold, früheren Appellpräsidenten von Mittelsfranken (in Eichstädt), versaßt worden ist. Wir meinen seine in jeder

<sup>\*)</sup> Und das Obligation en recht? Bgl. Borrede zu Band I. S. VII. unten.

Literatur. 651

Beziehung muftergültigen "Beiträge zum beutschen Privatrechte", Band I (1840) bas Familien= und Erbrecht, Band II (1842) das ingliche und persönliche Recht enthaltend. Gerade durch die Trefflich= beit dieses Unternehmens ist es für die bayerischen Gerichte doppelt schlbar geworden, daß für alle übrigen, selbst die ober= und unterfräntischen rechtscheinischen Gebietstheile des Königreiches eine solche Arbeit durchaus fehlt. Appellpräsident Weber in Neuburg hat zwar in den Jahren 1838 dis 1844 eine das ganze Königreich umfassende Zusam= menstellung herausgegeben, allein dieses Werk ist nach dem einstimmigen

Urtheile der Prazis mehr oder weniger — unbrauchbar.\*)

Wir wollen, um kurz zu sein, sogleich unsere Ansicht dahin präzifiren, daß wir nur von einem solchen, im Arnold'schen Geiste gesleiteten und durchgeführten Unternehmen irgend welches Heil für die Wissenschaft, besonders aber für die praktische Rechtsanwendung erwarten, und daß wir solches auch heutzutage noch durchaus für ein Bedürfniß erklären. Mag auch die Kodisikation des bürgerlichen Rechtes im deutschen Reiche noch so bald gelingen, eine, und zwar eine nicht gar kurze Bwischenzeit wird immerhin bleiben, in welcher die baperischen Gerichte noch nach den alten Gesehen und Statuten der "Statistik" werden zu sprechen haben. Für die Kodisikation selbst aber wäre unseres Erachtens eine solch'e Borarbeit die denkbar erwünschteste. Endlich selbst nach der Kodisikation würde dem großen Werke seine Bedeutung als Interpretations-behelf nicht entgehen und untre allen Umständen würde es für die Wissensschaft hohen Werth behalten.

Leiber ist nun seitens der bayerischen Rechtswissenschaft neuerlich dieses Berfahren wieder verschmäht worden. Wir selbst haben bei einem der geistreichsten bayerischen Rechtslehrer, bei dem leider für die Wissenschaft viel zu früh verstorbenen Prof. Dollmann an der Universität München ein Kolleg über "bairisches Civilrecht" gehört, in welchem der umgekehrte Weg eingeschlagen und eine Art systematischer, oft freilich, besonders wo er das Familienrecht behandelte, höchst mosaikartiger Darstellung der allgemeinen Grundsäte und Bestimmungen, wie sie in Bayern gelten, gleichsam der Quintessenz des gesammten Gesetz und Statutenstosses versucht worden ist. Wir halten diese Reliquie, welche wir uns sorgsam wie Alles, was von Dollmann kam, ausbewahrt haben, nicht nur für eine versehlte, sondern auch oser die Rechtsanwendung selbst werthlose

Arbeit.

Ist nun Roth nicht genau in den gleichen Fehler, welchen wir in Obigem wenigstens hinlänglich angedeutet zu haben glauben, verfallen? Wir müssen nach unserer Anschauung diese Frage leider einfach und

rundweg bejahen.

Unsere Ausstellung trifft selbstverständlich nur den dogmatischen Theil der Arbeit und nicht entfernt die ganz ausgezeichneten hiftorischen Einsleitungen, welche zeitweise vorausgeschickt worden sind, und von welchen wir beispielsweise die historische Entwickelung des geschlichen ehelichen Güterrechtes\*) oder manche Partien aus dem Kapitel über Eltern= und Kinderrecht, oder aus dem über Vormundschaft besonders hervorheben.\*\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. Encytlopädie von Holzendorff S. 1053.

Was die gewählte dogmatische Behandlungsart betrifft, so sagt Rec

diesbezüglich selbst ledigktch Folgendes\*\*\*)

"Ich habe die sämmtlichen Statuten die ich aufgenommen habe, wie "bem subsidiären Rechte und ber neuen Gesetzebung ""verarbeitet "und die Praxis soweit sie aus gebruckter Mittheilung ersichtlich ist, "bet rücksichtigt". Als das schlagendste Beispiel aber heben wir den Abschnitt bes Kaput 2 (Cherecht) Titel 2 (das eheliche Güterrecht) aus. lautet: "Gesetliches Güterrecht" und es werden sobann in be zweiten Unterabtheilung\*\*\*\*) "bie einzelnen Rechtsinstitute" einzeln neben einander und unvermittelt (unvermittelbar!) vorgeführt. Unter Riffer I wird abgehandelt: Dotalrecht \*\*\*\*\*), unter II die partifulare Gütergemeinschaft, unter III Die allgemeine Gütergemein= schaft, endlich unter IV. Die Gütereinheit +). Die partituläre Gütergemeinschaft wird sodann wieder im Einzelnen erledigt burch je einen Paragraph über 1. Begründung, ++) 2. Rechtsverhältniffe während ber Che + 1+), 3. Auflösung\*+). Ebenso wird hier wiederum die Allgemeine Gutergemeinschaft abgehandelt in je einem Paragraphen über 1. Begründung\*++) 2. Rechtsverhältniß mährend ber Dauer der Gemeinschaft\*+++) 3. Auflösung und zwar a. Fälle ber Auflösung+\*) b. Ab= theilung mit Beisit+\*\*) c. Fortgesette G.=G.+\*\*\*) d. Alleinerbrecht des überlebenden Chegatten.\*\*+).

Erklären wir uns hiernach mit der ganzen formellen Anlage für das Unternehmen nicht einverstanden, so fällt es uns dennoch nicht ein, irgend wie in Abrede zu stellen, als ob nicht auch so das Roth'sche Wert eine in ihrem materiellen Werthe nicht zu unterschäßende Fundgrube sei. Auch verkennen wir nicht, daß nicht nur dem einen ober andern Richter sondern auch den bei der künftigen Rodisstation Betheiligten gerade die wissenschaftliche "Vorarbeitung" willkommen sein kann. Wir unsererseits nehmen aber keinen Anstand es nochmals zu beklagen, daß nicht trot alledem der Herr Verf. den anderen Weg — mit uns — vorgezogen hat. Im Einzelnen konnten wir unter allen Umständen nicht weiter auf die angedeuteten materiellen Vorzüge des Buches eingehen und begnügen uns diesbezüglich die Leser auf das Buch des ohnehin bereits in den

weitesten Kreisen bekannten Autors selbst zu verweisen.

<sup>\*) §. 55 ©. 317—320.</sup> 

Bgl. auch die Einleitungen zum Pfandrechte, Lehenrechte, Rechte ber Familienfibeitommisse.

<sup>\*\*\*)</sup> Borrebe zu Band I. S. VII. gegen unten. \*\*\*\*) Die erste enthält jene "historische Entwickelung.

<sup>\*\*\*\*) §. 56</sup> S. 829 - 840 im I. Band. †) §. 66, S. 400—408 eod.

<sup>††) §. 57,</sup> S. 341—344 ibid.

<sup>+++) §. 58, ©. 344—364.</sup> 

<sup>\*†) §. 59, ©. 364-369.</sup> 

<sup>\*††) §. 60,</sup> ⑤. 369—375. \*†††) §. 61, ⑤. 375—385.

<sup>†\*) §. 62,</sup> S. 385—387.

<sup>†\*\*) §. 63,</sup> ⑤. 387—398 †\*\*\*) §. 64, ⑥. 398.

<sup>\*\*†) §. 65,</sup> Ø. 333—400.

Als ein günstiges Zusammentreffen betrachten wir es, daß beinahe leichzeitig mit dem Roth'schen Werke das andere in der Ueberschrift enannte von einem praktischen Juristen, dem bayerischen Bezirksgerichtseath Vocke herrührende Werk: "Gemeines eheliches Güters und krbrecht in Deutschland" erschienen ist, da in der Behandlungsart, velche dieser Verfasser eingeschlagen hat, die von uns vorstehend für die Bearbeitung der deutschen und speziell bayerischen Partikularrechte gestellte Aufgabe, mindestens zu einem guten Theil, durchgeführt ist.

Der Verf. sagt in seiner Vorrede: "Mls ich vor längeren Jahren Richter im bayerischen Franken war, stand "mir zur Anwendung der zahlreichen Partikularrechte fast gar kein rechts= "geschichtliches Material zu Gebote. Ich sah mich genöthigt, daffelbe erst "zu sammeln. Die sehr umfangreiche Ausbeute an ungebruckten "frankischen Rechtsquellen zeigte trot der territorialen Zerriffenheit "Frankens ein kompaktes Gefüge. Namentlich war nicht zu verkennen, "baß das Gerichtswesen und der Prozeß auf Flandern, auf die Lex Salica "und Ripuaria als Ausgangspunkte hinwies und daß das sog. franzö-"sische Verfahren, welches man eben zu entlehnen im Begriffe stand, "nicht blos in seinen Grundzügen, sondern vielfach im Detail schon im "Mittelalter bei uns gegolten hat. Es lag nahe, einen kleinen Theil "des gewonnenen Materials zu einer rechtsgeschichtlichen Untersuchung "über das eheliche Güter= und Erbrecht Banerns zu benuten. — Da "aber die nämliche Entwickelung des Chegesetes sich gleichzeitig in allen "deutschen Gauen vollzog, so trat die Studie darüber bald aus ihrem "ursprünglichen Rahmen. — Ueberall verlangte die Volkswirthschaft als "Rechtsfaß, mas früher nur ein sittliches Gebot mar: die Erbver= "forgung bes Chegatten. Dieses ist die nationale Strömung im "ehelichen Güter= und Erbrecht; vielleicht läßt sich von hier aus das "Haupthinderniß eines einheitlichen Gesethuches und — all= "gemeinen Deutschen Gerichtshofes beseitigen. — Die mehre= "ren Tausend Quellen, welche beutsche eherechtliche Bestimmungen ent= "halten, stehen Niemand in vollständigen Abschriften oder Abdrucken "zu Gebote".\*)

Diese Lücke zu ergänzen war nun der Zweck des ebenso verdienstelichen als mühsamen Unternehmens des Verfassers. Was die Einrichtung des Buches im Einzelnen betrifft, so führen wir auch hier die Worte des Verfassers an: "Da die Arbeit aus einem praktischen Bedürfnisse entstanden und — für die Praktiker bestimmt ist, so legte ich viel Werth auf die Uebersichtlichkeit und auf Erleichterung des Nachschlagens".

Endlich den Umfang des beigeschafften Materiales betrefziend, sagt Vocke: "Der Wiederabdruck aller Urkunden hätte das Werk über viele Bände ausgedehnt". Es wurden daher nur je ne Quellen aufgenommen, welche dem Praktiker sonst nicht zugänglich wären. Leider ging hierbei der Verfasser unseres Erachtens, wohl aus äußeren Rücksichten nicht weit genug, indem er sich zum großen Theile lediglich auf ein wenn auch noch so gewissenhaft und ins Einzelne gehende Res

<sup>\*)</sup> Borrebe S. VI. u. VII. Beitschrift für deutsche Gesetzgebung. VII.

ferat ober Ezzerpt aus den Rechtsquellen beschränken zu müssen glaubt Richt umhin können wir zur Charakterisirung des Standpunktes, der Verf. einnimmt, auch noch seine (kurze) allgemeine Einleitung zu der I. (Haupt=) Bande wörtlich beizufügen. Derselbe sagt:

Die eheliche Gütergemeinschaft ist die bestrittenste Materie in unser ren Rechtseinrichtungen. Darüber sind Alle einig, daß sie aus nationales Grundlagen hervorgegangen ist. Ueber ihr Wesen gehen die Meinumgen schroff auseinander.

Bis zum Bauernkriege (1525) etwa läßt sich eine Verschiebenheit des deutschen Cherechtes nach wenigen großen Gruppen wahrnehmen Nach der Niederwerfung dieser großen politischen Bewegung wurden die Schöffengerichte beseitigt ober in ihren Befugnissen beschränkt. Wahren bis bahin die Schöffen das Ueberlieferte, das Nationale zähe festgehalter hatten, ohne viel davon aufzuschreiben, mar jett einer undeutschen, par tikularistischen, willkürlichen Geschgebung die Bahn frei gemacht. Beamten, denen man nunmehr die Rechtsprechung übertrug, bedurfter eines Gesetbuches. Die vorhandenen Itechtsbücher genoffen bezüglich des ehelichen Güterrechtes wenig Ansehen; die territoriale Zersplitterung verhinderte, daß sich ein vorhandenes Partikularrecht mit nationalen Charakter allgemeine Geltung verschafft hätte. So war nian auf bas römische Recht als die einzige umfassende Gesetzgebung hingewiesen. Schon die Bequemlichkeit sprach für seine Einführung. Wo nan nicht so gewaltthätig war, das deutsche Eherecht ganz abzuschaffen, fünstelte man mit römischer Anschauung nach Wohlgefallen daran. Fast jedes noch is fleinen Berren Ländchen, jedes unabhängige Gemeinwesen erhielt auf diese Weise ein besonderes Cherecht. So lange von den Quellen des deutschen Cherechtes nur wenig veröffentlicht war, mußte die Auffassung berselben, welche bann vielfach in die Gesetzgebung überging, sehr verschiedenartig werden. Die Uneinigkeit über das Wesen des ehe lichen Güterrechtes bauert auch heutzutage fort, wo alljährlich die werthvollsten Rechtsquelli, aus allen beutschen Gegenden zu Tage gefördert werden. Man hascht vergeblich nach einer Zauberformel, mit welcher man den Hauptgrundsatz jedes Systemes über das eheliche Güterrecht oder der meisten Systeme kurz und klar bezeichnen könnte. Bei einem folchen Versuche etwa ein Cherecht herauszulesen, nach welchem die Mehrzahl der Bewohner Deutschlands ober eines Land: striches lebt, mare willkurlich und gewagt! Denn gerabe bie Minderzahl kann an dem nationalen und praktischen Rechte festgehalten Wir muffen daher einen von dem bisherigen Verfahren gan; verschiedenen Weg einschlagen, um an das richtige Biel zu gelangen. Das Recht mächst aus der Sitte heraus: es muß sich daher der sitte liche Grundgebanken finden lassen, auf dem eine Ginrichtung des Rechtes beruht. Je nachdem sie dem Bedürfnisse entspricht, wird sie Bestand haben ober nicht. Die Bestimmungen über die Güter ber Chegattin haben vorzugsweise eine wirthschaftliche Seite. Es müssen also im Cherechte volkswirthschaftliche Grundsätze zu Tage treten muß daher nach bem sittlichen und volkswirthschaftlichen Grundgebanken im deutschen Cherechte ausgehen und seine juristische Erklärung und seine praktische Bedeutung für die Gegenwart suchen.

Indem wir hiermit auf den Inhalt des Werkes selbst übergeben,

Literatur. 555

taffen wir auch hier barauf verzichten, die Ergebnisse im Einzelnen zu pafen und uns ebenfalls in der Hauptsache auf eine summarische äußer=

ihe Inhaltsangabe beschränken.

In einer Einleitung handelt Bode in §. 1 von den deutschen stämmen überhaupt und zwar: 1. von Gothen und Burgunden, 2. von kiederdeutschen, 3. von Fränkischen, 4. von Hochdeutschen Stämmen,\*) und in §. 2 von Cheverträgen im Allgemeinen,\*\*) endlich in §. 3 von der Art der Rechtsauszeichnung und den Zuständen der Gesetzgebung.\*\*\*) Besonders diese letztere große Abhandlung bietet zum Theil eine ganze Renge neuer und präciser Aufstellungen, auf welche wir aus Raumrückschen Leider nur allgemein aufmerksam machen können.

Es folgt nun der "Geschichtliche Theil" welcher in 4 Paragraphen bas älteste Recht (die ältesten frankischen, — salischen und ripuarischen — Besetze und Formeln,+) dann das alt französische;++) serner das Erbrecht der Wittwen in den deutschen Volksrechten,+++) die Wittwenversorgung nach römischen Nustern,\*+) das Erbrecht des Chemannes\*++) und schließlich

das älteste Cherecht überhaupt\* + + + + ) behandelt.

Mit §. 9†\*) beginnen sodann die "Systeme des geltenden ehe= lichen Erbrechtes, welche nun durch 4 Perioden hindurchgeführt werden. Diese 4 Perioden werden im †\*\*) II. Bande, welcher den "Erläutern= den Theil" bildet, begrenzt wie folgt:

Die I. Periode begreift die Stammesrechte (kein Grundeigenthum!) die II. die Einführung des Grundbesitzes und die erste Zeit des Christensthums. Die III. das Ueberwiegen des neufränkischen Rechtes. Die IV.

endlich die Zeit der Spiegel und des römischen Rechtes. +\*\*\*)

Die I. Periode nun wird im I. Bande zunächst als Alleinerbfolge nach kinderloser She im Einzelnen und durch die verschiedenen Länder und Städte in 32 Paragraphen hindurchgeführt,\*\*+) die II. Periode sodann ebenso in 7 Paragraphen,\*\*++) die III. Periode in 3 Paragraphen,\*\*+++) die IV. Periode in 4 Paragraphen.++\*

Mit §. 58 faßt Bode hierauf das Erbrecht überhaupt, und zus nächst das des überlebenden Ehegatten speziell, ins Auge mit §. 74 endlich die ehelichen Güterverhältnisse während der Ehe, und führt Alles hinwiederum durch die einzelnen Güterrechtssysteme und die vers

schiedenen Bolksstämme hindurch.\*) Hiermit schließt Band I.

<sup>\*)</sup> bis S. 5.
\*\*) bis S. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 7—15. †) §. 4, bis S. 18.

<sup>++)</sup> S. 18 und 19.

<sup>+++) §. 5,</sup> ②. 19-29. \*+) §. 6, ③. 29-35.

<sup>\*++) §. 7, ©. 85—38.</sup> 

<sup>\*+++) §. 8, ©. 38-40.</sup> 

<sup>†\*)</sup> S. 41.

<sup>†\*\*)</sup> Bend II. S. 1.

<sup>+\*\*\*)</sup> Band II. S. 1—26.

<sup>\*\*+) §. 10-42, ©. 42-179.</sup> 

<sup>\*\*+++) §. 43—49,</sup> ⑤. 179—308. \*\*+++) §. 50—52, ⑥. 308—330.

<sup>††\*) §. 53-56,</sup> S. 330.

Der II. zunächst wie gesagt den "Erläuternden Theil" dildende Bandbeginnt, nachdem wie ebenfalls schon gesagt die einzelnen 4 Periodiausgeschieden und charakterisirt worden sind,\*\*) mit der zusammenkaffenden Beleuchtung der einzelnen im I. Bande gewonnenen Resultate und führ auch diese zunächst in Betreff des ehelichen Erbrechtes in 18 Paragraphen durch die einzelnen Institute (Kindestheilsnstem, Verfangenschaft, Errungenschaft, Eingebrachtes, Witthum und dal.) unter Beachtung der Beweiss Besonderheiten hindurch,\*\*\*) und verfährt dann genau ebenso in Betref der Berhältnisse während der Ehe, welche er in 6 Paragraphen durchsührt.†).

Den Schluß des erläuternden Theiles bildet eine in 7 Paragraphen niedergelegte Abhandlung über die Rechtsanwendung ++). Das Willstommenste endlich ist uns der Anhang des II. Bandes. Es sinden sich nämlich in demselben+++) 200 ungedruckte Quellenurtunden aus Franken. Schwaben und Bayern (d. h. aus Alt=Bayern) wörtlich und diplomatisch

genau abgedruckt.

Wir schließen mit dem recht ernst gemeinten Wunsche: möge bas ganze überaus mühselige und von der Buchhandlung trot des heutzutage doppelt großen Risitos mit höchst anerkennenswerther Splendidität gestruckte Vocke'sche Werk, sich. seinen Weg in der Wissenschaft nicht nur, sondern besonders auch in der Praxis, der das Recht anwendenden, wie der gesetzgebende bahnen, wie es in der That im reichsten Raße verdient.

München, im Oftober 1873.

Dr. Ernft Bezold.

## Bemerkung der Redaktion zu vorstehender Besprechung.

Die Herausgeber dieser Zeitschrift betrachten es zwar nicht als ihre Aufgabe, in sog. Redaktionsbemerkungen ihre eigene, von der der Herren Mitarbeiter abweichende Auffassung kund zu geben und haben sich deshalb bisher solcher Bemerkungen im Allgemeinen enthalten. Im vorliegenden Falle aber mag es gestattet sein, eine Ausnahme von dieser Regel zu machen. Ich kann der vorstehenden Besprechung weder in Bezug auf das Werk von Bocke noch auf das von Roth beitreten. Ersteres halte ich nach Plan und Inhalt für versehlt. Der Versasser hat sich auf ein seine Kräfte übersteigendes Unternehmen eingelassen und es scheint mir sehhaft zu bedauern, daß er Fleiß und Mühe nicht in fruchtbarerer Weise einem enger begrenzten Ziele zugewendet hat. Auf die hervorragende Bezbeutung des bayerischen Civilrechtes von Roth ist bereits nach dem Erscheinen des ersten Bandes in dieser Zeitschrift (Bd. V. S. 114) hingewiesen worden; was dort von anderer Seite bemerkt ist, daß das Werk sich

†††) ©. 267—332,

<sup>\*)</sup> Ersteres bis §. 73, S. 379 – 564. Lettere bis §. 84, S. 564 – 690.

<sup>\*\*) §. 85, ©. 1—26.</sup> \*\*\*) §. 86—108, ©. 26—142.

<sup>†) §. 104—109,</sup> S. 142—184. ††) §. 110—116, S. 184—266.

Literatur. 557

sine glänzende wissenschaftliche Leiftung barstellt, barf auch in Bezug ben zweiten Band in vollem Maße wiederholt werden. Und zwar beruht Berth desselben nicht blos oder vorwiegend wie der Herr Referent meint, "historischen Einleitungen", sondern gerade wesentlich in der, den Merdings auf geschichtlicher Grundlage gestützten Dogmatik. der Berfasser bei der Behandlung der Statutarrechte eingeschlagen bat, ist berjenige, auf welchem benselben allein wissenschaftliches Interesse Baugewinnen ist; sein großes Berdienst besteht darin, daß er die Methode, ben zersplitterten Stoff unter allgemeineren Gesichtspunkten zu verarbeiten, in höchst erfolgreicher Weise durchgeführt hat. Er hat dadurch nicht blos bem bayerischen Rechte, sondern auch dem deutschen Privatrechte einen Dienst geleiftet und eine wichtige Borarbeit für die künftige beutsche Gesetzgebung geliefert. Daß eine solche Leiftung für die Rechtsanwendung werthlos sein sollte, davon vermag ich mich trot ber Bemerkungen bes Derrn Referenten nicht zu überzeugen, schon um deswillen nicht, weil meines Erachtens jede Förderung der Rechtswissenschaft auch einen Gewinn für die Pragis ergiebt.

Wenn ich mich in dieser Hinsicht mit dem Herrn Referenten nicht einverstanden erklären kann, so stimme ich andererseits mit ihm in Bezug auf die Beurtheilung des Planes, den Roth für die künftige deutsche Gesetzgebung vorgeschlagen hat, durchaus überein. Der Weg der stücke weisen Einigung oder Unifikation ist nicht nur weit aussehend, sondern er führt überhaupt nicht zum Ziele. Will man dieses Ziel, d. h. ein deutsches Gesetzuch erreichen, so muß man dasselbe unmittelbar und mit

frischen Kräften ins Auge faffen.

Beseler, Georg, System des gemeinen deutschen Privatrechts, 3. vermehrte und verbesserte Auflage. Erste Abtheilung: Allgemeiner Theil. Das gemeine Landrecht. Zweite Abtheilung: Die Spezialrechte mit Einschluß des Ständerechts. Berlin. Weidmann'sche Buchhol. 1873. 8. XX u. 1091 S.S.

Die neue Auflage von Beseler's Lehrbuch unterscheidet sich von ihren Vorgängern äußerlich durch die Theilung in zwei Bände. Unter di Specialrechte, die den Inhalt des zweiten Bandes bilden, ist auch das Lehnrecht aufgenommen, welches früher im "gemeinen Landrecht" Plat Der Begriff des Specialrechts hat auch für das heutige Recht unzweifelhaft seine Berechtigung, die Begründung besselben liegt barin, daß gewiffe Verkehrsgebiete, die wirthschaftlich besonders hervortreten, auch rechtlich eine Sonderstellung einnehmen. Dies macht sich namentlich beim Handels= und Bergrechte, aber auch in manchen andern Gebieten geltend. Es läßt sich daher Nichts dagegen sagen, daß dieser Gesichts= punkt als Eintheilungsgrund festgehalten wird; in gewissem Maße, 3. B. wenn man auf das Handelsrecht in das deutsche Privatrecht mit herein= ziehen will, ift er sogar nothwendig. Nur hatte Beseler sich anschließen follen, mit bem "Stanberecht" entschiebener zu brechen, ba wie ein solches, abgefehen von den wenigen, auf den hohen Adel bezüglichen Satzungen gar nicht mehr besitzen. Ein Recht des niederen Abels, des Bauern=, Gewerbe- und Handelsstandes giebt es gegenwärtig überhaupt nicht mehr. Wenn Beseler das Familienfideicommiß dem Vermögensrechte des niede=

ren Abels und die Reallasten dem Bauernrechte einreiht, so wurden der durch von vorn herein mißverständliche Ausfassungen begünstigt. Diese und andere Meinungsverschiedenheiten sollen die Bewillkommnund der neuen Auslage, die sich namentlich wegen der Durcharbeitung dandelsrechts und der auf dasselbe bezüglichen Judicatur des Reicht oberhandelsgerichtes mit vollem Rechte eine vermehrte und verbestert wird, nicht verhindern. Beseler's Lehrbuch hat sich langsamer Bahn gebrochen, als andere derartige Compendien; daß dasselbe jest in der Gunst des Publikums sesten Fuß gefaßt hat, kann den Freunden des beutschen Rechtes und einer gesunden Fortenwickelung desselben nur erstreulich sein.

Behrenb.

### Grundbuchrechts-Literatur.

Pie Breußischen Gesehe über Grundeigenthum und Hypothekenrecht vom 5. Mai 1872 herausgegeben mit Kommentar in Anmerkungen von Alex. Achilles, Stadtrichter in Berlin. Bweite, verb. u. vermehrte Ausgabe. 1873. 2 Thlr., geb. 2½, Thlr.

Erörterung einiger praktischen Fragen aus dem Preuß. Grundbuchrecht. Bon C. John, Areisgerichtsrath und Abtheilungs. Dirigent. 1873, gr. Oftav. 18 Sgr.

Die Beraulassung zur Berössentlichung vorstehender Schrift waren für den Berfasser die vielen zweiselhasten, ihm in der Praxis vorgesommenen Fälle und das Bemühen, sich dieselben durch tie seres Eingehen in die Gesetze aufzuklären; Gespräche mit anderen Grundbuchrichtern ergaben, daß sie von ähnlichen Zweiseln gequalt wurden.

In halt: Bedarf es zu den Anstalfungkerflärungen und zu mändlichen Antragen und Eintragungen oder Edigungen eines Frundrüges aus einen von mehreren Aifre es zu llebertagung des Eigenthums eines Grundrügers au einen von mehreren Mitreken (auf weiche dasseites durch Erbgang gediehen) der Ankastung? — Ber hat zu den verschiedenen Hypothekenoperationen die Anträge zu kellen? — Genügt zu privaten schriftischen Eintragungs oder Bosanträgen in allen Fällen, das ihnen die beglandigten Urtun den in denen die Beteicigten die konntragen Soder Volchung dewilligt haben, deiliegen? und in welchen specielen Fällen kann Aberdaupt nur von dergleichen Unträgen die Kede seins Einte Betwerte aus den Erundsenerbischen kann Abarre keine besondere den Anträgen des Auf den Leigereichten Erundbücher zu seiner Volchungkanträgen der Volchungen volchen den ben Littl der nach einerschieben Urtunden nicht blos die erspererliche Bewillig ung sondern auch den erspererlichen Antrag enthalten? — DRüssen die gerichtlich ausgenommenen oder desjandigten Entragungs oder Volchungkanträgen der Volchen der F. 33 GBO. spricht, von einem Richter ausgenommen oder Volchungkanträge, von welchen der F. 33 GBO. spricht, von einem Richter Ausgenommen oder Volchungeneringen der F. 33 GBO. spricht, von einem Richter ausgenommen oder Volchungeneringen der F. 33 GBO. spricht, von einem Richter Ausgenommen oder Volchungen eine Anträge oder Urtunden zu verschieden Kundden der Anträgen der Einfallungsgerlichen Grundbundschausen aber mit der mit der mitverheiten Ausgene und Urtunden? — a) Welche ift die zu einer Eintrag ung oder Edischungsgertigen Urtunden der Antwicken der Mitchten Grundschaft der anderen? — b) Genägt zur Herbeiten Grundschaft der Erundschaft der unterheiten Grundschaft der Grundschaft der Erundschaft der mitverheiteten Grundschaft der Solchung einer Correalphonte der Entwischalt von der Einfallungserlägene der Herbeiten Berüschungen der Frieden der Erindschaft der weiche Hab? Die der Grundschaft der Einschaft und der Reiche der Bestwerten der Bestw

Controversen aus dem Freuß. Grundbuchrecht nach den Sesehen vom 5. Mai 1872 und Bemerkungen zur Anwendung dieser Sesehe von Nenbauer, Kreisgerichtsrath in Berlin. 1874, gr. Oftav 15 Sgr.

Berlag von 3. Guttentag (D. Collin) in Berlin.

Unter der Presse befindet sich:

### Dr. g. 3. Koch's

### Allgemeines Landrecht

für die

### Preußischen Staaten.

Unter Andeutung der obsoleten oder aufgehobenen Vorschriften und Einschaltung der jüngeren noch geltenden Bestimmungen, herausgegeber mit Kommentar in Anmerkungen von

Dr. Franz Förster, Geh. Ober-Juftiz-Rath.

R. Johow, Obertribunals-Rath.

Dr. P. Hinschius, ord. Professor ber Rechte.

A. Achilles, Stadtrichter in Berlin.

A. Dalke, Ober-Staatsanwalt in Marienwerber.

I. 36. in 6. Ausgabe, II.—IV. 36. in 5. Ausgabe.

Das ganze Werk wird unter Weglassung der großen kodiscirten Gesetze der Neuzeit (Allg. Deutsche Wechselordnung – Allg. Deutsches Handelsgesetzbuch — Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich — Preuß. Berggesetz — Grundbuchgesetze vom 5. Mai 1872 — die bevorstehende Vormundschaftsordnung) 4 **Bände** umfassen, schnell hintereinander erscheinen und 20—25 Thlr. kosten.

Die genannten kodisierten Gesetze werden denjenigen geehrten Abonnenten des Roch'schen Landrechtes, welche dies wünschen, als Supplemente geliefert werden in selbstständigen kommentarischen Bearbeitungen, und zwar

das Allgemeine Deutsche Handelsgesethuch von Pakewer,

das Deutsche Strafgesethuch von Rüdorff,

das Prenkische Berggeset von Dr. Alostermann,

die Preuß. Grundgesette von Achilles,

welche Werke s. 3. in neuen Auflagen und in gleichem Formate wie das Koch'sche Landrecht erscheinen werden. Ebenso werden

die Allgemeine Deutsche Wechselordnung,

die bevorsteheude Preuß. Vormundschafts-Ordnung in noch zu veranlassenden Bearbeitungen nachfolgen.

#### XVI.

# Die Rechtsberhältnisse der Chefranen nach dem Brandenburgischen Provinzialrechte.

Bon herrn Stadtgerichtsrath Korn in Berlin. (Fortsetzung und Schluß.)

#### X. Schentungen unter Chelenten.

Nach dem allgemeinen Landrechte sind Schenkungen unter Cheleuten wie unter Fremben gültig, doch können sie von den Gläubigern des Geschenkgebers angesochten werden. 115a) Was der Mann der Fran zum Pandesgemäßen Unterhalte an Aleidern oder anderen Sachen giebt, wird ein freies Sigenthum der Frau und darf von den Gläubigern des Mannes unter dem Vorwande der Schenkung nicht widerrusen werden. Bei Iuwelen, Gold, Silber oder sonst zur Pracht dienenden Gegenständen, welche die Frau von dem Manne erhalten hat, gilt die Vermuthung, daß sie ihr nur geliehen sind. Kann aber eine Schenkung bei diesen Sachen bewiesen werden, so gilt von ihnen alles, was von Schenkungen unter Cheleuten überhaupt verordnet ist. 116)

Sanz anders liegt das römische Recht.<sup>117</sup>) Es geht von dem Grundsate aus, daß Schenkungen unter Cheleuten ungültig seien, und rechnet selbst Sachen, wie Stoffe zu Kleidungsstücken zu denjenigen Gegenständen, welche Cheleute sich nicht gültig schenken dürsen.<sup>118</sup>) Es macht aber hiervon so viele Ausnahmen, daß diese Materie zu den zweiselhastesten der chelichen Rechtsverhältnisse zu zählen ist. Die Ungültigkeit der Schenkung unter Cheleuten ist nicht absolut, vielmehr hat der Schenker nur ein persönliches Recht des Widerruses und die Schenkung konvaleseirt, wenn er in der Che stirbt, ohne die Schenkung

<sup>118</sup>a) A. L. R. II. 1. § 310 –313. Konturs. Ordnung vom 8. Mai 1855. § 103. Nr. 3. und Ansechtungsgesetz vom 9. Mai 1855. § 7. Nr. 3. und § 9.

<sup>116)</sup> A. E. R. II. 1. § 314—317.

<sup>117)</sup> Arnbte. § 414. — Glück. XXV. § 1253. und XXVI. § 1258—1258. — Geschen. § 700. — Dählenbruch. § 543—545. — Keller § 405. — Bangerow. § 225.

<sup>118)</sup> Lex 81. Dig. De donationibus (XXIV. 1.) geitichrift für deutsche Gesetzgebung. VII.

widerrufen zu haben. 119) Das Berbot bezieht sich nur auf Schenkunge die im strengsten Sinne während des Bestehens einer gultigen vorgenommen werden. Was vor Eingehung der Ehe oder na Auflösung der Che, ja was in Erwartung und mit Rucksicht auf ein Scheidung der Ehe von einem Chegatten dem andern geschenkt wird ift gültig geschenkt. 126) Ebenso können Schenkungen, welche in eine ungültigen Che gemacht werden, nicht widerrufen werden. 121) Begriff der Schenkung ist im engsten Sinne zu nehmen. Als eim Schenkung wird nicht angesehen, wenn ber Schenker nicht armer um der Beschenkte nicht reicher geworden ist, wenn also z. B. ein She gatte einen Erwerb dem andern zu Liebe unterläßt, 122) oder wenn einem Chegatten durch das Berhalten des andern nur eine Ausgabe erspart wird, welche er sonft aus seinen Mitteln hatte bestreiten muffen. 123) Ausgaben zum gemeinen Besten beider Cheleute merden nicht als Schenfungen angesehen, welche ein Chegatte dem andern macht, und wenn es zweifelhaft ift, ob eine Aufwendung zum Bortheile beider Chelente oder nur zum Ruten des einen von ihnen gemacht ist, so wird keine Schenkung angenommen. 124) Folgende Schenkungen unter Cheleuten sind positiv im römischen Rechte für gültig erklärt: 1) Schenkungen, welche mit ber Auflösung ber Che im Zusammenhange stehen, daher sind donationes mortis causa und Schenkungen mit Rücksicht auf eine bevorstehende Scheidung gültig,123) 2) Schenkungen der Frau an den Mann zur Prozefführung, zur Ergänzung des census senatorius oder equestris und zur Haltung öffentlicher Spiele, 126) 3) die Schenkung des zur Deportation verurtheilten Chegatten. 127) 4) Schenkungen zum Wiederaufbau eines Hauses, 129) und 5. Schenkungen zwischen Raiser und Raiserin. 128)

Alles dies muß noch jest als bestehendes Recht in der

<sup>119)</sup> Lex. 32. D. h. t.

<sup>120)</sup> Lex. 27. 35. 11. 12. 60. 61. unb 62. D. h. t.

<sup>121)</sup> Lex. 3. u. 32. § ult. D. h. t. — Lex. 7. Cod. eod. (5. 16.)

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup>) Lex. 5. § 8. u. § 12—16. und Lex. 25. D. De donationibus (24. l.)

<sup>123)</sup> Lex. 5. § 8. § 12. und Lex. 31. § 9. D. h. t.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup>) Lex 21. pr. D. h. t.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup>) Lex. 9. D. h. t.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup>) Lex. 40-42. D. h. t.

<sup>127)</sup> Lex. 13. § 1. unb Lex. 43. D. h. t.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup>) Lex. 14. D. h. t.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup>) Lex. 26. Cod. De donat. (5. 16.)

schmen von Geschenken zur Ergänzung des census senatorius aut squestris und zur Haltung von Spielen und die Schenkungen des par Deportation Verurtheilten fort, weil die staatsrechtlichen resp. straftechtlichen Boraussehungen für diese Ausnahmen bei uns sehlen.

Es tritt aber hinzu, daß in der Pragis der Grundsat bes römischen Rechtes, wonach es nicht als eine anfechtbare Schenkung angeschen werden tann, wenn ein Chegatte eine eigene Pflicht erfüllt und dadurch den andern von einer Ausgabe befreit, eine Ausdehnung erfahren hat. Der Mann erhalt jest das ganze Bermögen seiner Frau an Stelle der Dos und dafür bekommt er die Pflicht, die Kosten nicht nur des gemeinsamen Sausstandes, sondern auch eines standesgemäßen Lebens und Auftretens seiner Frau zu bestreiten. So liegen eine große Anzahl von Erkenntniffen des Stadtgerichtes zu Berlin und der höheren Gerichte vor, in benen dieser Grundsatz auf Alimentenklagen der Frauen gegen ihre Manner stets zur Anwendung gebracht ift. Der Mann erfüllt nur eine Pflicht, wenn er seiner Frau Kleider, Leinenzeug und sonstige Gegenstände, welche zu ihrem standesgemäßen Leben und Auftreten erforderlich sind, beforgt und solche res uxoris causa paratae sind baher nicht Geschenke, welche er widerrufen kann. Sie verbleiben ber Frau unter allen Umständen und werden sogar ihr freies und vorbehaltenes Vermögen. Lugusgegenstände, Schmuck und Pupsachen, welche der Mann der Frau giebt, machen hiervon an sich keine Ausnahme, wenn sie nach ihrer Beschaffenheit lediglich zum Gebrauche der Frau bestimmt find. Rur wenn der Mann den Nachweis führt, daß er seine Standesverhältnisse damit überschritten hat, daß also eine Pflicht zur Beschaffung der geschenkten Gegenstände in dem weiten Sinne der Gewährung eines standesgemäßen Auftretens nicht obgewaltet hat, kann er solche Schenkung an seine Frau widerrufen. Die Vermuthung, daß Juwelen, Gold und Silbersachen, die der Mann der Frau giebt, im Zweifel nur als geliehen augesehen werden sollen, gilt im brandenburgischen Provinzialrechte nicht. Sind diese Gegenstände nicht zum ausschließlichen Gebrauche ber Frau bestimmt, so ift im Zweisel anzunehmen, daß der Mann sie ihr nicht einmal geliehen, sondern nur zur Benutzung in der gemeinsamen Wirthschaft übergeben hat. Sind sie aber zur ausschließlichen Benutzung der Frau nach ihrer ganzen Gigen. schaft bestimmt, und giebt sie der Mann der Frau ohne Vorbehalt,

ferat ober Ezzerpt aus den Rechtsquellen beschränken zu muffen glauk Nicht umhin können wir zur Charakterisirung des Standpunktes, der Verf. einnimmt, auch noch seine (kurze) allgemeine Einleitung zu d. I. (Haupt=) Bande wörtlich beizufügen. Derselbe sagt:

Die eheliche Gütergemeinschaft ist die bestrittenste Materie in und ren Rechtseinrichtungen. Darüber sind Alle einig, daß sie aus national Grundlagen hervorgegangen ist. Ueber ihr Wesen gehen die Meinungen schooff auseinander.

Bis zum Bauernkriege (1525) etwa läßt sich eine Verschiedenbe des deutschen Cherechtes nach wenigen großen Gruppen mahrnehmet Nach der Niederwerfung dieser großen politischen Bewegung wurden d Schöffengerichte beseitigt ober in ihren Befunnissen beschränft. Währer bis dahin die Schöffen das Ueberlieferte, das Nationale zähe festgehalte hatten, ohne viel davon aufzuschreiben, mar jest einer undeutschen, pat tikularistischen, willkürlichen Gesetzgebung die Bahn frei gemacht. Beamten, benen man nunmehr die Rechtsprechung übertrug, bedurfte eines Gesethuches. Die vorhandenen Itechtsbücher genossen bezüglich des chelichen Güterrechtes wenig Ansehen; die territoriale Zersplitterun verhinderte, daß sich ein vorhandenes Partikularrecht mit nationalen Charakter allgemeine Geltung verschafft hätte. So war man auf da römische Recht als die einzige umfassende Geschgebung hingewiesen Schon die Bequemlichkeit sprach für seine Einführung. Wo man nicht so gewaltthätig mar, das deutsche Cherecht ganz abzuschaffen, künstelte man mit römischer Anschauung nach Wohlgefallen baran. Fast jedes noch i fleinen Herren Ländchen, jedes unabhängige Gemeinwesen ers hielt auf diese Weise ein besonderes Cherecht. So lange von den Quellen des deutschen Cherechtes nur wenig veröffentlicht mar, mußte die Auffassung berselben, welche bann vielfach in die Gesetzgebung überging, sehr verschiedenartig werden. Die Uneinigkeit über das Wesen des ehes lichen Güterrechtes dauert auch heutzutage fort, wo alljährlich die werthvollsten Rechtsquelln aus allen beutschen Gegenden zu Tage gefördert werden. Man hascht vergeblich nach einer Zauberformel, mit welcher man den Hauptgrundsatz jedes Systemes über das eheliche Güterrecht ober der meisten Systeme kurz und klar bezeichnen könnte. Bei einem sol= chen Versuche etwa ein Cherecht herauszulesen, nach welchem die Mehrzahl der Bewohner Deutschlands ober eines Land= striches lebt, ware willkurlich und gewagt! Denn gerabe die Minderzahl kann an dem nationalen und praktischen Rechte festgehalten Wir muffen daher einen von bem bisherigen Berfahren gan; verschiedenen Weg einschlagen, um an das richtige Ziel zu gelangen. Das Recht mächst aus der Sitte heraus: es muß sich daher der sitts liche Grundgebanken finden lassen, auf dem eine Ginrichtung des Rechtes beruht. Je nachdem sie dem Bedürfnisse entspricht, wird sie Bestand haben ober nicht. Die Bestimmungen über die Güter der Chegattin haben vorzugsweise eine wirthschaftliche Seite. Es müssen also im Cherechte volkswirthschaftliche Grundsätze zu Tage treten muß daher nach bem sittlichen und volkswirthschaftlichen Grundgebanken im deutschen Cherechte ausgehen und seine juristische Erklärung und seine praktische Bebeutung für die Gegenwart suchen. Indem wir hiermit auf den Inhalt des Werkes selbst übergehen,

Literatur. 555

muffen wir auch hier barauf verzichten, die Ergebnisse im Einzelnen zu mufen und uns ebenfalls in der Hauptsache auf eine summarische äußer=

iche Inhaltsangabe beschränken.

In einer Einleitung handelt Bode in §. 1 von den deutschen Stämmen überhaupt und zwar: 1. von Gothen und Burgunden, 2. von Riederdeutschen, 3. von Fränkischen, 4. von Hochdeutschen Stämmen,\*) bann in §. 2 von Sheverträgen im Allgemeinen,\*\*) endlich in §. 3 von der Art der Rechtsaufzeichnung und den Zuständen der Gesetzebung.\*\*\*) Besonders diese letztere große Abhandlung bietet zum Theil eine ganze Renge neuer und präciser Aufstellungen, auf welche wir aus Raumrückschten leider nur allgemein ausmerksam machen können.

Es folgt nun der "Geschichtliche Theil" welcher in 4 Paragraphen bas älteste Recht (die ältesten fränkischen, — salischen und ripuarischen — Gesche und Formeln,+) dann das alt französische;++) serner das Erbrecht ber Wittwen in den deutschen Volksrechten,+++) die Wittwenversorgung nach römischen Mustern,\*+) das Erbrecht des Shemannes\*++) und schließlich

das älteste Cherecht überhaupt\* + + + + ) behandelt.

Mit §. 9†\*) beginnen sodann die "Systeme des geltenden ehe= lichen Erbrechtes, welche nun durch 4 Perioden hindurchgeführt werden. Diese 4 Perioden werden im †\*\*) II. Bande, welcher den "Erläutern= den Theil" bildet, begrenzt wie folgt:

Die I. Periode begreift die Stammesrechte (kein Grundeigenthum!) die II. die Einführung des Grundbesitzes und die erste Zeit des Christensthums. Die III. das Ueberwiegen des neufränkischen Rechtes. Die IV.

endlich die Zeit der Spiegel und des römischen Rechtes. +\*\*\*)

Die I. Periode nun wird im I. Bande zunächst als Alleinerbfolge nach kinderloser Ehe im Einzelnen und durch die verschiedenen Länder und Städte in 32 Paragraphen hindurchgeführt,\*\*+) die II. Periode sodann ebenso in 7 Paragraphen, \*\*++) die III. Periode in 3 Para-

graphen,\*\*+++) die IV. Periode in 4 Paragraphen. ++\*)

Mit §. 58 faßt Bode hierauf das Erbrecht überhaupt, und zus nächst das des überlebenden Ehegatten speziell, ins Auge mit §. 74 endlich die ehelichen Güterverhältnisse während der Ehe, und führt Alles hinwiederum durch die einzelnen Güterrechtssysteme und die verschiedenen Bolksstämme hindurch.\*) Hiermit schließt Band I.

<sup>\*)</sup> bis S. 5.

<sup>\*\*)</sup> bis S. 7. \*\*\*) S. 7—15.

<sup>†) §. 4,</sup> bis S. 18.

<sup>++)</sup> S. 18 und 19.

<sup>†††) §. 5,</sup> S. 19—29.

<sup>\*†) §. 6, ©. 29—35.</sup> \*††) §. 7, ©. 35—38.

<sup>\*+++) §. 8, ©. 38-40.</sup> 

<sup>+\*)</sup> S. 41.

<sup>+\*\*)</sup> Band II. S. 1.

<sup>+\*\*\*)</sup> Band II. S. 1—26.

<sup>\*\*†) §. 10—42,</sup> S. 42—179.

<sup>\*\*+++) §. 43—49,</sup> ⑤. 179—308. \*\*+++) §. 50—52, ⑤. 308—330.

<sup>++\*) §. 53-56, ©. 830.</sup> 

Ronstitution von 1527 eine solche Ausnahme zu statuiren, und befennt unzweifelhaft, daß es im lebrigen bei bem römischen Rechte in Betreff ber Schenkungen unter Cheleuten sein Bewenden behalten muffe. 13:) Rohl und Schartow limitiren die neue Ausnahme denn auch dahin, 1) daß sie nur kinderlosen Cheleuten gestattet sei, 2) daß sie gerichtlich verlautbart sein muffe und 3) daß sie modica sei und nicht ben vierten Theil von dem Bermögen des Geschenkgebers übersteige. 139 Es ist daher nicht abzusehen, wie Scholz-Hermsborf hieraus hat ableiten fönnen, daß das römische Recht nicht rezipirt sci. — Ebenfo verhalt sich mit § 8. II. des Erbschafts-Ediftes vom 30. April 1765, welchen er heranzieht, weil hier der Geschenke unter Cheleuten Gr. wähnung geschicht. An dieser Stelle des Erbichafts-Chiftes von 1765 wird aber nur verordnet, daß der überlebende Gatte die Geschenke. die er von dem Verstorbenen erhalten hat, bei einer Erbtheilung mit Kindern zu konferiren habe, wenn er Erbe nach der Joachimica werden will. Es ist unbestrittenes römisches Recht, daß durch den Tod des Schenkers sein Beschenk konvaleseirt, und beshalb bewegt fich das Chift durchaus auf dem Boden dieses Rechtes, wenn es solche Geschenke anerkennt. Will man aus dieser Bestimmung überhaupt einen Schluß ziehen, so fann es nur der sein, daß das Edift dem landrecht lichen Grundsate, wonach Geschenke zwischen Cheleuten gultig sein follen, entgegensteht und den Rindern gegenüber das Berbot des romischen Rechtes noch in ber Weise verschärft, daß die Ausnahme, wonach bas Geschent durch das Ableben des Schenkenden gültig wird, aufgehoben und der Empfänger zur Kollation und Anrechnung des Geschenkes gezwungen - Den Ansichten von Scholz-Hermsdorf ist daher nicht beiznwird. Seit Steyer 136) die Irrthumer von Kohl über diefen Punkt aufgedeckt hat, ist es nicht zweiselhaft gewesen, daß das römische Recht in Betreff der Schenkungen unter Cheleuten in der Mark gilt, und daß auch die Ausnahme von der Quarta finderloser Eheleute, welche Rohl sich fünstlich konstruirt hat, von der Praxis nicht adoptirt ift.

<sup>181)</sup> Etsi inter conjuges jure communi donatio sit prohibita, tamen donatio quartae, de qua hic agitur, licita est atque permissa, et protinus ab initio valet. Nec ambigitur electorem potuisse juri communi hac in parte derogare, cum in ditionibus suis tantum possit, quantum imperator in imperio. Kohl. Decl. acc. XII. No. 38. ©. 238. Ausgabe von 1731.

<sup>188)</sup> Rohl a. a. D. Quaest. XII. Nr. 1. und Scharlow a. a. D. § 6.

<sup>184)</sup> Dissertatio inauguralis. S. 85. Ausgabe von 1761.

gilt deshalb auch noch gegenwärtig, mag immerhin das Prinzip allgemeinen Landrechtes einfacher und zweckmäßiger erscheinen.

Alles dies bezieht sich jedoch nur auf die materielle Seite der Frage. Was die Form der Schenkungen betrifft, so handelt darüber der Titel II. Theil I. des allgemeinen Landrechtes, welcher nicht suspendirt ist. Es kommt daher in Beziehung auf die Form der Schenkungen und auf die Frage, ob nicht schon wegen Versäumniß die Schenkung ungültig ist, lediglich auf die Bestimmungen des Landrechtes und nicht auf das römische Recht an.

Was endlich die Anfechtung einer Schenkung unter Cheleuten durch die Gläubiger des Geschenkgebers angeht, so scheidet hier der Fall eines Konkurses aus, da über diesen in einem andern Zusammenhange gehandelt werden foll. Außerhalb des Konkurses kommt das Geset vom 9. Mai 1855 betreffend die Besugnisse der Gläubiger zur Aufechtung der Rechtshandlungen zahlungeunfähiger Schuldner zur Anwendung, da es in allen alten Provinzen der preußischen Monarchie gilt. Nach ihm unterliegen ohne Beschränfung auf einen bestimmten Beitraum ber Anfechtung burch den Gläubiger 1) die freigebigen Ber-Fügungen, welche der Schuldner zum Vortheile feines Chegatten nach geschlossener Che vorgenonimen hat, 2) die Rechtshandlungen, durch welche der Schuldner seiner Chefrau oder deren Rechtsnachfolgern behufs Sicherstellung oder Abfindung wegen des in feine Berwaltung gefommenen Vermögens in stehender Che ein Pfandrecht ober Hypothekenrecht bestellt ober auf irgend eine Beise Befriedigung gewährt hat, ohne daß ein Fall der gesetzlichen Verpflichtung zur Sicherstellung des Vermögens der Chefran oder zur Herausgabe ihres Vermögens vorlag; 3) Duittungen, Anerkenntnisse oder Zugeständnisse, welche der Schuldner seinem Chegatten gegenüber vor ober nach geschlossener Ehe ausbrücklich ober stillschweigend, insbesondere im Kontumazial-Berfahren, abgegeben hat, sofern nicht die Richtigkeit diefer Dokumente anderweit nachgewiesen wird. Die Anfechtung ist nur zulässig, wenn eine Bermögensunzulänglichkeit bes Schuldners anzunehmen ift, und wenn die anzusechtende Rechtshandlung nach der Entstehung der Forderung des intervenirenden Gläubigers vorgenommen ist. 137) Es fragt sich aber, ob die Rechte eines Gläubigers in der Mark noch weiter geben, ob er zur Dedung für seinen Anspruch bas Recht seines

<sup>187)</sup> Gesetz vom 9. Mai 1855. § 7, Nr. 3. 4. 5. § 9. und § 2.

Schuldners, eine Schentung an seinen Chegatten zu widerrusen im Wege der Czekution mit den Wirkungen einer Cession oder Askennation sich überweisen lassen darf und so auch Schenkungen ansechtentann, die schon vor Entstehung seines Anspruches stattgesunden haben. Allein dies muß verneint werden. Der § 9. Seset v. 9. Mai 1855 limitirt das Recht des Gläubigers dahin, daß er nur Rechtshandlungen angreisen kann, welche nach der Entstehung seines Anspruches vorgenommen sind, und da diese Vorschrift eine lex specialis ist, beseitigt sie alle generellen Rechtsgrundsätze, die etwa sonst herangezogen werden sönnten. Außerdem aber ist das Recht, eine Schenkung zu widerrussen, ein ganz persönliches Recht des schenkenden Chegatten, welches nicht auf seine Erben übergeht und deshalb auch nicht cessibel ist.

Rur wenn der Chegatte, der das Geschent gemacht hat, die Schenkung bereits widerrufen hat und dadurch eine Forderung auf Rückgabe der geschenkten Segenstände begründet hat, liegt ein Anspruch vor, welcher cedirt werden kann. In diesem Falle steht aber auch nichts entgegen, daß ein Gläubiger des Chegatten, welcher die Schenkung widerrufen hat, zu seiner Befriedigung den Anspruch seines Schuldners im Wege der Exekution mit den Wirkungen einer Cession oder Assignation sich über weisen läßt, mag die Schenkung oder der Widerruf immerhin vor Entstehung seines Anspruches stattgefunden haben.

## XI. Rechte des Mannes an dem eingebrachten Vermögen der Frau im Allgemeinen und seine vermuthete Vollmacht.

Bei Beurtheilung der Rechte des Mannes an dem eingebrachten Vermögen der Frau muß als oberster Grundsatz gelten, daß die Frau Eigenthümerin ihres Vermögens verbleibt, daß dem Manne nur die Früchte und Einlünfte gebühren, um die Rosten des gemeinsamen Hausstandes zu bestreiten, und daß er ihr das eingebrachte Vermögen zurückgewähren muß, wenn die Ehe aufgelöst wird oder er aus einem an dern Grunde seiner Rechte an dem Eingebrachten verlustig geht. Dennoch sind die Rechte des Mannes niemals so aufgesaßt worden, als ob er ein einfacher Usufructuar sei und sich nur in den Besugnissen eines Solchen bewegen dürse. Die Ableitung seiner Rechte aus den Lehren des römischen Rechtes von der Dos und die Erinnerung an die altsächsischen Rechtesverhältnisse hat dahin geführt, ihm größere Rechte beizulegen und ihm ein Verwaltungsrecht sinzuräumen, wonach er

wch über die Substanz des eingebrachten Vermögens der Frau in pewissen Grenzen verfügen kann. Ihr Eigenthumsrecht wird also weiter eingeschränkt und aufgehoben, als dies durch die Konkurrenzeines einfachen Rießbrauches geschieht.

Beber Chemann hat auch eine vermuthete Vollmacht von feiner Chefrau zur Bertretung derfelben in ihren Rechtsangelegenheiten. In diefer Beziehung stimmt das römische Recht mit dem allgemeinen Landrechte für die preußischen Staaten überein. 138) Allein dieser Umpand barf nicht herangezogen werben, um die Rechte des Mannes an den Maten der Frau zu bestimmen, denn er bezieht sich nur auf solche Angelegenheiten der Frau, welche außerhalb seiner maritalischen Rieß. brauchs- und Verwaltungsbefugnisse liegen, in welchen die Frau selbst handeln muß und bei welchen fie nur durch irgend einen Umftand nicht fogleich einschreiten fann. Das Recht bes Mannes auf Die Früchte und Ginfünfte, und zur Bermaltung bes einge. brachten Bermögens der Frau ift fein eigenes Recht. Et handelt in dieser Beziehung nicht als Mandatar der Frau und diese fann nicht nach ihrem Belieben eingreifen und nicht das Berhältniß wie eine Bollmacht fündigen ober einschränken. Sein Recht follibirt mit ihrem Rechte und geht ihm vor, so lange nicht ein gesetlicher Grund eintritt, wonach er deffelben verlustig wird. Er kann stets interveniren, wenn die Frau Anstalten trifft oder Rechtsgeschäfte abschließt, durch welche ihre eingebrachten Bermögenostude seinem Riefbrauchs- und Bermaltungsrechte entzogen werben sollen, und dies hat die Birkung, daß ihm gegenüber die ganzen thatfächlichen und rechtlichen Berhältniffe unverändert bleiben.

Schmidt faßt das Berhältniß nach dem preußischen Landrechte so auf, daß der Mann nur der Fran gegenüber als Nießbraucher zu betrachten ist, dritten Personen gegenüber aber als Verwalter der Substanz dastehe. Er sagt: 138n) "Im Verhältniß zur Frau ist der Mann verbunden, seine Verwaltung nur nießbrauchlich zu führen, und jede Disposition, welche über diese Grenze hinausgeht, künftig ihr zu verantworten. Im Verhältniß nach Außen sindet dagegen eine Zweiung der Gatten, des Einen als Nießbrauchers und des Andern als Eigen

<sup>188)</sup> L. 21. C. De procuratoribus (II. 13.) und A. E. R. § 119. Tit. 13. Theil I.

<sup>1984 ;</sup> Familieurecht. S. 166.

thumers keineswegs statt." Es kann dahingestellt bleiben, ob dies in diese Milgemeinheit die richtige Aussassung des preußischen Landrechtes ist. Irdent falls trifft es für das Brandenburgische Provinzialrecht nicht zu. Bor der Publikation des Landrechtes hat man das Recht des Mannes nur in der Weise betrachtet, daß man ihm ein Nießbrauchs und ein Berwaltungs-Recht gab und seine Berhältnisse zu Dritten auch hiernach beurtheilter Man muß daher auch noch jetzt diesen Standpunkt einnehmen und diese beiden Seiten seiner Besugnisse neben einander halten, um sowohl seiner Frau als Dritten gegenüber die Grenzen zu sinden, in denen seine Rechte sich bewegen.

Als Riegbraucher hat der Mann in der Mark Brandenburg alle Befugnisse, welche einem Solchen in dem nicht suspendirten Tirel 21. Theil I. des Allgemeinen Landrechtes überhaupt beigelegt und welche auch wesentlich mit den Vorschriften des römischen Rechtes Werden Schätze mahrend der Ehe auf den Matenübereinstimmen. Brundstücken ber Frau gefunden, so kommen sie ihm jedoch nur in der Weise zu Gute, daß er nur den Nießbrauch baran erhält und fie felbft Bestandtheile des Illaten Bermögens werden, soweit er einen Anspruch auf Finderlohn aus ihnen Dritter nicht 311 fotbern hat. 139)

Schließt er Verträge ab, um die Früchte des Illaten-Vermögens zu verwerthen oder um Vorfehrungen zur wirthschaftlichen Erhaltung besielben zu treffen, so geschieht dies in seinem Namen. Er für seine Person erwirdt dadurch allein Rechte und Pflichten, mag er immerhin den Zwed und die Veranlassung bei dem Abschlusse des betreffenden Rechtsgeschäftes angegeben haben. Es solgt hieraus auch, daß alle Verträge, die er in Bezug auf die Benutzung der Illaten schließt, betress der Frau ihre Wirtung verlieren, sobald seine eigenen Rechte erlöschen. Hat er z. B. ein Grundstück der Frau verpachtet oder vermiethet, und stirbt er, (ohne daß die Frau seine Erbin wird), so erlöschen diese Pacht- und Miethsverträge, denn die Frau ist nicht Kontrahentin. Sie fann ihr Grundstück frei zurückverlangen. Pächter und Wiether müssen es räumen, und haben nur einen Regresanspruch an den Wann und dessen, wenn der Inhalt des Vertrages, den sie mit dem Manne abgeschlossen haben, dies gestattet.

Er haftet dagegen seiner Frau für Dolus und Culpa und muß

<sup>139)</sup> Glück: Kommentar §. 1232. (B. 23. S. 118).

ines Versehens betrifft, welchen er zu vertreten hat, so bestimmt ihn us Landrecht als grobes und mäßiges Versehen und in Betreff von Robilien als grobes Versehen, mährend er nach dem römischen Rechte Sorgfalt wie in seinen eigenen Angelegenheiten anzuwenden hat. Da iber die Lehre von der diligentia quam in suis redus erst in neuerer Zeit und nach der Publikation des Landrechtes aufgeklärt worden ift und das preußische Landrecht in diesem Punkte der älteren Auffassung des römischen Rechtes entspricht, muß angenommen werden, daß das Landrecht in diesem Punkte übereinstimmt und auch auf die brandenburgischen Cheleute Anwendung sindet.

Iweiselhaster kann es erscheinen, ob die Bestimmung des römischen Rechtes noch gilt, wonach der Chemann durch einen Vertrag mit der Frau im voraus von der Haftung für Culpa sich nicht besreien kann. 111) Es muß dies aber bejaht werden. Sie ist eine ganz positive und nicht kontroverse Rechtsregel des römischen Rechtes, welche lediglich das Familienrecht betrifft und direkt von den Vorschriften des Allgemeinen Landrechtes abweicht. 111a)

Im Mebrigen richten sich die Rechte des Mannes, welche er während der She an den Illaten der Frau hat, nach den Bestandtheilen des eingebrachten Vermögens der Frau, da ihm von jeher an den einzelnen Stücken, aus denen die Dos oder die Illaten der Frau bestehen können, verschiedene Rechte eingeräumt worden sind.

# XII. Rechte des Mannes an beweglichen, nicht fungibeln körperlichen Sachen, welche zum eingebrachten Vermögen der Fran gehören.

Bewegliche, nicht fungible körperliche Sachen z. W. Möbel, Hausund Wirthschaftsgeräthschaften, Betten, Leinenzeug und dergl. nicht, welche zum eingebrachten Vermögen der Frau gehören, kann der Mann nach dem allgemeinen Landrechte frei veräußern und die Frau hat kein Widerspruchsrecht, um ihn daran zu hindern. 142) Er erhält also nach dem Landrechte während der Che alle Vefugnisse eines Eigenthümers

<sup>1101)</sup> A. L. K. § 595. Tit. 1. Th. II. und § 132. Tit. 21. Th. I. — Glück: Kommentar § 1233. (B. 23. S. 118.) — Holzschuher: § 60. Nr. 11. (B. I. S. 648.)

<sup>141)</sup> L. 6. D. De pactis dotalibus (XXXIII. 4.)

<sup>111</sup>a) A. L. H. § 595. Tit. 1. Th. II.

<sup>142)</sup> A. L. R. § 247. Tit. 1. Th. II.

und daneben besteht nur die Verpflichtung für ihn, daß er für der Fall der Auflösung der Che die vorhandenen Stude guruckgiebt und für die veräußerten oder verdorbenen Mobilien Ersat leiftet, soweit ihm Vorsatz ober grobes Vergehen nachgewiesen wird. 113) Es ift früher kontrovers gewesen, ob der Mann hiernach wirklich als Sigenthümer zu betrachten ist. Eine unbefangene Betrachtung des Landrechtes und seiner Borschrift, daß der Mann über diese Bermögens. stude die freie Berfügung habe, kann aber keinen 3weifel hieruber aufkommen lassen, und die Redaktoren des Landrechtes find sich hierüber auch durchaus klar gewesen. Suarez fagt: Es ift Die Frage aufgeworfen, ob auch Ezekutionen in die inferirten Mobilien wegen Schulden des Mannes stattfinden, oder ob die Frau folche Dindiciren M. v. muß man ersteres annnehmen, weil man sich sonst in inertrikable Weitläufigkeiten und Prozesse verwickelt. 14:) Icht kommt aber die Rabinetsordre vom 7. April 1838 in Betracht. 145) In dieser ift bestimmt, daß die dem Chemanne beigelegte freie Berfügung über die von der Frau eingebrachten Mobilien nur als eine Erweiterung der ihm ertheilten Verwaltungsrechte anzusehen und lediglich an seine Person gebunden ift, und daß die Frau ihre Eigenthumsrechte an den eingebrachten Mobilien wenn diese im Wege einer gegen den Mann verhängten Ezekution in Beschlag genommen werden, durch eine Interventionsklage zu verfolgen befugt ist, falls nur nicht die Gläubiger durch Handlungen freier Verfügungen des Mannes ein dingliches Recht an den eingebrachten Mobilien erworben haben. Man fann der Ansicht von Schmidt nur beitreten, daß durch diese Deklaration die Grundfate des Landredites wesentlich durchbrochen find. Nach dem Landrechte besteht während der Ehe kein Unterschied in den Rechten des Mannes über seine Mobilien und über die eingebrachten Mobilien seiner Frau. In Betreff dieser liegt nach dem Landrechte ungezweites Gut vor, welches zur alleinigen Berfügung bes Mannes steht und seinen Gläubigern gegenüber sich nicht dahin unterscheidet, wo es herstammt. 146) ist der Grund, welchen die Kabinetsordre vom 7. April 1838 aufstellt, daß es sich um ein personliches Recht des Mannes handle, hinfällige denn wo ein reines Vermögensrecht in der Mitte ist, kann von einem

<sup>148)</sup> A. E. H. §§ 559-561. a. a. D.

<sup>144)</sup> Bornemann. V. § 319. (S. 94.)

<sup>145)</sup> Ges. Samms. 1888. S. 255.

<sup>146)</sup> Schmidt: Familienrecht. S. 170 179 § 27.

Praktifer, welche schon vor der Deklaration vom 7. April 1838 der Brau eine Interventionsklage gegen den Gläubiger ihres Mannes wegen ihrer Illaten beilegen wollten und schließlich den Erlaß der Deklaration von 1838 durchgesetzt haben, legten denn auch allein Gewicht darauf, daß die eingebrachten Mobilien auch nach den Bestimmungen des Landrechtes noch als Eigenthum der Frau angesehen werden müßten, weil nicht ausdrücklich im Gesetze gesagt sei, die Frau verliere dies, und daß die Frau eine Klage zum Schutze ihres Eigeuthums-rechtes haben müssen müssen müssen müßte.

Im brandenburgischen Provinzialrechte ist ein solches Interventionsrecht der Frau zum Schutze ihrer Mobilien gegen die andringenden Gläubiger des Mannes stets anertannt worden und mit der oben erwähnten Kabinetsordre vom 7. April 1838 ist man zu dessen Grundsähen eingelenkt. Schon aus dem Jahre 1626 ist uns ein kammergerichtliches Erkenntniß erhalten, wonach die Klage einer Chefrau gegen den Gläubiger ihres Mannes, der ein Vermögensstück von ihr in Anspruch nahm, für begründet erklärt worden ist, 147) und seitdem ist stets so versahren. Der Grund ist der, daß die Rechte des Mannes an der Dos aushören und die Frau die Dos zurücksordern kann, wenn der Mann in Vermögensversall geräth und sein Vermögensversall durch die Verhängung der Czekution in die Dos dargethan wird. 148)

Im übrigen kommt römisches Recht, wie es sich im modernen Gebrauch entwickelt hat, in der Mark zur Anwendung, sodaß der Mann im Prinzipe zwar nicht als Eigenthümer der eingebrachten Stücke anzusehen ist, seine Dispositionsbesugniß über die Sachen jedoch nur beschränkt wird durch die Sicherheit der Frau in Betreff ihres Rückforderungsrechtes. (Abschnitt II.) Er kann also, wie nach dem preußischen Landrechte, über die eingebrachten Mobilien der Frau während der Dauer

<sup>147)</sup> Scheplitz: Consuetudines II. Tit. 120. S. 62. Judicatum ben 20. Juni 1626. In Sachen Dorotheen von Hoben, Baltzer von Wilmerstorffe ehelichen haus- framen, eines, und Carl Zandern Beflagten, andern Theils, ist der Bescheidt: daß an die Kette, welche Klägerin Schuld halber, hat in Berlin versetzet, der Beclagte sich nicht halten könne, weil dieselbe nicht Wilmerstorffen, sondern Klägerin zustendig.

<sup>148)</sup> Lex. 24. pr. D. Soluto matrimonio (24. 3.) u. Lex. 29. C. De jure dotium (5. 12.)

ber Che frei verfügen, und die Frau hat fein Biberspruchsrecht, wenn nicht der Fall vorliegt, daß fie ihre Dos überhaupt zurückforbern fann. Beräußert er bie Mobilien, fo fann die Frau fie fpater nicht vindiciren, vielmehr nur Schadenersat von ihrem Manne verlangen. Berpfandet, der Mann die Mobilien nur, fo weicht das Provinzialrecht von dem Landrechte ab, benn es tommt nun die Bestimmung Justinians zur Anwendung, wonach bas Recht bes Pfand inhabers schmächer ift als das der Frau, sobald der Fall eintritt, daß sie ihre Dos zurückverlangen kann. 149) muß dieser Grundsat dahin eingeschränft werden, daß ihr Recht nur dann dem des Pfandinhabers vorgeht, wenn diefer bei Erwerbung des Pfandbesiges gewußt hat, daß die verpfändeten Gegenstände zu dem Bermögen der Frau gehört haben. hat er die Sachen im guten Glauben als freies Eigenthum des Mannes betrachtet, so kann die Frau fie nur zurückfordern, wenn sie den Pfandschilling erlegt, weil ihm dies als redlichen Befiger zukommt.

händiger Miethe Mobilien retinirt, welche der Mann in die Wohnung gebracht hat, welche aber zum eingebrachten Vermögen der Frau gehören. Hat der Vermiether in diesem Falle bei Eindringung der Sachen in die Wohnung gewußt, daß sie nicht dem Manne gehören, so kann er sie wegen der Miethe nicht zurückbehalten und nicht aus ihnen seine Befriedigung suchen. Der Chemann hat eben nach dem römischen, in der Mark gültigen Rechte nur eine begrenzte Besugniß zur Verpfändung der eingebrachten Mobilien seiner Frau und die Deklaration vom 21. Juli 1846 bestimmt ausdrücklich, daß das Retentions- und Pfandrecht des Vermiethers nur so weit geht, als die Besugniß des Chemannes zur Verpfändung der eingebrachten Mobilien. <sup>150</sup>) Vorausgesetzt ist dabei, daß die Frau selbst in der Lage ist, ihre Ilaten

<sup>140)</sup> Lex. 30. C. De jure dotium (5. 12). Einem an landrechtliche Anschauungen gewöhnten Juristen fann dies befremdlich erscheinen, da es gegen den Sat verstößt, daß demjenigen, welchem eine Beräuserung freisteht, eine Berpsändung ebenso gestattet ist. Allein die Borschrift des römischen Rechtes hierüber ist ganz positiv. Allerdings spricht es nur von Sppotheten, aber es bedarf wohl kaum der Erinnerung, daß Faustpsand vor der Sppothet nach dem römischen Rechte keinen Vorzug gewährt und Ersteres ebenso wie Letztere behandelt werden muß.

<sup>150)</sup> Gesetz Sammlung pro 1846. S. 326. zu § 395 Tit. 21. Th. 1. A.-L.-A

purückzufordern, denn so lange dies nicht zutrifft, kann der Mann auch nach römischem Rechte die eingebrachten Mobilien der Frau gültig verpfänden.

\_\_\_

Beräußert ber Mann die eingebrachten Mobilien, so muß er ober sein Erbe dafür Ersatz leisten, wenn der Fall eintritt, daß die Illaten zurückgesordert werden können, denn er haftet für Dolus und grobes Bersehen. Er hat aber nicht den Werth, welchen die Sachen zur Zeit der Einbringung, sondern nur den, welchen sie zur Zeit der Beräußerung hatten, zu ersehen, da er für Verschlechterungen, die durch den Sebrauch ohne sein Verschulden entstehen, nicht haftet. Das Recht die Sachen zu benutzen ist sein Nequivalent für die Rosten des Hausstandes, welche er zu tragen hat. Zinsen von dem Erlöse braucht er aus diesem Grunde auch nicht zu gewähren, es sei denn, daß er mit Erstattung der Erlöses sich im Verzuge besindet. 151)

Die Bestimmung des Landrechtes, daß die Frau statt der fortgekommenen Mobilien diejenigen Stücke wählen könne, die an die Stelle derselben von dem Manne angeschafft sind, ist dem römischen Rechte unbekannt und gilt nicht in der Mark Brandenburg. 152)

Sind die eingebrachten Mobilien dem Manne mit einer Tage übergeben, so unterscheidet das Landrecht und das römische Recht zunächst, ob diese Tage zum Zwecke eines Berkaufes an den Mann aufgestellt ist. In diesem Falle kann die Frau nur die Tage fordern und der Mann auch der Frau wider ihren Willen die Mobilien selbst nicht ausdringen. <sup>183</sup>) Ist dieser Zweck nicht klar ausgesprochen, so streitet man im römischen Rechte, ob aus der Ausnahme einer Tage eine Bermuthung hergeleitet werden könne, daß venditionis causa ästimirt sei. <sup>181</sup>) Das Landrecht für die preußischen Staaten kennt solche Bermuthung nicht, und ist es wohl auch nach römischem Rechte richtiger, daß die Tage, wenn nicht der Zweck eines Berkaufes bestimmt ausgesprochen ist, nur zur Insormation der Frau dienen soll, um ihr für alle Fälle den Beweis des Werthes der eingebrachten Sachen zu erleichtern und zu sichern. Iedenfalls ist dies als bestehendes Provinzialrecht anzusehen, da das Landrecht zur Ent-

<sup>151)</sup> Lex. 25. 11. 26. D. Soluto matr. (24. 3.)

<sup>152) § 560.</sup> Tit. 1. Th. II. A. L. R.

<sup>158)</sup> Lex. 5, u. 10. C. De juie dotium (5. 12.) unb § 563. Tit. 1. Th. II. A. L. R.

<sup>184)</sup> Folzschuher: Theorie I. S. 650. (Nr. 17.) — Glück: 25. S. 30. Note 83.

scheidung der gemeinrechtlichen Kontroverse in diesem Puntte herange zogen werden muß.

If festgestellt, daß die Taxe der eingebrachten Robilien nicht zum Zwecke des Verkaufes der Sachen an der Mann erfolgt ist, so hat nach dem preußischen Landrechte die Frau, wenn der Fall einer Rücksorderung der Dos eintritt, die Wahl zwischen den Mobilien selbst und deren angeschlagenem Berthe. Nach römischem Rechte ist jedoch nicht streitig, daß in diesem Falle dem Manne, wie jedem Verpssichteten bei einer alternativen Obligation diese Wahl zusteht. <sup>155</sup>) Auch wird er hierin nicht durch den Umstand beschränkt, daß die Sachen inzwischen schlechter geworden sind, wosen dies nur ohne seine vertretbare Schuld geschehen ist, denn die Taxe tritt nur ein, wenn er die Sachen in Natur nicht zurückgeben will oder wegen eigenen Verschuldens nicht zurückgeben kann. Es ist dies daher als bestehendes Provinzialrecht anzusehen.

Wenn die Frau ihre Mobilien, welche die Eigenschaft von Maten haben, ohne Genehmigung des Mannes veräußert, so hat dies die Wirfung, als ob eine beliedige dritte, ganz unberheiligte Person die Veräußerung bewirft hätte, denn sie kann den Rechten ihres Mannes nichts vergeben. Der Mann kann deshalb von ihr Rückgewähr oder Schadenersatz verlangen. Er kann sich aber auch an den Erwerder halten und Rückgabe der Mobilien von ihm fordern. Ift dieser als ein redlicher Besitzer zu betrachten, hat er also nicht gewußt, daß die Fran verheirathet war und die Mobilien zu ihren Maten gehört haben, so muß der Mann die Sachen allerdings lösen und ihm alles erstatten, was er selbst dafür gegeben sat. 156)

### XIII. Rechte des Manues an baaren Geldern und vertretbaren Sachen, welche zum eingebrachten Vermögen der Fran gehören.

Der juristische Grundsatz, daß ein Nießbraucher von verzehrlichen und sungibeln Sachen mit dem Beginne des Nießbrauches Eigenthum an diesen Sachen erwirbt und nur die Verpflichtung überkommt, bei Beendigung seines Rechtes das Empfangene zwar nicht in specie.

<sup>188)</sup> Glid: Pandetten. B. 25. S. 18. u. Bb. 27. S. 331. — Polzschuhr: I. S. 650. Nr. 18.

<sup>156)</sup> A. R. R. § 188. Tit. 7. Th. I. und § 25. u. 26. Tit. 15. Th. I.

pohl aber in gleicher Art, Güte und Quantität zurückzugeben, beruht **mf** der ökonomischen Nothwendigkeit, daß eine Verwerthung dieser Sachen nicht anders als durch Verbrauch oder Verzehrung ausführbar **pl.** 137) Dieselbe wirthschaftliche Nothwendigkeit tritt auch bei der Dos in, soweit sie aus sungibeln Sachen besteht, da bei ihr der letzte Zwecknuch dahin geht, dem Manne eine wirthschaftlich verwerthbare Zuwendung für die Kosten des Hausstandes zu gewähren.

Baares Geld ober fungible Sachen, welche bie Frau bem Manne in die Che bringt ober welche sonst als Illaten in ben Besit bes Mannes gelangen, werben Gigenthum bes Mannes.158) Die Frau fann einzelne Stude bavon niemals vinbiciren, vielmehr nur Gewährung gleicher Art, Gute und Menge forbern, wenn ber Fall einer Rudgewähr ihres Bermögens eintritt. Inzwischen tann ber Mann frei über bas Empfangene verfügen, bas Gelb nach feinem Belieben ausgeben ober zinsbar auf seinen Ramen anlegen. Leiht er das Geld auf ben Namen seiner Frau aus, sei es mit ober ohne Sicherheit in Pfand oder Hypothek, so prajudicirt dies ihn aber nicht die Frau. Es wird ein auf ben Ramen ber Frau geschriebenes Rapital, über welches ber Mann, wie unten 159) gezeigt werden soll, ohne ihre Einwilligung nicht ferner verfügen fann. Dagegen verliert die Frau ihren Anspruch auf Ruckahlung bes Gelbes an den Mann nur in bent Falle, daß sie ihre Einwilligung zur Anlage des Geldes in der geschehenen Beise gegeben hat. Sie braucht die Forderung statt des Geldes nicht anzunehmen, wenn sie nicht mit der Anlage von vornherein einverstanden gewesen ift. In welcher Form sie ihre Einwilligung zu geben hat, wenn die Summe funfzig Thaler übersteigt, kann ameifelhaft erscheinen. 160) Die landrechtlichen Juristen, für welche die Frage ebenso liegt, erachten die mundliche Form für genügend, und gehen dabei von folgenden Gesichtspunkten aus. Als ein Vertrag zwischen Mann und Frau könne eine solche Abrede nicht aufgefaßt

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup>) Si vini, olei, frumenti ususfructus legatus erit, proprietas ad legatarium transferri debet. L. 7. D. De usufructu earum rerum (VII. 5.)

<sup>156)</sup> Res in dotem datae, quae pondere, numero, mensura constant, mariti periculo sunt, quia in hoc dantur, ut eas maritus ad arbitrium suum distrahat et quandoque soluto matrimonio ejusdem generis et qualitatis alias restituat vel ipse, vel heres ejus. L. 42. D. De jure dotium (XXIII. 3.)

<sup>189)</sup> Abschnitt XIV.

<sup>1611)</sup> A. L. R. § 131. Tit. 5. Th. 1.

werden. Das Ganze falle nur unter den Begriff einer Berwaltungs maßregel, die der Diann mit einem Vermögensstücke der Frau vornehme welches eben badurch als das Ihrige bezeichnet werden solle. Die From sei Vollmachtgeberin und der Einwand des Dolus stehe ihr entgegen, wenn sie die mündlich ertheilte Genehmigung zur Anlage bes Geldes später widerrufen wolle. 1.1) Allein dies trifft nicht genau zu. Mann wird Eigenthümer der eingebrachten Gelber und Sachen, und deshalb fann die Frau darüber nicht als Mandantin verfügen und er nicht die Stelle eines Mandatars übernehmen. Sache ift vielmehr so aufzufassen, daß die Anlage der baaren Maten in einer auf den Namen der Frau geschriebenen Forderung, wenn die Frau hiermit sich einverstanden erklärt, als eine Art Rückerpattung der Dos zu betrachten ist, und daß die Frau hiervon später nicht wieder abgehen kann, weil sie sonst doppelte Befriedigung verlangen wurde. Es muß daher eine mündliche Form der Genehmigung der Frau als genügend angesehen werden.

Hiermit steht auch nicht im Widerspruche, daß Gegenstände, welche mit Dotal-Gelbern angeschafft worden sind, dotal werden. 162) Gegen die Frau gilt dieser Sat überhaupt nicht, denn sie braucht nicht Sachen anzunehmen, wenn sie Beld eingebracht hat. Er enthält nur ein Beneficium für die Frau gegen den Mann, so daß sie für den Fall der Auflösung der Che solche Gegenstände von dem Manne oder deffen Erben als ihr Eigenthum sordern kann, welche er ausschließlich mit ihren Illatengeldern erworben hat. Sie hat die Wahl, ob sie ihre Gelder oder die davon angeschafften Sachen nehmen will. Sind es Forderungen, die der Mann mit ihren Gelbern für sich erworben hat, so muß sie deren Ceffion von dem Manne oder beffen Erben verlangen und fann vor dieser nicht ben Schuldner in Anspruch nehmen, denn da ihr Mann in seinem eigenen Namen gehandelt hat, besteht das Rechtsverhältniß der Forderung zunächst nur zwischen ihm und dem Debenten. Auch gegen den Gläubiger des Mannes kommt dieser Grundsatz der Frau zu gut. 163) Sie kann zum Zwecke der Freigabe

<sup>161)</sup> Konklusum der Gesetz-Kommission vom 3. Dezember 1793. (Raabe II. S. 542.) Koch: Recht der Forderungen. II. S. 43. und Kommentar zum Landrecht § 7. Tit. 13. Th. I.

<sup>162)</sup> Res, quae ex dotali pecunia comparatae sunt, dotales esse videntur. L. 54. D. De jure dotium. (XXXIII. 3.)

<sup>168)</sup> Hymmens: Beiträge Band II, S. 121. - v. Scholy-Permedorf (II. 31.)

interveniren, wenn Gegenstände des Mannes, die ausschließlich mit ihren eingebrachten Geldern angeschafft sind, von dessen Gläubigern zu ihrer Befriedigung im Zwangsversahren in Anspruch genommen werden. Rur wenn der Konkurs über das Vermögen des Mannes erössnet wird, fallen diese Besugnisse fort und an ihre Stelle tritt die Bestimmung, daß die Frau die während der Che angekauften, beweglichen und unbeweglichen Sachen, einschließlich der ausstehenden Forderungen und der auf den Inhaber lautenden Papiere nicht als Vindikantin verlangen darf, wenn diese Sachen aus ihren baar eingebrachten Geldern angeschafft sind, sondern nur dann, wenn sie mit Geldern angestauft sind, die aus dem Erlöse anderer eingebrachten Gegenstände oder ihres vorbehaltenen Vermögens erworben sind. 164)

### XIV. Rechte bes Manues an Forberungen, die zum eingebrachten Bermögen der Frau gehören.

Sollen nach dem römischen Rechte ausstehende Forderungen zur Dos bestellt werden, so bedarf es dazu einer Delegation oder einer Cession der Forderungen an den Mann. Der Mann erwirdt dadurch die Vorderungen mit der Wirkung, daß er sie wie seine Eigenen für sich einziehen kann. Streitig ist hierbei aber, was als Gegenstand der Dos zu betrachten ist, ob der Nominal-Werth der Forderungen oder nur dasjenige, was der Mann als Erfüllung wirklich erhält. Die neueren Juristen 165) wollen unterscheiden, ob eine Delegation oder eine Cession zur Uebertragung der Forderung auf den Mann gewählt worden ist. Bei der Ersteren soll der Mann die Gesahr tragen, also den Rominal-Werth sich als Dos anrechnen müssen und hiervon sollen nur die zwei Ausnahmen gelten: 1) daß eine bedingte Forderung delegirt ist und der Schuldner pendente conditione zahlungsunfähig wird, oder 2) daß eine Forderung auf Lieserung einer individuellen Sache delegirt ist und diese untergeht oder verschlechtert wird, bevor der Mann

bestreitet gegen die Ansicht der Stände, daß dies richtig sei, weil der Grundsat, daß mit Dotal-Geldern erworbene Sachen dotal würden, im römischen Rechte kontrovers sei. Allein er übersieht, daß für die Kontroversen des römischen Rechtes, die sich allerdings an diesen Grundsatz anknüpfen, keine Entscheidungen im Landrechte enthalten sind, wir also ledigtich auf das römische Recht angewiesen sind.

<sup>164)</sup> Kont.-Ordng. v. 8. Mai 1855. § 88. Nr. 2.

<sup>165)</sup> Bangerow: Pandesten I. § 217. Anm. 1. (S. 314. der 2. Ausgabe) uud polijchuher: Theorie und Praxis. § 60. Nr. 36. u. 37. (I. S. 657 Ausgabe von 1863.)

sich im Berzuge mit Beitreibung dieser Sache befunden hat. Bei di Cession der Forderung soll die Frau die Gefahr, daß der Schuldne insolvent wird, tragen und der Mann den vollen Rominal-Werth nie nur anrechnen muffen, wenn er mit der Einziehung der Schuld if Verzug gerathen ift. In beiben Fällen, mag also Delegation obes Cession vorliegen, foll der Mann für den Berluft haften, wenn er ein Novation abschließt, einen Nachlagvertrag eingeht oder Zinsen von dem Schuldner eintreibt. Die äiteren Juriften 166) machen diesen Unterschied zwischen Delegation und Cession nicht und übertragen der Frau in beiden Fällen das Perifulum der Forderung, fo daß in der Regel nur dasjenige als Dos gilt, was auf die Forderung wirklich eingetrieben wird. Der Mann hat nach ihnen nur ausnahmsweise fich den Nominal-Werth der Forderung anzurechnen, und zwar wenn er eine-Novation abschließt, 167) einen Stundungsvertrag eingeht, 168) Zinsen vom Schuldner eingetrieben hat, 163) ober in einen vertretbaren Berzug bei Einziehung der Schuld verfallen ift. 170) Er wird jedoch wiederum frei, und haftet nicht für nachsichtige Bogerung bei Beitreibung der Forderung, wenn es sich um eine Schuld des Baters der Frau oder eines Dritten, welcher die Schuld der Frau geschenkt hat, handelt, weil es als etwas unerhörtes anzusehen sei, wenn die Frau sich darüber beschweren wolle, daß ihr Bater oder ihr Geschentgeber nicht mit Strenge behandelt worden sei.

Im preußischen Landrechte ist dies anders. Der Unterschied beruht aber nicht sowohl auf dem Wegfall der Delegation oder Session der Forderung an den Mann, welche zu der Einbringung des Vermögens der Frau in die She nicht mehr ersorderlich sind, als auf einer veränderten Anschauung von der Natur einer Obligation. Im römischen Rechte ist diese lediglich eine Klage und es ist eine nahe liegende Konsequenz, daß der Mann für die ungesäumte Anstellung und Versolgung derselben verantwortlich ist, und daß es ihm namentlich nicht gestattet werden sann, für Entgelt, das heißt gegen den Empfang von Zinsen ihre Erhebung zu verzögern. 171) Im preußischen Rechte gelten aus-

<sup>166)</sup> Glid: Panbetten § 1230c. (B. 25. S. 33 ff.)

<sup>107)</sup> Lex. 35. D. De jure dotium (23. 3).

<sup>168)</sup> Lex. 49. cod. und Lex. 66. § 6. D. Soluto matrim. (24. 3.)

<sup>169)</sup> Lex. 71. D. De jure dotium. (23. 3.)

<sup>170)</sup> Lex 33. eodem.

<sup>171)</sup> Si maritus nomen secutus usuras exegerit, periculum ejus futurum. Lex. 71. D. De jure dotium. (23. 3.)

Reherrde Forderungen dagegen in erster Reihe als bleibende Kapital. anlagen, die zu bem 3wede geschehen sind, sortlaufende Binsen für sie zu beziehen. Es erkennt dem entsprechend einen Rießbrauch an Forderungen an und zwar mit der Wirkung, daß der Nießbraucher nicht befugt ist, das Kapital der Forderung einzuziehen. 172) Diese Grund. find auch auf das eingebrachte Bermögen ber Frau angewendet demgemäß ist bestimmt: Rapitalien, welche auf den Namen der und Frau, ihres Erblaffers ober Geschentgebers geschrieben sind, kann ber Mann ohne Bewilligung der Frau nicht einziehen, verpfänden, veräußern ober sonst abhänden bringen. Die Frau ist nur verpflichtet ihre Einwilligung zu geben, 1) wenn nothwendige die Substanz des Eingebrachten betreffende Ausgaben, welche aus dem Nießbrauche nicht getragen werden fönnen, dergleichen Berfügungen erforderlich machen, 2) wenn der Mann die Ginziehung des Kapitales wegen beforgter Unsicherheit nöthig findet, 3) wenn das Kapital von dem Schuldner felbst gekündigt wird, und 4) wenn der Mann das Kapital auf eine andere Art zu nugen Gelegenheit findet. Berweigert die Frau ihre Einwilligung in Fällen, wo sie diefelbe zu ertheilen schuldig ift, so fann ihre Einwilligung von dem vormundschaftlichen Berichte nach vorgängiger Untersuchung der Umstände jedoch ohne einen förmlichen Prozeß zwischen Mann und Frau ergänzt werden. In ben Fällen zu 2 bis 4 muß der Mann ein solches Rapital auderweit auf den Ramen ber Frau entweder bei sich ober bei einem Dritten gegen hinlängliche Sicherheit wieder anlegen. 173) Hierzu treten noch die Bestimmungen der Prozefordnung, daß der Mann wegen der bezeichneten Kapitalien nicht allein flagen fann, daß er, wie das Obertribunal zutreffend erkannt hat, ohne Einwilligung der Frau sie nicht kündigen darf, und daß die Frau, wenn sie nur eine Kaution oder eine justa causa nach. weisen kann, eine Klage wegen solcher Außenstände ihres eingebrachten Bermögens selbstständig und im Biberspruche gegen ihren Mann anstrengen kann. 174) Wegen bieses letterwähnten Umstandes haftet ber Mann auch niemals für eine unterlassene ober verspätete Klage. Dagegen haftet der Mann in erster Reihe und der Schuldner der Frau in subsidium für alles, was ohne Genchmigung der Frau eingezogen wird. 175)

<sup>172) § 101 –107.</sup> Tit. 21. Th. I. A. R. R.

<sup>178) § 233 – 239.</sup> Tit. 1. Th. II. A. G. O.

<sup>174) § 19--22.</sup> Tit. 1. Th. I. A. E. R.

<sup>175) § 243.</sup> u. § 244. l. II. A. E. R.

Das preußische Recht weicht also fehr erheblich vom römischen Rechte Unter Rapitalien, welche auf ben Ramen ab. ober ihres Autors gefchrieben sind, sind nun aber nicht alle Forderungen der Frau zu verftehen, denn es ift nicht abzusehen, weshalb sonft im Gesetze nicht einfach die Bezeichnung: Forderungen ober Außenstände der Frau gewählt mare. Daß nicht Beldansprüche allein barunter zu begreifen find, hat bas Tribual ichon ausgesprochen, indem es Altentheile der Frau solchen Rapitalien gleichgeset hat. 176) Ebenso mare man nur Forberungen Begriff zu eng, wenn barunter verstehen wollte, die auf Grundstüden eingetra. gen, also hypothefarisch versichert find. Aus dem Borte Rapital folgt, daß jede Anlage einer Summe Belbes, Die gum Bmede bauernder Binegewinne ober fortlaufender Rugun. gen erfolgt ift, barunter zu begreifen ift. Es fällt baber auch die Einlage eines Rommanditisten in eine Rommanditgesellschaft unter den Begriff der auf den Namen der Frau geschriebenen Kapitalien177)

Ueber die Forderungen der Frau, welche nicht zu den auf ihren oder ihres Autors Namen geschriebenen Kapitalien gehören, z. B. Ansprüche aus der Sewährleistung, auf Schadenersat, auf eine Unterlassung u. dyl. mehr, enthält das allgemeine Landrecht in den Titeln vom Familienrechte keine speziellen Bestimmungen. Sie einfach unter die § 247 II. 1 bezeichneten Mobilien zu begreisen, ist unzulässig, da das Landrecht unter Mobilien nur Möbel, Hausegung des Landrecht und diese Legal-Definition sur die Auslegung des Landrechtes unbedingt maßgebend ist. 178) Ebenso sindet sich bei den Vorschriften über den Nießbrauch keine Bestimmung über solche Forderungen, denn es wird hier auch nur von Kapitalien gehandelt, und deshalb sührt die generelle Bestimmung, daß der Mann alle Rechte eines Nießbrauches am eingebrachten Vermögen der Frau habe, auch zu keinem Ausschlusse.

Ferner gewährt auch die Vorschrift des Landrechtes, durch welche die Handlungsfähigkeit der Frau im Allgemeinen eingeschränkt wird,

<sup>176)</sup> Erf. v. 11. September 1847. Entsch. B. 2. S. 192.

<sup>177)</sup> Art. 161. Deutsch. Band. Gef. Buch.

<sup>178) § 18.</sup> Tit. 2. Th. I. A. E. R.

<sup>179) § 231. 1.</sup> II. und § 101. 21. I. A. E. M.

inen Anhalt, denn diese ist nur dahin gefaßt, daß in Ansehung des ngebrachten Vermögens alle von der Frau während der Ehe ohne dewilligung des Mannes gemachten Schulden nichtig sind. 18") Faßt tan dies auch, wie oben gezeigt ist, in dem weitesten Sinne dahin uf, daß die Frau in keiner Beise lästige Verträge eingehen kann, so unn es doch niemals dahin ausgedehnt werden, daß ihr die Versolung ihrer Ansprüche und die Verhandlung darüber benommen ist. — das Einzige, was zutrisst, ist die Vorschrift des Landrechtes, daß der Rann gerichtliche Angelegenheiten, welche die Substanz des Eingebrachten wetressen, nur mit Hinzuziehung der Frau betreiben kann. 181)

Bur Substanz des Eingebrachten gehören alle Forderungen der Frau, welche fie vor der Che erworben hat oder die ihr mährend der The von einem Dritten zufallen, mögen sie auch nur in Ansprüchen auf Binerudftande oder andere Rugungen bestehen. Diefer Borfchrift bes Landrechtes fieht aber wieder die Bestimmung der Gerichtsordnung, daß der Mann mit Ausnahme gewisser, hier nicht zutreffender Fälle gerichtlichen Verhandlungen, welche bas Gingebrachte ber Frau angehen, auch ohne deren Zuziehung besorgen kann, direkt entgegen. 182) — In der Pragis hilft man sich deshalb von Fall zu Fall, sieht in der Regel bei Bergleichen und Quittungen über folche Anspruche beide Cheleute zu, läßt aber wieder den Mann als Kläger allein zu, wenn die Frau nicht freiwillig einem beshalb angestellten Prozesse beitritt. Daß aber der Mann für Säumigkeit in Betreibung folcher zum Eingebrachten gehörigen Forderungen der Frau haftbar fei, ift wohl noch nie von einem landrechtlichen Zuristen ausgesprochen worden und läßt fich auch nicht rechtfertigen, ba der § 22. 1. I A.G.D. dem Manne nur eine Besugniß, aber keine Verpflichtung auferlegt.

Es fragt sich nun, was als bestehendes Provinzial-Recht anzusehen ift, ob das römische Recht oder das preußische Landrecht? Das
Richtige ist, daß man hier unterscheiden muß zwischen Kapitalien, die auf den Namen der Frau oder ihres Autors
geschrieben sind, und anderen Obligationen.

Die rechtliche Natur solcher Kapitalien, welche auf Zins ausgethan sind, ist eine andere als die der römischen Obligationen. Ihr Zweck

<sup>180) § 320. 1.</sup> II. A. E. R.

<sup>181) § 245. 1.</sup> II. A. S. St.

<sup>182) § 22. 1.</sup> I. A. G. D.

ift, wie schon oben gezeigt worden ist, eine dauernde Anlage und nicht eine Rlage. Daß der Mann für jeden künftigen Ausfall des Rapitales haften muß, wenn er sich darauf einläßt, die Zinsen zu erheben, fatt das Rapital einzuklagen, ift ganz unverträglich mit dieser Art von Forderungen. Sind sie, wie wohl die Regel sein wird, auf Hypothet ausgethan - mag dabei eine perfonliche Saftbarkeit bestehen ober nicht —, so haben sie mehr von einem Immobiliarrechte als von einer einfachen Obligation. Diese veränderte Rechtsanschauung entspringt nicht aus dem Familienrechte und hat ihre Quelle nicht in den suspendirten Titeln des Landrechtes. Sie beruht auf dem modernen Obligationen- und Sypothekenrechte. Rapitalien, welche auf den Ramen der Frau, ihres Erblaffers oder Geschenigebers gichrieben find, muffen als Rechtsobjette betrachtet merden, welche das römische Recht in dieser Weise nicht kennt. Da nun die Suspension der brei Titel des Candrechtes, welche vom Familienrechte handelt, nur mit ber Ginschrän tung erfolgt ift, daß ein bestehendes romisches Recht fich nachweisen lasse, so fann in Betreff dieser Art von Obligationen ber Frau nur bas preußische Landrecht in ber Mark zur Anwendung kommen.

Bei allen übrigen Forderungerechten kann bagegen eine folde veränderte Rechtsanschauung nicht behauptet werden. Sie haben noch jest wesentlich die Ratur ber romischen Abgesehen bavon, daß die Bestimmungen des preußi-Obligationen. schen Landrechtes über die Befugnisse bes Mannes und der Frau in Betreff biefer Forberungen unklar find, liegt keine Beranlaffung vor, das römische Recht für beseitigt zu erachten. Die Kontroverse, welche im römischen Rechte bei ihnen obwaltet, dreht sich nur um die Frage, ob der Mann bei einer Delegation folcher Forderungen dieselbe Stellung einnehmen foll, wie bei einer Ceffion. Sie ift für den Usus modernus gegenstandslos, da bei dem eingebrachten Bermögen der Frau eine förmliche und ausdrückliche Ueberweisung ihrer Forderungen an den Mann zum Zwecke ihrer Konstituirung als Dos fortgefallen ift und nur die Rebe bavon sein tann, bag ber Mann die Stellung eines Cessionars einnimmt. In Betreff dieser Art von Forderungen der Frau hat der Chemann in der Mark Brandenburg da. her nicht nur die ihm durch die allgemeine Gerichtsordnung beigelegte Befugniß sie allein einzuklagen, fondern auch

sie Berpflichtung hierzu, und ber Frau geht bas Recht ab. ie zu verfolgen, sich über fie zu vergleichen und Quit. ung über sie zu leisten. Was der Mann von ihnen ein. reibt, gilt als baar eingebracht. Was ausfällt, bußt die Frau ein, wenn der Mann nicht eine Novation abgeschloffen 133) einen Stundungsvertrag eingegangen 184), Binfen statt des Kapitales angenommen 185) oder ein vertretbares Berfehen oder eine vertretbare Bögerung bei ihrer Gin. klagung begangen hat 186). Da aber eine ausdrückliche Art ber Nebertragung der Forderungen an den Mann, wie er bei der römischen Dos nothwendig ift, im modernen Rechte fchlt, muß seine Haftbarfeit auf den Fall eingeschränkt werden daß die Frau ihm rechtzeitige Mittheilung von ihrer Forderung gemacht und ihm vollständige Information zur Begründung des Anspruches gegeben hat. Auch niuß noch jest als bestehendes Recht angesehen werben, daß der Mann von bem Erfate des Ausfalles frei bleibt und für nachsichtige Zögerung bei Beitreibung der Forderung nicht haftet, wenn es sich um eine Schulb des Baters der Frau oder eines Dritten, welcher sie der Frau geschenkt hat, handelt. 187)

#### XV. Rechte des Mannes an den Immobilien der Frau.

Durch eine Lex Julia de adulteriis ist verordnet, daß der Shemann ein praedium dotale ohne Einwilligung der Frau weder veräußern noch verpfänden dürfe. <sup>188</sup>) Veräußerungen saßte man im weitesten Sinne. <sup>189</sup>) Justinian bestimmte aber noch, daß die Veräußerung auch ungültig sei, wenn die Frau ihre Einwillung dazu gegeben habe. <sup>190</sup>) Als Ausnahme gelten, wenn das Grundstück dem Manne venditionis causa zugeschäht war, wenn der Verkauf vermöge recht-

<sup>188)</sup> Lex. 35. D. De jure dotium. (23. 3.)

<sup>184)</sup> Lex. 49. eodem. und Lex. 66. § 6. D. Soluto matrimonio. (24. 3.)

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup>) Lex. 71. D. De jure dotium. (23. 3.)

<sup>186)</sup> Lex. 33. D. eodem.

<sup>1845.)</sup> Lex. 33. D. De jure dotium. (23. 3.) — Glück: Panbetten. § 1230. (25. S. 37.) — Bangerow: Panbetten. I. § 217. Anm. 1. (S. 314. 2. Ausgabe von 1845.) — Holzschuher: Theorie § 60. Nr. 35. (I. S. 656. Ausg. v. 1863.)

<sup>188)</sup> L. 4. D. de fundo dotali. 23. 5.

<sup>189)</sup> L. 1. C. de fundo dotali.

<sup>190)</sup> Lex. unica. C. de rei uxoriae act. 5. 13.

licher Rothwendigkeit (damni infecti causa) geschah, ober wenn e zum offenbaren Rupen der Frau erfolgte. <sup>191</sup>) Das Kanonische Rech hat dann noch den vierten Fall hinzugefügt, wenn die Frau ihre Ein willigung zur Veräußerung mit einem Eide bekräftigt hatte. <sup>192</sup>)

Die Frau kann nach dem römischen Rechte die Beräußerung aus während des Bestandes der Ehe ansechten, sobald der Fall eintritt daß sie die Dos zurücksordern kann. 13%) Streitig ist aber, ob and dem Manne ein Ansechtungsrecht seines eigenen Geschäftes zustehe Die älteren Juristen verneinen dies meist, weil ihm der Einwand des Dolus entgegen stehe. 194) Die neueren Juristen bejahen es dagegen und machen nur die eine Ausnahme, daß der Mann das Recht der Bindikation des von ihm verkauften Grundstückes verliere, wenn er nach Ausstölung der Ehe die Dos lukrirt habe. 195)

Im Usus modernus knüpfte man an diese Grundsätze an, verband aber damit ben Gebanken, daß die Frau Eigenthümerin des Grundftudes mahrend der Che bleibe und ber Mann nur ben Rief. brauch oder ein Untereigenthumsrecht daran habe, oder daß es nicht Dotal., sondern nur Paraphernal. But sei. Man gelangte beshalb bahin, die durch Justinian eingeführte absolute Unveräußerlichfeit der Grundstücke ber Frau fallen zu lassen und verlangte zu einer gultigen Beräußerung nur, bag beibe Cheleute einig fein müßten. Einzelne Juristen stellten noch als Erforderniß auf, daß der Richter ber Frau nach Untersuchung der Sache den Berkauf bestätigen muffe. 120) Beiter ging kein Rechtslehrer und die Pragis hat dies lette Erfor. derniß nicht einmal allgemein anerkannt. Andererseits aber entschloß' man fich nicht, dem Eigenthume der Frau die Wirkung beizulegen, daß fie als Verkäuferin anzusehen sei, und ber Mann nur die Rolle eines kontrolirenden Beiftandes einnehme. Man verblieb vielmehr bei der Anschauung des römischen Rechtes, daß ber Mann der Disponent

<sup>191)</sup> Glüd: Pandeften. B. 25. S. 404. § 1252.

<sup>192)</sup> C. 28. X. De jure jurando. 2. 24.

<sup>198)</sup> Glüd: 25. S. 400. Polzschuher: II. cap. III. § 60. Rr. 6. (I. S. 646.)

<sup>184)</sup> Stryd: Usus modernus (De fundo dotali) § 7. -- Rood: Comm. ad pand. de fundo dotali — Leyser: Medit. 6. u 7. -- Thibaut: System I. § 448 — Hellseld: § 1251.

<sup>198)</sup> Bangerow: I. § 217. Anm. 3. (S. 317.) — Glück: § 1251. (B. 25 S. 402.) — Holzschuher: II. 3. § 60. Nr. 7. (B. I. S. 646.)

<sup>196)</sup> Struve: Syntagma. I. Exercit. 30. th. 22. — Claproth: Freiwillig. Gerichtsbarkeit. § 180.

er die Dos sei, daß er als Berkäuser zu betrachten sei, und daß Frau nur als Rebenperson auftrete, welche zwar ihre Genehming zur Gültigkeit des Bertrages zu ertheilen habe, aber direkte ichte und Pflichten gegen den Käuser nicht erlange.

Das preußische Landrecht steht im Allgemeinen auf demselben andpuntte. Der Chemann ift ber Berfäufer bei ber Beräußerung es Grundstückes ber Frau, welches zu ihrem Matenvermögen gehört. erwirbt dadurch den Anspruch gegen den Käufer auf Berichtigung 3 Raufgelbes. Er ift es auch, welcher bem Räufer für rechtzeitige d vollständige Erfüllung des Vertrages, also für die Uebergabe. mahrsmängel u. s. w. haftet. Die Frau hat zwar zu der Gültigkeit 8 Geschäftes ihre Genehmigung zu geben. Sie tritt aber baburch cht in das Geschäft mit ein und wird nicht Mitkontrahentin. Ihre enchmigung ift nur eine Bestätigung bes Geschäftes ihres Mannes, odurch dieses konfirmirt wird, ohne sie gegen den Dritten zu verlichten ober zu berechtigen. 197) Das schließt aber nicht aus, daß les, was der Mann durch den Verkauf gewinnt, dotal wird und r Substanz bes eingebrachten Bermögens der Frau hinzutritt. Bemmt er einen baaren Kaufpreis, so gilt dies als Matum in baarem elde. Wird der Kaufpreis kreditirt, so wird das so angesehen, als. 1 der Mann das Geld der Frau ausgethan hatte. Bei Rückerstat ing der Illaten muß die Frau aber die Forderung annehmen, da sie ie Genehmigung dazu ertheilt hat, wenn der Mann fie ihr nicht aar auszahlen will. Der Mann fann beshalb auch gleich die fredirten Raufgelderrüchtande auf den Namen der Frau schreiben laffen, enn ihm dies zwedmäßig erscheint, und die Frau muß sich dies ge-Wen laffen.

Das allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten immt also mit dem Usus modernus des römischen Rechtes berein, und da letterer als bestehendes Recht der Mark or der Publikation des Landrechtes betrachtet werden zuß, besteht in dieser Rechtsmaterie keine Berschiedenheit wischen dem Provinzial- und dem Landrechte. Rur in inem untergeordneten Punkte weichen sie von einanier ab.

Die Frau ist nach dem Landrechte verpflichtet, in die Beräußerung

<sup>197)</sup> Schmidt: Preuß. Familienrecht. § 24. S. 152.

oder Berpfändung ihrer Grundstücke zu willigen, wenn nothwend die Substanz betreffende Ausgaben, welche aus dem Rießbrauche n getragen werden können, dergleichen Berfügungen erfordern. 195) römischen Rechte geht man in dieser Beziehung etwas weiter, ind dem Manne die Erlaubniß zur Veräußerung schon beigelegt wit wenn sie der Frau zum Nuten gereicht. 199) In der Pragis mi Beides aber wohl ziemlich zusammenfallen, denn jede beliebige Se kulation des Mannes, die er in der Absicht, das Bermögen der Fri zu vergrößern, vornimmt, fann nimmer mehr als eine Berfügung ihrem Nugen angesehen werden. Die Rechtssehrer des römischen Recht fügen beshalb auch häufig das Wort "offenbar" ein, und schrönken d allgemeine Regel dahin ein, daß die Frau ihre Genehmigung mi dann ertheilen muffe, wenn ihr Ruten offenbar und gang flar dadut befördert werde. Berweigert die Frau ihre Genehmigung zur Be äußerung ober Berpfändung ihrer Grundstücke in den Fällen, in me chen sie dazu verpflichtet ist, so kann ihre Einwilligung nach de preußischen Landrechte von dem obervormundschaftlichen Gerichte nat vorhergegangener Untersuchung ergänzt werden. 200) Im römische Rechte und im Usus modernus ist dies unbekannt. Die oben e wähnte, von einzelnen Rechtslehrern aufgestellte Koncurrenz des Rich ters der Frau zur Bestätigung ihrer Einwilligung hat den 3wed be Schupes ber Frauen, ist aber niemals bahin ausgebehnt worden, be sie zum Zwange der Frauen benutt werden fann. Dlag der Ram wegen besonderer Uebereinkommen, die er mit der Frau getroffen, ode wegen wirthschaftlicher Nothwendigkeit und Rütlichkeit die Einwilli gung der Frau zur Veräußerung oder Verpfändung ihrer Grundftic fordern, so muß nach dem in der Mark gültigen römischen Rechte it allen Fällen, wo die Frau ihre Genehmigung verweigert, im ordent lichen Prozesse durch förmliches Urtheil entschieden werden, ob fie schuldig ift, die Einwilligung zur Beräußerung und Berpfändung p geben.

Beräußert ober verpfändet der Mann ein Illaten. Grundstück ohne die Einwilligung der Frau, so sehlt es in

<sup>198) § 234.</sup> I. 1. A. E. R.

<sup>199)</sup> Ita constante matrimonio permutori dotem posse dicimus, si het mulieri utile sit. Lex 26. D. de jure dot. 23. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) § 239. II. 1. A. E. R.

pndrechte an einer Bestimmung, was dann für die Frau Rechtens L da dieses nur vorschreibt, wie es gehalten werden soll, wenn der kann Illaten Kapitalien ohne ihre Einwilligung einzieht. Rach bem mischen Rechte kann die Frau in einem solchen Falle erft, wenn k ganze Dos wieder an sie fällt, das Grundstück vindiciren, doch iuft inzwischen keine Berjährung gegen fie. Es muß dies daher auch is bestehendes Provinzialrecht der Mark angesehen werden und muß sit Rucficht auf die Grundbuchsverfaffung nur nachgelaffen werben, ah sie zur Bahrung ihres Rechtes zu jeder Zeit einen Bormert in as Grundbuch für fich eintragen laffen fann. Dagegen fann ber Mann ein eigenes Geschäft nicht anfechten, benn. für die Pragis ift wohl mmer bei der obigen Kontroverse entscheidend gewesen, daß der Diann einem Räufer Eviction zu leisten hat und ihm deshalb der Einwand mes Dolus wirksam entgegengestellt werden fann. Zedenfalls liegt die Sache fo nach dem Landrechte und muß biefes eventuell zur Entscheidung der gemeinrechtlichen Kontroverse herangezogen werden.

Berängert die Frau ohne Zuziehung ihres Mannes Brunbftude, melde zu ihrem Illaten. Bermögen gehören, so ift ein solches Rechtsgeschäft für ben Mann sowohl nach dem romischen Rechte, als nach dem preußischen Landrechte nichtig. Er kann bie Grundstude von dem Raufer zurudfordern. Dagegen fragt es fich ob die Frau selbst das Geschäft als ungültig aufrusen kann. dem preußischen Landrechte ift dies zu bejahen, weil den Chefrauen nad ihm die Sandlungsfähigfeit fehlt und alle Rechtsgeschäfte, die fie ohne Beitritt ihrer Manner abschließen, in Betreff ihres Maten-Bermögens nicht blos relativ, sondern absolut nichtig find. Rach bem römischen Rechte ist dies dagegen zu verneinen, weil die Frauen durchaus handlungsfähig find und die rei uxoriae actio, d. h. das Recht, bie Dos nach Trennung der Che zurud zu bekommen, nicht ein Bestandtheil der Dos, sondern ein außerhalb der Dos liegendes Recht, der Frau ift, über welches die Frau ohne Zuziehung ihres Mannes frei verfügen darf. Sie fann die Actio rei uxoriae, welche keine rein persönliche Klage mehr ist, 2:1) während der Ehe cediren, und wenn fie ein zur Dos gehöriges Grundftuck ohne Genehmigung ihres Mannes verfauft, so ist dies unter denselben Gesichtspunkt zu bringen Es bleiben dann zwar die Rechte des Mannes an dem Dotal-Grund-

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>) Codex V. 13. De rei uxoriae actione.

ftude unberührt, die Frau selbst aber ift gebunden und ber Ran fann das Grundstud von ihr verlangen, sobald durch Auflösung Che die Dos an sie fällt. Das Ober-Tribunal hat nun unter b 29. Mai 1854 erkannt 2002): Eine markische Chefrau kann zwi auch ohne Zuziehung und Einwilligung ihres Chemannes, perfonlig Berbindlichkeiten, namentlich Schuldverbindlichkeiten, mit der rechtlich Wirkung gultig eingehen, daß diefe nach getrennter Che gegen fie un ihr Bermögen geltend gemacht werden dürfen, keineswegs aber ift 🛊 befugt, in stehender Che ohne Einwilligung ihres Chemannes Be äußerungsverträge über das eingebrachte Bermögen mit jener Birfun zu schließen, vielmehr find folche einseitig eingegangenen Bertrage mi gültig. Als Grund ift angenommen : bem Güterrechte ber Cheleute der Mart liege das alte Sachsenrecht zu Grunde, nach dem Sachsen spiegel I. Art. 31 und Art. 45 § 2 203) habe die Frau über Grund stüde nicht ohne ihren Mann verfügen können; dieses Mundium bes Mannes über fie fei erhalten; nur ber auch dem fachfischen Recht nicht widersprechende Grundsat, daß eine Frau perfonliche Berpfich tungen einseitig eingehen könne, soweit nur bie maritalischen Recht dadurch nicht geschmälert würden, habe aus dem römischen Rechte i der Mark Eingang gefunden. Allein grade die angezogene Stelle det Sachsenspiegels liefert den klaren Beweis, bag ein solches Mundium des Mannes über die Person seiner Frau niemals bestanden hat Durch dat he mit ir in den geweren sit, schließt cs ausbrücking aus und reducirt alles darauf, daß zwischen Mann und Frau mut ungezweites But herrschte. Es fehlt aber jeder Anhalt in der Pragis und läßt sich nicht nachweisen, daß in diesem einzelnen Punfte bas altsächfische Recht von dem ungezweiten Gute fich in der Mark erhalten hat. Seit dem Eindringen des römischen Rechtes find die Guterrecht der Cheleute in der Mark lediglich nach diesem, wie es sich im Usus modernus entwickelt hatte, behandelt worden.

Es muß daher als bestehendes Provinzialrecht der Markangesehen werden, daß eine Frau, welche in stehender Cheein Allaten. Grundstück ohne Zuziehung ihres Mannes vertauft oder verpfändet, hierdurch verpflichtet wird, und nur

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>) Entsch. B. 29. S. 137.

noch egen verkopen, durch dat he mit ir in den geweren sit.

ber Chemann seines Riegbrauches und Bermaltungsrechtes an bem Grunbstude nicht verluftig geht. Der Dritte erwirbt dadurch Eigenthum ober Hypothek an dem Grundstücke. Doch dauert andererseits das Nießbrauchs. und Berwaltungsrecht des Mannes un. verändert fort, denn die Frau kann nicht mehr Rechte übertragen als ste selbst hat. Der Käufer muß warten, bis die Ghe aufgelöst wird und das Recht des Mannes erlischt, um die Verwaltung und den Fruchtgenuß des Grundstückes zu erlangen. Ift dem Dritten nur eine Hoppothek von der Frau ohne Einwilligung des Mannes auf ihrem eingebrachten Grundstücke eingeräumt, so tann er diese in ftehender Che gegen die Frau einklagen und das Grundstück zur Subhastation bringen, doch erfolgt der Verkauf in dieser auch nur unter dem Borbehalte des Niegbrauchs und Verwaltungsrechtes des Chemannes. Den Rauf. preis oder die Baluta für die Sppothet tann der Dritte gültig an die Frau allein zahlen, benn der Mann gemährt ihm nichts und die Frau ift an sich vertragsfähig, so daß fie der Zuziehung des Mannes nicht bedarf. Sie kann auch gültig verabreden, daß ein Theil des Raufpreises freditirt werde und vielleicht hypothefarisch für sie eingetragen werde. Der Mann kann nicht interveniren und Nenderungen verlangen, benn es handelt fich nicht um seine Rechte. Will er freditirtes Kaufgeld aus einem solchen Raufvertrage einziehen, so muß er sich von der Frau deren Rechte cediren lassen. Will er das Raufgeld, das seiner Frau baar ausgezahlt ist, heben, so muß er sich deshalb an die Frau wenden. ein zweites Mal von dem Käufer zu fordern, ist er nicht befugt. Giebt ihm die Frau den Erlös ohne Vorbehalt, so wird er Theil des eingebrachten Bermögens. Berweigert sie die Herausgabe, fo kann fie dazu nicht verurtheilt werden, denn was sie im Gegensate zu dem Rechte des Mannes und unter Wahrung seines maritalischen Rieß. brauchs und Verwaltungsrechtes erwirbt, wird ihr vorbehaltenes Vermögen, ebenso wie die actio rei uxoriae von Anfang an zu ihrem vorbehaltenen Vermögen gehörte, und alles, mas sie erhält, nur als ein Nequivalent für die Abtretung derselben erscheint.

#### XVI. Erwerb der Frau durch ihre Thätigkeit.

Nach dem römischen Rechte ist die Frau verpflichtet in der Wirthschaft und in dem Geschäfte des Mannes nach ihren Kräften thätig zu sein. Was sie in diesen erwirbt, erwirbt sie dem Manne, jedoch ver-

steht man dies nicht von Kunst und Handwerksarbeiten der Frau, die sür sich allein betreibt. Der Gewinn aus letzteren gehört der Frau und wächst auch nicht der Dos zu, falls nur die operae domesticze et obsequiales nicht darunter leiden und die Frau die Niehrausgaben, welche dem Nanne dadurch entstehen, ihm vergütet. 271)

Im preußischen Landrechte ift dies anders. Hier fallt aller Erwerb der Fran aus ihrer Thätigkeit dem Manne zu und gilt mur dann als eine Vermehrung ihres Maten-Vermögens, wenn der Dann ihn ihr läßt und ihn zugleich in Grundstücken oder Kapitalien auf ihren Namen anlegt. 2019 Bornemann nimmt allerdings an, daß der Erwert. der Frau durch operae artificiales, soweit die Frau ihn nicht in der Birth schaft verwende, einzebrachtes Gut der Frau werde, daß sie die Bele gung deffelben auf Grundstude oder Rapitalien in ftehender Che for dern könne, und daß es, wenn solche Belegung einmal geschehen sei, nicht mehr darauf ankomme, ob der Erwerb bei stattfindender Absonderung! noch in gleicher Art belegt sei. 206) Er gelangt hierzu durch eine Betrachtung der Materialien des Landrechtes. Auf ein gezogenes Monitum hatte Suarez gefagt: "In ber Natur der Sache ift kein Grund, warum nicht eine Frau, die mit Einwilligung ihres Mannes ein besonderes Gewerbe treibt, ebenso gut wie ein Kind, das in patris potestate ift, etwas für sich solle erwerben können. Rur würde ich dergleichen Erwerb als ein Matum betrachten, wovon dem Manne administratio et ususfructus gebührt, insofern sich nicht die Fra beides vorbehalten hat." Auch wollte Suarez, daß die Frau, wem sie eine Sache oder ein Rapital aus diesem Grunde beanspruchte, jedesmal den Beweis führen muffe, daß diese aus ihrem artificiellen Erwerbe angeschafft ober belegt seien. Es wurde aber in der Schlugberathung konkludirt: "Soll nur auf Grundstücke und Kapitalim

<sup>204)</sup> Glück: Panbelten. § 1223. B. 24. S. 388. — Struben: Rechtliche Bebenken. B. IV. 25. — Thibaut: System. I. § 488. — Holzschuher: Theorie und Kasuistis. II. cap. III. § 55. Nr. 6. B. I. S. 585.

She erwirbt, erwirbt sie der Regel nach dem Manne. — Grundstücke und Kapitalien, die von den Einkünften eines besonderen Gewerbes der Frau angeschafft und zur Zeit der Bermögensabsonderung auf ihren Namen geschrieben sind, gehören zum Bermögen der Frau. — Sie haben aber wenn das Gewerbe nicht bloß mit dem vorbehaltenen Bermögen der Frau betrieben, oder sonst ein anderes ausdrücklich verabredet worden ist, nur die Eigenschaft des Eingebrachten.

<sup>206)</sup> Bornemann: Preuß. Civilrecht. B. 5. S. 81.

#mgefchrantt werben, bie auf ben Ramen ber Frau fteben;" und in Folge meffen murben in § 211 Tit. I Thi. II A. Q.-R. die Borte: \_ber Regel nach" eingeschoben und bie §§ 219 und 220 a. a. D., wie Re jest vorliegen, redigirt. Bornemann schließt nun aus diefem Berzarige, daß die Redaktoren des Canbrechtes feineswegs die Absicht gehabt haben, von der Regel des gemeinen und brandenburgifchen Rechtes, wonach ber Ermerb ber Frau burch opera artificiales ihr gebore, abgumeichen, bag in bem Ronflufum, mit welchem bie Debatten über berr Erwerb der Frau aus einem besonderen Geschäfte schließen, die Meinung bes Suareg im Gangen ftillichmeigend gebilligt und ihr nur in Ansehung des Beweises eine Modifikation hinzugefügt sei. Bornemann legt bem Schluf.Ronflufum eine ju geringe Bebeutung Die Anficht von Suares ift burch baffelbe nicht gebilligt, fonbern wesentlich verworfen. Die Gefehrevisoren haben aus dem Bufammenhange der Materialien des Landrechtes nachgewiesen, daß die Redattoren die weitläufigen Prozesse über die Frage, was Frauengut sei, bei Auseinanderfetzungen des Bermögens der Cheleute haben verhindern wollen, und beshalb in § 217 und § 218 a. a. D. bestimmt haben, daß Ersparniffe aus dem Rezeptitium nur dann der Frau verbleiben follten, wenn fie auf den Ramen der Frau geschrieben find, sonft aber baran nicht nur bie Gigenschaft bes Borbehaltenen, fonbern auch bas Sigenthum der Frau fur verloren erachtet werben foll. 207) Diefelbe Abficht hat offenbar bei dem Konklusum für die unmittelbar darauf folgenden Baragraphen 219 und 220 a. a. D. obgewaltet. Nach dem Landrechte gilt baber ber Ermerb einer Frau aus ihrer artifiziellen Thatigfeit nur bann ale ihr eigenes Bermogen, wenn er in Grundftuden und Rapitalien belegt ift, und wird als Theil bes eingebrachten Bermogens betrachtet, wenn das eigene Gewerbe der Frau nicht bloß mit ihrem vorbehaltenen Bermögen betrieben ober etwas anberes ausbrud. lich verabredet ift. 208)

In ber Mart Brandenburg gilt bies nicht, ba es eine Acnderung

<sup>201)</sup> Pensio XV. Mot. 3. § 164-186, bes Entwurfes. S. 149. Cotate mann: Pr. Civilrecht 5. S. 85.

Dennit, wenn er annemmt, daß der Mann auch einmal auf den Namen der Frau aus deren artifiziellen Erwerbe augelegte Kapitalien wieder einziehen und sich auch nen tonne, und daß nur das der Frau verbleibe, was bei Absonderung ihres Beimogens noch wirlich auf ihren Namen geschrieben stehe.

bes früheren römischen Rechtes enthält. Hier fällt nur der Erwerb, ben die Frau in der Birthschaft und in dem Geschäftst des Mannes macht, dem Manne zu. Ihr anderer Erwerd gehört ihr, und es kommt auch nicht darauf an, ob die Frau diesen mit oder ohne Genehmigung ihres Mannes erlangt hat. Glaubt der Mann, daß sie dadurch ihre Pslichten in seiner Birthschaft und in seinem Geschäfte versäumt hat, so mag er seinen Schaden liquidiren und von ihr fordern. Der Erwerd der Frau sält nicht ohne weiteres mit diesem zusammen, kann vielmehr größer oder kleiner sein, je nachdem die Berhältnisse liegen. — Betreibt die Fraunicht blos als Gehülfin, sondern als wirkliche Gesclischafterin des Mannes das gemeinschaftliche Geschäft mit ihm, hat sie ihn z. B. in eine ihr gehörige Handlung als Kompagnon ausgenommen, so gilt ike Antheil an dem Geschäft als ihr besonderes Gewerbe und der Gewinn daraus wächst ihrem Bermögen zu. 2009)

Sine andere Frage ist es, ob der Erwerd der Frau aus ihrem besonderen Sewerde nach dem Provinzialrechte der Mark ihr vorbehaltenes oder ihr eingebrachtes Bermögen wird. Scholz-Hermsdorf entscheidet sich für das Eingebrachte, <sup>210</sup>) allein seine Gründe sind nicht zutressend. Schon aus der eigenen Motivirung des Suarez geht nicht undeutlich hervor, daß die Redaktoren des Landrechtes es als eine Neuerung betrachteten, daß der Erwerd der Frau aus ihrer artisciellen Thätigkeit ein Theil ihres eingebrachten Bermögens werden solle. Scholz-Hermsdorf berust sich lediglich auf Kohl, der allerdings nicht sagt, solcher Erwerd werde Rezeptitium, ihn vielmehr nur für eigenes Vermögen der Frau erklärt, was sie mit ihren anderen Gütern sür sich behalte. Aber Kohl versteht überhaupt unter eigenem Vermögen der Frau (extradotale) ihr vorbehaltenes, freies Vermögen im Segensage zur Dos, woran er dem Vanne allein Rechte einräumt. Das Wort Receptitium kommt bei ihm nicht vor. <sup>211</sup>) Ebenso wenig spricht

Nec dubium, quando ombo conjuges communem negotiationem pariter exercent, quin uxori non minus quam viro lucrum inde quaeratur, nam uxorem cum viro societatem inire et habere posse constat. Kohl: Declaratio accur. Qu. VII. Nr. 31. S. 183. — Bornemann: Preuß. Civilrecht V. S. 83.

<sup>210)</sup> v. Scholtz-Hermsborf: Provinzialrecht II. 2. S. 33. (Ausg. v. 1834.)

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup>) Si constet, uxorem industria, laborove suo (puta negotiando vel artificium quoddam exercendo) quaedam durante conjugio acquisivisse, retinebit ea cum caeteris bonis suis. Kohl: Decl. accur. Qu. VII. Rr. 25. €. 181

Erkenntniß des Kammergerichts vom 6. August 1755, welches icholy-Hermsdorf anführt, für seine Ansicht, denn in demfelben wird icht darüber geurtheilt, ob dergleichen Erwerb der Frau Rezeptitium ber dotal sei, sondern nur, ob er der Frau oder dem Manne zumune. 212) Es erscheint als die einfachste Konsequenz, daß der Mann sinen Anspruch auf bergleichen Erwerb ber Frau hat, weil er außer-BIb der Befugnisse entsteht, die dem Manne gegen seine Frau zustehen, t fogar Erfat des Schadens verlangen fann, den die Frau badurch a feiner Wirthschaft verursacht. Der Grundsat, daß dem Manne ber Ließbrauch an dem ganzen Vermögen der Frau zusteht, ändert hieran tichts. Er ist durch die Idee bedingt, daß das Bermögen der Frau vie Stelle ber Dos vertritt und zur Erhaltung ber gemeinsamen Birthschaft heranzuziehen ist. Er trifft nicht zu, wenn die Frau ihre Bflichten gegen die gemeinsame Wirthschaft erfüllt und außerbem einen eigenen Erwerb hat. Die Stände der Mark hatten daher durchaus Recht, als sie bei den Verhandlungen über die Abfassung eines Provinzial Gesethuches die Aufnahme einer Bestimmung verlangten, monach in Uebereinstimmung mit bem römischen Rechte alles, was die Frau burch ihre Geschicklichkeit außer der Wirthschaft und dem Gewerbe ihres Mannes erwerbe oder erspare, zu ihrem vorbehaltenen Bermögen gerechnet werde. 213) In der Pragis wird hiernach stets verfahren, denn Wäscherinnen, Nähterinnen, Fabrikarbeiterinnen, Sängerinnen u. s. w. erhalten ihren Lohn stets ausgezahlt, ohne daß deren Shemanner zur Quittung zugezogen wurden, und es hat fich nicht eine einzige Klage ermitteln lassen, worin die Männer nochmalige Zahlung gefordert hatten, weil sie bei der Zahlung oder Quittungsleistung nicht zugezogen seien.

Eine Aenderung tritt hierin aber ein, wenn die Frau selbst ihren Erwerb aus einer artifiziellen Thätigkeit dem Manne übergiebt oder in der gemeinsamen Wirthschaft verwendet.

Erfennen für Recht, daß die Klägerin mit ihrem Gesuche wegen des von ihrem Manne erfausten Danses abzuweisen, der Rägerin aber unbenommen bleibt, ihr Vorgeben, daß sie nicht nur bei Ankauf des Hauses die zum Angelde bezahlten 300 Thlr., sondern auch die darin verwandten Baulosten, inzleichen sämmtliche während der She acquirirte Mobilien ex separato negotio der Nätherei ohne des Mannes Zuthun angeschaffet, darzuthun. Steyer-Hossmannsche Dissertation: Supplement XIII. S. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup>) Scholt- hermsdorf: II. 2. S. 33. (Ausgabe von 1834.)

Rohl fagt hierüber: Wenn folder Erwerb nicht mehr vorhanden so ift zu präsumiren, daß er in dem gemeinsamen Rugen beider leute verbraucht ist, und ber Mann muß nur das, um was er reis geworden ift, restitutuiren. 214) Es ift dies gang zutreffend, benn der Pflicht der Frau, ihre Thatigkeit in erster Reihe der gemeinsan Wirthschaft zu widmen, folgt, daß sie allen Erwerb, den sie auf de verwendet hat, niemals erstattet verlangen kann. Im Uebrigen kom es darauf an, was unter den Cheleuten bei Ablieferung des Geld an den Mann verabredet ift. Giebt die Frau ihren Erwerb de Manne ohne Vorbehalt, so ist anzunehmen, daß er ihn zu dem 3m ber Verwendung in der gemeinsamen Wirthschaft erhalten hat, und kann ihn niemals zurückfordern, foweit der Mann nicht etwa bei Al lösung ber The badurch noch reicher ist. Macht sie bei der Singa den Vorbehalt, daß er ihr erhalten bleibe, so gilt er als Allatut welches ihrem ganzen eingebrachten Bermögen zuwächst und zurüs gefordert werden kann, wenn dieses selbst zu restituiren ist. Bedin sie sich aus, daß sie das Geld jederzeit wieder verlangen könne, bleibt es ihr vorbehaltenes Vermögen, welches dem Manne nur a Darlehen ober Depositum, wie nun bas Rähere verabrebet ift, üben geben ift und von der Frau auch in stehender She zurückgesordet werben fann.

# XVII. Erwerb der Fran durch Glücksfall.

Nach dem allgemeinen Landrechte wird der Sewinn, welchen eine Frau durch einen Glücksfall, d. B. in der Lotterie macht, Eingebrachtes der Frau, und zwar auch dann, wenn sie das Geld zum Einsate aus den ihr von dem Chemanne zur Bestreitung der Wirthschafskosten gegebenen Geldern entnommen hat. <sup>215</sup>) Das Tribunal hat so erfannt und alle Rechtslehrer sind hierüber einig, indem sie in diesem Falle dem Wanne nur das Recht beilegen, Erstattung des Einsatzeldes sür sich zu fordern.

In der Mark gilt dies ebenfalls, da es mit dem römischen Recht

<sup>2 5</sup>) A. E. R. II. Tit. 1. § 212.

<sup>214)</sup> Si non existent sed erogati sint, videtur praesumendum, in communem utriusque conjugis usum consumtos esse; eoque non erunt restituendi. At si maritus esset inde locupletior factus, restituere debebit, quatenus est factus locupletior. Kohl: Decl. accur. Qu. VII. Nr. 24. ©. 181.

bereinstimmt. 916) Fraglich ift nur, ob der Gewinn vorbehaltenes termögen der Frau wird, wenn sie den Einsat aus ihrem vorshaltenen Vermögen entnommen hat. Rach dem Landrechte bies wohl zu verneinen, ba die Bestimmung, daß Gludsgewinn ber kau dem Eingebrachten hinzutrete, ganz absolut hingestellt ift. Besetzrevisoren auch aus den Materialien des Landrechtes festgestellt paben, daß die Redaktoren die Spielsucht der Frauen haben einschräniem wollen und nach ihrer Absicht der Gewinn der Frau in der Lotberie, auch wenn fie den Ginfat aus dem Borbehaltenen entnommen babe. Eingebrachtes sein solle. 217) Dem römischen Rechte ift eine Spielsucht der Frauen und eine Absicht, fie zu beschränken, ganz unbefannt. Es tommt hier vielmehr der Grundsatz zur Geltung, daß bas Rezeptitium der Frau außerhalb der Rechtssphäre des Mannes Rebt, und Gewinn und Berluft deffelben ihn nicht berührt. micht kontrovers ift, muß als bestehendes Provinzialrecht der Mark an. gesehen werden, daß Glückgewinn der Frau aus einem Einfate, ben fie aus ihrem porbehaltenen Bermögen entnom. men hat, ihr vorbehaltenes Bermögen wird.

# XVIII. Sicherheit der Frau wegen ihres eingebrachten Vermögens.

Das allgemeine Landrecht und die ältere in der Gerichtsordnung enthaltene Konkursordnung hat in Betreff der Sicherheit, welche der Frau wegen ihres Eingebrachten gemährt wird, ziemlich genau an das römische Recht sich angeschlossen. Im römischen Rechte ging man von dem Grundsaße aus, daß die Substanz der Dos möglichst den Frauen erhalten bleiben müsse und sie deshalb mit Privilegien auszustatten seien. <sup>218</sup>) Unter Iustinian gelangte dieser Punkt aber erst zum Abschlusse, und zwar bot sich ihm dazu in erster Reihe die Hypothek im Sinne des römischen Rechtes dar, weil das ganze Recht der Frau an der Dos lediglich in einer Rückforderungsklage bestand und zum Schuße eines Klageanspruches eben nur eine Hypothek möglich war. Sodann schrieb er den Grundsaß vor, daß an vorhandenen Stücken der Dos

<sup>216)</sup> Erk. des Ober-Tribunals vom 7. Dezember 1809 in Simons R. B. I. S. 803. — Holzschuher: Theorie und Praxis. Th. II. Kap. III. § 56. Nr. 10. Ausgabe von 1863. I. S. 599.

<sup>217)</sup> Gesetzrev. Pens. XV. Mot. zu § 160—162 des Entw. S. 147.

<sup>218)</sup> Reipublicae interest, mulieres dotes suas salvas habere. Lex. 2. D. De jure dot. (23. 3.) und Dotis causa perpetua est. Lex. 1. D. eod.

die Frau als Eigenthümerin betrachtet werden solle, wenn der Fa der Rücksorderung ihrer Dos eintrete. Er privilegirte die Frauen ass in zwiefacher Richtung.

Erstens gab er ihnen ein unmittelbares Recht an der Dos selbs wonach fie alle Stude berfelben, welche zu ber Beit, wenn bie Rudia derung gestattet war, noch in Natur bei dem Manne vorhanden waren als ihr Eigenthum vindiciren konnten, und wonach bann alle Hypotheka ober Pfandrechte, welche ber Mann während ber Che barauf gelegt hatte erloschen. 219) Dieses Recht hat die Frau nach dem allgemeinen Land rechte und nach bem Provinzial-Rechte noch gegenwärtig, da ihr Eigen thum an den Maten, abgesehen von den baaren Geldern und fum gibeln Sachen, die zum Eingebrachten gehören, nach beiben Rechten niemals aufhört. Die Frau fann alfo bie vorhandenen Studt vindiciren. Sind es Mobilien, so fällt die Bestimmung von selbit fort, daß alle Sypotheken baran erlöschen sollen, weil es in der Mark überhaupt keine Hypotheken an Mobilien giebt. Hat der Mann die Mobilies der Frau zu Faustpfand versett, so tann die Frau dagegen sie einlösen und den Pfandschilling gegen ihren Diann liquidiren, nicht vorzieht, den Werth der zu Faustpfand weggegebenen Mobilier von dem Manne zu fordern, indem fie ihm überläßt, ob er den Berth erstatten oder durch Einlösung und Rückgabe ber Pfandstücke sich devon befreien will. Sat der Faustpfandgläubiger gewußt, daß die ihm verpfändeten Mobilien nicht Eigenthum des Mannes seien, vielmehr zum eingebrachten Vermögen der Frau gehörten, so muß er sie nach unserer oben ausgeführten und auf das römische Recht gestütten Unsicht der Frau ohne Lösung herausgeben und kann sich wegen seines Schadens nur an den Mann halten. Sind es Immobilien, so braucht die Frau nur die Sypothefen anzuerkennen, welche sie freiwillig oder durch rechtsträftiges Erkenntniß gezwungen genehmigt hat.

Aweitens hat Justinian der Frau wegen ihrer Dos eine Hypothet im gesammten Vermögen des Mannes verliehen, welche allen anderen Hypotheken vorgeht und ihr namentlich ein Vorzugsrecht im Konkusie ihres Mannes gewährt. <sup>220</sup>) Privilegirte Hypothek und bevorzugte Klasse im Konkusse berührten sich eng im römischen Rechte, da die Hypothek sich auf die Mobilien und das ganze Vermögen des Che-

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup>) Lex. 30. C. De jure dot. (5. 12.)

<sup>220)</sup> Lex. 12. Cod. Qui potior in pignore 8. 18.)

\_

marries erftrecte, also grabe bei der Bertheilung seines gesammten Bexxxiogens unter bie Glaubiger jur Geltung tam. Das allgemeine Barrbrecht hat amar biefe Pringipien bes romifchen Rechtes im Gangen aboptirt, fie aber insoweit boch mefentlich geanbert, als fein besonderes Dupothefenrecht dies nothwendig machte. 231) Bon ber Stellung ber Srau im Konturfe bes Mannes, die fie jest nach der Kontursordnung vom 8. Mai 1855 einnimmt, foll in einem anberen Busammenhange gehandelt werden. Da bas allgemeine Landrecht und bas Gefet vom 5. Mai 1872 über ben Gigenthumserwerb und bie bingliche Bela-Rung ber Grundftude feine Supothet an Mobilien und an einem gefammten Bermogen tennen und fur jede Oppothet an Grunbftuden eine fpegielle Gintragung im Grundbuche porfchreiben, ift die Ginfcprantung eingetreten, bag bie Oppothet ber Frau megen ihres Gingebrachten nur für Grundftude des Mannes gilt und bei biefen auch mur bann eine rechtliche Berudfichtigung finbet, wenn fie im Grund. buche eingetragen ift. Die Borfdrift bes romifchen Rechtes ift baber jest ju einem blogen Titel ju einer Spothet fur bie Frau geworben und hat im Landrechte bie Form angenommen, daß bie Frau, wenn ber Mann Grundftude befitt, auch ohne feine Ginwilligung bie ihr wegen ihres Eingebrachten gutommenben Rechte im Grundbuche vermerten laffen tann. 222) Dagu tritt bie Beftimmung bes Ginführungs. gefebes gur Ronfursordnung vom 8. Mai 1855, bag ihr biefe Befugnig nur innerhalb eines Jahres nach bem Beginne ber Bermaltung bes Mannes von ihrem Bermögen ober, wenn er bie Grunbftude erft nach bem Beginne ber maritalischen Bermaltung ermirbt, nur binnen Jahresfrift feit dem Erwerbe ber Grundftude gufteht. 323) In Der Marf Branbenburg gilt bies auch, ba es eine nothwenbige Ronfequeng bes lanbrechtlichen popothetenrechtes und ber Gefete pom 8. Mai 1855 und 5. Mai 1872 ift und biefe für die Mart nicht fuspendirt find. Es entfteben hierburch aber zwei neue Bebenfen.

Es fragt sich, ob der Grundbuchrichter die Rechte der Fran eine tragen muß, wenn sie eine spezielle Genehmigung ihres Mannes inerzu und eine Urlunde, worin der Mann die Höhe der Illaten anerseunt

<sup>201)</sup> Schmibt: Familienrecht. § 80. (G. 196.)

<sup>\*\*)</sup> A. E. G. II. 1. § 254.

<sup>2018)</sup> Gefet vout 8. Mai 1855. Art. XII.

nicht vorzulegen vermag. Nach bem Gefetze vom 5. Rai 1872, betreffend den Erwerb und die dingliche Belastung von Grundstücken, if dies zu verneinen, obgleich die Worte des Landrechtes dem anscheinen enigegenstehen, benn nach bemselben erfolgen ohne Ausnahme alle Gintragungen von Hypotheten, Grundschulben, Kautionen und Bormertungen für Privatpersonen nur dann im Grundbuche, wenn ber Gigen. thümer sie speziell bewilligt oder der Prozefrichter darum requirirt, oder der Eigenthümer rechtsfräftig dazu verurtheilt ift. 224) Das Recht ber Frau beschränft sich also barauf, baß sie in der oben angegebenen Frift von einem Jahre ihren Mann, wenn er nicht freiwillig eine Spothet für fie eintragen laffen will, im Wege bes Prozesses dazu zwingen fann, und daß der Grundbuchrichter die Eintragung für fie erft ausführen darf, wenn der Mann seine Einwilligung baju n gehöriger Form gegeben hat, ober weun er rechtsträftig bagu verurtheilt ift, es fei benn, bag ber Prozegrichter eine Bormerfung icon früher verlangt.

Eine andere Frage ist die, ob eine zur Sicherheit der Frau wegen ihrer Illaten eingetragene Hypothet oder Kaution erlischt, oder ob der Mann einen Löschungskonsens über sie von der Frau verlangen kann, wenn er sein Grundstüd, auf welchem eine Kaution zur Sicherheit des eingebrachten Vermögens der Frau eingetragen steht, in stehender Chr verkauft. Nach dem römischen Rechte würde dies zu bejahen sein, weil die Frau nach diesem nur eine Universal Hypothet an dem ganzen Vermögen des Mannes hat und diese ihn die zum Momente der Liquidation nicht hindert, einzelne Stücke daraus zu veräußern. Für die Mart gilt es aber nicht, da grade durch den Verkauf des Grundstückes die Sicherheit, welche die Frau bei Beginn der maritalischen Verwaltung sand, gefährdet wird und das ganze Recht der Hypothet ihr nur zu dem Zwecke gegeben ist, damit die einmal vorhandene Sicherheit wegen ihrer Illaten durch spätere Handlungen des Mannes nicht geschmälert werde.

Endlich kann die Frau nach dem allgemeinen Landrechte Kaution für ihre Ilaten von ihrem Manne, wenn er keine Grundstücke besitzt oder die oben erwähnte Frist des einen Jahres abgelaufen ist, noch in dem Falle verlangen, daß sich Umstände ereignen, welche die wahrscheinliche

<sup>224)</sup> Gesetz vom 5. Mai 1872. § 8. 19. u. 24.

15

**Beforgniß** eines bevorstehenden Berlustes begründen. <sup>225</sup>) In der Rark gilt dies auch, da cs nur als eine spezielle Anwendung der allgemeinen Grundsähe von den Arresten erscheint. <sup>226</sup>)

## XIX. Schulden ber Fran.

Die Bestellung einer Dos für eine Frau schließt nach dem romifchen Rechte nicht eine Universal-Succession an ben Chemann in sich. Nuch wenn ein Inbegriff von Sachen, ja, wenn das ganze Vermögen ber Fran zur Dos bestellt wirb, erhalt der Mann nur Rechte an den Begenständen und Forderungen, woraus sie sich zusammensetzen, ohne daß die rechtliche Persönlichkeit der Frau erlischt und auf ihn übertragen wird. Sat die Frau bei Eingehung der Che Schulden, fo gehen diese auf den Mann für deisen Person nicht über. können die Gläubiger der Frau gegen diese nach wie vor Eingehung der She klagen und wegen ihrer Befriedigung auch ihr zur Dos bestelltes Wermögen in Anspruch nehmen, denn bieses darf sie ihnen nicht ent ziehen. 227) Es gilt daher noch jett in der Mark, daß wegen aller Schulden der Frau, welche fie vor der Ehe gemacht hat, ihr ganzes in die maritalische Berwaltung des Mannes gelangtes Ber mögen haftet und die Substanz deffelben von den Gläubigern deshalb in Anspruch genommen werden fann, ohne daß der Mann interveniren und die Erhaltung seines Nießbrauches daran verlangen dürfte. Die Lage ber Gläubiger wird durch die Berheirathung ihrer Schuldnerin nicht verandert. Befitt die Frau fontraktlich vor behaltenes Vermögen, so fann der Mann, wenn ihm Illatenstücke we gen solcher vor ber Che entstandenen Schulden der Frau entzogen werben, die Frau anhalten, daß sie diese aus dem vorbehaltenen Ber mögen ersete, die Glänbiger aber fann er nicht zunächst an dieses

<sup>&</sup>lt;sup>225</sup>) A. E. R. II. 1. § 255.

<sup>226)</sup> Schmidt: Familienrecht. S. 198.

Mulier bona sua omnia in dotem dedit; quaero an maritus quasi heres oneribus respondere cogatur? Paulus respondit, eum quidem, qui tota ex repromissione dotis bona mulieris retinuit, a creditoribus conveniri ejus non posse, sed non plus esse in promissione bonorum, quam quod superest deducto aere alieno. Lex. 72. D. De jure dot. (XXIII. 3.) — Polijchuher: I. ©. 621. — Stüd: § 1230. XXV. ©. 12.

Vermögen verweisen, vielmehr haben diese die Wahl, an welche Stud

Shulben, welche bie Frau mahrend der Che ohne 3uziehung ihres Mannes macht, berühren ben Mann nicht. Da sein Konsens zur Gültigkeit dieser Obligationen nicht erforberlichs ist, sind sie Handlungen, welche unter dritten Personen abgeschloffen werben und baber an seinen bestehenden Rechten nichts andern. geschehen unbeschadet seiner maritalischen Rechte der Verwaltung und bes Nießbrauches am eingebrachten Vermögen ber Frau. 221) Die Glaubiger ber Frau, beren Ansprüche erst mährend ber Che entstanden find, können dagegen das vorbehaltene Bermögen der Frau sofort zu ihrer Befriedigung in Anspruch nehmen, und ber Mann hat kein Recht, hiergegen Einspruch zu erheben. Sie muffen aber ben Rachweis führen, daß es wirklich Stude bes vorbehaltenen Bermögens ber Frau find, in welche sie Bollstredung des Zwangsverfahrens verlangen, denn eine Vermuthung für Receptitium der Frau giebt es nicht. Außerdem ift zu berücksichtigen, daß Chefrauen in ber Mark bas Recht der fünftigen Rückgewähr ihres Eingebrachten (rei uxoriae actio) jeder Beit ohne Zuziehung ihrer Männer an dritte Personen cediren, und ebenso Grundftude und Rapitalien, welche zu ihrem eingebrachten Vermögen gehören, mit ber Wirfung veräußern können, bag bie maritalischen Verwaltungs. und Nießbrauchsrechte ihrer Männer zwar gewahrt bleiben, die veräußerten Objekte aber nach Beendigung des Rechtes der Chemanner Eigenthum der Kontrahenten ohne diese Belaftung werden. Es steht baher auch nichts entgegen, daß bie Gläubiger einer Frau wegen deren Schulben, welche sie während ber The ohne Buziehung ihres Mannes gemacht hat, zu ihrer Sicherheit schon mährend ber Ehe einen Arrest bei ben eingebrachten Grundstücken und Rapitalien ber Frau dahin eintragen laffen tonnen, daß fie ihnen wegen ihrer Ansprüche für ben Gall ber Beendigung bes maritalischen Niegbrauchs. und Verwaltungsrechtes des Mannes verhaftet sind.

Es besteht also ein prinzipieller Unterschied, je nachdem die Schuld

Das Landrecht stimmt in diesem Puuste mit dem Provinzialrechte überein. Schmidt: Kamilienrecht. S. 143.

<sup>226)</sup> Gutachten des Tribunals vom 9. Januar 1781 und Pofrestripte vom 21. Januar und 11. März 1781. Steugel: Beiträge. II. S. 65.

ber Frau vor oder nach Eingehung ber Che entstanden ist. Dagegen ift es unerheblich, zu welcher Zeit der Frau ihr eingebrachtes Bermögen zugefallen ist, namentlich ob sie es erst nach Entstehung der Schuld in Rehender Che durch Erbgang, Geschenk u. f. w. erhalten hat. bem Augenblicke, in welchem ce ber Frau während ber Che zufällt, erlangt es die Eigenschaft des Maten-Bermögeus und beginnen die Rechte des Mannes daran. Wegen Schulden der Frau, welche sie während der Che ohne Zuziehung des Mannes eingegangen ift, kann auch solches Maten-Vermögen der Frau, welches ihr erst später durch Erbgang, Geschent, Legat u. f. w. zufällt, nur wie ihre älteren Illaten in Anfpruch genommen werden. Andererseits können wegen ihrer Schulden, Die bereits vor Eingehung der Che bestanden, auch diejenigen Maten von den Gläubigern zu ihrer Befriedigung herangezogen werden, welche ihr erft während der Ehe anfallen, denn es kann grade mit Rücksicht auf Diefen Anfall der Kredit bewilligt sein, und der Mann muß gestatten, baß alles aus den Illaten gedeckt wird, was die Frau vor Eingehung ber Che schuldig geworden ift.

Ob die Schulden der Frau durch Kontrakte oder durch Delikte der Frau entstanden sind, ist gleichgültig, denn die Dos haftet nicht besonders für die Delikte der Frau. Dagegen scheidet eine andere Art von Berbindlichkeiten aus.

Das allgemeine Landrecht macht von der Regel, daß der Chemann für Schulden seiner Frau nicht hafte, folgende vier Ausnahmen, in welchen der Mann durch die Frau persönlich verpflichtet wird: 1. wenn die Frau zu gewöhnlichen Haushaltungsgeschäften oder Noth. durften Waaren oder Sachen auf Borg nimmt; 2. wenn fie Sachen ober Gelder erborgt und zum gemeinschaftlichen Besten beider Cheleute nüglich verwendet; 3. wenn ihr ein Theil des Gewerbes des Mannes überlaffen ift und fie in Abmesenheit des Mannes zum Betriebe biefes Gewerbes Schulden macht, mag weber die Verwendung geschehen, noch der gehoffte Nupen eingetreten sein; 4. wenn der Mann sich entfernt, ohne wegen des Unterhaltes seiner Familie oder wegen des Betriebes seines Gewerbes hinreichende Verfügungen zu treffen, oder wenn er durch Krantheit außer Stand gesetzt wird, wegen Unterhaltung der Hauswirthschaft oder zum Betriebe seines Gewerbes die erforderlichen Anordnungen zu treffen, und die Frau zu diesem 3wecke nothwendige Shulben macht. 230) In allen diesen Fällen kann der Kontrahent der

<sup>280)</sup> A. E. St. II. 1. §§ 321. 324 - 327.

604

Frau direkt an den Mann fich halten und von ihm und aus seinem Bexmögen Befriedigung verlangen. Er muß aber beweisen, bag alle Boraussehungen vorliegen. In ben Fällen zu 1, 2 und 3 barf ber Mann dem Dritten, welcher der Frau ben Kredit gegeben hat, nicht den Ginmand entgegenseten, daß er der Frau hinreichende Belber gur Beforgung der betreffenden Angelegenheit gewährt habe. Er hat beshalb nur einen Regreß an seine Frau. 231) Im vierten Falle bagegen muß ber Gläubiger, welcher mit der Frau bas Geschäft abgeschloffen hat, den Rachweis führen, daß die Frau ohne hinreichende Mittel vom Manne gelassen mar, body wird man ihm auch bei Geschäftsschulden ben Beweis freilaffen muffen, bag bas in Rede ftehende einzelne Geschäft nach ber Art des Gewerbes bes Mannes auf Rredit abgeschloffen werden konnte. - Zweifelhaft ift es, ob der dritte Kontrahent in den angegebenen vier Fällen sich auch an die Frau halten kann, fo daß er die Wahl hat, ob er sie oder den Mann in Anspruch nehmen will. Rach dem preußischen Landrechte ist bies zu verneinen, weil hier die allgemeine Regel nicht zu beseitigen ift, daß alle ohne spezielle Bewilligung des Mannes gemachten Schulden der Frau in Anschung ihrer Illaten und ihrer Person nichtig find, und ber Fall nicht vorliegt, daß sie ihr vorbehaltenes Vermögen habe belaften wollen. 232)

Im brandenburgischen Provinzialrechte gelangt man ebenfalls da hin, daß der Mann für die eingegangenen Berbindlichkeiten seiner Frau in den oben erwähnten vier Fällen haften muß, da hier als Grundsatz gilt, daß der Mann die Rosten des Haushaltes und eines standesgemäßen Lebens seiner Frau ohne Ausnahme tragen muß und daß die Frau eine vermuthete Vollmacht in allen seinen Angelegen heiten hat. <sup>233</sup>) So fallen hier unzweiselhaft auch Schulden für standesgemäße Besseidung, welche die Frau macht, unter den Begriff der Nothdursten, für welche der Mann persönlich haftet. Daneben bleibt aber das Prinzip im Provinzialrechte stehen, daß die Frau handlungsfähig ist und ohne Konsens ihres Mannes sich gültig verpflichten kann. <sup>234</sup>) Es kommt deshalb in der Mark bei der

<sup>281)</sup> A. S. R. II. 1. § 822.

<sup>&</sup>lt;sup>282</sup>) Schmidt: Familienrecht. S. 157. — Bornemann: V. § 328. S. 108.

vel pecunia mutuo sumit; maritus id pro suo debito agnoscere tenetur, quum ipsius sit, uxorem et familiam sustentare. Kohl: Declar. accur. Qu. 5. Nr. 13. (S. 170.)

<sup>284)</sup> Holzschuher: Th. II. Kap. II. § 56. Nr. 12. (Ausgabe 1863. S. 601.)

Stage, ob die Frau mitverpflichtet ist, darauf an, was die 😸 rau bei Kontrahirung der Schulden verabredet hat. Te ausbrücklich hervorgehoben, daß sie nur im Namen ihres Mannes handle, oder muß bei Gewerbe- oder Geschäftsangelegenheiten des Mannes angenommen werden, daß der dritte Kontrahent wußte, es handle sich nur um eine Angelegenheit des Mannes, so kann er auch mur an diesen sich halten. Hat die Frau dagegen in eigenem Namen gehandelt, so hat er die Wahl, ob er an sie oder an den Mann sich halten will, und der Frau bleibt nur überlassen, sich mit ihrem Manne auseinanderzusegen respektive sich an ihn zu regressiren, wenn sie in Solchen Fällen in Anspruch genommen wird. Auch kann sie auf Befreiung von der Schuld gegen ihren Mann flagen, wenn sie deshalb von ihrem Kontrahenten belangt wird. In der Prazis der bran. benburgischen Gerichte wird hiernach verfahren, und es gereicht dies den Frauen nicht zum Rachtheile, denn wie foll eine Frau, deren mittelloser Mann flüchtig geworden ist oder sie sonst verlaffen hat, den nothwendigen Aredit finden, wenn sie grade für die unentbehrlichsten Dinge ben Dritten auf ihren abwesenden Dann verweisen muß und mit ihrer eigenen Person nicht eintreten fann. Provinzialrecht weicht also in diesem Punkte von dem allgemeinen Landrechte ab.

Die Vorschrift des allgemeinen Landrechtes, daß der Mann mit seiner Person und seinem Vermögen den Gläubigern seiner Frau für solche Schulden der letzteren verhaftet sei, in welche er eingewilligt hat, <sup>235</sup>) ist in der Mark Brandenburg vor der Publisation des Landrechtes unbesannt gewesen. <sup>236</sup>). Sie fällt auch aus dem übrigen Systeme des Landrechtes heraus und muß als eine ganz singuläre Bestimmung desselben aufgesaßt werden, denn wenn im Landrechte der Grundsatz, daß Frauen ohne Einwilligung des Mannes sich nicht verpslichten können, einsach versolgt wäre, so würde dem Konsens des Mannes nur die Bedeutung haben beigelegt werden können, daß durch ihn die Verpslichtung der Frau hergestellt, aber eine eigene Schuld des Mannes nicht begründet werde. Bornemann <sup>237</sup>) und Scholtzgermsdorf <sup>238</sup>) haben daher mit Recht ausgesührt, daß diese ganze

<sup>235)</sup> A. E. R. II. 1. § 329.

<sup>236)</sup> Bornemann: V. § 323. S. 109.

<sup>287)</sup> Bornemann: V. § 324. S. 110.

<sup>238)</sup> Scholy-vermeborf: II. S. 46.

Vorschrift in der Mark nicht gilt. Nach dem brandenburgischen Provinzialrechte hat die Sinwilligung des Mannes zu einer von der Fau kontrahirten Schuld nur die Wirkung, daß er später bei einer Zwangsvollstreckung nicht den Sinwand machen kann, die dafür in Beschlag genommenen Gegenstände seiner Frau gehörten zu deren Illaten und dürften seinem Nießbrauche und seiner Verwaltung nicht entzogen werden. Sie enthält nur einen Verzicht des Mannes auf seine Rechte an dem Vermögen der Frau in Betreff der genehmigten Schuld, ohne weiter eine Verpflichtung für die Person und das eigene Vermögen des Mannes zu begründen.

In Betreff der Handelssrauen kommt in der Mark das deutsche Handelsgesetbuch unverändert zur Anwendung. 239) Es kann daber auch in der Mark keine Frau ohne Cinwilligung ihres Mannes Sandelsfrau im vollen Sinne des Gesches werden. Dagegen gilt jest auch in der Mark, daß es als Einwilligung des Mannes anzusehen ift, wenn die Frau mit Wissen und ohne Ginspruch desselben Sandel treibt, und daß für Handelsschulden einer solchen Sandelsfrau ihr ganges eingebrachtes Vermögen ohne Rücksicht auf die Rechte des Mannes verhaftet ist. Beginnt die Frau gewerbemäßig Handelsgeschäfte zu treiben und fich als Sanbelsfrau zu etabliren, und erhebt ihr Mann hiergegen Ginfpruch, so hat bies in ber Mark nicht die Wirfung. daß ihre deshalb unternommenen Geschäfte und Verpflichtungen ungültig ober nichtig werden, ober daß sie gezwungen wird, ihr Unter. nehmen wieder aufzugeben. Der Ginspruch des Mannes hat nur die Wirfung, daß die Handeloschulden der Frau nur ihr vorbehaltenes Vermögen, wozu aber aller Erwerb aus dem Geschäfte der Frau gehört, ohne Ginschränfung berühren, daß die Rechte des Mannes auf Nießbrauch und Berwaltung an den Illaten der Frau gewahrt bleiben daß die Handelsgläubiger der Frau an die Ilaten fich nur halten fonnen, wenn die Rechte des Mannes aus anderen Gründen fortfallen, und daß der Mann Schabenersatz von der Frau verlangen wenn sie durch Beforgung ihres Handelsgeschäftes die Dienfte und hülfeleistungen verfäunit, welche sie in seiner Wirthschaft und in seinem Geschäfte zu verrichten hat. 240)

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup>) Artifel 7. 8. u. 9.

<sup>240)</sup> Bergt, oben Abschnitt IV. von der handlungefähigfeit der Frauen.

# XX. Rechte der Frau im Konkurje über das Vermögen des Mannes.

In Betreff der Rechte der Chefrau im Konkurse über das Vermögen ihres Mannes kommen jett die Bestimmungen der Konkurssordnung vom 8. Mai 1855 zur Anwendung, da diese auch in der Wark Gesetzeskraft hat. Als Grundsatz gilt nach ihr, daß die Chefrau im Konkurse ihres Mannes ihr Vermögen zurückverlangen darf, und zwar auf einem dreisachen Wege: als Vindikantin, oder als Psandgläubigerin, oder als Liquidantin.

- I. Als ihr Eigenthum darf die Shestau des Gemeinschuldners folgende Gegenstände und Rechte mit der Wirkung, daß sie in Natur aus der Konkursmasse ihr übergeben oder überlassen werden, in Anspruch nehmen:
- 1. Die beweglichen und unbeweglichen Sachen, einschließlich der ausstehenden Forderungen und der auf den Inhaber Lautenden Papiere, welche sie schon vor Eingehung der She eigenthümlich besaß, oder während der She durch gültige Schenkung eines Dritten, durch Erbschaft oder durch Glücksfälle oder mit ihrem vorbehaltenen Vermögen erworben hat;
- 2. die beweglichen und unbeweglichen Sachen einschließlich der ausstehenden Forderungen und der auf den Inhaber lautenden Papiere, welche an die Stelle der vorstehend gedachten dadurch getreten sind, daß sie von der Chefrau entweder unmittelbar gegen dieselben eingetauscht oder mit Geldern erworben worden sind, welche aus der Veräußerung oder Einziehung derselben herrühren. Sin Gleiches gilt bei weiteren Veräußerungen und Erwerbungen dieser Art;
- 3. die der Chefrau von dem Gemeinschuldner mährend der Che zugewendeten, zu ihrem persönlichen Gebrauche bestimmten Betten, Kleidungsstücke und Leibwäsche. Andere Stücke, wenn sie auch nach ihrer Beschaffenheit zum ausschließlichen Gebrauche der Frau bestimmt sind, werden nicht mehr zu ihrem gesetzlich vorbehaltenen Bermögen gerechnet, sobald der Konkurs über das Vermögen des Mannes erössent ist. Es kommt bei ihnen dann nur noch in Betracht, ob sie zu den oben unter Nr. 1 erwähnten Sachen gehören, oder ob sie von dem Manne, respektive von dessen Geldern während der Che angeschafft worden sind. Nur im ersten Falle verbleiben sie der Frau, im letztern gehören sie zur Konkursmasse. 211)

<sup>241)</sup> Kontursordnung vom 5. Mai 1855. § 88.

Handelt es sich zu Rr. 1 um vertragsmäßig vorbehaltenes Bermögen, so gilt es nur dann als solches, wenn ber Bertrag entweber vor Eingehung ber Che, ober falls er Gegenstände betrifft, welche bie Chefrau mährend der Che durch gültige Schenkung, Erbschaft ober Glückfall erworben hat, innerhalb eines Jahres feit beren Erwerbung geschlossen worden ist. Soust wird das vertragsmäßig vorbehaltene Vermögen nur als Illatum behandelt. 242) Erwerb der Frau aus ihrer artifiziellen Thätigkeit (Kunstfertigkeit oder eigenem Gewerbe) gill nicht als vertragsmäßig vorbehaltenes Vermögen, wenn der Mann auch seine Erlaubniß zu dem Gewerbe ber Frau gegeben hat, sondern ist als gesetzlich vorbehaltenes Bermögen zu betrachten, da bie Frau zum Beginne des Gewerbes nicht der Genehmigung ihres Mannes bedarf. Hat sie zu der Ginrichtung des eigenen Geschäftes Rapitalien von dem Manne erhalten, so muß sie diese zur Konkursmaffe heraus. geben, wenn sie nicht beweist, daß sie nach den Regeln der obigen Borschriften zu ihren Illaten gehört haben.

Dabei muß die Frau bei allen Punften die Beweislaft tragen. Auch Sachen und Forberungen, welche von der Chefrau des Gemein. schuldners erworben oder auf den Namen derselben geschrieben worden sind, gehören gleichwohl zur Konkursmasse, sofern nicht das Eigenthum der Chefrau nach Maßgabe der oben zu 1—3 angegebenen Bestimmungen erwiesen wird. Die Ueberweisung solcher Sachen und Forderungen an die Konkursmasse erfolgt auf den Antrag des Berwalters durch Beschluß des Konkursgerichts, nachdem der Antrag vier Wochen vorher der Chefrau zur Erklärung mitgetheilt worden ift. Ift von der Chefrau nicht rechtzeitig Widerspruch erhoben worden, oder ift der von ihr erhobene Anspruch rechtskräftig verworfen, so können die Sachen und Forderungen für Rechnung der Konfuremaffe veräußert und eingezogen werden. Die nothwendige Subhastation der Grund. stüde muß auf ben Untrag bes Berwalters der Raffe auch dann ftatifinden, wenn der Besititel in dem Hypothekenbuche auf den Ramen der Chefrau eingetragen steht. Erfolgt die Beräußerung oder Ginzie. hung deshalb, weil die Chefrau sich nicht innerhalb der vierwöchent. lichen Frist erklärt hat, so geht sie dadurch allein ihres etwaigen Rechtes auf den Erlös nicht verlustig. 243)

An Immobilien und Forderungen, welche im Sypothekenbuche auf

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup>) A. a. D. § 89.

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup>) A. a. D. § 90

**Kamen** des Gemeinschuldners eingetragen sind oder auf dessen **Ramen** ausstehen, kann ein Eigenthumsanspruch der Frau gegenüber **ben Kont**ursgläubigern des Mannes nicht geltend gemacht werden, sei **es auch**, daß die Frau die Immobilien und Forderungen mit ihrem **Bermögen** von einem Dritten oder von ihrem Manne für sich erwor**ben ha**t. <sup>214</sup>)

Das dem Nießbrauche des Gemeinschuldners unterworfene Bermögen seiner Frau wird, so lange bas Riegbrauchsrecht des Gemeinschulbners mahrend des Konkurses bauert, für Rechnung der Konkurs. maffe verwaltet. Die Nugungen fließen zur Konkursmasse, soweit sie nicht zum ftandesmäßigen Unterhalte der Frau und der Kinder, sowie zur Erziehung der letteren verwendet werden muffen. 215) Diese Be-Rimmung bezieht sich zunächst nur auf Sachen, die Früchte oder Revenuen abwerfen, aber nicht auf Gegenstände, welche lediglich zum Gebrauche in der gemeinsamen Wirthschaft der Chelente bestimmt sind. Mobel, Hausgeräthschaften, Silberzeug, Glas. und Porzellansachen, Basche, Gemälde, Kunstgegenstände, Uhren, Equipagen und bergleichen mehr, welche zu den Maten der Frau gehören, kann die Frau sofort aus der Konkursmasse in Natur heraus verlangen. Die Gläubigerschaft darf fie nicht benuten oder vermiethen. Ebenso verhält es sich mit einem Hause ober einem Garten der Frau, welcher bisher nicht vermiethet oder verpachtet, sondern von den Cheleuten und ihren in ihrer Wirthschaft lebenden Kindern allein bewohnt und benutt worden ift. In Betreff ber Gegenstände, welche nach ihrer Natur Früchte und Revenuen abwersen, hat die Gläubigerschaft des Mannes die Wahl, ob fie dieselben in eigene Verwaltung nehmen und der Frau dafür aus. reichende Mittel zum standesgemäßen Unterhalt für sich und die Kinder und zur Erziehung der letteren geben, oder ob sie Berwaltung der Frau überlassen will. Der Frau steht eine solche Wahl nicht zu. Haben die Gläubiger, die der Berwalter der Masse in dieser Beziehung vertritt, die Fortführung der Verwaltung der Illaten auf ihre Rechnung gewählt, und findet zwischen der Frau und der Gläubiger. schaft eine Einigung über das, was sie dafür an Unterhalt und Erziehungskosten für sich und ihre Kinder erhalten soll, nicht statt, so fann fie nur auf Gewährung des Sages, welchen fie als angemessen verlangt, in einem besonderen Prozesse Klage erheben. Ihr Anspruch

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup>) A. a. D. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup>) A. a. D. § 93.

ift eine Massenschuld, welche allen Konkursschulden vorgeht. derer Beziehung wird bas Recht der Gläubiger dadurch begrenzt, de das Nießbrauchsrecht des Mannes nach dem in der Mark gültigen römischen Rechte mit der Eröffnung des Konkurses erlischt, 246) daß also im Allgemeinen eine Fortbauer seines Rießbrauchsrechtes während bes Konkurses nicht ftattfindet. Die ganze Bestimmung über die Fortführung der Berwaltung der Maten durch die Gläubigerschaft findet baher nur auf solche fruchttragenden und Revenuen abwerfenden Gegenstände Anwendung, bei benen ein sofortiger Bechsel der Berwaltung unmöglich ober mit großen Weitläufigkeiten und Berluften fur die Gläubigerschaft verbunden ift, 3. B. bei ländlichen Grundstücken innerhalb des Wirthschaftsjahres, bei Säusern, die vermiethet find, inner halb des Quartals oder der sonstigen Miethsperiode, bei Brennereien und Siebereien innerhalb der Brenn. ober Siebe-Kampagne. das ganze Recht der Gläubiger des Mannes, bie Bermal. tung ber Illaten ber Frau auf eigene Rechnung fortzufüh. ren, bezieht sich nur auf folche Fälle, in welchen nach ben allgemeinen gefetlichen Bestimmungen ein beendetes Ries. brauchsrecht nicht bie sofortige Rüdgabe ber belafteten Sache an den Eigenthümer bedingt, und dauert auch nur so lange, als nach den Regeln vom Rießbrauche ein Rick. braucher trop ber Beendigung seines Rechtes die Wirth schaft noch fortführen fann.

II. Als Pfandgläubigerin kann die Frau im Konkurse des Mannes auftreten, wenn ihr zu ihrer Sicherheit für ihr eingebrachtes Bermögen innerhalb der Abschnitt XVIII erwähnten Frist von einem Jahre eine Hypothek auf den Grundstüden ihres Mannes eingetragen worden ist. <sup>217</sup>) Diese Hypothek müssen die Konkursgläubiger des Mannes sich gefallen lassen, mögen ihre Ansprüche auch älter sein als die Eintragung der Hypothek und die Illaten des Vermögens der Frau, es sei denn, daß die Bestellung der Hypothek erst seit dem Tage der Bahlungseinstellung, der Anzeige der Vermögensunzuläng-lichkeit, des Antrages auf Konkurseröffnung oder innerhalb der nächst vorhergehenden zehn Tage erfolgt ist. <sup>218</sup>) Dagegen verliert die Hypothek ihre Wirkung und kann von den Gläubigern des Rannes

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup>) Lex. 29. Cod. De jure dot. V. 12. unb Nov. 97. cap. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup>) Einführungsgesetz vom 5. Mai 1855. Art. XII.

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup>) Konk.-Ord. vom 5. Mai 1855. § 101.

**Ingesochten** werden, wenn die Frist des einen Jahres nach Art. XII des Sinführungsgesehes vom 5. Mai 1855 versäumt ist; <sup>249</sup>) auch können die Släubiger die Höhe der in dem Grundbuche eingetragenen Blaten bestreiten und die Frau muß dann beweisen, daß ihr eingebrachtes Vermögen wirklich die angegebene Höhe erreicht hat. Dabei sind Quittungen, Anerkenntnisse oder Zugeständnisse, welche der Gemeinschuldner seiner Chefrau gegenüber vor oder nach geschlossener She, ausdrücklich oder stillschweigend, insbesondere im Kontumazial-Versähren abgegeben hat, unerheblich, sofern nicht ihre Richtigkeit anderweit nachgewiesen wird. <sup>250</sup>)

Sonst kann die Frau als Pfandgläubigerin im Konkurse ihres Mannes nur noch konkurriren, wenn sie aus ihrem vorbehaltenen Vermögen ihrem Manne Darlehen gegeben hat oder aus diesem Vermögen auf andere Weise eine Forderung an ihn erworben hat, und hierfür Psand oder Hypothek bestellt ist. Die verschärste Beweislast, wie sie oben erwähnt ist, trifft aber auch hier die Frau, so daß Anerkenntnisse des Mannes im weitesten Sinne nichts gegen die Gläubiger beweisen. 251)

III. Soweit die Frau des Gemeinschuldners nicht mittelst des Rücksorderungsrechtes oder Psandrechtes befriedigt wird, steht derselben wegen ihres in die Verwaltung des Mannes gekommenen Vermögens ein Anspruch als Konkursgläubigerin zu. Die Ansehung dieses Anspruches erfolgt zwischen den privilegirten Konkursgläubigern und den gemeinen Konkursgläubigern in Klasse VIII, nur haben die Shefrauen von Handelsleuten, Schissehedern und Fabrikbesitzern gar kein Vorzugsrecht. 252)

Dabei ist streitig, wie es gehalten werden muß, wenn der Mann während der She seinen Stand als Handelsmann, Schisseheder und Fabrikbesitzer mit dem eines Privatmannes oder andern Seschäfts-mannes gewechselt hat. Es kann als entscheidend angesehen werden 1. die Zeit der Eingehung der She, 2. die Zeit der Einbringung des Vermögens der Frau, 3. die Zeit der Zahlungseinstellung des Mannes, respektive der Konkurseröffnung über sein Vermögen und 4. der Umstand, daß der Mann zu irgend einer Zeit während der

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup>) A. a. O. § 103. Nr. 4.

<sup>250)</sup> A. a. D. § 103. Nr. 5.

<sup>251)</sup> A. a. O. § 89. Absat 2. u. § 103. Nr. 5.

<sup>252)</sup> A. a. D. §§ 80. u. 91. Einführungsgesetz. Art. XIV.

Che ein Handelsmann, Schiffsrheder ober Fabritbefiger gewefen ift. Das Richtige ift aber, daß lediglich barauf 3m rudfichtigen ift, welches Geschäft ber Chemann gur Beit ber Bahlungseinstellung refp. Konkurseröffnung betrieben hat Wollte man als entscheidend betrachten, ob der Mann zur Zeit der Eingehung der Che Handelsmann u. s. w. gewesen sei, um der Fran der bevorzugten Klasse Rr. VIII ihr Privilegium abzusprechen, so müßte man bem mindeftens bie Ginschränkung beifügen, dak alle Maten der Frau, welche erft eingebracht find, nachdem det Mann sein kaufmännisches Geschäft aufgegeben hat, anders behandelt würden, benn es würde hierin ein Anspruch liegen, der entftanden ift, als der Mann nicht mehr Kaufmann u. f. w. war, der also als fauf. männische Schuld niemals angesehen werden könnte. Eine solche Theilung der Liquidation der Frau ist der Konkursordnung fremd und hatte ausbrudlich im Gefete vorgeschrieben werben muffen, wenn fie beabsichtigt worden wäre. Das Gesetz spricht auch einfach von Frauen der Handelsleute, Schiffsrheder und Fabritbesitzer. Unter Frauen von Sandelsleuten u. s. w. sind aber nicht solche Frauen zu verstehen, deren Männer früher einmal, sei es bei Eingehung der Che, sei es während der Dauer der Che, Handelsmann u. s. w. gewesen sind. — Auf die Beit ber Ginbringung ber Maten fann nicht gerücksichtigt werben, weil der Einbringung der Dos noch nicht ein vollkommenes Recht auf Rückforderung derselben gegeben ift, ein solches vielmehr erft daburch begründet wird, daß der Mann in Konkurs verfällt. Eingehung der Che und Einbringung des Vermögens sind zwar die Voraussetzungen des Anspruches der Frau, aber die Ezistenz desselben tritt erft ein, sobald der Mann in Konkurs verfällt und sie bie Befugniß der Rückforderung erhält. Es kann nur auf die Umftande Gewicht gelegt werden, welche zu der Zeit obwalten, wo das Recht der Rückforderung entsteht, und das ift die Zeit der Zahlungseinstellung bei dem fauf. männischen Konkurse und der Konkurseröffnung bei dem gemeinen Konfursc. Gine Frau, die einen Privatmann heirathet, hat allerdings fein Mittel, ihn an Stablirung eines kaufmännischen Geschäftes zu hindern, allein dies rechtfertigt noch nicht den Schluß, daß ihr Recht auf die bevorzugte Klasse ihr für immer gewährt werde. Bie es ber Frau des Handelsmanns u. s. w. zu Gute kommt, wenn ihr Mann erst in Konfurs verfällt, nachdem er sein kaufmannisches Geschäft aufgegeben hat, so muß jene es ertragen, wenn ihr Mann den Beruf

Derden, als nach der Zeit, zu der es existent und perfekt wird.

Wenn die Shefrau eines Gemeinschuldners während der Che Ichlungen für ihn geleistet hat, so gilt die Vermuthung, daß dieselben des dem Vermögen des Gemeinschuldners geleistet sind. Will die Frau wegen dieser Zahlungen einen Anspruch erheben, so muß sie den Beweis führen, daß diese Zahlungen wirklich aus ihrem Vermögen geleistet worden sind, und hierbei tressen sie die schon oben erwähnten verschärften Beweisregeln. 253)

Hat eine Chefrau aus ihrem vorbehaltenen Vermögen dem Manne etwas übergeben oder aus ihm einen andern Anspruch gegen ihren Mann erworben, so kann sie dafür niemals die privilegirte Klasse Mr. VIII fordern, es sei denn ausdrücklich verabredet, daß die gegebenen Stücke oder Summen als Illaten und Zuwachs der Dos betrachtet werden sollten, denn das Privilegium der Frauen auf die Klasse Nr. VIII bezieht sich nur auf dasjenige, was als Dotal-Vermögen anzusehen ist und als solches in der Verwaltung des Mannes sich besindet. 251)

Die Bestimmung des allgemeinen Landrechtes, daß eine Frau ihr Vorrecht im Konkurse verliert und allen anderen Gläubigern des Mannes nachgeht, wenn sie den Mann zu einer verschwenderischen Lebensart verleitet, oder in seiner Abwesenheit sein Vermögen übel verwaltet und dadurch zu seinem Verfalle Anlaß gegeben hat, <sup>255</sup>) ist durch die Konkursordnung von 1855 beseitigt. Sie ist zwar in dieser nicht ausdrücklich ausgehoben; da aber die Konkursordnung die gesammten Rechte der Frau im Konkurse über das Vermögen des Mannes regelt, sie also gegenwärtig Sit dieser Materie ist und die Konkursordnung die Vestimmung des Landrechtes nicht wiederholt hat, muß sie als beseitigt betrachtet werden. In der Mark Vrandenburg hat sie auch niemals gegolten, da sie dem römischen Rechte unbekannt ist.

Ueber dasjenige, was die Frau aus dem Konkurse des Mannes rettet, was sie also als Vindikantin, als Psandgläubigerin oder als Liquidantin aus der Konkursmasse bekommt, erhält sie die freie Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup>) A. a. O. § 92. u. § 103. Nr. 5.

<sup>254)</sup> A. a. O. § 80. und A. L. R. II. 1. § 271.

<sup>255)</sup> A. E. R. II. 1. §§ 274 u. 275.

Verfügung, Verwaltung und Nutung. 256) Ebenso verhält es fich mil Bermögensstüden, die ihr nach der Konkurseröffnung über bas Bermögen bes Mannes zufallen und bie zu ihrem eingebrachten Bermögen gehören würden, wenn der Konfurs des Mannes nicht ftatigefunden hatte, benn ber Bermögensverfall bes Mannes hat ein für alle Ral die Wirkung, daß fein Berwaltungs. und Riegbrauchsrecht an bem Bermögen der Frau aufhört. Das allgemeine Landrecht fügt aber die Einschränkung hinzu, daß aus den Einkunften bes geretteten Bermogens der nöthige Unterhalt des Mannes nebft der Berpflegung und Erziehung der mit ihm erzeugten Kinder besorgt werde, und daß die Verwaltung der Frau in diesem Falle eben den Ginschränkungen von Seiten des Mannes unterworfen sei, welche sonft von der Berwaltung des Mannes von Seiten der Frau stattfindet. 257) Im römischen Rechte liegt die Sache ebenso, nachdem Justinian bestimmt hat, die Frau mährend des Lebens des Mannes und des Bestehens She alles, was sie von der Dos aus dem Konkurse des Mannes erhalten hat, nicht veräußern, vielmehr nur zu ihrem, ihres Mannes und ihrer Kinder Unterhalt benuten dürfe. 258) Es stimmt also Landrecht und Provinzialrecht hierin überein.

Das Recht des Mannes, die Verwaltung der Frau bei dem geretteten Vermögen zu kontroliren, ist ein persönliches Recht desselben. Wenn der Fall eintritt, daß seine Konkurrenz bei einer Rechtshandlung seiner Frau nothwendig wird, so wird er nicht von der Gläubiger. schaft seines Konkurses oder dem Verwalter seiner Konkursmasse vertreten, mag auch der Konkurs noch anhängig sein. Er muß auch während des Koncurses persönlich seine Genehmigung zu allen Rechtsgeschäften der Frau geben, in denen sie nicht allein handeln darf.

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup>) A. E. R. II. 1. § 261.

<sup>&</sup>lt;sup>257</sup>) A. E. R. II. 1. §§ 262 u. 263.

nandi vivente marito et matrimonio inter eos constituto, sed fructibus earum ad sustentationem tam sui, quam mariti filiorumque, si quos habet, abutatur. Lex 29. C. De jure dot. V. 12. und Nov. 97. cap. 6. pr..

### XVII.

# Kontroversen des Reichsverfassungsrechtes.

Bon herrn Dr. Mar Seybel in Minchen.

#### T.

# Das Reichseisenbahnamt und die Reichsverfassung.

Das Geset vom 27. Juni 1873 verfügt in seinem ersten Paragraphen, daß unter dem Namen "Reichs-Eisenbahn-Amt" eine ständige Reichscentralbehörde eingerichtet werden solle.

In § 4 des angeführten Gesetzes ift sodann weiter gesagt:

"Das Reichs-Eisenbahn-Amt hat innerhalb der durch die Berfassung bestimmten Zuständigkeit des Reiches:

- 1) das Auffichtsrecht über das Eisenbahnwesen mahrzunehmen;
- 2) für die Ausführung der in der Reichsverfassung enthaltenen Bestimmungen sowie der sonstigen auf das Eisenbahnwesen bezüglichen Gesetze und versassungsmäßigen Vorschriften Sorge zu tragen;
- 3) auf Abstellung der in Hinsicht auf das Eisenbahnwesen hervortretenden Mängel und Mißstände hinzuwirken.

Dasselbe ist berechtigt, innerhalb seiner Zuständigkeit über alle Einrichtungen und Maßregeln von den Sisenbahnverwaltungen Austunft zu erfordern oder nach Besinden durch persönliche Kenntnisnahme sich zu unterrichten und hiernach das Erforderliche zu veranlassen."

Es erhebt sich diesen Bestimmungen gegenüber die Frage, ob in der That das Gesetz vom 27. Juni 1873 nur als Verfassungsausführungsgesetz oder ob es nicht vielmehr als Verfassungsänderungsgesetz zu betrachten sei.

Im Reichstage 1873 wurden hierüber lebhafte Erörterungen gepflogen.

Die Ansicht, daß der Elben'sche Gesetzentwurf eine Verfassungsänderung in sich schließe, fand von Seite des Abgeordneten Windthorst-Meppen ihre Vertretung.

Der genannte Abgeordnete äußerte (Sten. Ber. S. 1125):

"Ich finde in der Konstituirung des Reichseisenbahnamtes,

zumal in seiner dunkeln Stellung zum Bundesrathe, zunächst eine Verfassungsänderung in der Richtung, daß ich glaube, es werden wesentliche Beziehungen und Rechte des Bundesrathes kaffirt zu Gunsten dieses neuen Amtes.

Ich finde die Verfassungsänderung zweitens darin, daß das Maß der Rechte, welche in der Verfassung dem Reiche in Beziehung auf die Eisenbahnen gegeben sind, erweitert wird.

Ich sinde die Verfassungsänderung schließlich darin, daß für die Rechte, welche das Reich nach der Versassung hat, eine Exekution direkt vom Reiche aus geschaffen wird, welche bisher nur auf Gesuch der Einzelstaaten herbeigeführt werden konnte."

Die erste dieser Behauptungen begründete Windthorst in der Folge noch näher (Sten. Ber. S. 1137):

"Im Allgemeinen wäre auch ohne jegliche positive Bestimmung der Versassung es unzweiselhaft, daß diejenigen Besugnisse, welche das Reich nach der Versassung in Beziehung auf das Eisenbahnwesen hat, von dem Bundesrathe wahrzunehmen wären; denn der Bundesrath ist diejenige Behörde, welche generell die Verwaltung der Reichsangelegenheiten wahrzunehmen hat, und der Reichskanzler steht mit ihr in organischem Zusammenhang, steht mitten in derselben . . .

Es fehlt aber in der Berfassung auch nicht an den positiven Bestimmungen für diese Befugnisse des Bundesrathes.

Ich würde eine solche positive Bestimmung zunächst in der Bestimmung der Verfassung (Art. 8 Ziss. 5) sinden, welche ausdrücklich einen Ausschuß für Eisenbahnwesen aufstellt. Was hätte der zu thun, wenn er nicht die Rechte wahrzunehmen hätte, die das Reich in Beziehung auf das Eisenbahnwesen hat?

Ich beziehe mich sodann auf den Artikel 7 sub 3 der Berfassung, welcher ganz unzweifelhaft dem Bundesrathe diejenige Besugniß zuweist, welche das Reich in Beziehung auf das Eisenbahnwesen hat.

Ich beziehe mich endlich auf den Art. 76 sub Alinea 1, wonach bei Streitigkeiten zwischen verschiedenen Bundesstaaten der Bundesrath zu entscheiden hat. Wenn zwischen Württemberg und Baden z. B. über die Staatseisenbahnverhältnisse Streit wäre, so würde auf Grund des Alinea 1 des Art. 76 der Bundesrath diesenige Behörde sein, welche die Sache in Ordnung

zu bringen hätte. Alle durch diese Bestimmungen getragenen Befugnisse des Bundesrathes, die in der Natur der Sache auch von selbst gegeben gewesen wären, sollen jest auf das neue Eisenbahnamt übertragen werden. Das ist eine wesentliche Veränderung der Verfassung."

Dem gegenüber stellte der Abgeordnete Miquél (Sten. Ber. 1126) den Sat auf:

€.

"Alle Rechte des Bundesrathes in Bezug auf das Eisenbahnwesen, welche vor diesem Gesetze bestanden, werden nach demselben bestehen. . . Alle diese Besugnisse, welche wir hier dem Reichseisenbahnamte übertragen, sind solche, die bis dahin der Reichstanzler, nicht der Bundesrath hatte, und die Besugnisse, welche dem Bundesrathe vorher zustanden, bleiben ihm pro suturo."

Prüft man beide Ansichten unbefangen, so wird man zum Ergebnisse gelangen, daß Windthorst in der Hauptsache Recht hat, wogegen Miquél für seine Behauptungen den Beweis schuldig geblieben ist.

Die Meinung allerdings, daß auch Art. 76 der Reichsverfassung durch das Seset über das Reichseisenbahnamt eine Abanderung erleide, läßt sich bei dem Mangel jedes Anzeichens für eine solche gesetzgeberische Absicht kaum rechtsertigen; dagegen scheinen die übrigen, von Windt-horst für seine erste Behauptung beigebrachten Gründe stichhaltig zu sein.

Wie ich in meinem Kommentare zur Verfassungsurkunde für das deutsche Reich in den Erläuterungen zu Artikel 4 der Reichsverfassung unter II (S. 57), womit die Anmerkungen zu Artikel 7 u. 17 (S. 101 und 124) zu vergleichen sind, nachgewiesen zu haben glaube, ist nach der Verfassung die Thätigkeit des Kaisers und des Bundesrathes bezüglich der Oberaufsicht in der Weise getheilt, daß ersterem die bloße Kontrole im engeren Sinne, letzterem die Beschlußfassung über die vom Kaiser wahrgenommenen Mängel zusteht.

Wenn nun das Gesetz vom 27. Juni 1873 eine dem Reichstanzler und somit dem Bundespräsidium untergebene Behörde schafft und dieser beide Funktionen, Kontrole und Beschlußsassung, zuweist, so liegt darin zweifellos eine Versassungsänderung.

Dem wäre felbst dann so, wenn, wie Miquel behauptet, das Gesetz aber nicht entnehmen läßt, das Beschlußfassungsrecht des Bundes-rathes nach Art. 7 der Reichsverfassung ungeschmälert fortbestünde;

denn nach der Verfassung ist der Bundesrath regelmäßig allein und ausschließlich zur Entscheidung über wahrgenommene Mängel befugt. Nur dann wäre keine Verfassungsänderung gegeben, wenn die vom Raiser ernannte und dem Reichskanzler unterstellte Behörde blos zur Kontrole und nicht zur Beschlußfassung berufen wäre.

Der zweite Einwand Windthorst's ist unbegründet: eine sachliche Zuständigkeitserweiterung für das Reich enthält das Gesetz vom 27. Inni 1873 nicht. Denn § 4 desselben beschränkt die Befugnisse des Reichseisenbahnamtes ausdrücklich auf die Grenzen der versassungsmäßigen Zuständigkeit des Reiches. Durch diese Klausel ift zugleich auch das bayerische Sonderrecht in Bezug auf das Eisenbahnwesen gewahrt.

(Bgl. die auf Anfrage des Abgeordneten Mayer erfolgte ausdrückliche Erklärung des bayerischen Bundesraths-Bevollmächtigten, Staatsministers Dr. von Fäustle, Sten. Ber. S. 893 u. 894.)

Wiederum berechtigt ist Windthorst's dritter Einwand, eine Berfassungsänderung sei darin enthalten, daß dem Reiche eine Szekutive aus sich heraus und mit Umgehung der Einzelstaaten gegeben werde, eine Szekutive, die bisher nicht bestanden habe. Wenn Lasker sage, daß dies eine Ergänzung der Verfassung sei, so müsse bemerkt werden, daß jede Verfassungsergänzung eine Aenderung der Verfassung sei. (Sten. Ber. S. 1138.)

Auch hier trat Miquél als Gegner auf. Er sagte (Sten. Ber. S. 1126):

"Benn dem Reiche eine bestimmte Besugniß in der Gesetzgebung und Berwaltung gegeben ist, wenn bestimmte Berwaltungsbesugnisse in den Artiseln 41 ff. ausdrücklich eingeräumt sind, so kann doch unmöglich eine Versassungsänderung darin liegen, daß nun die Ausübung dieser Verwaltungsbesugnisse durch Aussührungsgesetz geordnet wird. Das nennt man im gewöhnlichen Leben ein Aussührungsgesetz, welches innerhalb der versassungsmäßig gegebenen Kompetenz bleibt. Wenn dem Reiche ausdrücklich ein Oberaussichtsrecht beigegeben worden ist, wenn dem Reiche die Besugniß beigelegt ist, in gewisser Weise aus die Tarise einzuwirken, und wenn nun eine Behörde konstituirt wird, durch welche das Reich diese und keine anderen Besugnisse ausübt, so ist das selbstwerständlich doch keine Versassungsänderung — darüber braucht man wenigstens unter Juristen nicht zu streiten."

Die lette Bemerkung wäre wohl besser weggeblieben. Die Werfassungsänderung liegt eben darin, daß der Reichsbehörde das Recht kremittelbaren Befehls an die Angehörigen der einzelnen Staaten in 3 iff. 1 des Gesetzes gegeben ist, während an und für sich die Vermittelung der Landesregierung in Anspruch zu nehmen wäre.

Wenn nun auch ohne Zweifel das hier besprochene Gesetz Berfassungsänderungen enthält, so ist doch jedenfalls dessen Rechtsgültigkeit uranfechtbar, da angenommen werden muß, daß es im Bundesrathe die nach Artikel 78 der Reichsversassung erforderliche Mehrheit gefunden habe.

Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, daß mit vorstehenden, rein rechtlichen Erörterungen ein Urtheil über den praktischen Werth des Gesetzes vom 27. Juni 1873 nicht abgegeben werden wollte.

Auf die Reformbedürftigkeit der Zustände des deutschen Eisenbahnwesens habe ich selbst in meinem Kommentare (S. 192) hingewiesen.

#### II.

# Die Erklärung des Kriegszustandes nach Art. 68 der Reichsverfassung.

Artikel 68 der Reichsverfassung schreibt dem Kaiser das Recht, den Kriegszustand innerhalb des Bundesgebietes zu erkären, für den Fall zu, daß die öffentliche Sicherheit bedroht ist.

Diese Bestimmung kann zu einem doppelten Zweifel Anlaß geben. Einmal nämlich kann man ungewiß sein, ob das bezeichnete Präsidialrecht dem Kaiser nur zu militärischen Zwecken zugestanden werden wollte, ober ob dieses Recht auch dann Platz greift, wenn es sich um innere Unruhen in den einzelnen Bundesstaaten handelt, welche das militärische Interesse nicht berühren.

Man kann sodann weiter fragen, ob neben dem Rechte des Raisers zur Verhängung des Belagerungszustandes ein gleiches Recht der übrigen Verbündeten innerhalb ihrer Staaten fortbestehe.

In beiden Richtungen giebt uns die Entstehungsgeschichte des Artikels keine Aufschlüsse an die Hand, und wir sind daher lediglich auf die Auslegung angewiesen.

Was vor Allem den ersterwähnten Punkt anlangt, so ließe sich hier für eine einschränkende Erklärung, wie schon Mohl (Reichsstaatsrecht S. 86) angedeutet hat, vornehmlich geltend machen, daß Art. 68 unter dem Abschnitte XI, "Reichstriegswesen," stehe und daß überdies in dem entsprechenden Artikel der nordbeutschen Bundesversassung, sowie in Zisser VI des dagerischen Bündnisvertrages das in Rede stehende Recht als Recht nicht, wie sonst der Ausdruck lautet, des Bundespräsidiums, sondern des Bundesseldherrn bezeichnet werde. Es könnte serner hervorgehoben werden, daß die Herstellung der innern Ruhe in den einzelnen Bundesstaaten den Landesregierungen obliege, und daß das Recht zur Berhängung des Kriegszustandes dem Kaiser nur insofern habe zugeschrieben werden wollen, als es sich um eine kriegerische Maßregel handle, da nur hier allein eine Bundeszuständigkeit gegeben sei.

Bir halten diese Einwürfe nicht für stichhaltig.

Maßgebend muß vor Allem der Wortlaut des Art. 68 erscheinen, welcher ganz allgemein von Bedrohung der öffentlichen Sicherheit spricht, ohne zwischen dem Falle eines Krieges und dem Falle des Aufruhres einen Unterschied machen. Dazu kommt, daß Art. 68 das preußische Gesetz über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 zum provisorischen Reichsgesetz erhebt, welches die Erklärung des Belagerungszustandes sowohl im Kriege als im Frieden regelt und daß man daher genöthigt ist, anzunehmen, es habe das Recht zur Berhängung des Kriegszustandes in demselben Umfange an den Kaiser übertragen werden wollen, in welchem es in diesem Gesetze (§ 1 und 2) den preußischen Militärbesehlshabern, dzw. dem preußischen Staatsministerium zugeschrieben ist.

Hiergegen beweist die Stellung des Art. 68 unter Abschnitt XI nichts, da nicht einzusehen wäre, unter welchen andern Abschnitt man diese Bestimmung hätte einreihen sollen; beweist serner nichts der Ausdruck "Bundesfeldherr" an den oben angeführten Orten, da die Verhängung des Kriegszustandes, mag sie aus was immer für einem Grunde beschlossen werden, ihrer Wirkung nach stets militärische Rafregel ist und daher vom Feldherrn des Bundes auszugehen hat.

Hiermit ist auch schon dem letten der angegebenen Einwände begegnet. Denn wenngleich es allerdings richtig ist, daß die Sorge für die innere Ordnung in den Bundesstaaten zunächst nicht Sache des Reiches sei, so kann doch jenes energische Mittel zur Bekämpfung des Aufruhres, da die Berechtigung zu dessen Anwendung ein Aussluß des militärischen Oberbesehles ist, nicht vom Landesherrn, sondern nur von dem in Bollzug geseht werden, in dessen Händen das Feldherrnamt im Kriege und im Frieden ruht, vom Kaiser.

Daraus ergiebt sich zugleich die Antwort auf die zweite der oben **befgewors**enen Fragen: das Recht des Kaisers, den Belagerungszustand verhängen, ist ein ausschließliches, es steht den übrigen Bundes-**briten** nicht zu.

Für das Königreich Bayern hat Artikel 68 der Reichsverfassung, pufolge der Bestimmungen des Bündnisvertrages vom 23. Rovember 1870, einstweilen keine Geltung.

Biffer VI des genannten Bertrages besagt ferner:

"Die Voraussetzungen, unter welchen wegen Bedrohung der öffentlichen Sicherheit das Bundesgebiet oder ein Theil desselben durch den Bundesseldherrn in Ariegszustand erklärt werden kann, die Form der Verkündigung und die Wirkungen einer solchen Erklärung werden durch ein Bundesgesetz geregelt."

Mit dem Erlasse eines Reichsgesetzes über diesen Gegenstand hört also das bayerische Sonderrecht auf. Doch wird, da verfassungsmäßig dem Kaiser der Oberbesehl über die bayerischen Truppen nur im Kriege zusteht, das Recht des Bundesseldherrn, über bayerische Gebietstheile den Belagerungszustand zu verhängen, auf Friedenszeiten nicht ausgedehnt werden können.

#### Ш.

# Artikel 78 Absak 2 nud die Stimmrechte im Bundesrathe nach Artikel 6 der Reichsverfassung.

In seinen Studien zum deutschen Staatsrechte (Erste Studie. Leipzig 1873. S. 201 ff.) vertritt Hänel mit großem Scharfsinne die Ansicht, daß die den einzelnen Bundesstaaten durch Artikel 6 der Reichsversassung zugesicherten Stimmrechte im Bundesrathe nicht unter dem Schutze des Artikels 78 Abs. 2 der Verfassung stehen.

Sanel begründet seine Ansicht in dreifacher Beise:

Einmal aus dem Wortlaute des Artikels 78 Abs. 2, da dort von Rechten einzelner Bundesstaaten, nicht von Rechten der einzelnen Bundesstaaten die Rede sei;

sodann aus dem Bwecke, welchen ein derartiger Schutz der Stimmrechte nothwendiger Weise haben müßte. Denn nicht die absoluten Zissern der Stimmen, wie sie Artikel 6 festsetze, hätten einen politischen Werth, sondern nur die Verhältnismäßigkeit, in welcher die Stimmzahl des einzelnen Staates zur Gesammtzahl der Stimmen und zur Stimmzahl jedes andern Staates stehe. Folgerichtig müßte, die Anwendbarkeit des Art. 78 Abs. 2 auf die Borschriften des Art. 6 vorausgesetzt, jede Aenderung der Stimmenzahl eines einzelnen Staates and das Erforderniß der Stimmeneinhelligkeit geknüpft werden.

Hänel beruft sich endlich für seine Meinung auf zwei Präzedenzfälle. Sowohl der Vertrag zwischen dem Nordbunde und den süddeutschen Staaten über die Fortdauer des Zoll- und Handelsvereins
vom 8. Juli 1867, als auch der württembergische und bayerische Verfassungsvertrag vom 23. und 25. November 1870, welche tief eingreisende Aenderungen im Stimmenverhältnisse des Bundesrathes bewirsten, seien nur durch die Mehrheit dieser Versammlung und nicht
mit Stimmeneinhelligkeit angenommen worden.

Ich habe in meinem Kommentare zur deutschen Reichsverfassung (S. 99) die Ansicht ausgesprochen, daß die Vertheilung der Stimmen im Bundesrathe zweifellos zu den durch Art. 78 Abs. 2 getroffenen Vorschriften der Verfassung zu rechnen sei. Diese Meinung glaube ich auch gegenüber den Einwendungen Hänel's sesthalten zu follen.

Der anscheinend schwerwiegenoste Beweisgrund Hanel's ift der aus dem Wortlaute hergeleitete. Es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß, wenn man durch Art. 78 Abs. 2 nicht nur die zurückbehaltenen Rechte und die durch die Verfassung verliehenen Rechte einzelner Bundesstaaten, sondern auch ganz allgemein die individualisierten Rechte aller Bundesstaaten schützen wollte, der sprachlich richtige Ausdruck war zu sagen: "bestimmte Rechte der einzelnen Bundesstaaten." Allein es ist noch zu erwägen, ob die durch Artikel 6 gegebenen Stimmrechte nicht als bestimmte Rechte einzelner Bundesstaaten sich ausstalsen lassen.

Der allgemeine Sat, daß der Bundesrath aus den Vertretern der Mitglieder des Bundes bestehe, begründet selbstverständlich individuelle Rechte der Verbündeten überhaupt nicht. Erst dadurch, daß im Vollzuge dieses Satzes den einzelnen Staaten eine gewisse Stimmenzahl zugeschrieden wird, entstehen individualisirte Rechte. Und zwar liegt das individuelle Moment nicht darin, daß der betressende Staat überhaupt ein Stimmrecht im Bundesrathe hat, sondern darin, daß er gerade diese, besonders festgesetzte Jahl von Stimmen führt. Die in solcher Weise bemessenen Stimmrechte sind in der That bestimmte Rechte einzelner Staaten, d. h. Rechte, welche nicht allen Staaten nach gleichmäßiger Regel zustehen, sondern jedem Staate besonders und ausdrücklich zugeschrieben sind.

Den Segensatz zu den bestimmten Rechten einzelner Staaten bilken nicht die individuellen Rechte der einzelnen Staaten, sondern die kdividuellen Rechte aller einzelnen Staaten, d. h. diejenigen, welche allen Staaten gleichmäßig zustehen.

Sanel faßt den Ausdruck des Artikels 78 Abs. 2 gleichbedeutend els wenn es hieße: Borschriften der Berfassung, durch welche bestimmte Rechte eines einzelnen Bundesstaates in dessen Berhältniß zur Gesammtheit festgestellt sind, können nur mit Zustimmung des berechtigten Bundesstaates abgeändert werden.

Es erhellt dies aus dem, was er a. a. D. S. 203 sagt:

Diesenigen Vorschriften der Verfassung, durch welche bestimmte Rechte einzelner Staaten in Rücksicht auf die Stimmenzahl im Bundesrathe festgestellt sind u. s. w. Diese Anwendung aber würde nur den Gedanken als berechtigt erscheinen lassen, daß diesenigen Staaten, denen eine Mehrheit von Stimmen festgestellt ist, sich hierfür auf besonders geschützte Vorschriften der Verfassung berusen könnten. — denn lediglich sie sind "einzelne".

Dem gegenüber darf mit genügender Sicherheit angenommen werden, daß die norddeutsche Verfassung nicht unter Hintansetzung der Rechtsgleichheit aller die Stimmenpluralität einzelner Staaten mit einem anderen Schutze ausrüsten wollte, als die nur einfachen Stimmen."

Dieser Beweisgrund Hänel's schießt meines Erachtens über das Biel hinaus. Denn wenn hänel die Stimmrechte jener 17 Staaten, welche nur Eine Stimme führen, nicht als Rechte "einzelner" Staaten gelten lassen will, weil hier zwar nicht alle, aber eine Mehrzahl von Staaten das gleiche Recht besitzen, so müßte er auch z. B. dem Sonderrechte der drei Staaten Bayern, Württemberg und Baden in Bezug auf die Branntwein- und Biersteuer nach Artikel 35 Abs. 2 der Berfassung den Schutz des Artikels 78 Abs. 2 absprechen.

Das Mindeste, was hiernach erwiesen sein dürfte, ist, daß der Wortlaut der eben genannten Gesetzesbestimmung nicht zu der Auffassung Hanel's zwingt.

Es ist nunmehr der zweite Grund, welchen Sänel für seine Meinung beibringt, der Prüfung zu unterstellen.

Hier muß zuvörderst als vollkommen richtig zugegeben werden, daß der politische Werth des dem einzelnen Staate zugeschriebenen

Stimmrechtes nicht so fast in der Stimmenzahl als im Stimmen verhältniffe liegt. Allein nicht zuzugeben ift, daß dieser politifch Werth auch der Inhalt des Rechtes der Staaten ift. Gegenstan des Rechtes ift lediglich die Bahl der Stimmen, nicht das, der Inhaber damit ausrichten kann. Der politische Werth Stimmen ift eine nach ben Berhältniffen bes einelnen Falles febr veranderliche Größe, und es wird beispielsweise, wenn 13 Stimmen sich gegen eine Berjassungsänderung erklärt haben, die noch hinzutretende Eine Stimme Lippe's gerade so schwer in's Gewicht fallen, wie die entgegenstehenden 17 Stimmen Preußens. 63 tann demnach nicht zugegeben werden, daß die Anwendung bes Art. 78 Abs. 2 auf Art. 6 der Berfassung zu dem Erfordernisse der Ginstimmigkeit für jebe Beränderung der Stimmenzahl eines Bundesstaates dränge. Es erscheint vielmehr in einem solchen Falle genügend, wenn die bezeichnete Beränderung nicht 14 Stimmen und nicht bas Botum des betroffenen Staates gegen sich hat. Durch dieses Erforderniß ift nicht minder das Recht des zunächst betheiligten Staates als auch das Stimmenverhältniß der übrigen Berbundeten genugsam geschütt.

Es erübrigt nun nur noch den Fall zu betrachten, wo eine Beränderung der Gesammtstimmenzahl des Bundesrathes durch den Eintritt oder das Ausscheiden eines Berbündeten bewirft wird.

Nach meiner Ansicht, wie ich dieselbe S. 14—16 meines Kommentares entwickelt habt, ist für eine solche Erhöhung ober Berminderung der Mitgliederzahl des Bundes Einstimmigkeit der Verbūndeten nöthig, da es sich um eine Veränderung der Grundlagen des Bundesvertrages (des Einganges zur Reichsverfassung) handelt; ein genügender Schutz des Stimmenverhältnisses der Bundesstaaten ist also hier schon von vornherein gegeben.

Halluß des Zollvereinsvertrages vom 8. Juli 1867 und die Bündnist verträge vom Jahre 1870 als auf Präzedenzfälle. Wie ich glaube, nicht mit Recht. Denn entscheidend ist hier, was Hänel in Abrede stellt, der Umstand, daß jene Verträge auf Grund bereits gegebener verfassungsmäßiger Bestimmungen (des Art. 79 der norddeutschen Bundesversassung) abgeschlossen wurden, daß also hier für den Abschluß der Weg der Versassungsänderung bereits vorgezeichnet war.

\* Auch davon abgesehen, steht und fällt dieser Beweisgrund Sänel's it seinem zweiten.

Betrachtet man nämlich, der hier vertretenen Auffassung sich anschließend, die Stimmenzahl als Gegenstand des Schupes des Art. 78 Abs. 2, dann kann man folgerichtig in den von Hänel angeführten Bertragsschlüssen keine entscheidenden Präcedenzfälle erblicken, dies um so weniger, als ja ohne die Vorschrift des Artikels 79 aus einem viel weiter gehenden Grunde zur Aufnahme der süddeutschen Staaten Sinstimmigkeit erforderlich gewesen wäre, aus dem Grunde nämlich, weil es sich um Eingehung eines neuen Bundesverhältnisses handelte.

Bu alledem kommt, daß Hänel einen nach meinem Dafürhalten für die Auslegung des Artikels 78 Abs. 2 sehr wesentlichen Umstand zu wenig beachtet hat, nämlich die Entstehungsgeschichte der fraglichen Bestimmung.

Wir besitzen hierüber klare und ausführliche Mittheilungen. Der k. sächsische Staatsminister, Frhr. v. Friesen, machte dieselben in der Sitzung der sächsischen zweiten Kammer vom 23. Februar 1872. (Abgedruckt in Hirth's Annalen 1872, S. 1616 st.)

Der jetzige zweite Absatz des Artikels 78 der Verfassung erscheint zum ersten Male unter Ziff. 8 im Protokolle vom 15. Nov. 1870 (B.-G.-Bl. S. 650). Es wurde hier

"zu Artikel 78 der Verfassung allseitig als selbstverständlich angesehen, daß diejenigen Vorschriften der Verfassung, durch welche bestimmte Rechte einzelner Bundesstaaten in dem Verhältniß zur Gesammtheit festgestellt sind, nur mit Zustimmung des berechtigten Bundesstaates abgeändert werden können."

Ueber die Geschichte der Entstehung dieser Bestimmung äußerte Frhr. v. Friesen, beifügend daß er selbst dabei mit betheiligt gewesen sei: im Jahre 1869 wären gewisse Meinungsverschiedenheiten darüber entstanden, ob die Reichsgesetzgebung überhaupt das Recht habe, Zuständigkeitserweiterungen vorzunehmen. Bei der Erörterung dieser Frage seien in Rede und Schrift Theorien hie und da aufgestellt worden, die in ihren Folgerungen offenbar zu dem Sate führen würden, daß das Recht der Reichsgesetzgebung, die Versassung zu ändern, ohne allen Unterschied auf alle Punkte derselben, auf die Einleitung, auf die ersten Paragraphen u. s. w. sich beziehe.

"Dies mußte", erklärte Frhr. v. Friesen, "natürlich eine gewisse Beunruhigung hervorrusen, und es schien daher geeignet, bei den Zeitschrift für deutsche Gesetzebung. VII. Berhandlungen, die in Berfailles stattfanden, auf diesen Punkt zurückzukommen. Es wurde damals, und zwar zunächft nicht von den füddeutschen Staaten, sondern von einer andern Seite her, die Idee ausgesprochen, daß es doch munschenswerth sei, solchen Ansichten gegenüber in der Verfassung selbst gewisse ursprüngliche Rechte ber einzelnen Staaten festzustellen, weiche nicht durch Majoritätsbeschluß geandert werden könnten. Damals war noch nicht von der Ausdehnung die Rede, in welcher eine solche Feststellung wünschenswerth sein könnte. Darauf wurde von anderer Seite geantwortet, das sei doch eigentlich nicht nöthig, benn gewisse jura singulorum, die niemals durch Rajoritätsbeschlüsse genommen werden könnten, kämen ja in allen Bereinigungen verschiedener Einzelnen zu Gemeinschaften in allen rechtlichen Berhältniffen vor, folche jura singulorum egiptir. ten baher auch in dem damaligen Rorddeutschen Bunde und murben in bem fünftigen Deutschen Reiche auch existiren. Es sei unnöthig, dies besonders hervorzuheben.

Friesen berichtet dann weiter, daß man sich endlich entschlossen habe, unter Umgehung der schwierigen Frage, welches im Einzelnen solche jura singulorum seien, den Begriff dieser Rechte "in einer verständlichen und klaren Fassung auszusprechen," wie dies auch geschehen sei.

Es leidet wohl keinen Zweifel, daß diese Worte des sächsischen Staatsministers nicht blos den Werth einer persönlichen Meinungsäußerung, sondern die Bedeutung einer amtlichen Erklärung über thatsächliche Vorgänge hat. Friesen wies noch ausdrücklich darauf hin, daß zur Zeit der Abkassung des Protokolles vom 15. November 1870 von den später sogenannten Reservatrechten kaum die Rede sein konnte.

Diesen amtlichen Aufschlüssen gegenüber dürfte die Ansicht Hänel's schwer haltbar sein. Es steht positiv sest, daß man einen Sat zum Ausdrucke zu bringen beabsichtigte, den man als schon im norddeutschen Bunde stillschweigend geltend annahm, daß also Ziss. 8 des angeführten Protosolles eine authentische Auslegung geben wollte. Run ist, wie aus Hänels eigener Darstellung (S. 199—208) fast mit zwingender Nothwendigkeit sich ergiebt, schlechterdings nicht denkbar, was denn unter jura singulorum verstanden werden sollte, wenn nicht das Recht der einzelnen Staaten auf ihr staatliches Dasein und auf ihre

Bertretung im Bundesrathe. Hänel's Ansicht führt in ihrer äußersten Entwickelung dazu, daß man selbst die Möglichkeit anerkennen müßte, in den Formen des Artikels 78 Abs. 1 einem Bundesstaate sein Stimmrecht ganz zu entziehen, eine Möglichkeit, die neben dem unentziehbaren Rechte einzelner Staaten auf Sitz und Stimme in den Bundesrathsausschüssen sonderbar genug sich ausnehmen würde.

In diesem Sinne außerte fich auch Staatsminister von Friesen:

"Vollkommen zweisellos erscheint es mir . . , daß das Recht der Existenz eines einzelnen Staates ein ganz eminentes jus singulorum im vollsten Sinne bes Wortes ist, und daß im deut. schen Reiche man darüber nicht durch Majoritätsabstimmungen entscheiben kann; ebenso muß ich sagen, daß Art. 6, worin es heißt, daß das Königreich Bagern 6 Stimmen, das Königreich Sachsen 4 Stimmen, Schwarzburg : Sondershausen 1 Stimme hat, auch jura singulorum feststellt, die man diesen Staaten nicht durch Majoritätsabstimmungen nehmen kann. Ich mache auch noch darauf aufmerksam, zu welchen auffallenden Konsequenzen die '(gegentheilige) Auffassung . . . von der Sache führen würde. Denken Sie sich z. B., bas Königreich Bagern hat gewisse Reservatrechte in Bezug auf seine Postverwaltung, in Bezug auf seine Biermalzsteuer u. s. w. Wenn die gegen. theilige Ansicht . . . richtig wäre, so würden Bayern diese Rechte zwar nicht genommen werden können ohne ausbrückliche Beistimmung der bayerischen Regierung, aber sein Recht bei ber Abstimmung im Bundesrathe könnte ihm ohne seine Zustimmung durch Majorität entzogen werden. Ein solches Verhältniß wäre doch nicht möglich."

Meines Erachtens sind diese Aussührungen schlagend, und ich glaube daher aus inneren und aus äußeren Gründen bei der Ansicht beharren zu sollen, daß die Stimmrechte der deutschen Bundesstaaten nach Artisel 6 der Verfassung unter den Schutz des Artisels 78 Abs. 2 gestellt werden wollten und gestellt worden sind.

### XVIII.

# Entwurf einer deutschen Strafprozefordnung.

Besprochen von herrn Dr. Eruft Bezold in München.

#### П.

Der erste Entwurf war im Anfange des laufenden Jahres (ge. schrieben Ende Dezember 1873) dem Bundesrathe vorgelegt worden. Nachdem von demselben sodann die verbündeten Regierungen sowohl als in Folge Druckveröffentlichung das gesammte Publikum Kenntniß genommen hatte, und der Kritik eine gewisse (freilich kurze!) Zeit gegönnt worden war, beschloß der Bundesrath auf den Antrag seines Justizausschusses in der Sitzung vom 13. März 1873

"den Entwurf einer aus 11 angesehenen Juristen des deutschen Reiches zu bildenden Kommission zur Vorberathung zu überweisen".

Die Kommissionsmitglieder wurden auch allsogleich gewählt, an ihrer Spipe der königl. preußische Präsident Dr. Friedberg (der Präsident der Kommission); der königl. preußische Seh. Ober-Justizrath und vortragende Rath im Justizministerium Dr. Förster. Unter ihnen befanden sich ferner auch Prosessor Staatsrath Dr. Zachariae, aus Bayern Appellationsrath Dr. Staudinger, aus Sachsen General-Staatsanwalt Dr. Schwarze.

Am 17. April trat die Kommission zusammen und hielt am 3. Juli ihre lette, 39. Sitzung.

Dem amtlichen Geschäftsberichte zufolge sind bei diesen Berathungen und beziehungsweise drei Lesungen des Entwurses "nicht bloß die in der Tagespresse und in der Broschürenliteratur niedergelegten Urtheile, namentlich die den Entwurf eigens behandelnden Schriften von v. Bar, Meyer und Wahlberg, sondern auch die dem Reichskanzleramt oder der Kommission selbst unmittelbar zugegangenen Gutachten in den Kreis der Erörterung gezogen worden." Das Gesammtergebniß ist nun in einem neuen Entwurfe und in neuen Motiven niedergelegt und bilden beide Elaborate je ein vollständig in sich abgeschlossens Ganze, in welchem formell auf den ursprünglichen Entwurf und dessen Motive keine Rücksicht genommen erscheint. (Nur die früheren "Anlagen" blieben unberührt und können alfo als dritter Band, wie zu den früheren beiden ersten Bänden, so den neuen beiden Bänden betrachtet werden.)

Wir muffen über diese formelle Prozedur bei der Drucklegung ein paar Worte vorausschiden. Nach der Ansicht des Berichterstatters kormen wir Deutsche in berlei Druckeinrichtungen von den Franzosen noch Bieles lernen. Was Evidentstellung von z. B. nach und nach geänderten Gesetegten, insbesondere des Tegtes des Code d'instruction criminelle, betrifft, ift das französische Berfahren zur Uebersichtlichund Klarstellung des Gesammttegtes, unter Hervorhebung aber doch zugleich Einstellung der neuerlichen Modifikationen, gleichviel ob durch Busapnovellen ober burch Abstriche ober Rebaktions. ober einzelne Benimmungsänderungen an der betreffenden Stelle des Gesammttegtes ein nach unserem Geschmade geradezu musterhaftes und durchaus nach. ahmungswürdiges. Analog diesem Verfahren hätten wir nun die Einrichtung des Kommissionsentwürfes und der Kommissionsmotive gewünscht. Trop aller uns ebenfalls ganz wohl ersichtlich gewordenen, aber nicht unüberwindlichen Schwierigkeiten hatte nach unferer Anficht in bem neuen Entwurfe und in ben neuen Motiven auf ben erften Blid ersichtlich gemacht werden sollen, was an dem früheren Entwurfe, an den früheren Motiven stehen geblieben, mas geändert worden ift.

Nicht nur die Reihenfolge der Ziffern der Paragraphen, welche jett beinahe durchaus geändert ist, hätte sowohl in der neuen als in der alten Bezisserung sofort kenntlich gemacht werden sollen, sondern es hätten auch durch Hervorhebung der Zusätze oder Aenderungen, etwa mittelst gesperrter Drucklettern, und durch Hinweis mittelst Zeichen und Beifügung von Bemerkungen in den Anmerkungen die Beglassungen sofort veranschaulicht und das gleiche Versahren wie vor Allem bei dem Gesetzetzte selbst, so auch in ähnlicher Beise bei den Motiven beobachtet werden sollen. Es wäre dadurch ein unschätzbarer Vortheil, unschätzbar grade gegenüber einem großen Gesetzgebungskörper, wie es der deutsche Reichstag ist, erreicht worden, nämlich Zeitersparniß bei dem Ueberblick über den ursprünglichen im Vergleich zum neuen Entwurse. Ia, wir halten diesen Vortheil für einen so großen, daß wir

auch jest noch, falls es nicht etwa ohnehin schon in Aussicht genommen sein sollte, eine solche Arbeit für keineswegs überflüssig halten möchten.

Wir hatten uns natürlich für unfere 3wede ber möglichft genauen Bergleichung beiber Elaborate felbft unter allen Umftanden unterziehen muffen, und ein Gleiches wird auch für andere wiffenschaftliche 3wecke ähnlicher Art immer umimgänglich nöthig bleiben, allein für bas große Publikum überhaupt und für den Reichstag insbesondere halten wir. wie gefagt, die angedeutete Arbeit für beinahe unerläßlich. lebrigens wird (und wir kommen damit auf einen schon in unserem erften Berichte niedergelegten Wunsch zurud) es ohnehin vielleicht schon seitens ber Reichsregierung seiner Zeit für angezeigt gehalten werben, ben (endlich dem Bundesrathe vorgelegten) Organisationsentwurf und seine etwaige ähnliche kommissionelle Ueberarbeitung und Umgestaltung zu seinem betreffenden Inhalte fogleich an die betreffenden Stellen des Strafprozehentwurfes einzureihen und aus ben zwei Entwürfen einen einzigen Entwurf herzustellen. Bei bieser Gelegenheit konnte dem fich aufdran. genden Wunsche nach Uebersichtlichkeit, und zwar sowohl mas Gefetes. tegt als was Motive betrifft, nach unserem ober einem noch besseren Vorschlage immerhin noch rechtzeitig Rechnung getragen werden.

Nicht allein die kritische Betrachtung in der Presse und vor Allem die endliche Diskussion im Reichstage würde übrigens hierdurch nach unserer festen Ueberzeugung wesentlich gewinnen, auch für die spätere Interpretation des schließlichen Gesehes selbst würde ein dem vielbeschäftigten Richter und dem einen oder anderen Geschworenen oder Schöffen höchst willkommenes authentisches Hülfsmittel geschaffen sein.

Am Schlusse von Ziffer XX (neu)\*) ber zusammengestellten Reuerungen (siehe unsern 1. Bericht) ist wörtlich gesagt: "In Betreff

<sup>\*)</sup> In den früheren Motiven (S. 8 u. 9) waren nur XVIII Neuerungen aufgezählt. Neu ist jetzt "IX. Die Boruntersuchung ist nur in denjenigen Strafsachen obligatorisch, welche zur Zuständigkeit des deutschen Reichsgerichtes gehören" und "XIX. Die Wiederauschebung eines rechtsträftigen Urtheils zu Gunsten des Berurtheilten ist in erweitertem Umfange zugelassen." Ueber die einschlägigen Entwurfsbestimmungen (§§ 148 u. 275) selbst siehe unten.

ver Umwandlung des Geschwornengerichts in ein Schöffen. gericht wird auf die diesen Gegenstand behandelnde besondere Denkschrift Bezug genommen."

Saben wir uns schon bei der Niederlegung unserer diesbezüglichen Arssicht in unserem I. Berichte auch nicht entsernt eingebildet, daß auf unsere vereinzelte Stimme in irgend welcher Weise ein irgend entscheidendes Sewicht werde gelegt werden und bei der nicht nur prozessual-politischen, sondern politischen Natur dieser Kardinalfrage auch nur gelegt werden könne, so bescheiden wir uns natürlich, jest lediglich auf jene ohnehin eher zu weitläusigen als zu kurzen Bemerkungen zurückzuverweisen. Auch in der an allerwärts gepslogenen Erörterungen reichen Zwischenzeit ist unsere Ueberzeugung in keiner Weise und in keinerlei Richtung irgend wie erschüttert worden.

Auch sonst werden wir uns größtmöglicher Kurze befleißigen.

Im Allgemeinen mussen wir anerkennend hervorheben, daß unter Beibehaltung der Grundlagen und des Systemes des ursprünglichen Entwurfes nach unserer Ansicht im Allgemeinen lediglich Verbesser, und zwar einige von wesentlicher Bedeutung erzielt worden sind.

Um unsererseits einige Uebersichtlichkeit anzubahnen, schicken wir voraus, daß zunächst in den Ueberschriften, aber auch in der Fassung der Bestimmungen sachgemäße Kürzungen und beziehungsweise zusammenziehende oder besser aneinander reihende Aenderungen und sonstige Redaktionsverbesserungen, u. a. auch insbesondere Beglassungen von mehr reglementären und disciplinären Bestimmungen eingetreten find. Wir bezeichnen als davon betroffene Paragraphen die §§ 28, 32 (alt 33), 33 (alt 34), 51 (alt 52), 53 (alt 54), 69, 78 (alt 77), 85 (alt 84), 88 ffg., 91 (alt 97), 99 (alt 98), 136 (alt 133), 138 (alt 136), 144 neu, 149 u. 150 alt (weggefallen), 158 neu, 159 Abs. 2 u. 3 neu, 160 (alt 159) bis 163, 165 und 166 neu, 167 und 168 (alt 161), 175 neu, 176 (alt 171), 187 neu, 201 (alt 196), 202 (alt 197), 206 (alt 201), 209 (alt 204), 224 neu, 236 (alt 230), 237 (alt 231), 238 (alt 232), 249 (alt 243) 254 neu, 259 (alt 253), 270 (alt 264, wo Absat 2 weggefallen), 273 neu, 274 zumeist neu (alt 267), 275 Ziffer 5, 283 (alt 275), 287 alt (ganz weggefallen vergl. 294 [alt 286] in fine), 293 alt (weggefallen), 296 (alt 289), 308 (alt 302) Abs. 2 weggefallen, 312 bis 314, 329 (alt 323) Alin. 2 weggefallen, 329 (alt 334), 332

alt weggefallen, 342 (alt 337), 345 neu, 346 (alt 340), 350 (alt 342), 355 neu, 377 (alt 364 u. 365), 383 alt weggefallen, endlich 390 neu.

Nur ein paar besonders bezeichnende Redaktionsänderungen wollen wir hervorheben. In § 48 (alt 49) wurden statt "100 Thaler" eingesett: "300 Mark"; in § 124 (alt 122) "deutsches Reicksgericht" statt "Obersten Gerichtshofes".

Der Reihenfolge der Paragraphen folgend werden wir nachstehend die wesentlichsten materiellen Nenderungen erörtern.

In § 61 (alt 62) wird der früheren Bestimmung für den Fall der Zeugniß. oder Eidverweigerung eines Zeugen neu angereiht:

"Die Iwangshaft hört auf, sobald der Zeuge seiner gesetzlichen Verpflichtung nachkommt; dagegen behält es bei den bereits festgesetzen Geldstrafen sein Bewenden."

"Dem Zeugen werden außerdem die durch seine Weigerung verursachten Kosten auferlegt."

"Sind die hier vorgesehenen Maßregeln erschöpft, so können sie in demselben oder in einem andern Verfahren, welches dieselbe That zum Gegenstande hat, nicht wie derholt werden."

Wir halten diese Aenderung, wenn sie auch zunächst nur redaktionell ist, bei der kontroversen Natur der ganzen Frage für sehr erwünscht.

In § 85 (alt 84) ist bezüglich der Auslieferungspflicht von Beweismitteln während der Voruntersuchung neu beigefügt:

"Es kann im Falle der Weigerung durch die im § 61 bestimmten Zwangsmittel hierzu angehalten werden. Segen Personen, welche zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigt sind, sinden diese Zwangsmittel keine Anwendung."

Neu find folgende Bestimmungen über eine besondere Art der Verhaftung.

"§ 112. In dem Versahren zur Vorbereitung der öffent. lichen Klage kann aus denselben Gründen, welche zur Erlassung eines Haftbefehles (s. 99 [alt 98] sig.) berechtigen, vom Amtsrichter (zu unterscheiden vom Untersuchungsrichter!) auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder, wenn Gefahr im Verzuge

obwaltet, von Amtswegen ein Berwahrungsbefehl gegen ben Beschuldigten erlassen werden."

"Zur Erlassung des Verwahrungsbefehles ist jeder Amtsrichter befugt, in dessen Bezirk ein Gerichtsstand für die Sache (entweder der der begangenen That oder der des Wohnortes, s. unsern I. Bericht) begründet ist oder der Beschuldigte betroffen wird."

"§ 113. Der Verwahrungsbefehl ist aufzuheben, wenn nicht binnen 2 Wochen nach Bollstreckung desselben ber Haftbefehl von dem zuständigen Richter erlassen und zur Kenntnif des Amtsrichters gelangt ist."

"Erscheint die Zuständigkeit des Mittleren oder des Großen Schöffengerichtes oder des deutschen Reichsgerichtes begründet, so kann diese Frist auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtstichter bis auf sechs Wochen verlängert werden."

"Im Uebrigen finden die für die Untersuchungshaft geltenden Bestimmungen auch auf die Verwahrung entsprechende Anwendung."

In den Motiven zu diesen wie gesagt neuen Bestimmungen \*) wird angeführt, es werde nicht selten vorkommen, daß die Staats anwaltschaft es nöthig sinde, zur Bereinsachung und Beschleunigung der Sache den weiteren Beg der Boruntersuchung zu vermeiden, durch einzelne Erhebungen die Berdachtsgründe aufzuklären und dann erst sich zu entscheiden, ob sie noch auf Anklage oder selbst auf Sinstellung antragen solle. In solchen Fällen nun müßte der Beschuldigte gemäß § 99 (alt 98) stets auf freiem Tuße bleiben, wenn nicht, um dies zu vermeiden, die Staatsanwaltschaft sich entschließen könnte, gleichwohl troß momentaner Unangezeigtheit die Sinsteilung einer förmlichen Boruntersuchung zu beantragen und sich dadurch das Fundament zur Beantragung der Untersuchungshaft zu schaffen. Zur Vermeidung dieses Mißstandes sei daher der vorgeschlagene Ausweg getrossen worden.

Indem wir uns hiermit ebenfalls einverstanden erklären, wollen wir es nicht unterlassen, unsere Bedenken wegen Kreirung eines politischen Reichs-Untersuchungs- und Aburtheilungs-Centralgerichtes zu wiederholen. (Siehe unsern I. Bericht.)

Neu ist ferner auch die gleichfalls eine Lude ausfüllende Bestimmung des dritten Absahes des § 114 (alt 111), lautend:

<sup>\*) ©. 69</sup> ffg.

"Bei strafbaren Handlungen, deren Berfolgung nur auf Antrag eintrit, ist die vorläufige Festnahme von der Stellung eines solchen Antrages nicht abhängig." (vgl. Motive S. 70 unten.)

Durchgreifender und im höchsten Grade anzuerkennen sind die zum Theil neuen Bestimmungen über die Wahl des Vertheidigers und wir sind mit derselben um so mehr einverstanden, als damit zugleich der einen unserer im I. Berichte gemachten Ausstellungen begegnet ist.

Art. 122 (alt 120) bestimmt jett in einem neuen Alinea 2 ganz paffend:

"Hat der Beschuldigte einen gesetlichen Bertreter, so tann auch dieser selbstständig einen Bertheidiger wählen." Hiezu bemerken die Motive\*), daß "hinsichtlich solcher Beschuldigten, welche wegen Minderjährigkeit oder aus anderen Gründen einen gesetlichen Bertreter haben, es angemessen erschien, auch dem letzteren, unabhängig von dem Billen des Beschuldigten selbst, die Besugniß zu gewähren, einen Vertheidiger zu wählen. Selbstverständlich wird hierdurch das eigene Recht des Beschuldigten zur Wahl eines Vertheidigers nicht beschränkt."

Die frühere exorbitante (auch von uns möglichst energisch getadelte) Beschränkung des Kreises von mählbaren Bertheidigern betreffend, sagen die neuen Motive \*\*) wörtlich:

"Gebietet einerseits die Rücksicht auf den Beschuldigten, dem selben einen möglichst weiten Kreis für die Auswahl des Bertheidigers zu gewähren, so fordert andererseits die Rücksicht auf die staatlichen Ziele der Strafrechtspflege, daß nur solche Personen als Bertheidiger zugelassen werden, die eine äußere Gewähr dafür geben, daß sie volle Einsicht in die Pflichten ihres Berufes als Bertheidiger besitzen."

Die neuen Motive wiederholen hiermit, wie überhaupt, nur die alten Motive. Allein es wurde eine wenn auch nach den alten Motiven bereits ermöglichte Erweiterung nun in den Gesetzet selbst aufgenommen. Es hatte nämlich der alte § 123 in seinem zweiten Alinea nur gesagt:

<sup>\*)</sup> S. 75 Mitte.

<sup>\*)</sup> S. 75 a. a. D.

"Auch Justizbeamte, welche nicht als Richter angestellt find, können als Vertheidiger bestellt werden."

In den alten Motiven war jedoch hierzu bereits bemerkt, daß zu ben Justizbeamten, welche ber Entwurf im Auge habe, auch biejenigen Personen gehörten, welche sich im Vorbereitungsdienst für das Richteramt befänden. Es war wohl hierbei auf eine Einrichtung ent. scheidendes Gewicht gelegt, welche zwar in Preußen, aber nicht im übrigen Deutschland befteht, und wo fie noch nicht besteht, nicht anzunehmen ist. Es ist dies nämlich wohl das Institut der Honorar-(aber nicht honorirten) "Richter", von denen man allerdings sagen fann, fie stehen bereits im Richterdienste. Bon den besonders in Subbeutschland bestehenden fog. geprüften Rechtspraktikanten und Accessisten u. bal. fann man, ohne der bisherigen Gerichts. und Amtssprache Bewalt anzuthun, ein Gleiches nicht sagen. Es lag daher für Süb. beutschland ein Irrthum nahe, und wenn auch Referent in benfelben verfallen ist, obwohl ihm die preußische Einrichtung nicht unbekannt war, so muß ihn die Eigenschaft auch bes alten Entwurfes als eines deutschen entschuldigen. Jedenfalls ift es daher mindestens als eine für Süddeutschland wesentliche Verdeutlichung zu begrüßen, daß nun int kommissionellen Entwurfe, wenn auch ohne weitere Aufklärung in ben neuen Motiven, die fragliche Bestimmung in § 125 (alt 123) Absat 2 gefaßt ist wie folgt:

"Auch Justizbeamte, welche nicht als Richter angestellt sind. sowie solche Rechtskundige, welche die vorgeschriebene erste Prüfung für den Justizdienst bestanden haben\*)..."

In gleicher Weise zu begrüßen ist es, daß in § 129 dem verhafteten Beschuldigten nicht blos, wie bisher, mündlicher, sondern auch schriftlicher Verkehr mit seinem Vertheidiger ausbrücklich gestattet ist.

Im vollsten Maße empfiehlt es sich aus Grundsätzen der Humanität für den Beschuldigten und der Billigkeit wenigstens für die Rechtsanwälte (warum nicht auch für die Uebrigen?), daß jett § 130 bestimmt:

"Ift ein Rechtsanwalt auf Grund des § 124 (alt 122) Abs. 1 zum Vertheidiger bestellt worden, und hat er die Vertheidigung in der Hauptverhandlung geführt, so sind demselben

<sup>\*)</sup> Anch in Sübdentschland bestehen mehrere solcher Prüsungen. In Bayern sind es deren zwei, die erste bei dem Uebertritt von der Universität in die Praxis, die zweite nach einigen Jahren behuss Anstellung im Staatsdienste.

die ihm nach Maßgabe der Gebührenordnungen hierfür zust henden Gebühren aus Staatsmitteln zu bezahlen.

Motivirt\*) ist diese Bestimmung damit, daß hier der Stack Auftraggeber des Vertheidigers sei, es erscheine daher unstatthas den letzteren hinsichtlich seiner Gebührenansprüche an den Beschuldigte zu verweisen, zu welchem er in keinem Vertragsverhältnisse steht "Daß der Staat (so wird aller Vorsicht halber ausdrücklich beigesügl von dem zur Strafe Veurtheilten die Zurückerstattung des ge zahlten Betrages zu fordern berechtigt ist, ergiebt sich aus der Borschift des § 387 (alt 375).

Wir selbst haben uns schon vor Jahren für die Rothwendigkeit ausgesprochen, bei großen Komplicitäten und Konnezitäten Auswege zu sinden, um Monstreverhandlungen wo möglich zu zertheilen und auf solche Weise zu verhüten, daß Richtern und Geschworenen beinahe Unmenschliches zugemuthet werde. \*\*) In Bayern, insbesondere nach dem Feuerbach'schen Strafgesesbuche von 1813 (aber auch nach dem von 1861) war der Nißstand ein höchst fühlbarer.

Abhülfe suchte bereits der alte Entwurf § 143 Absat 2 zu schaffen. Der neue Entwurf wiederholte in § 147 Absat 1 nicht nur diese Bestimmung, sondern traf im Absate 2 noch folgende:

"Eine solche Berbindung oder Trennung kann auch nach Eröffnung der Untersuchung auf Antrag oder von Amtswegen durch gerichtlichen Beschluß angeordnet werden. Dieser Beschluß steht, wenn die einzelnen Strafsachen bei Schössengerichten desselben Landgerichtsbezirks anhängig sind, dem Landgerichte, in sonstigen Fällen dem gemeinschaftlichen oberen Gerichte, falls aber das deutsche Reichsgericht zuständig ist, dem letzteren zu."\*\*\*)

Was die gerichtliche Voruntersuchung betrifft, ist in § 148 (alt 144) im Absatz 2 die neue Bestimmung getroffen:

"In den zur Zuständigkeit der großen oder mittleren Schöffengerichte gehörigen Strafsachen findet die Voruntersuchung statt, wenn die Staatsanwaltschaft dieselbe beantragt."

<sup>\*)</sup> Motive S. 78 oben.

<sup>\*\*)</sup> Sitzungsberichte der bayerischen Strafgerichte. Band V. (Erlangen 1853. Abolph Enfe.) S. 236 ffg.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Motive S. 84 unten.

Der den zumeist den alten Motiven folgenden neuen Motiven ')
werden sehr richtige Gesichtspunkte einerseits über Nothwendigkeit, andererseits über Entbehrlichkeit, über Zulässigkeit, endlich über Ausschlußeiner Boruntersuchung auseinandergesetzt und dargelegt, wie der Entwirf unter den verschiedenen Prinzipien der bisherigen deutschen Gesetzgebungen die richtige Mitte einzuhalten und allen Anforderungen Senüge zu leisten suche. Dabei wird, was die Bestimmung des § 148 betrisst, darauf ausmerksam gemacht, es sei auch das Ermessen des Serichtes in soserne nicht ausgeschlossen, als dasselbe im Falle un. mittelbarer Erhebung der Anklage nachträglich eine gerichtliche Voruntersuchung anordnen könne, in dem Falle nämlich, daß es die Sache durch das (von der Staatsanwaltschaft zunächst statt einer solchen vorgezogene) außergerichtliche Ermittelungsversahren (A. 138, alt 136 sig.) nicht für genügend vorbereitet erachtet (§ 163).

Im Hinblick auf die neuerlich getroffenen, sogleich zu berichtenden Aenderungen in Bezug auf Privatanklage und Richtung der Voruntersuchung auch gegen andere als ursprünglich vom Staatsanwalt bezeichnete Personen glauben wir unser Einverständniß mit den Bestimmungen des § 148 (alt 144) erklären zu sollen.

In letterer Beziehung bestimmt nämlich der neue § 154:

"Ergiebt sich im Laufe der Boruntersuchung Anlaß zur Ausdehnung derselben auf eine in dem Antrage der Staatsanwaltschaft nicht bezeichnete Person oder That, so hat der Untersuchungsrichter "in dringenden Fällen" (?) die in dieser Beziehung erforderlichen Untersuchungshandlungen von Amtswegen vorzunehmen."

"Die weitere Verfügung (??) gebührt auch in solchen Fällen der Staatsanwaltschaft."

Man erinnert sich, wir haben in unserm I. Berichte die wenigstens scheinbare Beschränkung der Ausdehnung der Voruntersuchung besonders in der Richtung auf weitere Personen, als etwa ein Staatsamwalt "aus höheren Gründen" für nöthig gesunden hätte, zu beleuchten gesucht und haben uns hiergegen erklärt. Unserer diesbezüglichen Beanstandung ist durch diese neue Bestimmung wenigstens zum Theil begegnet, obwohl wir freilich auch an ihrer Fassung wieder Bedenken sinden, wie wir diese durch Fragezeichen im Texte angedeutet haben. Warum auch in dieser Bestimmung wieder der Staatsanwaltschaft eine

<sup>\*)</sup> Alt S. 119 ffg.; neu S. 91 ffg.

maßgebende Stimme eingeräumt wurde, ist in den neuen Motive nicht gesagt, wie denn überhaupt zu der neuen Bestimmung als Mittiv nur ganz allgemein angegeben ist, ') es sei die "Borschrift be § 154 eine Folgerung aus denjenigen Grundsätzen, welche der § 136 (alt 131) einerseits und der § 142 (alt 140) enthalten."

Neu ferner ist auch der zweite Absatz des § 170 (alt 167), weicher bestimmt:

"Gegen den Beschluß, durch welchen die Eröffnung des Hauptversahrens abgelehnt oder abweichend von dem Antrage der Staatsanwaltschaft der Beschuldigte vor ein Gericht niederer Ordnung verwiesen worden ift, steht der Staatsanwaltschaft die sofortige Beschwerde zu."

Haben wir auch gegen die erste Hälfte der Bestimmung keine Erinnerung, so glauben wir uns doch gegen die zweite erklären zu sollen. Im Interesse der Beschleunigung der Sache ist alles aufzubieten, um das Zwischenstadium zwischen Ermittelungs- und Borunter. suchungsversahren einer- und der endlichen Hauptverhandlung andererseits möglichst abzukürzen, und es ist daher dringend geboten, die Rechtsmittel gegen die Beschlüsse der Berweisungskammern auf das absolut nöthige Maß zu beschränken. Da nun hier wirklich eine Berweisung vor Gericht überhaupt, und noch dazu vor ein niedrigeres stattsindet und es immer noch diesem, wenn auch niedrigeren Gericht vorbehalten bleibt, nach Anhörung des staatsanwaltschaftlichen Antrages die Sache an das höhere Gericht zu verweisen, so scheint uns in diesem Falle die Einräumung des Rechtsmittels gegen jenen Zwischenbeschluß an die Staatsbehörde nicht gerechtsertigt.

Wir haben uns in unserem I. Berichte implicite für das englische Kreuzverhör bei der Hauptverhandlung ausgesprochen und dieser für Findung der Wahrheit trefflichen Einrichtung von jeher das Wort geredet. Wir freuen uns, daß ihr auch die Kommission nicht allein in ihren Motiven gehuldigt, sondern ihrer Ueberzeugung auch in dem Gesetzetzte Ausdruck zu geben wagte, wovor der frühere Entwurf aus Furcht vor dem in unserem Lande annoch drohenden Misbrauche zurückgeschreckt ist. Es bestimmt nämlich § 199 (alt 194):

<sup>\*)</sup> S. 96 mitten.

"Die Vernehmung der Zeugen und Sachverständigen ist der Staatsanwaltschaft und dem Vertheidiger auf deren überein- ftimmenden Antrag von dem Vorsitzenden zu überlassen. —

"Auch außer diesem Falle kann der Borsitzende die Vernehmung dem einen oder dem andern Theile gestatten. —"Die neuen Motive, wie immer bei den Abweichungen offenbar aus Delikatesse, aber wie wir glauben, oft zum Schaden der Sache kurz, sagen über die Aenderung und über den Grund der neuen Beschränkung nichts. Hier freilich ist das Stillschweigen, weil an sicht sicher verständlich, leichter zu verschmerzen.")

Sehr dankenswerth und ganz aus dem praktischen Bedürfniß geschöpft, überdies ohnehin bereits von verständigen Vorsitzenden geübt, ift die neue Vorschrift in § 202 (alt 197):

> "Der Vertheidiger ist befugt, nachdem der Angeklagte gehört worden, die Auslassung desselben in Bezug auf Thatsachen zu vervollständigen."

Ebenso haben wir auch im Interesse der Wahrheitsforschung und trot der naheliegenden Bedenken \*\*) nichts gegen die weitere neue Be. stimmung zu erinnern, welche in § 212 enthalten ist, wo es heißt:

"Erklärungen des Angeklagten, welche in einem gerichtlichen Protokolle enthalten find, können zum Zwecke der Beweisaufnahme über ein Geständniß oder zur Feststellung oder Hebung von Widersprüchen zwischen seinen Angaben in der Hauptverhandlung und denen in dem vorangegangenen Verfahren verlesen werden."

Neu ist die ausdrückliche Anerkennung durch § 245, daß jedes von der Staatsanwaltschaft eingelegte Rechtsmittel die Wirkung hat, daß die angefochtene Entscheidung auch zu Gunsten des Beschuldigten abgeändert oder aufgehoben werden kann.

Die Normirung der Revision (oder vielmehr der Nichtigkeitsbeschwerde wie es besser wäre das Rechtsmittel unter Beibehaltung des bereits gang und gäben Namens zu heißen) hat, wie auch wir selbst sie in unserem I. Berichte beanstandet haben, in der Kommission

<sup>\*)</sup> Neue Motive S. 124 verglichen mit den alten S. 168.

<sup>\*\*)</sup> Neue Motive S. 127 ffg.

gleichfalls bereit Anfechtungen erfahren und wird sich voraussichtlich hiergegen noch gar mancher Widerspruch erheben.

§. 251 des alten Entwurfes hatte nämlich bestimmt:

"Der Beurtheilung des Revisionsgerichtes unterliegen auch diejenigen auf einer Berletzung des Gesetzes beruhenden Entscheidungen, welche in der Hauptverhandlung vor der Urtheilsfällung erlassen worden sind."

Diese Bestimmung ist in dem neuen Entwurse ganz weggeblieben: Es erklären dies jedoch die Motive \*) lediglich für eine Art Redaktionsänderung. Sie sagen nämlich (in ihrem zweiten Theileuns unverständlich):

"Daß dem Revisionsrichter auch die Prüfung der Entscheidungen zustehen muß, welche das erkennende Gericht vor der Urtheilsfällung erlassen hat, brauchte nicht ausdrücklich bestimmt zu werden. Es folgt dies schon daraus, daß diese Entscheidungen entweder sich als ein antizipirter Bestandtheil des Urtheiles darstellen (so z. B. wenn ein angetretener Beweis für unerheblich erachtet wird) oder das Verfahren des erkennenden Gerichtes betressen."

Wir glauben trop dieser beruhigenden Erklärung in den Motiven daß die, wie uns scheint, ohnehin zu engen Nichtigkeitsgründe durch diese Weglassung immerhin noch mehr eingeengt erscheinen würden, würden daher, wenn denn einmal das "beruhen" als wesentliches Moment beibehalten werden muß, uns noch lieber für den ursprünglichen Entwurf erklären.

Die verhängnißvollste Zisser, des wichtigsten Paragraphen über Wiederaufhebung eines rechtskräftigen Urtheiles, §. 275 (268 alt) war im alten Entwurse gesaßt:

"Die Wiederaushebung zc. zu Sunsten des Verurtheilten sindet statt — 5., wenn neue Thatsachen vorliegen, aus denen sich ergiebt, daß die That, wegen welcher er verurtheilt wurde, entweder gar nicht begangen worden ist, oder von ihm nicht hat begangen werden können."

Bekanntlich ist es nämlich gerade die hierin liegende konsequente allgemeine Erweiterung der drei Spezialfälle des französischen Kriminalprozehrechtes, gegen welche seitens der Pfälzer und Rheinischen Juristen die größten Bedenken bislang erhoben worden sind, so zwar

<sup>\*)</sup> E. 162 gegen oben.

Tichen Strafrechtsversahrens nach Art des französischen geleugnet worden ist. Man hatte auch in der That von eben dieser Seite in disherigen deutschen gesetzgebenden Versammlungen so große Bedenken erhoben, daß man trot der ausgezeichnetsten Befürwortung\*) von der Verallgemeinerung wirklich Abstand nehmen zu müssen glaubte.

Wir haben das Wagniß des früheren Entwurses bereits in unserem I. Berichte begrüßt, wiewohl wir uns nicht nur die Bedenken nicht verhehlten, sondern auch die Schwierigkeit der Fassung einer allgemeinen Bestimmung verkannten.

In ersterer Beziehung beruhigen die Motive, es werde der zu häusigen Wiederaufnahme dadurch vorgebeugt, daß dieselbe ja regelmäßig von dem Ausfalle einer vorläusigen Beweiserhebung abhängig gemacht werde. (§ 284, alt 276.) \*\*)

Gefaßt ist die Bestimmung im Kommissionsentwurfe unter § 275 Ziffer 5:

"wenn neue Thatsachen oder Beweismittel beigebracht sind, welche allein oder in Verbindung mit den früher erhobenen Beweisen die Freisprechung des Angeklagten begründen."

Ob diese Fassung übrigens glücklicher als die frühere ist, mussen wir dahin gestellt sein lassen. Wir würden uns zur Zeit noch eher für die frühere Fassung entscheiden.

Zu begrüßen ist jede Erleichterung der Privatklage. Als eine solche ist wohl der Wegfall der Nothwendigkeit einer förmlichen durch den Privatkläger einzureichenden Anklageschrift anzusehen, indem § 293 im Kommissionsentwurfe weggefallen ist.

Neu ferner ist die Bestimmung (§ 303, alt 297), daß, wenn auch der Privatkläger eidlich als Zeuge vernommen werden sollte, er doch, verschieden von den übrigen Zeugen, der ganzen Verhandlung anwohnen darf.

Neu, aber wie uns zur Zeit scheint nicht unglücklich gefunden, ist die Konstituirung eines mündlichen Strafmandatsverfahrens

<sup>\*)</sup> In Bayern besonders durch Reichsrath Frbr. Christian v. Arnold. S. die Berhandlungen des Gesetzgeb.-Aussch. der Kammer der Reichsräthe vom Jahre 1848.

<sup>\*\*)</sup> Neue Motive. S. 173 oben.

vor dem Amtsrichter in Sachen, welche eigentlich vor die kleinen: Schöffengerichte kompetiren (§§ 348 u. 349).

Ein Gleiches ist zu sagen über das Berfahren bei Einziehungen, welches in einem neuen fünften Abschnitte an das Ende des 6. Buches des Entwurfes angefügt ift (§§ 372 bis 374). \*)

Bum Schluffe endlich können wir noch dankbarst anerkennen, daß in einem neuen § 376, fest und präzise das ganze Heer von Zweiseln, wie wir sie besonders in der bayerischen Rechtsprechung kennen gelerm haben, ein für alle Mal abschneidend, bestimmt ist:

"Auf die zu vollstredende Freiheitsstrafe ist unverfürzt diejenige Untersuchungshaft anzurechnen, welche der Angeklagte, wenn er ein Rechtsmittel nicht eingelegt hat, seit der Berkündigung des Urtheiles, oder wenn er das von ihm eingelegte Rechtsmittel zurückgenommen hat, seit dieser Zurücknahme erlitten hat."—

<sup>\*)</sup> Reue Motive S. 206.

#### XIX.

### Das deutsche Gerichtsverfassungsgeseß.

Das von dem Reichskanzler unter dem 12. November 1873 dem Bundesrathe zur Prüfung und Feststellung vorgelegte Seset "über die Versassung der Serichte im deutschen Reich für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen" behandelt die ihm gestellte Aufgabe in elf

Titeln mit zusammen 173 Paragraphen.

Die ersten zehn Titel enthalten die reichsgesetzlichen Borschriften über Einrichtung der Gerichtsbehörden. Ihre Anordung beruht darauf, daß zuerst von der Ausübung der Gerichtsbarkeit überhaupt, sodann von den im Einzelnen von der Justizhoheit der Einzelstaaten noch näher zu ordnenden Landesgerichten und deren Hülfsorganen, und im zehnten Titel vom deutschen Reichsgericht gehandelt ist. Der elste Titel enthält "gemeinsame Bestimmungen."

Die nähere Inhaltangabe, welche hier folgt, entspricht im Wesentlichen den in der speziellen Begründung des Gesetzentwurfes der Be-

sprechung der einzelnen Titel vorangestellten Inhaltsübersichten.

Der erste Titel "Gerichtsbarkeit" (§§ 1—25) bezeichnet in Darlegung der für die Gerichtsbarkeit künftig maßgebenden Grundsätze

I. die Organe, welche im staatlichen Auftrage das Recht handhaben sollen und den Rechtsschutz zu gewähren haben (§§ 1—6); neben den ordentlichen Gerichten werden besondere Gerichte für bestimmte bürgerliche Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen nur

soweit sie vom Reichsgesetz anerkannt werden fortbestehen.

II. Der Entwurf handelt sodann von der richterlichen Gewalt der so geordneten Gerichtsbehörden, deren Ausübung nach der gesetzlichen Ordnung des Gerichtsstandes durch keine Willkür verrückt werden darf (§ 7) und sich grundsätlich auf alle Personen, welche dauernd oder zeitweilig den Reichsgesetzen unterworfen sind, erstreckt. Die §§ 8—12 ergeben die völkerrechtlich und staatsrechtlich gebotenen Ausnahmen dieser Regel.

III. Der aus dem Wesen des deutschen Indigenats und dem verfassungsmäßigen Begriff des Inlands sich ergebende Zusammenhang der deutschen Gerichte gelangt bei Ausrechthaltung der Justizhoheit der einzelnen Bundesstaaten zum Ausdruck durch die das bereits bestehende Reichsrecht erhaltende gemeinsame Ordnung der Rechtshülse; woran sich die Vorschriften über die Grenzen der auch dem Auslande zu gewährenden Rechtshülfe anschließen. Auf derselben Grundlage beruhen gemeinsame Bestimmungen darüber, inwiesern eine Thätigkeit des Gerichtes außerhalb seines Gerichtssprengels zulässig ist, und wie weit die Gerichtsgewalt auf Angehörige fremder Gerichtssprengel einwirken kann (§§ 13 bis 24).

IV. Die Schlufvorschrift des Titels (§ 25) handelt von Einrichtungen zur gütlichen Beilegung von Rechtsstreitigkeiten.

Indem der Entwurf in den folgenden Titeln zu den einzelnen mit Ausübung der Gerichtsbarkeit betrauten Behörden übergeht, bespricht derselbe, dem Instanzengange solgend, zunächst die Gerichte erner Instanz, wobei er die für jeden Ort des Reichsgebietes nothwendig einzurichtenden Amts- und Landgerichte mit den bei ihnen in Thätigkeit tretenden Schöffengerichten den Handelsgerichten voranstellt, die nur nach den Bedürfnissen der Justiz einzurichten sind.

Bunächst wird im zweiten Titel (§§ 26—30) von den ausschließlich der erstinstanzlichen Rechtssprechung dienenden Amtsgerichten
gehandelt, deren Wesen und Einrichtung — Rechtsprechung durch selbstständige Einzelrichter — und sachliche Zuständigkeit besprochen und für
deren Geschäftsverwaltung in Fällen thatsächlicher Verhinderung des
einzeln dastehenden Amtsrichters Fürsorge getrossen wird. Die weit
gegriffene Kompetenz der Einzelrichter begreift regelmäßig:

1. Klagen über vermögensrechtliche Ansprüche, deren Gegenstand an Geld oder Geldeswerth die Summe von 300 Mark Reichsmünze

nicht übersteigt;

2. ohne Rückscht auf ben Werth des Streitgegenstandes Streitigkeiten über den Besit, über Wege- und Wassergerechtigkeiten, über Grenzberichtigungen, Streitigkeiten zwischen Vermiethern und Miethern wegen Nebergabe oder Räumung des Miethsgelasses; Streitigkeiten zwischen Dienstherrschaft und Gesinde und zwischen Arbeitgebern und Arbeitern hinsichtlich des Dienst- und Arbeitsverhältnisses, sowie die in § 108 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 bezeichneten Streitigkeiten; Streitigkeiten zwischen Reisenden und Wirthen, Fuhrleuten, Schissern oder Flößern über Wirthszechen, Fuhrlohn, Verlust oder Beschädigung der Habe des Reisenden und über Verzögerungen der Fortschaffung, sowie Streitigkeiten der Reisenden mit Handwerkern, welche aus Anlaß der Reise entstanden sind; Wandelungs- und Minderungsklagen wegen Viehmängel; Ansprüche aus einem außerehelichen Beischlaf und endlich Ausgebotsverfahren.

Der dritte Titel (§§ 31—37) handelt von den Landgerichten und bespricht ihre Besetzung und die aus ihren Mitgliedern zu bildenden Kollegien (Kammern), ihre Zuständigkeit in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, also als Civilkammern für die erste und für die Berufungsinstanz, ihre Geschäftsthätigkeit in Strafsachen durch den

Untersuchungsrichter und die Straffammer, endlich die Zahl der Richter, durch welche in den landgerichtlichen Kollegien die Entscheidungen zu fällen sind. Hervorzuheben ist aus den Bestimmungen über sachliche Zuständigkeit die Ueberweisung gewisser schon jest mit Besonderheiten des Versahrens reichsgesestlich ausgerüsteter Ansprüche gegen den Reichssissus zur erstinstanzlichen Kompetenz der Landgerichte ohne Rücksicht auf den Betrag des Streitgegenstandes.

Der vierte Titel, "Schöffengerichte", (§§ 38-81) stellt

- I. den Begriff und die Aufgabe der Schöffengerichte, die verschiedenen Arten derselben und deren Zusammensetzung fest (§§ 38 bis 40), handelt
- II. von der sachlichen Zuständigkeit der Kleinen, Mittleren und Großen Schöffengerichte (§§ 41—47) und bespricht sodann
- III. das Schöffenamt (§§ 48—77). Nach Feststellung des Begriffes desselben werden
  - 1. die Voraussehungen zur Heranziehung zum Schöffendienste bargelegt, sodann
  - 2. die Bildung der Jahreslisten geordnet, auf Grund deren die Heranziehung zu den Sitzungen der Schöffengerichte stattfindet,
  - 3. die Heranziehung der Schöffen zu diesen Sitzungen selbst,

4. die Vereidigung der Schöffen,

- 5. die nachträgliche Enthebung der Schöffen von ihrem Amte und ihre Entbindung von einzelnen Dienstleistungen besprochen und
- 6. die Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften durch Strafen der in dem Gerichtsdienst für das Schöffenamt säumigen Personen und durch Inaussichtnahme der Feststellung bestimmter Fristen für die in die Hand der Behörden gelegten Handlungen gen gesichert.

Die Schlufvorschriften des Titels ordnen

IV. die Geschäftsleitung in den Schöffengerichten und die gemeinsame Amtsthätigkeit der rechtsgelehrten Richter und Schöffen (§§ 78 bis 81).

Die Vorschriften des fünften Titels, "Handelsgerichte," (§§ 82 bis 93) betreffen

- I. die Einrichtung und Zusammensetzung dieser Gerichte (§§ 82 und 83), sie ordnen
- II. ihre sachliche Zuständigkeit (§§ 84 und 85), handeln sodann
- III. vom Amte der Handelsrichter, indem das Wesen desselben, seine Uebertragung, die Beeidigung der Richter und die amtliche Stellung derselben besprochen werden (§§ 86—92); sie stellen endlich
- IV. fest, in welcher Art die Spruchkollegien der Handelsgerichte zu bilden sind (§ 93).

Den Bestimmungen über die Landesgerichte läßt der Entwurf im siebenten bis neunten Titel die Vorschriften über diejenigen Organe folgen, welche, ohne selbst eine richterliche Thätigkeit auszuüben, doch von wesentlicher Bedeutung für die Ausübung der Gerichtsbarkeit sind.

Der siebente Titel (§§ 98—110) handelt von der Staatsanwaltschaft, indem er

I. die äußere Organisation berselben (§§ 98-100),

II. ihre innere Organisation, sowie die Aufsicht und Leitung (§§ 101 bis 104),

III. ihr Personal und dessen rechtliche Stellung (§§ 105—108),

IV. das Verhältniß der Staatsanwaltschaft zu den Gerichten und zu den Beamten der Sicherheitspolizei bespricht und ordnet (§§ 109 und 110).

Im achten Titel, Gerichtsschreiber (§§ 111 und 112), behanbelt der Entwurf die Gerichtsschreiberei als eine bei jedem Gerichte nothwendige Einrichtung, er bespricht das Personal derselben, überläßt aber den näheren Ausbau des Institutes den Landesjustizverwaltungen.

Der neunte Titel (§§ 113—117) behandelt die Gerichtsvollzieher und die für einen Theil der Thätigkeit derselben anzustellenden Zustellungsbeamten, indem er deren sachliche und örtliche Zuständigkeiten seststellt, die Fälle bespricht, in denen ein Gerichtsvollzieher kraft Gesetzs von Ausübung seines Amtes ausgeschlossen ist, und die Verbindlichkeit der Gerichtsvollzieher zur Ausführung der innerhalb ihres Wirkungskreises ihnen ertheilten Aufträge sessstellt.

Im zehnten Titel, "Deutsches Reichsgericht," (§§ 118—141) ist im Anschluß an die Einrichtungen des Reichsoberhandelsgerichtes die gemeinsame Bildung eines Organes der Gerichtsbarkeit des Reiches, des Deutschen Reichsgerichtes, geordnet. Die Feststellungen hierbei betreffen

I. die Zuständigkeit dieses Gerichtes (§§ 118—120),

II. seine Einrichtung und Organisation — Sitz und Besetzung, Anstellung der Richter, Eintheilung des Gerichtes und Vertheilung der Mitglieder, Vorsitz — (§§ 121—124),

III. die Hülfsorgane des Reichsgerichtes, die Reichsanwaltschaft, Gerichtsschreiberei und Unterbeamten, Anwälte und Advokaten (§§ 125 bis 128),

IV. den Geschäftsbetrieb, insbesondere die Geschäftsvertheilung, Einrichtungen zur Aufrechthaltung der Einheit der Rechtsprechung, das Reichsgericht als Gericht einziger Instanz in Straffachen, das Plenum und die Spruchkollegien der Senate, den Geschäftsgang und das Kostenwesen (§§ 129—136),

V. die Voraussetzungen des Antsverlustes der Richter, vorläufiger Entsetzung derselben und ihrer Versetzung in den Ruhestand,

sowie das Versahren hierbei (§§ 137—141).

Dem Reichsgericht ist die Oberrevision in bürgerlichen Rechtsfreitigkeiten und die Revision gegen Urtheile der Großen und Mittleren Schöffengerichte, sowie die jest dem Oberappellationsgerichte zu Lübed zustehende Untersuchung und Entscheidung in den Fällen des Hoch- oder Landesverrathes gegen Kaiser oder Reich zugewiesen, und dasselbe soll Beschwerdegericht rücksichtlich der Entscheidungen der Oberlandesgerichte sein.

Die im elften Titel (§§ 142—173) enthaltenen gemeinsamen Bestimmungen werden als gemeinsame bezeichnet, insofern sie für alle Arten der Landgerichte und für das Reichsgericht Geltung haben, auch ihrer Mehrzahl nach in gleicher Weise bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und bei Strafsachen Anwendung sinden sollen. Es wird in diesem Titel gehandelt:

I. von der gesehmäßigen Ausübung der Amtspflicht der Gerichte, die regelmäßig unübertragbar und stets in der gesetzlich vorgeschriebenen Zusammensetzung der Gerichte zu üben ist (§§ 142 und 143);

II. sodann von der Gerichtssprache und dem Dolmetschwesen (§§ 144 bis 151);

III. von den gerichtlichen Protokollen (§ 152);

IV. von der Oeffentlichkeit der Verhandlungen (§§ 153—156);

V. von der Aufrechthaltung der Ordnung bei den gerichtlichen Berhandlungen (§§ 159—162);

VI. von der Berathung und Abstimmnug in den gerichtlichen Kollegien (§§. 163—168);

VII. von Einsichtnahme der Gerichtsakten (§§ 169 u. 170) und VIII. von den Gerichtskerien (§§ 171—173).

Das zugleich mit dem Geset über die Verfassung der Gerichte 2c. dem Bundesrathe zugestellte Einführungsgesetz dazu enthält in 12 Artikeln Vorschriften, durch welche die Bedeutung einzelner Ausdrücke des Gesetzes klar gestellt, das Verhältniß des neuen Rechtes zum bestehenden Reichs- und Landesrechte geordnet und rücksichtlich des Fortganges der bei den bestehenden Gerichten anhängigen Rechtssachen und der Möglichkeit ihres Ueberganges auf die neuen Gerichte Bestimmung getroffen wird.

### Literatur.

Marcus Antistius Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit, von Dr. Alfred Pernice, Professor in Greifswald. I. Band. Halle, Berlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1873. 8". 518 S.

Mit Freuden unterziehe ich mich der Aufgabe, die Leser dieser Zeitsschrift auf ein Werk ausmerksam zu machen, das sich nach meinem Dafürshalten für einen jeden deukenden Juristen — nicht blos für den Speziaslisten — zum Studium dringend empsiehlt: in diesem Werke athmet der Geist "des Geistes des römischen Rechtes", den wir alle begreisen und alle — gleichviel ob Praktiker oder Theoretiker — so lieb gewonnen haben. Wird freilich ein abschließendes Urtheil erst nach Bollendung des Buches möglich sein, von dem zur Zeit der erste Band vorliegt, so glaube ich, daß schon nach dem, was uns geboten worden ist, das Werk eine der ersten Stellen in unserer Literatur einnehmen wird.

Diese Anzeige hat, wie bemerkt, wesentlich ben Zweck, die Aufmerksamkeit der Leser auf Pernice's Arbeit hinzulenken; eine Kritik wäre aus mehreren hier nicht zu erörternden Gründen an diesem Platze nicht angebracht. Aber grade eine derartige Signalisirung ist einem Werke gegenüber geboten, hinter dessen bescheidenem Exterieur kaum der reiche

Gehalt und Inhalt, ben es birgt, vermuthet wird.

Das Buch ist berufen, unter bem Namen Labeo in die Welt zu gehen. Wer benkt bei diesem Titel nicht zunächst daran, eine Gelehrtensbiographie, bestenfalls in dem Savigny'schen Sinne, zu sinden, die höchsstens das Interesse der Spezialforscher in Anspruch nehmen kann, und selbst unter diesen, die nachgerade bei der der römischen Rechtswissenschaft eigenen intimen Beziehung der Gelehrtengeschichte zur Rechtsgeschichte überhaupt und zur Dogmengeschichte insbesondere den Werth der ersteren würdigen gelernt haben, — selbst unter den Romanisten möchte Mancher, wenn er den Titel Laboo erfährt, bedauern, daß der Verfasser nicht einen der klassischen Juristen, insbesondere Julian oder Ulpian, zum Vorwurf gewählt hat. Wie fühlt sich solchen Muthmaßungen gegenüber der Leser überrascht! Aber selbst wer das Titelblatt genauer studirt, wird balb bemerken, daß dasselbe dem Stosse keineswegs gerecht wird, denn der Verfasser, daß dasselbe dem Stosse keineswegs gerecht wird, denn der Verfasser zieht auch die letzen Jahrhunderte der Republik und das zweite der Kaiserzeit in seine Betrachtung. Die Grenze, die er sich gestedt, ist

Literatur. 649

nirgends innegehalten, und je mehr er vorschreitet, um so mehr erweitert sich die Arbeit zu einer Geschichte des Privatrechtes von den 12 Taseln bis zum Abschlusse der klassischen Zeit. Indem sich so der Verfasser während seiner Arbeit von seinen Grenzen emanzipirte, ist eine gewisse Ungleichmäßigkeit in der Behandlung nicht zu verkennen, und der ästhetische Eindruck, den ein symmetrischer Ausbau auch dei schriftstellerischen Werken hervorbringt, geht darüber verloren.

Also eine Geschichte des römischen Privatrechtes ist es, die wir vor uns haben, keine Gelehrtengeschichte, und mit dieser Feststellung ist dem Unternehmen von vornherein schon eine allgemeine Sympathie gesichert. Denn einem jeden Juristen ist es bekannt, daß ein solcher Vorwurf einem wirklichen Bedürsnisse der Wissenschaft entgegenkommt, einer echten Roth unserer romanistischen Jurisprudenz abhelfen will. Einem jeden Juristen ist in seinen Studien aufgefallen, daß neben der üppigen Behandlung der sogenannten äußeren Rechtsgeschichte die innere, das ist die Geschichte des Privatrechtes, ein kummerliches Dasein fristet. Höchstens, daß für einzelne Lehren, wie Pfandrecht und Erbrecht, der Stoff reichlicher floß. Für alles Uedrige, besonders für den sogenannten allgemeinen Theil und das Obligationenrecht, mangelte es entweder überhaupt an Untersuchungen, die uns Klarheit oder sei es selbst nur Unklarheit brachten, oder diese Untersuchungen waren mehr aphoristischer Natur und es sehlte an dem geistigen Bande zwischen der einen und der andern.

Man hätte glauben sollen, daß die Arbeiten der historischen Schule auch auf diesem Gebiete einen Fortschritt bezeichnen. Aber es ist bekannt, daß diese nicht überall die Konsequenzen ihres Standpunktes gezogen hat, und wenn irgendwo, so gilt dies von der Geschichte des römischen Privat= Man kann mit einem gewissen Rechte sagen, die historische Schule ift im Großen und Ganzen bis vor das Corpus juris gekommen; dort blieb sie stehen. Das Material, welches im Corpus juris und ganz besonders in den Pandekten für die Geschichte des Privatrechtes so reich= lich fließt, wurde nicht benutt. Das lag einmal baran, daß man über ber praktischen Verwerthung bieses Rechtsbuches für das geltende gemeine Recht die Aufgabe der historischen Bearbeitung übersah und in den Schatten treten ließ, und sobann an ber zu guten ober zu schlechten Meinung — je nachbem man das Interesse des Dogmatikers ober Historikers hat — von der Arbeit der Redaktoren des Corpus juris, die nichts Geringeres gethan haben sollen, als ein Rechtsbuch für unseren praktischen Gebrauch auszuarbeiten und jede historische Beziehung zu streichen. So kam es, daß man, selbst wenn einmal ein Institut historisch bar= gestellt wurde, bei ber Interpretation widersprechender Pandektenfragmente an dem bei der Bearbeitung des geltenden gemeinen Rechtes vielleicht zu= treffenden Kanon, daß die historische Auslegung und Bereinigung ein höchst subsidiäres Rechtsmittel sei, festhielt. Go kam es, daß man über der Justinianischen Arbeit das klassische römische Recht übersah, und ber humanisirende Einfluß des Studiums des römischen Rechtes, den dasselbe, nicht anders als die lateinische Sprache und die griechische Runft, nur in der Periode der Klassizät besitzt, auf Kosten der sehr problematischen Bebeutung besselben als geltenbes beutsches Recht zurücktrat.

Darum empfiehlt sich Pernice's Unternehmen im Hinblick auf seine Driginalität. Es tritt aber noch ein weiteres Moment hinzu, das demselben

650 Literatur.

grade in diesem Augenblick eine besondere Bedeutung verleiht: das Zusstandekommen eines deutschen Gesethuches ist nur eine Frage der Zeit: mit diesem aber wird das Studium des sogenannten gemeinen Rechtes aufhören. Niemand wird wollen, daß wir von da ab auch das römische Recht verbannen sollen; vielmehr wird es seinen propädeutischen Werth behalten müssen, soweit ihm ein solcher zukommt. Dies gilt aber wesenzelich nur für das klassische Recht, und die Bearbeitung des klassischen römischen Privatrechtes ist daher grade mit Rücksicht auf die Zukunft eine dringende Aufgabe.

Ist nun das Unternehmen des Verfassers ein im höchsten Grade bedeutendes und anerkennenswerthes, so gilt dies, von der oben beregten Ausstellung abgesehen, gleichermaßen für seine Ausführung. Mir find wenige rechtswissenschaftliche Arbeiten bekannt, die mit einem jo beschei= denen Auftreten einen so großartigen Apparat verbinden. Dies gilt zu= nächst von den Quellen. Daß die Rechtsquellen im engeren Sinne voll= ständig erschöpft, daß Cicero und Plautus, Festus und Varro benutt worden sind, wird sich ein Forscher von der Solidität des Berfassers nicht als besonderes Berdienst anrechnen lassen wollen; aber auch die späteren Granimatiker haben herhalten muffen, und die Inschriften sind fleißig erzerpirt. Bielleicht wendet man ein, daß, wie es ja bei historischen Arbeiten der Fall ist, dem nicht ganz speziell informirten Leser eine Kontrole über die Vollständigkeit einerseits und originale Beschaffung des Materiales andererseits fehlt. Ich selbst indeß bin einigen Abschnitten des Pernice'schen Buches in der Lage gewesen, Probe auf die Rechnung zu machen und mich von den Vorzügen des Apparates zu überzeugen, da ich beim Erscheinen des Labeo einige Fragen aus der römischen Rechtsgeschichte zu bearbeiten im Begriff war, die auch dort ihre Besprechung gefunden haben. Und dieses massenhafte Material ist in entsprechender Weise zu einer Darstellung verarbeitet worden, die sich durchweg auf der Höhe erhält. Nur ware wohl Zeiten eine größere Uebersichtlichkeit berselben zu wünschen gewesen, was vielleicht schon damit erreicht worden wäre, wenn der Verfasser im Beginn ber einzelnen Abschnitte eine Uebersicht seiner Disposition gegeben Das Buch ist nicht leicht zu lesen; häufig mußte ich lange nach der Beziehung und Verbindung eines Absates zum andern suchen, natür= lich mit Erfolg, denn der gerügte Mangel ist nur eine formelle Ausstellung; aber ich hatte mich nachgerabe an diese Operation derart gewöhnt, daß ich, als ich S. 453 Al. 17 auf eine folche Schwierigkeit stieß, erst sehr spät auf den einzig denkbaren Ausweg kam, daß dieser Absatz wirklich durch ein Bersehen des Druckes an diese Stelle gekommen ist.

Die Methode des Berfassers ist durch zwei Umstände hauptsächlich gekennzeichnet: einmal in der historischen Berwerthung der Pandektenstragmente. Der Berfasser, gestützt auf den Gedanken, daß die Pandekten den Stoff einer dreihundertjährigen Rechtsentwickelung enthalten, versucht nun die historischen Entwickelungsstadien aus diesen klarzulegen. Wenn also Labeo und Julian auseinandergehen, so sindet er den Grund nicht in einer Berschiedenheit der wissenschen, so sindet er den Grund nicht in der zeitlichen Differenz. Auf diesem Wege gelingt es ihm, häufig frappante Schlaglichter auf die Entwickelung eines Instituts zu werfen er weist nach, wie häufig alte Rechtsanschauungen zwar im Wesentlichen

durch neue überwunden worden, aber sich in einzelnen Punkten konservirt haben, und wie sich auf diese Weise viele Sonderheiten erklären lassen, beren logische Rechtsertigung man vergeblich versucht hat. So sind ihm beispielsweise die bekannten Grundsätze beim Kauf von dem Uebergange der Gefahr von der Reservation des Eigenthums vor Zahlung des Kaufpreises nichts weiter, als Ueberreste aus einer Zeit, da der Kauf Realvertrag war, und der Satz, daß der Depositar beim Hinterlegungse vertrag nur für Arglist haftet, eine Reminiscenz an die Zeit, da es noch keinen solchen Vertrag gab, und die Klage aus der Hinterlegung ledigs lich bei Unterschlagung der hinterlegten Sache zustand.

Ueber das zweite Moment, das die Methode des Verfassers kennzeichnet, spricht sich der Verfasser selbst in der Vorrede aus: "Es will mir erscheinen, als unterschäße man vielsach die unjuristischen Bestandtheile des klassischer kechtessisstemes; als stelle man sich oft Zwölstasel. Ediks und Konstitutionenrecht der früheren Raiserzeit nur als logische Formulirung oder konsequente Weiterbildung längst vorhandener Rechtsideen vor; als vergäße man hie und da der theoretischen Thätigseit der römischen Jurisprudenz gegenüber, daß an der Neuschaffung von Rechtssäßen nicht blos das abstrakt-logische Denken arbeitet, sodern auch die soziale Anschauung." Die Berechtigung, dieser herrschenden Behandlung der Sache gegenüber auch die soziale Anschauung zur Geltung zu bringen, wird niemand bestreiten; daß dies bisher nicht hinreichend gesichen, lag auch nicht in einer bewußten Ablehnung der Pernice'schen Sähe, sondern in der wesentlich dogmatisirenden Richtung unserer Jurissprudenz.

Der bisher erschienene erste Band umfaßt eine Gelehrtengeschichte des Labeo und die Darstellung der allgemeinen Lehren, mit Ausschluß der Lehren von den Motiven und den Nebenbestimmungen der Rechtszgeschäfte, sowie von dolus und culpa. Ich muß mir ein Eingehen an dieser Stelle versagen; vielleicht daß nach Erscheinen der folgenden Abstheilungen mir auch Gelegenheit geboten wird, eine ausführliche Darsstellung zu geben. Für jest möchte ich nur hoffen, daß meine Zeilen den im Eingange gewünschten Erfolg haben möchten.

Beibelberg.

Dr. Mag Cohn.

Goldschmidt, Dr. L., Rath am Reichs-Oberhandelsricht, Handbuch des Handelsrechtes. Erster Band. 2. völlig umgearbeitete Auflage. Erste Lieferung (Bogen 1—20). Erlangen, Verlag von Ferd. Enke. 1873. 8°.

Goldschmidt's Handbuch nimmt gegenwärtig unzweifelhaft die erste Stelle in unserer handelsrechtlichen Literatur ein. Daß der Verfasser bei der längst nöthig gewordenen neuen Auflage des vor 10 Jahren erschiesnenen eisten Bandes sich nicht mit einem bloßen Wiederabdruck begnügen würde, ließ sich nach der Gewissenhaftigkeit, welche alle seine Arbeiten

auszeichnet, erwarten. Der Umfang ber Bereicherungen, die bieser zweiten Auflage zu Theil geworden sind, ergiebt sich annähernd daraus, bak, obwohl die Entstehungsgeschichte des deutschen Handelsgesetzbuches mehr tomprimirt worden ift, doch S. 320, mit der die vorliegende Lieferung abschließt, ber S. 227 in ber erften Auflage entspricht. Die Vermeh= rungen betreffen vorzugsweise die Darstellung bes gegenwärtigen Rechts= zustandes (§ 10-32), in welcher neben der Reichsgesetzgebung, ins= besondere dem Geset über die Einführung des Reichs-Oberhandelsgerichtes, auch die ber einzelnen beutschen Staaten und die außerdeutsche Besetz= gebung und Literatur bes Hanbelsrechtes in weit umfassenderer Beise als früher berücksichtigt find. Namentlich bie Uebersicht über die fremden Rechte ift mit wahrhaft staunenswerther Vollständigkeit und Grund= lichkeit burchgeführt. Bon bem auf diese geschichtlichen und literarischen Erörterungen folgenden ersten Buche: die Regeln und Quellen des Handels= rechtes, enthält die vorl. erste Lieferung erst zwei Paragraphen und den Anfang des dritten. Auch in diesen zeigt sich überall bas unabläsfige Weiterarbeiten des Verfassers; auch hier ist die neue Auflage nicht blos eine Bervollständigung, sondern eine wirkliche Refundirung bes früher Eingefügt ift namentlich eine Erörterung über ben Begriff der Rechtsquellen, sowie über die Frage, ob die Wissenschaft zu denselben zu rechnen sei, in der mir allerdings Manches disputabel erscheint. Wenn im Verlauf derselben der Sat ausgesprochen wird (S. 307): "Nur was ber nach ber maßgebenden Gerichtsverfassung in letter Instanz entscheis dende Richter als geltendes Recht handhabt, ist lebendiges Recht, die viva vox juris civilis" - so niuß hiergegen sowohl im Interesse ber Wissenschaft wie in bem einer unabhängigen Praxis entschiedene Bermahrung eingelegt werden. Die L. 8 de just. et jure, welche G. hierbei citirt, spricht vom jus honorarium und die Autorität eines solchen vermögen wir den Aussprüchen des Oberhandelsgerichtes trot aller Hochachtung vor der Gediegenheit seiner Judikatur unmöglich zuzugestehen.

Je größer die Förderung ist, welche wir den Leistungen G.'s verstanken, um so lebhafter tritt der Wunsch hervor, mit dem wir die Anzeige schließen, daß es dem Verf. trot seiner vielsach in Anspruch genommenen Thätigkeit gelingen möge, das umfassende Werk, welches seine Lebensaufgabe geworden ist, rüstig forts und glücklich zum Abschluß zu

führen. Behrend.

## Bibliographie.

v. Kujawa, Dr. G. M., Appell.-Ger.-Ref. Dabellen zur Rechtsgeschichte, inebesondere für den Gebrauch der Studirenden der Jurisprudenz. Berlin. Putt-tammer u. Mühlbrecht. 1878. 8. 54.

Cohn, Dr. M. in Deibelberg. Zum römischen Bereinsrecht. Abhandlungen aus der Rechtsgeschichte. Sabilitationsschrift. Berlin. Weibmann'sche Buchhandlung. 1873. 8. 231.

Rockinger, Ludw. Berichte über die Untersuchung von Handschriften des sog. Schwabenspiegels. I. u. II. Wien. 1878. In Komm. bei Karl Gerold.

Schuster, Dr. S. M., Docent in Wien. Das Wiener Stadtrechtsober Weichbildbuch. Wien. Manziche Buchhandig. 1873. 8. VI. 164.

Schröber, Dr. R., o. Prof. in Würzburg. Geschichte des ehelichen Güterrechtes in Deutschland. II. Das Mittelalter, 3 Abth. Das sächsische und das friesische Recht. Stettin, Danzig, Elbing, Léon Saunier's Buchholg. 1874. 8. XII. 428.

Bode, D., bahr. Bezirferath. Gemeines eheliches Güter- und Erbrecht in Deutschland. I. Bb. XXIX. 690. II. Bb. XII. 332. Nördlingen, Bed'sche Buchh. 1873. 8.

Schulin, Dr. F., Privatdozent in Marburg. Ueber einige Anwendungsfälle der Publiciana in rom actio. Eine civilistische Abhandlung. Marburg. W. Braun. 1873. 8. VII. 211.

Hoffmann, Franz, Prof. in Wien. Die Lehre vom titulus und modus adquirendi und von der justa causa traditionis. Wien. 3. G. Manz. 1873. 8. 140.

Siegel, H. D., ord. Prof. in Wien. Das Bersprechen als Berpflichtungsgrund im heutigen Recht. Eine germanistische Studie. Berlin. 1878. F. Vahlen. 8. VIII. 159.

v. Gerber, C. F. Spstem des deutschen Privatrechts. 11. verb. Aufl. Jena. Maute. (hermann Dufft) 1873. 8. XXXII. 759.

Archiv für die civilistische Praxis. Sechsundfünfzigster Band. Neue Folge. VI. Bd. 3. Heft, ausgegeben im Dezember 1878. Inhalt: Schmidt. Letztwillige Bersordnungen. — Böhlau. Juristische Personen. — Hesse. Condictio indebiti. — Fitting. Unsittliche Bedingung. — Ortloff. Beweis des Meineides bei Civilsansprüchen. — Literatur.

v. Ihering. Jahrbücher für die Dogmatit des heutigen römischen und deutschen Privatrechtes. XII. Bb. 3. Beft. — Strudmann. Ueber die Anfecht-

barteit der datio in solutum mittelst der actio Pauliana. — Ihering. Axiciches und exegeisches Allerlei. — Ziebarth. Beiträge zur Textfritit und Exegese.

Hücksicht auf Bayern. 1. und 2. heft. Nördlingen. Bediche Buchhandlung. 1873. Abhandlungen: Roth. Unifikation und Kodifikation. — Hauser. Der Rechischarakter des Besitzes und die rechtsgeschäftlichen Besitzesmomente. — Burchardi. Ueber die Gültigkeit des römischen jus alluvionis im Gebiete des gemeinen Rechtes in Deutschland. Rechtssprüche.

Goldschmidt, L., Dr. Rath am Reichs-Oberhandelsgericht in Leipzig. Sandbuch des Handelsrechtes. I. 1. Liefg. 2. Aufl. Erlangen. F. Ente. 1874. 8. XX. 320.

Anschütz, Dr. A. o. Prof. in Halle, u. v. Bölderndorff, Rath in Rurnberg. Kommentar zum Allgemeinen Deutschen Handelsgesethuche mit Ausschluß des Seerechtes. III. Bd. 4. heft. Erlangen. 1873. Palm u. Ente. 8. 305-400.

Strey, Alwin, Handelsgesellsch.-Synditus. Das deutsche Handelsgesellschaftsrecht, inebesondere das Recht der offenen, Kommandit-, Kommandit-Afrienund Aftiengesellschaften unter Berücksichtigung der Entscheidungen des Reichs-Oberhandelsgerichtes und der ausländischen Gesetzgebungen. 1. Abth.: Einleitung und allgemeiner Theil. Berlin. 1873. Guttentag (D. Collin). 8. VII. 351.

Die Spekulationsgeschäfte an ber Berliner Borse. Ein Wort ber Warnung von preußischen Juristen. Berlin. Louis Gerschel. 1873. 8. 29.

Bezold, Dr. E., bayer. Bezirks- u. Wechselgerichtsrath a. D. Erörterungen aus dem Gebiete des Asseturanzwesens. 2. Hest. München. R. Oldenbourg. 1873. 8. 112.

Ströll, A. Die Wechselrevalirungstlage und die deutsche Rechtsprechung. Inauguralabhandlung, Nördlingen. Bechsche Buchholg. 1873. 8. 30.

Grünewald, E., Friedensrichter in Met. Repertorium zum allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuch. II. Bamberg. Buchner'sche Buchholg. 1874. 8. 398.

Entscheidungen bes Reichs. Oberhandelsgerichtes, herausgegeben von den Rathen des Gerichtshofes. X. Bb. 1. – 3. Teft. Erlangen. F. Ente. 1873. 8. XI. 288.

Stegemann, A., Anwalt ic. Die Rechtsprechung des deutschen Oberhandelsgerichtes zu Leipzig. Bis VIII. Bb. 2. Geft. Berlin. Guttentag (D. Collin). 1878. 8. 193—392.

Sammlung von Entscheidungen des obersten Gerichtshofes für Bayern in Gegenständen des Handels- und Wechselrechtes, sowie von wichtigen Emscheidungen der t. bayerischen Handelsappellationsgerichte. Unter Aufsicht und Leitung des königl. Justizministeriums herausgegeben. II. Bb. 3. Left. Erlangen. Palm n. Ente. 1873. 8. 231 - 322.

Zeitschrift für das gesammte Dandelsrecht. XIX. Bd. Reue Folge IV. Bd. 1. u. 2. Heft. Erlangen. F. Enke. 1873. I. Abhandlungen: Salpius. Ueber die Anwendung ausländischen Rechtes auf den Wechselregreß. — Kömer. Rechtsgeschäft des Stellvertreters mit sich selbst. Nach römischem und gemeinem deutschen Rechte. — Goldschmidt. Ueber die Statthaftigkeit des ädilitischen Rechtsmittels beim Gattungskauf. — Kömer. Das Recht desjenigen Kontrahenten, welcher einen zweiseitigen Vertrag ersüllt hat, im Falle der Nichtersüllung von Seiten des andern Kontrahenten. II. Rechtsquellen. III. Rechtssprüche. IV. Literatur. 8. 352.

Förster, Dr. F., Geh. Oberjustigrath. Theorie und Praxis des heutigen gemeinen preußischen Privatrechtes auf der Grundlage des gemeinen deutschen Rechtes. II. Pb. 3. Aufl. Berlin. G. Reimer. 1878. 8. X. 480. Deiben felb, Dr. Th., Rechtsanwalt. Das preußische Immobiliarrecht nach ben Gesetzen vom 5./V. 1872. Berlin. Weibmann'sche Buchholg. 1873. 8. 147.

Brud, Dr. F. Die Wirtung bes rechtsträftigen Erkenntnisses auf den vom Richter im Erkenntniß übergangenen Zinsenpunkt. Nach gemeinem und preußischem Rechte dargestellt. Bressau. Gosoborsky'sche Buchholg. 1873. 8. 47.

Striethorst Th., Stadtgerichtsrath. Archiv für Rechtsfälle, die zur Entscheidung des königlichen Obertribunals gelangt sind. Dritte Folge. Vierter Jahrgang. III. und IV. Bb., des Ganzen 87. und 88. Band. Berlin. J. Guttentag (D. Collin). 1873. 8.

Gruchot. Beiträge zur Erläuterung des deutschen Rechtes, in besonderer Beziehung auf das preußische Recht mit Einschluß des Handels- und Wechselrechtes. Neue Folge. III. Jahrgang. 1. Left (der ganzen Reihe der Beiträge XVIII. Jahrgang). Davidsohn. Einrede des Profura-Indossaments. — Rinstelen. Umwandlung der Gewertschaft in eine Attiengesellschaft. Führung des Gewertschuches ic. — Jäckel. Die Vormerkung nach den Gesetzen vom 5./V. 1872. — Brettner. Bedarf der Miterbe für sein rezestmäßiges Alleineigenthum noch der Auflassung? — Kräwel. Erläuterung des § 8 des Bundesgesetzes betr. Gewährung der Rechtshülfe ic. — Gruchot. Lehre vom Gastausnahmevertrage. Rechtsfälle. Literatur.

Die Gesetzgebung des deutschen Reiches mit Erläuterungen, in Berbindung mit Anderen herausgegeben von Dr. E. Bezold. II. Theil. Staats- und Berwaltungsrecht. Bb. I. &. 1, enthaltend: Deutsche Münzversassung, Gesetz betr. die Ausprägung von Reichsgoldmünzen vom 4. Dez. 1871; Münzgesetz vom 9. Juli 1873. Mit Erläuterungen von Dr. Ab. Soetbeer. Erlangen. Palm u. Enfe. 1874.

Deutsche Reichsgesetze. Korttampfsche Ausgabe. Tert mit Anmertungen. Seste 2, 11 u. 12. Die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten. Gesetz vom 31./III. 1873. Mit den Gesetzen betr. Kaution d. Reichsbeamten u. Bewilligung von Wohnungsgeld-Zuschüssen, v. D. Freiherr v. Zedlitz-Neutirch. — Fabritgesetz gebung des deutschen Reiches und der Einzelstaaten. Handbuch für den praktischen Gebranch von Beamten, Arbeitgebern und Arbeitnehmern, bearbeitet von einem Mitgliede des Reichstages und des Hauses der Abgeordneten. — Rechte und Pflichten der gewerblichen Arbeiter. Nach der Gesetzgebung des deutschen Reiches und der Einzelstaaten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer dargestellt von einem Mitgliede des Reichstages.

Pfizer G. Kreisrichter in Ulm. Die Reform der Bermaltungsrechtspflege. Stuttgart. A. heit. 1873. 8. 57.

v. Brinden B., Regierungsassessor. Das Gesetz betreffend die Einstührung einer Klassen- und klassissirten Einkommensteuer v. 1./V. 1851, in Berbindung mit dem Gesetz wegen Abanderung desselben v. 25./V. 1873 und dem Gesetz betreffend die Aushebung der Mahl- und Schlachtsteuer von demselben Tage. Zum Handgebrauche. Berlin. Weidmann'sche Buchholg. 1873. 8. VI. 290.

Studien im Disziplinarwesen ber preußischen Justizverwaltung. Ein Beitrag zu den Materialien einer deutschen Reichs-Justizorganisation. Bon einem ehemaligen Richter. Zweite verbesserte Auflage. Berlin. 1873. Troitzsch u. Ostertag. 8. XVIII. 102.

Hofes zur Entscheidung der Kompetenz-Ronflifte seit seinem Bestehen sustentich und chronologisch dargestellt. Berlin. 1874. C. Heymann. 8. IX. 353.

Preußische Gesetze. Text mit Anmertungen (Kortkampsiche Ausgabe). Heft 15. Betrieb nub Beaufsichtigung von Dampskesseln. Gesetz vom 3., V. u. Berordnung v. 24./VI. 1872. Für den prattischen Gebrauch erläutert von einem höheren Regierungsbeamten.

Hinschius, Dr. B., o. Brof. in Berlin. Die preußischen Kirchengesetze bes Jahres 1873. Berausgegeben mit Einleitung und Kommentar. 2. Lieferung. Berlin. 1874. J. Guttentag (D. Collin). 8. XLVIII. 98 –212.

Matower &., Rechtsanwalt und Notar. Ueber die Gemeindeverhaltnisse der Juden in Preußen. Berlin. 1873. 3. Guttentag (D. Collin). 8. 115.

Rnbo, Dr. E. F., Stadtrichtet. Kommentar über bas Strafgesetzbuch für bas beutsche Reich und bas Einführungsgesetz vom 31./V. 1870, nach amtlichen Quellen. 2. Lief. Berlin. Weibmann'sche Buchholg. 1873. 8.

Binding, Dr. K., Prof. in Leipzig. Die gemeinen deutschen Strafgesethücher vom 15. Mai 1871 und 20. Juni 1872. Afademische Handausg. mit Erläuterungen. Einseitung (Bg. 1—10). Leipzig. W. Engelmann. 1874.

Sontag, Dr. K. A., o. Prof. in Freiburg. Die Redaktionsversehen bes Gesetzgebers, insbesondere auf strafrechtlichem Gebiete. Freiburg i. Br. Wagner'sche Buchholg. 1874. 8. 66.

Motive zu dem Entwurf einer deutschen Strafprozefordnung. Nach den Beschlüssen der von dem Bundeerathe eingesetzen Kommission. Berlin. 1873. Berlag der königs. Geh. Ober-Hosbuchdruckerei (R. v. Decker). 8. XII. 212. IV. 68.

Zwei Zeugnisse für das Schöffengericht aus Baben. L. Schwurgericht ober Schöffengericht? Eine Begründung von Amtsrichter Weizel. IL Schöffengericht und Gespenster. Eine Beleuchtung von Oberamtsrichter Eisen. Strafburg. Morit Schauenburg. 1878. 8. 39.

Wilke R., Appellationsgerichtsrath. Anweisung zum Referiren für den Geltungsbezirt des preuß. Landrechtes u. der Gerichtsordnung. Nebst einem Anhange enth. die Vorschriften über die juristischen Prüfungen und die Beschäftigung der Reiczrendarien. Ein Leitsaden. Paderborn. Ferd. Schöningh's Verl. 1873. 8. 191.

# Asphabetisches Register.

| <b>અ.</b>                                |     | Seletet. Sylicin des genieuten     |             |
|------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------|
| Achilles: Preng. Grundbuchrecht          | 111 | deutschen Privatrechtes            | 557         |
| Actiengesellschaft 486 581 586           | 539 | Betrng, Procurist                  | 101         |
| Actiencommanbitgefellschaft              |     | Beweislehre                        | 241         |
| Eintragung                               | 525 | Börsenusance bei Prolongations-    |             |
| Procurift                                | 527 | geschäft                           | 86          |
| Actienzeichnung, bedingte                | 525 | Bremer: Hypothef und Grunbschulb   | 261         |
| Agent                                    | 102 | Bürgerfteig, Nutungerechte         | 127         |
| Allgemeines Lanbrecht, Rolli-            |     | C.                                 |             |
| fion mit dem älteren Provinzial-         |     | Civilprozefordnung, beutscher      |             |
| rechte betreffe der Rechtsverhältniffe   |     | Entwurf 71 161 241 393             | 452         |
| ber Chefrauen                            | 364 | Compensationsanspruch              | 145         |
| Altentheil                               | 140 | Concurs 80                         |             |
| Amtegerichte, Rompetenz in Be-           |     | Contocorrent                       | 86          |
| zug auf Revision                         | 224 | Conventionalstrafe, Berluft bei    |             |
| Anfechtung einer Pfandbestellung         | 30  | verspäteter Erfüllung              | 141         |
| Arrest                                   | 10  | D.                                 |             |
| Auflösung und Ausschließung              |     |                                    | 111         |
| (Societät)                               | 519 | Dernburg: Preuß. Privatrecht .     | 111         |
| Austunftspersonen, Stellung              | 010 | Dividendenschein, Besugniß bes     | <b>E 97</b> |
| im Beweisversahren des Civil-            |     | Besitzers                          | 587         |
|                                          | 398 | . <b>G.</b>                        |             |
| Auslandisches Recht                      | 87  | Ehefrauen, Rechtsverhältnisse nach |             |
| •                                        | 01  | Brandenburgischem Provinzialrecht  |             |
| <b>8.</b>                                |     | (s. Frau) 354                      | 561         |
| Bäder als Kaufmann                       | 89  | Cheleute, Schenkung                | 561         |
| Bahlmann: Preuß. Grundbuch-              |     | Ehemann, Rechte am eingebrachten   |             |
| recht                                    | 111 | Bermögen                           | 568         |
| Bauconfens, polizeilicher, Birtung       |     | Eide, Namens der offenen Handels-  |             |
| auf privatrechtlichen Einspruch .        | 417 | gesellschaft                       | 516         |
| Leitidrift für deutsche Gleickgehnug VII | ·   | 49                                 |             |

| Eidesantrag                                   | <b>256</b> | Gesellschaft, stille 540                                      | 544        |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Enticheibung, Wirfung                         | 458        | Gesellschafstonturs                                           | 514        |
| Enticheibungsgründe Rechts-                   |            | Sestanbniß, Biberruf                                          | 243        |
| traft                                         | 441        | Gewerbe-Ordnung                                               | 11         |
| Ertenntnif, Executionsfähigfeit               | 127        | Gewerbe, ortspolizeilich regulirte                            | 11         |
| Ermeffen, richterliches                       | 107        | Gewissensvertretung burch Be-                                 |            |
| Eventualmarime                                | 246        | meis                                                          | 256        |
| Exceptio doli                                 | <b>526</b> | Gifthäubler                                                   | 18         |
| Expropriation von Grundstüden                 |            | Goldschmidt : Handbuchd. Fandels-                             |            |
| zu Eisenbahnzwecken                           | 128        | rechts I. Bd. 2. Aufl                                         | 651        |
| 3                                             |            | Großjährigteit als Aushebungs-                                |            |
| Festftellungen, Wirtungen ber                 | 1          | grund ber väterlichen Gewalt                                  | 292        |
|                                               | 463        | Grundbuchrecht, preußisches. Lite-                            |            |
| rechtsträftigen                               | 152        | ratur                                                         | 111        |
|                                               | 102        | Gründungstonsortium                                           | 534        |
| Fiftion der Wahrheit beim Urtheil             | 436        | Güterrecht in Brandenburg vor                                 |            |
| Firma, Klagbefugniß unter nicht               | 400        | Reception bes römischen Rechtes                               | 345        |
| eingetragener                                 | 90         | Ď.                                                            |            |
| Firma, Bedeutung im Prozeß                    | 91         | Pandelsbücher, Beweistraft                                    | 95         |
| Firma, Bezeichnung                            | 91         | • •                                                           | 96         |
| Firma, unbesugter Gebrauch                    | 92         | Nandelsbücher, Editionspflicht.                               |            |
| Fistus des deutschen Reichs                   |            | Handelsgebrauch 85                                            | 87<br>512  |
|                                               | I          | handelsgesellschaft, offene                                   | 912        |
| Förster: Grundbuchrecht                       | 111        | Sandelsgeschäft, Erwerb beffelben                             | 91         |
| Förster: Theorie und Praxis des               | ļ          | mit Firma                                                     |            |
| hentigen gemeinen preußischen<br>Privatrechts | 340        | Sanbeissachen                                                 | 166        |
| Fossilien, Recht zur Gewinnung                | 138        | Fanblungsbevollmächtigter,                                    | 99         |
| Frau, Erwerb burch ihre Thätigkeit            | 591        | Stromschanzlimächtigen                                        | 33         |
| Frauen, Pandlungsfähigfeit, Pro-              | 031        | Hanblungsbevollmächtigter,                                    | 101        |
| zeßfähigkeit                                  | 372        | Irrthum                                                       | 101        |
| Frau, Rechte im Konturse über bas             | 0.2        | Handlungsfähigfeit ber Frau                                   | 974        |
| Bermögen des Mannes                           | 607        | (Wittwe) 372                                                  | 108        |
| Frau, als Pfandgläubigerin im                 |            | handlungsgehülfe, Untreue.                                    | 99         |
| Konfurse bes Mannes                           | 610        | Handlungsreisender 87                                         | 99         |
| Frau, Sicherheit wegen ihres ein-             | 010        | Handlungsvollmacht, Umiang<br>Hinschius: Das Kirchenrecht der | 70         |
| gebrachten Bermögens                          | 597        |                                                               | 339        |
| Frau, Schulden                                | 601        | Katholiken und Protestanten Holyenborff v.: Handbuch des      | 999        |
|                                               | 001        |                                                               | 153        |
| <b>G</b> .                                    |            | deutschen Strafrechtes                                        | 100        |
| Gastwicthschaft                               | 15         | Altentheil                                                    | 140        |
| Gelegenheitsgesellschaft                      | 542        | **************************************                        | TAA        |
| Gerichtsversassungsgesetz, d.                 |            | 3.                                                            |            |
| beutsche                                      | 643        |                                                               | <b>529</b> |
| Gesammteigenthum                              | 56         | Frethum, Handlungsbevollmäch =                                |            |
| Gesellschaft, offene                          | <b>540</b> | tigter                                                        | 101        |

| $\mathfrak{K}.$                   |             | Principal, Haftung für Schulben      |             |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Rarlowa: Der römische Civit=      |             | seiner Gehülfen                      | 108         |
| prozeß zur Zeit ber Legisaftionen | 328         | Privatrechte, Berührung mit          |             |
| Raufgeldervertheilung             | 140         | der Straßen- und Wegepolizei .       | 417         |
| Raufvertrag                       | 86          | Privatrechts subject, das deutsche   |             |
| Rlagerecht, Schutz beffelben in   |             | Reich als solches                    | 226         |
| Desterrreich                      | 1           | Procura, Widerrussichkeit            | 105         |
| Rnies: Geld und Rrebit            | 337         | Procurist einer Actiengesellschaft.  | 538         |
| Rommanditgefellschaft a.Aftien    | 529         | Procurist einer Actiencommandit-     | ~~~         |
| Rommunifationsweg, Gin-           |             | gesellschaft                         | 527         |
| ziehung                           | 426         | Procurift, Betrug                    | 101         |
| Rriegezustand, Ertfärung nach     |             | Prolongation & geschäft, Börsen-     | 24          |
| Reichsverfassung                  | 619         | usance                               | 88          |
| Ründigung, Fanblungegehülfe .     | 107         | Protestatio de non amplius           | 100         |
| Q                                 |             | intabulando ober disponendo.         | 120         |
| Qahulina<br>Qahulina              | 106         | Provinzialrechte vor d. obersten     |             |
| Lehrling                          | <b>521</b>  | Reichegericht                        | 174         |
| Liquidation                       | 521<br>522  | Prozeßfähigkeit, Frauen              | 379         |
| Liquidator                        | UDA         | 5                                    |             |
| 9)}.                              |             |                                      | = 0         |
| Mäfler                            | 109         | Querela inofficiosi testamenti       | 59          |
| Meibom: Medlenburg. Oppotheten=   | ı           | ₩.                                   |             |
| recht                             | 265         |                                      | 001         |
| Minderjähriger Kaufmann           | 89          | Realobligation                       | 261         |
| Mucianische Prasumtion            | 382         | Rechnungslegung                      | 515         |
| 98.                               |             | Recht, sörmliches                    | 429         |
|                                   | 011         | Recht zur Sache                      | 113         |
| Nichtigkeitsbeschwerde            | XII         | Rechtsgeschäfte, theilweise erjüllte | 101         |
| D.                                | '           | jur Zeit ber Concurs-Eröffnung       | 131         |
| Obligationenrecht, Stellung im    |             | Rechtstraft und beren Wirkungen      | 428         |
| Rechtssystem                      | 285         | Rechtsprechung bes Reichs-Ober-      | -10         |
| Oberrevision                      | 192         | Kandelsgerichtes 85                  | 512         |
| Ober-Tribunal fonigl., Ent-       |             | Reich, deutsches, als Privat-        | oo <i>e</i> |
| scheidungen                       | 127         | rechtesubject                        | 226         |
| Desterreich, Rlagerecht           | 1           | Reichseisenbahnamt u. Reichs-        | @1 <b>=</b> |
| . 91                              |             | versassung                           | 615         |
| De et mm de ineunde gesietete     | <b>5</b> 13 | Reichsgericht4                       | 161         |
| Pactum de ineunda societate       | 010         | Reichsgerichtshof als Ober-          | 161         |
| Bernice: Marcus Antistius         |             | revisionsgericht                     |             |
| Labeo. Das rönt. Privatrecht      | 610         | Reisespesen                          | 106         |
| im 1. Jahrh. der Kaiserzeit       | 648<br>20   | Revision 71                          | 161         |
| Pfandbestellung, Anfechtung.      | 30<br>39    | Rönisches Recht als gemeines         | 177         |
| Pflichttheilstlage                | OU          | Recht                                | 177         |
| Philler; Gesetz über Eigenthume=  | 111         | Roth: Layersches Civilrecht          | 546         |
| erwerb                            | 111         | Roth: Unisitation u. Codifitation    | <b>546</b>  |

| <b>૭</b> .                         |             | Urtheil gegen die Gesellichaft ex- | <b>.</b> |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Sachenrechte, Begriff              | 281         | gangen, Wirtung gegen die Socien   | 51       |
| Sachverständige                    | 398         | Urtheil, Wirtung des rechtefraf-   |          |
| Schabenersatverpflichtung          |             | tigen, ouf Dritte                  | 45       |
| beim Rauf gestohlener Sachen .     | 182         | Uxor mercatrix                     | 9(       |
| Schenfung unter Cheleuten          | 561         | <b>3</b> .                         |          |
| Somidt: Familienrecht              | 598         | Baterliche Gewalt, Aufhebung       |          |
| Sicherer v.: Die Genoffenschafts-  |             | burch Großjährigkeit               |          |
| gesetzgebung in Deutschland        | 150         | Beräußerung eines zahlungs-        |          |
| Socien bei ber Belegenheitsgefell. | •           | unfähigen Schuldners               |          |
| schaft                             | 542         | Beraußerung von Grundfinden        |          |
| Socius, geschäftsführender . 515   | 519         | bei Gütergemeinschaft              |          |
| Socius, Rlage gegen ben S.         |             | Berjährung eines in eine Rauf-     |          |
| durante cocietate                  | 518         | gelderschuld umgewandelten Dar-    |          |
| Socius, Recht auf Einficht ber     |             | lehens                             | 136      |
| Geschäftsblicher nach aufgelöfter  |             | Berjahrung, turge, für Forbe-      |          |
| Societat                           | 516         | rungen eines fandwerkers aus       |          |
| Sonntag: Die Festungshaft          | 154         | b. Wertverbingungevertrag          |          |
| Staatsanwaltschaft                 |             | Berjährung, Unterbrechung burch    |          |
| Staatsfistus als Kaufmann .        | 89          | Kandlungen des Liquidators         |          |
| Statut einer Aftiengesellschaft .  | 582         | Berwaltungsbehörden (Gaft-         |          |
| Stellvertreter, Ueberichreitung    |             | pflicht)                           | 7        |
| ber Bollmacht                      | 105         | Berwaltungsgerichtshof in          |          |
| Stellvertreter, Unterzeichnung     |             | Desterreich                        |          |
| mit dem Namen des Machtgebers      | 97          | Bode: Gemeines eheliches Guter-    |          |
| Stellvertretung                    | 102         | 1                                  | 546      |
| Stimmrecht im Bundesrathe          | <b>62</b> 1 | Bollmacht, Wirtung über ben        |          |
| Strafprozegordnung, Entwurf        |             | Tod des Machtgebers hinaus .       | 134      |
| einer beutschen 304                | 628         | Bormertungen                       | 115      |
| Stromschiffer, Panblungsbevoll-    |             | Boruntersuchung                    | 318      |
| mächtigter                         | 99          | 28.                                |          |
| _                                  |             | Beg, öffentlicher, ale Gegenflaub  |          |
| Z.                                 | <b>70</b> 0 | von Privatrechten                  | 421      |
| Tantieme-Berechnung                | <b>528</b>  | Werner: Preuß. Grundbuch- u.       |          |
| Testament, Gültigkeit des vor      |             | Hypothetengeseige                  | 111      |
| einem ständigen Deputirten er-     | 100         | Werthantheile                      | 261      |
| richteten                          | 129         | Wiberruf eines angenommenen        |          |
| Thatbestand, Rechtsfraft desselben | 438         | _                                  | 257      |
| u                                  |             | 3.                                 |          |
| Urtunden. Edition im Befite        |             | Zeichnung mit bem Namen bes        |          |
| dritter besindlicher               | 254         | Machtgebers                        | 97       |
| Urtheil, Bestandtheile             |             | Zeugenladung                       |          |
| moration Commonster                | ZHU         | Stubruthound                       | 444      |

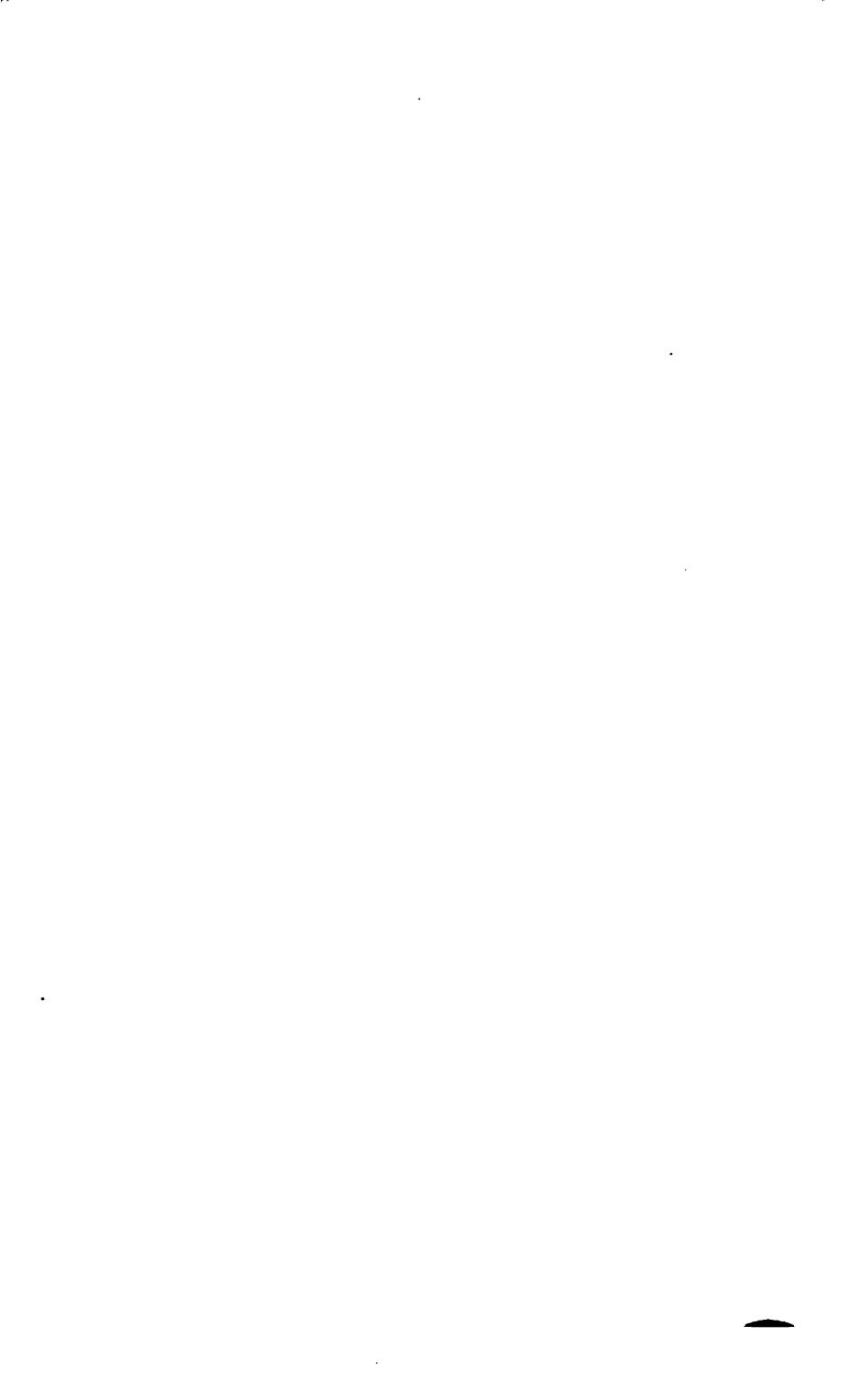

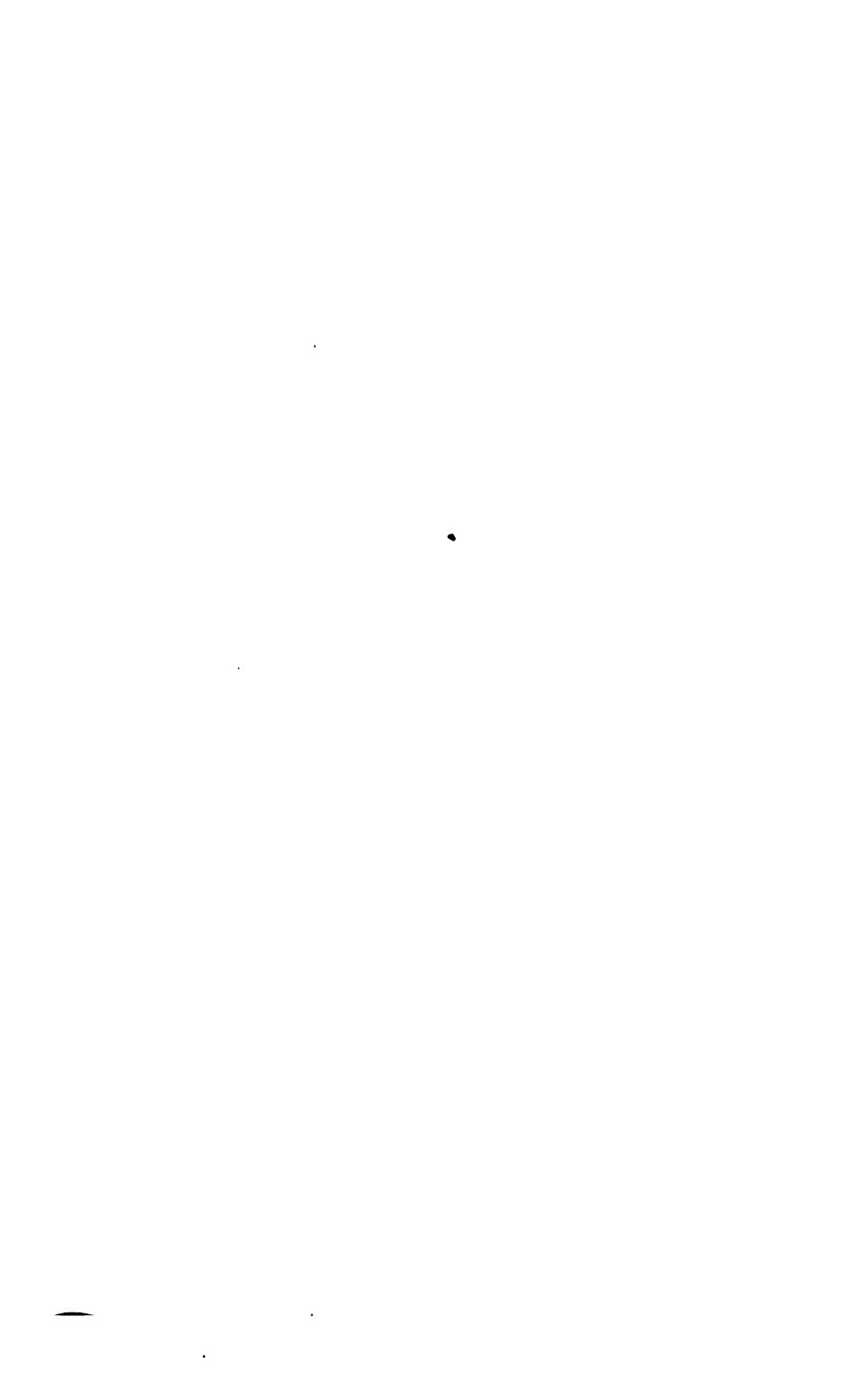



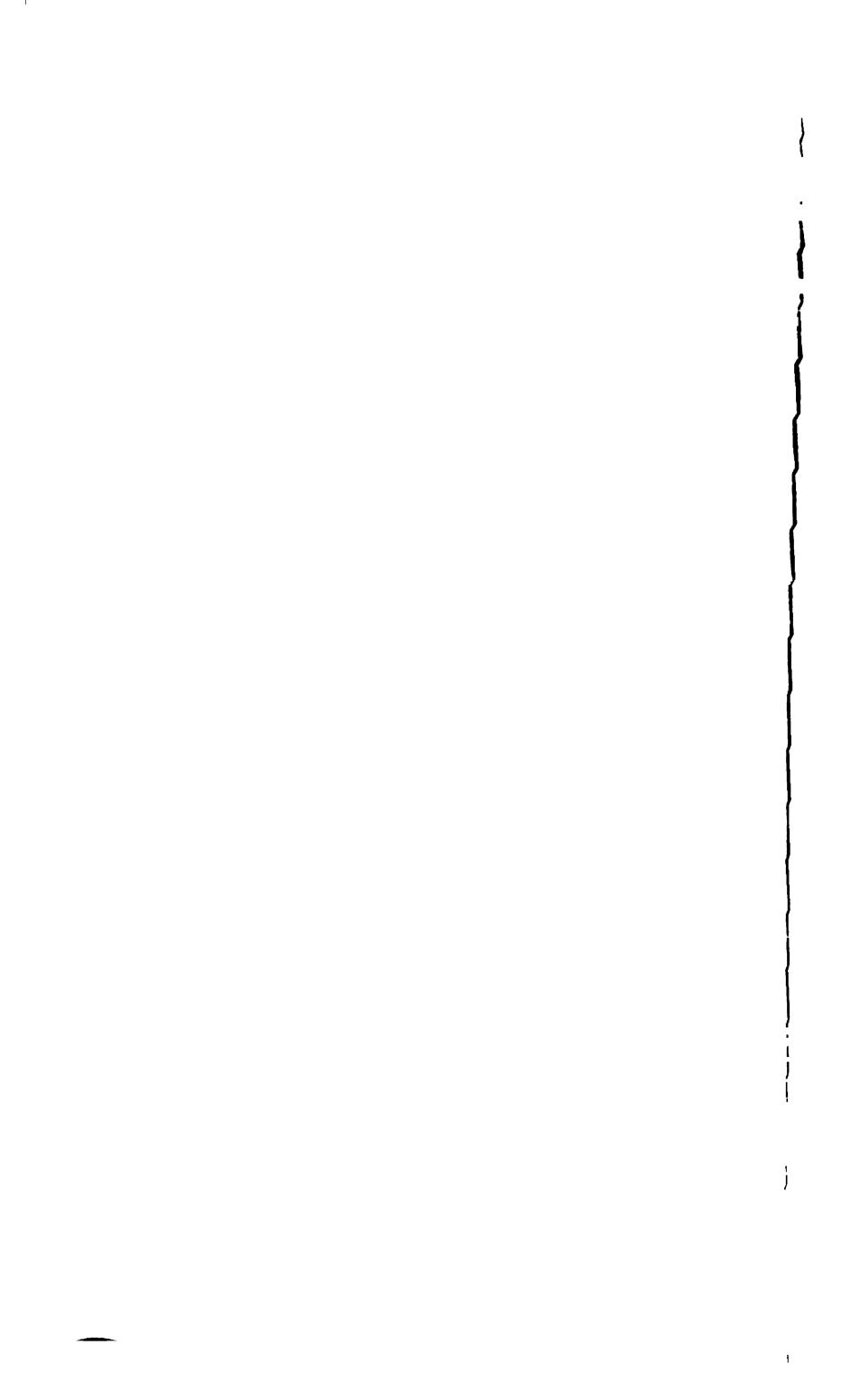

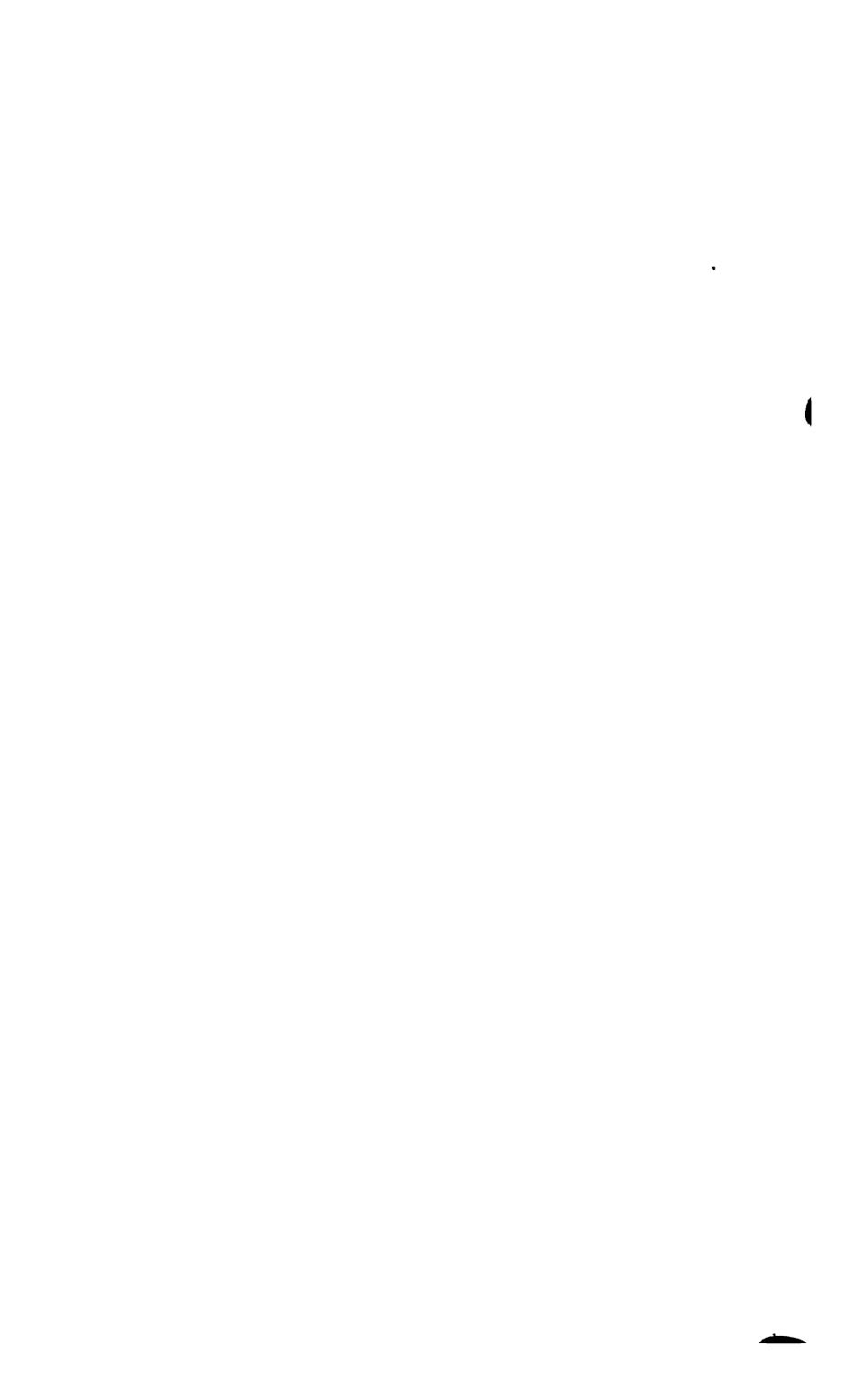





